## STAAT UND KIRCHE. **IN IHREM VERHÄLTNISS GESCHICHTLICH ENTWICKELT**

Friedrich Heinrich Geffcken







# Staat und Kirche.

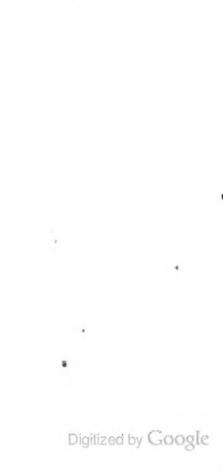

# Staat und Kirche,

in ihrem Derhältniß

geschichtlich entwickelt

uon

f. heinrich Geffchen.

Berlin, 1875. Verlag von Wilhelm Hert. (Gessersche Buchhandlung.) Berfaffer und Berleger behalten fich bas Recht ber Ueberfetzung in fremde Sprachen bor.

#### 3 nhalt.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Staat und Religionsgemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1   |
| 2.  | general de la description de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 14  |
| 3.  | Die israelitische Theofratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 31  |
| 4.  | Der Staat und das Chriftenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 47  |
| 5.  | Die Rirche und der heidnische Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 61  |
| 6.  | Die Kirche unter Staatsschut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 83  |
| 7.  | Der pabstliche Primat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   |
| 8.  | Das frantifche Reich und die Rirche Raiferthum und Rabfithum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115   |
| 9.  | Sieg und höchste Dacht des Pabstthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149   |
| 10. | Berfall der mittelalterlichen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174   |
| 11. | Die beutsche Resormation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203   |
| 12. | Die Entwicklung der Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 910   |
| 13. | Der Kampf um die Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 949   |
| 14. | Die Kämpfe des 17. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275   |
| 15. | Das Beitalter ber Aufflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304   |
| 16. | Die Kirche und die frangösische Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334   |
| 17. | Rudwirfungen ber frangösischen Revolution auf Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369   |
| 18. | Die Restauration und die fatholische Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399   |
| 19. | Der Staat und die katholische Kirche von 1830-1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440   |
| 20. | Der Staat und die protestantischen Rirchen von 1815-1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 479   |
| 21. | Die katholische Kirche in Revolution und Reaktion 1848—1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501   |
| 22. | Die italienische Frage und ber Kirchenftaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546   |
| 23. | Shlabus und Baticanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500   |
| 24. | Das Ergebniß bes vaticanischen Concils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500   |
| 25. | Der Staat und die protestantischen Rirchen feit 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003   |
| 26  | Die Kämpfe der Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 007   |
|     | The strength are definition to the transfer to the transfer to the strength to | 052   |



### Porwort.

Der große Rampf um bas Berhältniß von Staat und Rirche. welcher unfre Beit fo tief bewegt, ift fo alt wie die Gesittung felbft und wird erft mit biefer fein Ende finden. Mur aus ber vollständigen Erichöpfung und der firchlichen Unfruchtbarfeit, welche bem Rampf um die Reformation folgte, läßt fich ber 3rrthum erklären, als ob die Philosophie berufen fein konne, an die Stelle ber Religion gu treten und bas goldne Beitalter einer rein menschlichen Bilbung einzuläuten. In bem Dage als jene Erichöpfung nachließ und andrerseits die philosophischen Systeme, in benen man bas Beil erblickt, fich in rafchem Wechfel ablöften, traten bie realen Machte bes positiv firchlichen Glaubens in wachsender Stärke wieder hervor. Bu gleicher Beit rafften fich Ratholicismus und Protestantismus auf um die Ginfluffe des . ne zersetenden Rationalismus abzuschütteln und sich auf ihre eigenthumlichen Lebensbedingungen gu befinnen, beibe ftrebten, Die Rirche wieder als eine felbständige Macht aufzurichten und mit dem Fortschreiten dieser Bewegung mußte auch die Frage bes Berhältniffes von Rirche und Staat wiederum gu einer brennenden werben.

Bei der Bedeutung derselben für unsre Zeit schien es mir wohl der Mühe werth, sich die Stadien, welche dieser große Proceß bereits durchlaufen, zu vergegenwärtigen, aus diesem Streben ist das vorliegende Buch erwachsen. Es beansprucht nicht den Werth einer gelehrten Forschung, es will kirchenpolitisch sein und einen geschichtlichen Leitfaden für die Gegenwart geben. Daß der Bersuch einen so gewaltigen Stoff auf knappem Raum zu bewältigen eben nur ein Versuch sein kann, fühle ich vollskommen und werde der Kritik für jede Berichtigung und Ergänzung dankbar sein.

Die Natur der Sache brachte es mit sich, daß ich am Schluß auch unfre eigne Lage zu betrachten hatte. Ich habe den Entschluß der preußischen Regierung, das Verhältniß von Kirche und Staat neu zu regeln, für richtig, ja nothwendig gehalten, aber vom ersten Augenblick an in der Art, wie es geschah, einen verhängnißvollen Mißgriff zu erkennen geglaubt; die Gründe

hiefür suche ich im letten Abschnitt barzulegen.

Ich weiß, daß dies mir vielfachen Tadel zuziehen wird, man sagt, es sei patriotische Pflicht zu ber Regierung zu stehen, selbst wenn sie sich in bem eingeschlagenen Bege geirrt, benn fie fonne nicht zuruchweichen. Ich fann diese Argumentation in feiner Beise als stichhaltig anerkennen; allerdings wenn es sich um einen auswärtigen Krieg handelt, ift es Pflicht des Ginzelnen, die individuelle Ueberzengung schweigen zu lassen und für die Regierung alle Aräfte einzusetzen, sobald die Ehre der Fahne im Spiele ift, aber man wird boch nicht behaupten, daß ber gegenwärtige Kampf, in welchem ber britte Theil der Bevölkerung in der Opposition steht, ein auswärtiger sei. In innern Fragen bagegen ist jene Forderung nur bann berechtigt, wenn man im Wesentlichen ber Politik ber Regierung zustimmen kann; grabe die liberale Bartei hat ja bei bem Berfaffungsconflict behauptet, daß sie durch ihre Opposition eine patriotische Pflicht erfülle und man fann ihr, abgesehen von der Frage, ob ihr Berfahren politisch richtig war, principiell darin nicht Unrecht geben, erst die Opposition war an sich verwerflich, die Angesichts des unvermeidlichen Krieges mit Desterreich an dem unbedingten Widerstand festhielt. Außerdem aber hat die Behauptung, daß die Regierung burch muffe, die Boraussetzung, baß fie burch tonne. Wer vom Gegentheil überzeugt ift und glaubt, daß auf dem eingeschlagenen Wege nur die Dacht bes Ultramontanismus gesteigert wird, ber wird seine patriotische Pflicht barin sehen, vor der Fortsetzung eines Kampfes auf falschen Grundlagen zu warnen.

Vor dem Verdacht einer Sympathie mit den Ultramontanen wird mich wohl der Inhalt dieser Blätter bewahren. 1)

Straßburg, 1. März 1875.

Der Verfasser.

<sup>1)</sup> Der Leser wird gebeten, einige sinnstörende Drucksehler nach dem Berzeichniß am Ende zu verbessern.

#### 1. Staat und Religionsgemeinschaft.

Erst mit dem Christenthume erscheint die Kirche b. h. die Gemeinschaft ber Religion, welche beausprucht die allgemeine zu werden, weil sie die allein wahre ist. Religionsgemeinschaft aber finden wir überall, weil sie das nothwendige Erzeugniß der religiösen Anlage bes menschlichen Geistes ift. Religion ift bas Bewußtsein von einem göttlichen Befen und die Berbindung mit ihm, welche im Gottesbienst und in der Befolgung der göttlichen Gebote sich offenbart. Je tiefer nun der religiöse Glaube im Menschen begründet ift, der Art, daß die bewußte Gemeinschaft deffelben bas festeste geistige Band auf Erden bildet, besto mehr muß auch nach dem Gesetz alles Frdischen das Glaubensbewußtsein seine innere Kraft bildend auswirken, sich zum Gemeinschaftsbewußtsein entfalten; und je gewisser die Religion nicht nur in der Erkenntniß göttlicher Dinge besteht, sondern vor allem in ihrer praftischen Bewährung im Leben, besto weniger fann bie Religionsgemeinschaft ber Organisation entbehren, burch welche sie in die äußere Erscheinung tritt und damit zugleich bas Gebiet bes Staates berührt.

Der Staat ist eine sittliche, aber rein irdische Gemeinschaft, durch welche die menschliche Gesellschaft eine dauernde Ordnung erhält. Durch Naturnothwendigkeit vereinigt sich der Mensch mit seines Gleichen zu einem Verbande, in welchem er zu erstüllen sucht, wozu seine vereinzelte Kraft nicht ausreicht; so bilz den sich Familie, Stamm, Bolf auf einem bestimmten Gebiet zu der Einheit, dem Organismus aus, welche wir Staat nennen. Derselbe soll in seiner vollkommneren Gestalt die gesammte Kultur seiner Mitglieder thunlichst fördern, unbedingt aufrechthalten und beherrschen soll er nur die rechtliche Ordnung. Das Recht Gessen, Staat und Kirche.

5.0000

ist die absolnte Schranke der persönlichen Willensungebundenheit, ber natürliche Egoismus sucht seine Ziele rücksichtslos zu befriedigen, die Gebote der Vernunft und Sittlichkeit treten dem entgegen, sind indeß nicht stark genug sich stets durchzusetzen, gewisse unübersteigliche Grenzen aber müssen dem individuellen Egoismus gezogen werden, da sonst alles in Gewaltherrschaft unterginge, diese Grenze giebt das Necht und sichert damit die Ordnung des Zusammenlebens.

Was im einzelnen Falle Recht ist mag und muß sich je nach ben Verhältnissen der Staaten im Lauf der Zeit ändern, allen bestehenden rechtlichen Satungen aber gemeinsam ist, daß sie schlechthin bindend für sämmtliche Volksgenossen sind; daher muß das Recht als öffentliche Ordnung, als Staatsgewalt hervortreten, welche das Recht und den Willen hat den widerstrebens den Einzelwillen sich zu unterwersen.

In dies Gebiet der staatlichen Rechtsordnung, welches die äußeren Verhältnisse bes Menschen bestimmt, tritt nun auch die Religion, indem sie sich zur außerlich erscheinenden Gemeinschaft ihrer Angehörigen gestaltet, und schon beshalb fann ber Staat sich nicht einfach gleichgültig zu ihr verhalten. Er fann dies aber auch nicht aus einem tieferen Grunde, weil er eben selbst eine sittliche Gemeinschaft ist und die Sittlichkeit in letter Instanz immer auf dem religiösen Glauben beruht. Am flarsten zeigt sich dies wieder bei dem wichtigsten staatlichen Gebiete, dem Rechte. Gewiß, nicht alle sittlichen Gebote sind Rechtssätze, denn die erstern wenden sich an die Gesinnung, welche Gott allein kennt, die lettern muffen sich an die änßerlich wahrnehmbare That halten, aber biefe geht aus ber Gesinnung hervor. Gesetz kann nicht forbern, daß ber Mensch seinen Nächsten liebe wie sich selbst ober sich nicht nach beffen Gut gelüsten lasse, aber wenn es erst der thätlichen Verletung von Person und Gigenthum wehrt, weil es erft biefe erkennen, hindern und bestrafen fann, fo ift boch unbestreitbar, daß in biejem außern Rechtsbruch nur die Gesinnung bes Hasses und Neides zu ihrer lettern Consequenz Das Wejen des Rechts ruht also auf dem Grunde der Sittlichfeit, die felbst wiederum in der Religion wurzelt, Genuß und Zwedmäßigfeit feineswegs ausschließt, aber in bestimmte Grenzen weist, welche nach einer höheren Norm gezogen werden. Ueberall ift das unter religiofer Sanction ftehende Recht, bas

1 -0000

fas älter und mächtiger als das gewillfürte, das ius; wo das erstre kraftlos wird indem unter dem Schutz des letztern die Selbstsucht privilegirter Stände die Mehrheit des Bolkes aus-beutet, wo eine antireligiöse Richtung das Uebergewicht gewinnt, da geht auch der Staat selbst seinem Verderben entgegen, welches durch die morschen Stützen einer änßerlich noch bestehenden Rechtsordnung nicht aufgehalten wird.

Dieser Wahrheit, daß der Staat, welcher seiner sittlich=relisgiösen Grundlagen beraubt ist, seinen wesentlichen Halt und Inshalt verloren hat, gab Plutarch den tressenden Ausdruck, daß eher eine Stadt ohne Haus und Boden bestehen möge, als ein Staat ohne Glanben an die Götter.

Die Stellung bes Staates zur Religionsgemeinschaft fann aber sehr verschieden sein. Er fann einmal die Religionsübung als eigene Aufgabe auffassen, so daß staatliche und religiöse Gemeinschaft zusammenfallen. hier erscheint ber Staat entweder nur als Organ der Verwirklichung des religiösen Gedankens wie in der Theofratie und Hierarchie, oder er selbst beherrscht das religivie Leben und ordnet es nach feinen Gesichtspunkten. Theofratie finden wir im Judenthum und Islam, in ersterem als eine einmalige und vorübergehende Entwicklungsstufe in der Berwirflichung des göttlichen Planes zur Erlösung der Menschheit, in letterem als ständige Justitution. Das Ahalifat d. h. das Vicariat des Propheten vereinigt religiöse und staatliche Gewalt, sein Juhaber ist in einer Person Berricher und Vertheidiger des Glaubens, Bürger und Gläubige, Gesetze und religivie Vorichriften fallen zusammen, der Koran regelt das Erb= recht und Kriegsrecht so gut wie die Pflichten des Gottesdienstes und der Moral. Die Hierarchie d. h. die Beherrschung des Staats durch eine religiöse Körperschaft im Ramen der Gottheit, welche zwischen dieser und dem Bolk vermittelt, tritt auf in vrientalischen Reichen, wie Indien, Egypten u. f. w., im Ratholicismus des Mittelalters, dem Jesuitenstaat Varagnan und noch in der Reuzeit im bisherigen Kirchenstaat. Die Beherrschung des religiösen Lebens burch ben Staat bagegen erscheint consequent burchgebildet in den Republiken des classischen Alterthums, bis zu ei= nem gewissen Grade auch in den driftlichen Staatsfirchen; bas Princip bleibt stets, daß ber Staat einen bestimmten Ausbruck des religiösen Bewußtseins als alleinberechtigt oder doch als

10000

ganz vorzugsweise berechtigt anerkennt und unterstützt, anderersseits aber diese bevorzugten Religionsgemeinschaften auch mehr ober weniger beherrscht, ihre Diener wie andere Beamten ersnennt und besoldet, über die Aufrechthaltung ihres Bekenntnisses wacht u. s. w.

Unstreitig ist die Einheit von Religionsgemeinschaft und Staat, mag fie fich in ber einen ober der andern Form verwirklichen, eine große Quelle ber Kraft für ein Bolt, so lange sie wirklich in seiner Ueberzeugung wurzelt; bem Bürger Sparta's und Roms war die Gottlofigkeit auch ein politisches Berbrechen, mit dem Ruf »Es ist ein Gott und Mohammed fein Prophet« gründete der Islam seine Herrschaft, dem religiösen Glauben bes Mittelalters erschien ber, welcher nicht in ber Gemeinschaft der fatholischen Kirche stand, als rechtlos und auch der Protestantismus konnte einst nach ber allgemeinen Ueberzeugung seiner Angehörigen das driftliche Bekenntniß zur Bedingung der burgerlichen und politischen Rechtsfähigkeit machen. Aber diese Quelle ber Kraft wird zu einer Quelle bes Unfriedens und ber Schwäche, sobald eine erhebliche Anzahl von Staatsbürgern ihrer Neberzeugung nach nicht mehr auf dem Boden des bevorzugten Befenntnisses steht, und die Geschichte zeigt, daß dies bei allen Staatsreligionen ober Religionsstaaten früher ober später eingetreten ift. Staat und Religionsgemeinschaft ruhen auf verwand= ten, doch in ihrer Entfaltung abweichenden geistigen Grundlagen, die Identificirung beiber führt immer zu einer Starrheit, welche mit dem Gesetze der Entwicklung mehr und mehr in Widerspruch tritt, jede officielle Religion veräußerlicht sich und wird ein lastendes Joch, die abweichenden Glaubensansichten können sich nicht ausgestalten und ber Conflict, ber burch die Einheit beider Mächte vermieden werden soll, wird schließlich nur um so schärfer zuge= In unserer Zeit vollends, welche die Menschen raftlos durcheinander wirft, so baß in allen Ländern sich verschiedenartige Confessionen finden, wird die Berschmelzung von Staat und Religionsgemeinschaft immer unhaltbarer, weil die berechtigte Forberung ber bürgerlichen Gleichheit nicht mehr gestattet politische Befugnisse von einem religiösen Bekenntniß abhängig zu machen.

Das gerade entgegengesetzte Princip ist das, wonach Staat und Religionsgemeinschaft zwar durch dieselben Menschen gebildet

(-)

werden, aber als Gemeinwesen burch die Verschiedenartigkeit ihrer Zwecke ganz auseinanderfallen. Der Staat überläßt es den Religionsgesellschaften, soweit sie nicht gegen seine Gesetze und die Sittlichkeit verstoßen, ihre Aufgaben mit allen Mitteln zu verfolgen, die jedem Einzelnen zustehen, er selbst aber behandelt sie einsach als Vereine von Unterthanen, die seinen Vorschriften und Behörden wie jede nicht privilegirte Gesellschaft unterworfen sind. Sie haben die volle Freiheit des Privatlebens, aber auch keine darüber hinausgehende Stellung. Der Staat nimmt in seinen Institutionen, seiner Gesetzgebung keine Rückssicht auf sie.

Diese Ibee der Trennung von Staat und Religionsgenoffenschaft hat auf ben ersten Blick vieles Ginnehmenbe. Der religiöse Glaube ist etwas durchaus Junerliches, ber Staat fann nicht entscheiden, welcher der wahre ift, eine Religion ist dies nur in dem Maße als sie burch ihre geistige Araft Macht über ihre Bekenner ausübt, biefe, nicht ber Staat haben baher für bas zu forgen, was sie bedarf. Bei ber Trennung beiber Mächte handelt jede auf ihrem Gebiete in voller Freiheit, die Rirche nimmt keine Privilegien, bie fie gehäffig erscheinen laffen können, feine Staats= unterstützung in Anspruch, sie ruht in ihrer eignen Kraft und wirft soweit sie in ihren Mitgliedern lebendig ift, sie wird aber auch in ihrer Bewegung in feiner Beise eingeengt, jo lange sie fich innerhalb ber Schranfen bes gemeinen Rechtes hält. Dagegen aber spricht ber entscheibenbe Umftanb, baß wenn auch Staat und Religionsgemeinschaft verschiebene Gebiete ber Wirksamkeit haben, sie boch aus benfelben Menschen bestehen. Individuum auch zwei Welten, die der geiftigen Ueberzeugung und die der Handlung umfaßt, so ist es doch der Beist, ber ben Arm lenkt, vom ersten Aufdämmern eines Gebankens bis zu ber That, in ber er fich vollendet, geht ber ununterbrochene Strom eines geistigen Processes, und baher ift es ber Beift, welcher die Ginheit ber Perfonlichkeit bilbet im Unterschied von ben Organen, burch die er handelt. Der religiöse Glaube ist nun ein so mäch= tiger Factor im geistigen Leben, daß er biejenigen, welche ihn überhaupt wirklich haben, meist auch beherrscht; die überzeugten Mitglieder einer Religionsgenoffenschaft werden baher bas unabweisliche Streben haben ihren Glauben auszubreiten, verbieten läßt sich bas in einem freien Staate nicht, und bie Geschichte

zeigt, daß religiöse Unterdrückung fast nie zum Biele geführt, jedenfalls nur unheilvoll gewirft hat. Die im Besen ber Religion liegende Nothwendigkeit des Proselytismus mag nun der Staat bei fleineren Seften ignoriren, aber große, organisirte Religionsgemeinschaften sind eine zu bedeutsame sociale Macht, als daß der Staat sich ihnen gegenüber gleichgültig verhalten könnte, er kann dies um so weniger, je mehr repräsentative Institutionen dem Bolke d. h. der Mehrheit besselben Ginfluß auf die Regierung geben. Die Berfassung der Bereinigten Staaten 3. B. berührt das Berhältniß von Staat und Kirche nicht und unter dem Schutz religiöser Freiheit hat sich der Katholicismus dort zu einer bedeutenden Macht entwickelt; niemand aber wird sich der Täuschung hingeben, daß wenn die Katholiken einmal im ameri= fanischen Congreß die Mehrheit erlangen sollten, sie dieselbe To lerang gegen Protestanten üben würden, welche fie jest genießen, benn es liegt im Princip der fatholischen Kirche bas, was fie als Irrthum erachtet, zu verfolgen, sobald sie die Macht bazu hat; sollte daher ein Uebergewicht der Katholiken drohen, so würde man trop des Schweigens der Berjassung schon gezwungen werben sich mit firchlichen Fragen zu beschäftigen. Auch das ist zu erwägen, daß wenn die Religionsgenoffenschaften lediglich auf sich angewiesen sind, also der Unterhalt ihres Gottesdienstes von dem guten Willen ihrer Mitglieder abhängt, ihre Lehrer sehr häufig nicht den Muth haben werden dem entgegenzutreten, was die Interessen derer verlett, welche die Airchensteuer gablen, in feinem ber amerikanischen Südstaaten fand sich ein Prediger, ber gewagt hätte die Sflaverei zu verdammen, wohl aber solche, die sich nicht scheuten sie aus ber Bibel zu rechtfertigen.

Gegenseitige Judifferenz von Staat und Religionsgemeinsschaft kann aber auch wenn sie möglich wäre nie wünschenswerth sein, weil beide in den wichtigsten Punkten des menschlichen Gesammtlebens zusammentressen, man mag suchen die rechtlichen Berührungspunkte möglichst zu vermindern um Conflicte zu versmeiden, aber der Staat kann nie der Religion für die sittliche Erziehung seiner Bürger entrathen, denn es giebt keine Sittlichskeit ohne Religion; das Beispiel Einzelner die mit dem religiösen Glauben gebrochen und doch sittlich handeln, beweist dagegen nichts, da diese wenn auch unbewußt auf dem Boden der durch religiöse Elemente gesättigten Cultur ihres Volkes stehen. Die

ungeheure Mehrzahl wird nie aus sich selbst zu sittlicher Charafterfestigkeit fommen, die Geschichte zeigt unwiderleglich die Richtig= feit des Unternehmens die Religion für ein Bolf durch Philo= sophie und abstrafte Moral zu ersetzen; die Cultur aller Staaten beruht in erster Linie auf der Religion, wo der Glaube an sie schwindet, wie in den letten Zeiten der römischen Republik oder Ludwig's XV. da finkt auch reißend Bucht und Sitte, die Grundlagen des Staates selbst sind faul geworden und verkünden deffen bevorstehenden Untergang. Ein blos negatives Verhältniß zwi= ichen Staat und Lirche, welches bas religioje Leben vollkommen vom ersteren isolirte, mußte also, wenn es möglich ware, für die Nation unheilvoll wirken, andererseits kann die Kirche sich nicht jedes Ginflusses auf ben Staat begeben und sich auf die Sfare bes Gemüths zurückziehen, benn bas religiöse Interesse richtet fich naturgemäß vorzugsweise auf die wichtigften Angelegenheiten des Menschenlebens. Thatsächlich ift benn auch die wirklich vollkommene Trennung von Staat und Religionsgemeinschaft noch nie versucht,1) geschweige gelungen. Gefordert wird sie eigen= thumlicher Weise, theils von Solchen, welche ber Religion überhaupt gleichgültig ober gar feindlich gegenüberstehen und deshalb auch seitens bes Staats feine Ruchicht auf bieselbe genom= men zu sehen wünschen, theils von extremen firchlichen Barteien, welche die Religion durch jede Beziehung jum Staate gefnechtet Die Erstern vergessen, daß es eben ohne Religion feine wahre Sittlichkeit giebt, die Andern erhoffen in Berkennung ber realen Thatsachen von ber Lösung jedes Bandes zwischen Staat und Religion die Wiederkehr einer idealen apostolischen Kirche.

Mies weis't daher auf eine geordnete Verbindung beider Mächte hin, weil eben in ihren Gebieten gemeinsam die Wurszeln des Gedeihens der Gesellschaft liegen, und wir kommen so zur dritten und letzten Möglichkeit, daß man davon ausgeht, Staat und Kirche seien zwar verwandte aber doch verschiedene Lebenskreise, deren Anfgaben weder ganz zusammens noch ganz auseinanderfallen, in gewissen Beziehungen gemeinsam, in andern abweichend seien, so daß in den letzteren jeder der beiden Theile seinen Weg selbständig zu versolgen habe, während für die erstesen eine Regelung des Zusammenwirkens stattsinden müsse. Eine

<sup>1)</sup> Auch nicht in Amerifa, wie später zu zeigen sein wird.

berartige Freiheit und Wechselwirfung wird namentlich für die Staaten unfrer driftlichen Civilisation das richtige sein, weil sie der größten Mannigfaltigfeit des Berhältnisses beider Mächte · je nach den Umständen Spielraum bietet. Aber es ift auch flar, daß die Schwierigkeit dann darin liegt, zu bestimmen, welches die gemeinsamen, welches die selbständigen Gebiete sein sollen und wo im Falle des Conflicts die Entscheidung zu suchen ist. Es klingt zwar einfach, wenn man fagt, ber Staat folle in ber bürgerlichen Sfäre herrschen, d. h. »über alles, was Leib und Gut und was äußerlich ift auf Erden,« betrifft, die Religionsgenoffenschaft bagegen folle bie geistige Sfare regeln, aber hat ber Staat nicht das Recht auf die geistige Entwicklung seiner Burger einzuwirken, von ber seine eigne Ausbildung abhängt, und hat nicht die Religion den Anspruch die Handlungen ihrer Befenner zu prüfen in denen sich ihr Glaube bewähren soll? Es zeigt sich hier eben wieder, daß die Gebiete beider ebenjo gewiß von einander verschieden sind als sie sich doch wiederum berühren. Unstreitig ist für dieselben eine freie Berständigung über die Abgrenzung ihrer Wirfungsfreise das wünschenswertheste, aber eine solde gelingt am schwersten, weil sie eine rückhaltlose Auerkennung ber principiellen Selbständigfeit jeder der beiden Machte burch bie andre voraussett, welche die eine wie die andre nur zu leicht zu weigern geneigt ift, jenachdem sie die Kraft in sich fühlt ihre Competenz auszudehnen.

Andererseits ist nicht zu leugnen, daß wenn eine der beiden Mächte selbständig die Grenze ihres Wirkungskreises zieht, sie thatsächlich die andre beherrscht. Der Beweis liegt in der principiellen Stellung der katholischen Kirche, dieselbe leugnet an sich nicht die Unabhängigkeit der dürgerlichen Sfäre und beausprucht nur dasselbe für ihr geistliches Gebiet, aber zugleich das Recht den Umfang dieses Gebiets zu bestimmen und in den Fragen, wo sie mit der bürgerlichen Gewalt in Berührung kommt, zu entscheiden, was eine geistliche Sache ist, die ihrer Cognition unsterliegt. Wer aber die Grenzen seiner Machtvollkommenheit selbst bestimmt, der setzt eben dadurch die Schranken aller andern Jurisdiction sest. Läßt sich nun auch andererseits nicht läugnen, daß wo der Staat diese Grenzregulirung aus seinem Rechte unternahm, er ost die Gewissensfreiheit und berechtigte Autonomie der Religionsgenossensssensssenschaften geschädigt hat, so wird doch, da eine

Wahl getroffen werben muß, nur bem Staat das Recht gegeben werden können seine Competenz zu bestimmen, denn die Ersahzung zeigt, daß wo die Religionsgemeinschaft es besessen, sie sich danernd unstreitig politischer Besugnisse in einer Weise bemächtigt hat, die mit der Selbständigkeit der Rechtsordnung unverträglich ist, während die unberechtigten Eingrisse des Staates in das kirchliche Leben deshalb verhältnißmäßig weniger unheilvoll wirkten, weil der Schade, der dem Staat selbst das durch zugesügt ward, bald der Art zu Tage trat, daß eine Umskehr nöthig ward; auch ist die staatliche Versolgung einer Resligionspartei sast immer auf Betreiben einer andern ihr seindslichen hervorgerusen, der Staat selbst war nur Organ, seine Hand ist oft rauh und schwer, aber die Geschichte seines Strassversahrens bietet nichts, was sich mit den Entsehen der Inquissition vergleichen könnte.

Nur ultramontaner Fanatismus ober doctrinäre Naivetät fann es bemnach eine Berletzung der Freiheit der Kirche oder ihrer Angehörigen nennen, wenn ber Staat fich gegen eine Macht ficher zu stellen sucht, welche bie Behauptung feiner Unabhängigkeit in Dingen, beren Leitung er nicht aufgeben kann, ohne sich felbst aufzugeben, als einen Abfall von ber mahren Lehre ansieht, den sie unr jo lange duldet als sie nicht anders kann. Freilich kommt alles barauf an, daß ber Staat seinerseits die Beisheit habe fich in feiner Sfare gu halten, und bas Recht, unter welches er die Religionsgemeinschaft stellt, nach ihrer Ratur bemeffe. Sicher wurde es eine fehr verfehrte Politif fein, bie jedes Mittel willfommen hieße um einen gefährlichen Gegner gründlich zu bemüthigen, z. B. sich nicht barauf beschränfte bie Uebergriffe ber Religionsgenoffenschaften zurückzuweisen, sondern biefe nun umgefehrt verfolgte, benn religiofe Berfolgung ftartt nur ben Widerstand, wenn sie nicht bis zur Bernichtung geht und auch eine solche rächt fich schwer.

Noch verhängnißvoller müßte es werden, wenn man sich nicht scheute gegen den Fanatismus des Aberglaubens den des Unglaubens aufzurusen. Eine derartige antistirchliche Leidensschaft würde wiederum vergessen, wie untrennbar das sittliche Gesühl des Bolkes mit dem religiösen verbunden ist, daß wenn der Staat den Glauben angreift, er damit das Wachsthum aller tiefern sittlichen Ueberzeugung zerstört. Wer Aberglauben durch

Unglanden bekämpfen will, gleicht dem Manne, der im Eiser das Unfrant zu vertilgen, nicht nur die guten Achren mit aus rauft, sondern auch die Erde wegreißt und den kahlen Felsen bloßlegt, auf dem kein Hälmchen mehr sprießt. In dem Maß als eine Nation ihren religiösen Glanden verliert, wird der Eultus der Gewalt und des Goldes allmächtig.

Endlich aber würde es auch ein schwerer Jrrthum sein, wenn ber Staat um die Ausschweifungen gewisser Religionsgemeinschaften zu befämpfen, darauf ausginge die innere Selbständigkeit aller zu brechen und sie unter seine ausschließliche Botmäßigkeit zu bringen. Die Gefahr Dieses Abwegs liegt unfrer Zeit besonders nahe, indem die Auschanung einflußreicher Areise von Gebildeten dahin geht den Staat als letten und einzigen Ausdruck aller nationa-Ien wie allgemeinen Culturintereffen aufzufassen.1) Begreiflich ist Diese Richtung namentlich in Deutschland als Reaction gegen unfre frühern staatlosen Bustande und die wirthschaftliche Schule, welche unter Bernfung auf die angebliche natürliche Harmonie der Intereffen, die Aufgabe des Staates darin fieht, fich felbst möglichst überflüssig zu machen. Diese Opposition war berechtigt und hat zu einer lebensvolleren Auffassung des Staates geführt. Man hat eingesehen, daß der sogenannte bloße Rechtsstaat in unsern Verhältnissen eine fahle Abstraction ber Doctrin ift, welche aus dem Widerwillen gegen den büreaufratischen Absolutismus hervorging; das Recht ist nicht für sich selbst da, sondern nur das erste und nothwendigste Mittel zur Förderung der Lebens= zwecke aller, die Anfgaben des Staates find unendlich und man= nigfaltig, sie wechseln und wachsen mit bem Bolte und seiner Bildung, je reicher das Leben wird, besto unwiderstehlicher fühlt der Mensch sich umfaßt und getragen vom Staat. Aber wenn der Staat das organisirte Bolf ift, so geht das Leben des Bolfes boch nicht im Staat auf, wo er trachtet bie gesammte Eristeng seiner Angehörigen zu absorbiren, ba entsteht ber Staats= bespotismus. Der Absolutismus auf weltlichem Gebiet ist be-

5 X X X

<sup>1)</sup> Ihren schrofisten und boch sehr unklaren Ausdruck hat diese Auffassung in Rothe's Lehre vom Aufgehen der Kirche in den Staat gefunden, wer die Schrift unbefangen liest, wird der von ihm versuchten theologischen Rechtfertigung dieser hegelianistrenden Theorie so wenig beistimmen, als der praktische Staats-mann seinen überschwenglichen Borstellungen vom Staate.

rechtigt, wo es gilt eine burch Rlaffenkampfe zerrüttete Gesellschaft durch die straffe Bucht bes Staatsgedankens wieder lebens= fähig zu machen, aber jeder Berfuch den Staat auch auf geistigem und religiösem Gebiet zur herrschenden Gewalt zu machen, muß jur Unterdrückung und Berfolgung führen und fomit jum Berderben des Staates felbst ausschlagen, einerlei ob solcher Despotismus von einem Monarchen wie Ludwig XIV. ober von den Schülern Rouffeau's im Convent genbt wird. Gewiß ift es auch Aufgabe bes Staates die Entwicklung geistiger und religiöser Intereffen zu fordern, weil er felbst nur auf dem Grunde mahrer Bildung und Sittlichkeit gedeiht, aber er thut bies in erster Linie baburd, baß er freien Spielraum giebt, und hemmt bie Entwicklung, wenn er sie beherrschen will. Ramentlich ist bas Hincinregieren der Obrigfeit in rein innere Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften durchaus unvereinbar mit der größten Wohlthat der Religion, der Erziehung zur sittlichen Freiheit. Selbst wenn der Staatsgewalt ber Gedanke einer Beschränfung ber Gewissensfreiheit von vornherein dabei gang ferne läge, so würde eine solche Politif in ihren Consequenzen boch unabweis lich bazu führen, und gelänge der Berfuch die Religionsgenoffen: schaften einfach zu staatlichen Organen zu machen, so würden dieselben zugleich ihrer geistigen Würde beranbt und zur intellettuellen Polizeiaustalt herabgedrückt. Gine folche mag bequem für den Staat sein, aber sie kann nie jenen Anfgaben gerecht werben, welche von unermeglicher Wichtigkeit für das nationale Leben sind und die der Staat seiner Natur nach nie zu erfüllen vermag.

Die schwierige Aufgabe ist also das Verhältniß des Staastes zu den Meligionsgemeinschaften so zu ordnen, daß er denselben einerseits innerhalb der Schranken der allgemeinen Mechtssordnung und der Sittlichkeit volle Freiheit zu ihrer Entsaltung giebt, andererseits sich mit ihnen sür die sittlichen Zwecke versbindet, die auch sür sein Leben von entscheidender Bedeutung sind. Hierfür kann es begreislicher Weise keine abstrakte Formel geben, die Art der Reglung des Verhältnisses unß sich nach den eigenthümlichen Umständen eines Landes und Volkes richten.

Zunächst ist schon die Anzahl der Angehörigen einer Resligionsgemeinschaft sehr maßgebend. Offenbar steht die Sache

ganz anders, wenn eine Regierung einem fast ausschließlich katholischen Bolte gegenübersteht, wie in Spanien, Portugal, Italien,
Belgien u. s. w., als wenn eine nicht unbeträchtliche Minderheit
von Protestanten neben einer sehr überwiegenden Mehrheit von
Katholifen wohnt wie in Franfreich oder umgekehrt wie in England; anders wenn die Katholifen etwa ein Drittel, die Protestanten zwei Drittel der Bevölkerung bilden wie im deutschen
Reiche, als wenn die Bevölkerung fast ausschließlich protestantisch ist wie in Schottland und den skandinavischen Staaten. Je
nachdem das eine oder das andere Berhältniß besteht, wird die
Macht und Bedeutung der Religionsgenossensschaften, die sich dann
wieder in ihren Institutionen, ihrem Bermögen u. s. w. ausprägen wird, verschieden sein. Eine altbegründete mächtige Consession wird mehr lleberwachung, aber auch mehr Rücksicht
verlangen als eine neue unbedeutende Sekte.

Ein weiterer wichtiger Umstand ist die principielle Stellung, welche die Confessionen zum Staat einnehmen. Wenn derselbe einerseits mit strenger Gerechtigkeit allen gleiche Freiheit, gleiches Recht gewähren soll, so kann er boch nicht ignoriren, wenn eine Religiousgenossenschaft bas selbständige Recht des Staates bestreitet und offen die Grundsätze verdammt, auf welche seine Berfassung begründet ift. Auch die innere Organisation, ben Cultus, die Disciplin der Confessionen muß der Staat in der Ordnung seines Verhältnisses zu ihnen berücksichtigen, es macht für bas= selbe einen großen Unterschied, ob er mit bemofratisch constituirten Independentengemeinden oder mit der katholischen Kirche zu thun hat, welche ein auswärtiges Haupt als ihren absoluten Monarchen Eine Regierung, die unterließe, in biefer Beziehung anerfennt. ihre Vorsichtsmaßregeln zu nehmen, würde sich nur Verwicklungen und Dieberlagen aussetzen.

Sodann kommen die geschichtliche Entwicklung, die Justitustionen, der Stand der Gesittung eines jeden Landes in Betracht. Ein Volk, welches eine hohe Stuse der Bildung einnimmt und diese durch freiheitliche Institutionen gesichert fühlt, kann religiöse Conflicte ertragen, welche bei andern zur Anarchie sühren müßten. Der Katholicismus hat eine andere Gestalt in Italien und Poslen, als in Belgien oder Frankreich, er ist zu einer ganz andern eivilisatorischen Bedeutung in den südamerikanischen Republiken berusen, wo er in einem Mischvolk von Romanen und Indianern

- - - 1 1 Va

die einzige geistige Macht repräsentirt, als in England, Deutschland ober den Vereinigten Staaten wo er einer protestantischen Culturwelt gegenübersteht.

So wird die Regelung des Verhältnisses von Staat und Religionsgemeinschaft von einer Fülle der verschiedenartigsten Bedingungen abhängen und für die richtige Würdigung derselben wird die Vetrachtung ihrer geschichtlichen Entwicklung die beste Anleitung geben.

#### 2. Staat und Religionsgemeinschaft im heidnischen Alterthum.

Suchen wir uns nun zunächst mit einem raschen Blid über das Verhältniß des Staats zu den vorchriftlichen Religionen des Beidenthums zu vrientiren, so finden wir in Indien, dem außersten Gliebe der indogermanischen Bölferfamilie, ein Bolf, welches sich selbst und seine Institutionen nicht nur als autochthon, dem Boden entsprungen, sondern als außerhalb ber geschichtlichen Entwicklung stehend betrachtete. Freilich entsprach diese Auffassung nicht der Wirklichkeit, es läßt sich als erwiesen annehmen, daß die Inder ebenjo wie andere Nachbarvölfer Baftrier, Meder, Perfer vom iranischen Hochland eingewandert sind und wie biese nannten sie sich Arja, die Tüchtigen. In ihren ältesten Schriftdenkmälern, den Beden findet sich noch nicht die eigenthümliche Institution, welche später das ganze indische Leben beherrschte, die Rasten, nur die siegreichen Eroberer, Die Baicja, Stammes= genossen der herrschenden lichtern Race stehen den unterworfenen Eingeborenen von dunkler Farbe, den Miletichas gegenüber. Ebenso fennen die Beden noch nicht die spätere Götterwelt, in ihnen herrscht die fosmische Naturanschauung vor. Indra ist der Gott des himmlischen, schöpferischen und lebenwirkenden Lichtes, das die Racht vertreibt, die dunkeln Geister und Raubthiere verschencht; seine Begleiter sind die fühlenden Winde, sein Gegner der schlimme Geist Britra, welcher schwarz am Himmel heraufzieht um das Licht zu verhüllen und das befruchtende Waffer der Erde vorzuenthalten, den Indra mit dem Blit trifft, daß Neben ihm stehen Baruna die Wolfen sich in Regen auflösen. der Gott der allumfassenden Lust und des Meeres, die ernährende, bewegende Macht der flüffigen Elemente, und Agni, das verzeh-

rende und reinigende Feuer des Opfers und Heerdes, in welchem die Materie wieder leuchtend zum Himmel aufsteigt und sich, den Kreislauf ber Dinge vollendend mit Indra vereinigt. späteren Göttersnstem, wie'es uns in den großen epischen Gebichten entgegentritt, gewinnen die Beziehungen auf die sittliche Natur des Menschen bas Uebergewicht. Brahma, in ben Beden nur als Neutrum gebraucht für Gebet, Audacht wird bas reine, nur mit sich identische, schlechthin bestimmungs= und eigenschafts= lose Sein, ber Grund ber Welt, welcher fich zu ihr entfaltet. Er ist so hoch, daß er in keinem Tempel und hauptsächlich nur von ben Gebildeten burch Gebet verehrt wird, bem Bolfe wird er burch das Walten untergeordneter Gottheiten ersett, namentlich durch Bischnu, den Erhalter und Regierer der Welt, der in einer Reihe von Menschwerdungen die Welt heiligt und erlöft. Ihm gegenüber tritt, wahrscheinlich unter bem Ginflug bes Damonenund Naturcultus der Urbewohner, Civa der Gott des Vergeheus und der Zerstörung. An diese Dreieinigkeit, in der jede Person wieder eine Gattin hat, die das aktive männliche Glement in paffiven Abstractionen ergänzt, schließt sich eine große Schaar untergeordneter Götter mit örtlich verschiedenem Cultus und vieljach wechselnder Rangordnung an, obwohl ber Grundgedanke ber indischen Mythologie ein pautheistischer ist, indem die Gottheit sich in die Welt versenft und dann wieder in den Schoß ihrer ursprünglichen Ginheit zurückfehrt, jo daß die Schöpfung nur eine veränderte Form ber göttlichen Substang ift. Beit schärser aber ift diese Rangordnung auf Erden ausgebildet in dem Raftenfpsteme. Bei jedem Bolfe tritt mit der fortschreitenden Theilung ber Arbeit auch eine Trennung der Berufszweige ein, nach dem Besit und der Beschäftigung bilden sich Klassen in mehr ober weniger festen Formen, und die natürliche Thatsache, daß der Sohn regelmäßig in ben Beruf wie in das Bermögen bes Baters folgt, führt zur Erblichkeit und Abgeschloffenheit ber Stände. Diese Abschließung wird zur Kaste, wenn die einmal gezogenen Grenzen als unabanderlich gelten, jo in Indien und Egypten; Indien eigenthümlich aber ift die Anschanung, daß diese Gliebe= rung von Anfang an burch die Gottheit selbst gesetzt sei, unter ihrer Sanction stehe und eben beshalb unabanderlich fei, ihre Berletung ist daher nicht nur politisches, sondern auch religiöses Berbrechen. Diefer Glaube ist freilich so wenig begründet als

ber, daß das Bolf immer in Indien gewohnt habe, vielmehr haben wir bentliche Spuren ber Rämpje, die es gefostet das Sy= stem durchzuführen. Bei der Eroberung blieb der Theil der Urbevölferung, der sich freiwillig unterwarf, frei, aber wurde zur bienenden Klasse (Çudra), diejenigen aber, welche die Berthei= bigung in Sumpfen und Gebirgen hartnäckig fortsetten, wurden geachtet, für unrein und verworfen erflärt. Aus der Masse der Stammesgenoffen, ber Baigya erhob fich zunächst ber Ariegerstand (Kshatrya), aber in dem Maße als die friegerische Organisation in dem folgenden friedlichen Leben an Bedeutung verlor, gewann der Priesterstand den Borrang. Der Priester= stand ist der Bernf, welcher am frühesten eine besondere Ans= bilbung erforderte. Schon die Naturreligion verlangte Beobachtung ber physischen Erscheinungen, ber Gestirne und Elemente, noch mehr aber ward berufsmäßiges Lernen erforderlich, als es sich später um einen immer verwickelter werdenden Cultus in Bebeten, Ceremonien und Gebräuchen handelte, deren man zur Bermittlung ber Bunft ber Gottheit bedurfte.

Wir sehen daher bei den meisten Bölfern, wenn übrigens noch keineswegs eine burchgehende Theilung ber Arbeit eingetreten ist, das Priesterthum sich zu einem Stande abschließen, welcher durch das Gefühl höherer Bürde und die geistige lleberlegenheit, welche die Gewohnheit des Denkens giebt, sich immer mehr befestigt. Co finden wir nicht nur bei den Egyptern, sondern auch bei den Bölfern, die übrigens feine Sonderung nach Raften fennen, den Affgrern, Babyloniern, Perfern, Jfraeliten wie bei Galliern, den megifanischen Aztefen und pernanischen Infas einen geschloßnen meist erblichen Priesterstand, der sich gang der Aufgabe widmet der Gottheit zu dienen, das Bolf mit ihr zu verföhnen und von biesem erhalten wird. Um schärfsten aber ift diese Organisation in der indischen Raste der Brahmanen ausgebildet. Die Entwicklung des religiösen Glaubens, durch welche die Idee der Sünde und Buße zu einem endlosen Wirrsal von Reinigungen, Kafteiungen und Strafen ausgebildet ward, die Kenntniß des Cultus und Nituals, der Besitz der Schrift und ber heiligen Sprache trennte bie Priefterschaft mehr und mehr von den Laien, als Bermittler des Berfehrs zwischen Menschen und Göttern verlangten und erreichten fie die oberfte Stellung in der Gesellschaft. In dem ausgebildeten Syftem, wie es uns

Mann's Gesethuch schildert, sind sie Götter auf Erden, können Bunder thun, find heilig und unverletlich, einen Brahmanen nur mit einem Grashalm zu schlagen würde Berbammniß nach sich ziehen, sie allein bewahren die heiligen Bücher, wissen die Opfer zu verrichten und leben der Betrachtung der göttlichen Dinge, die in der Erkenntniß der Nichtigkeit des sinnlichen Da= jeins gipfelt. Aber auch in weltlichen Angelegenheiten nehmen sie eine hervorragende Stellung ein, sie sind die Berather der Könige, die Richter, die Aerzte, sie leiten den Unterricht der Jugend. Dafür sind sie ihrerseits streng an eine große Anzahl äußerlicher Borichriften und Ceremonien gebunden, beren Berletung ichwere Strafen nach sich zieht, und gehen burch eine lange priesterliche Schule. Die zweite Raste sind die Krieger, aus ber meist die Fürsten hervorgingen, die dritte die Gewerbtreiben= den. Diese drei sind durch Gemeinschaft der Abstammung verbunden, welche durch das äußre Zeichen ber Umgürtung mit der heiligen Schnur angebeutet wird, bie vierte Rafte, die Cubras, die Unterworfenen, Dienenden, steht auf gleicher Stufe mit den Thieren. Gang außerhalb aller Rafte stehen die unglücklichen, dunkelfarbigen Urbewohner die Tschandalas, die keinen festen Wohnsis haben dürfen und beren bloße Begegnung verunreinigt. Freilich konnte diese Scheidung ber Kasten nicht so streng burchgeführt werden, wie es die Doctrin verlangte. Als die Brahmanen, die nicht wie andere Briefterschaften ehelos lebten, deren Stellung vielmehr auf dem Brincip der Abstammung beruhte, sich bedeutend vermehrten, konnten sie nicht alle nur priesterliche Functionen betreiben, waren vielmehr genöthigt und deshalb auch ermächtigt gewisse andere nicht als unrein betrachtete Gewerbe ber andern Stände zu betreiben. Riemals aber war es gestattet, daß ein Mitglied einer untern Kaste sich die Beschäftigung der obern anmaße, niemals daß zwischen Gliedern verschiedener Kasten eine Che geschlossen werde, die Mischlinge einer solchen wurden in die Tschandalas gestoßen.

Unstreitig ist dies System das durchdachteste und ausgebilbetste aller priesterlichen Gesetzgebung und mit so unauflöslichen Banden umstrickt, wie bei keinem andern Volke des Alterthums. Seine dunkeln Seiten liegen zu Tage, aber eben weil diese starre Isolirung der Stände nur die Caricatur des Grundsatzes der nothwendigen socialen Gliederung ist, war das Kastenwesen in

Geffden, Staat und Rirche.

früheren Zeiten nicht ohne Lichtseiten. Die Gesetzgeber suchten die Cultur in Religiosität, Sittlichkeit, Sanftmuth, hoher Musbildung von Künften und Gewerben; die Brahmanen felbst beflissen sich einfacher Sitten, widmeten sich eifrig ber Erziehung ber Jugend und führten bas Bolt zu einer reichen Entwicklung. Selbst bei ber spätern Entartung der Hierarchie bewirften die Kaften boch, daß ber monarchische Despotismus bes übrigen Miens in Indien niemals die Oberhand gewinnen konnte, weil eben die Rechte aller Stände unverbrüchlich festgesetzt waren. Principiell scheint zwar die indische Monarchie unumschränkt, der König wird als Ebenbild und Berkörperung der Gottheit verehrt, der unter Menschengestalt das Land erhelicht, aber einmal ist er gang ben Pflichten seiner Raste unterworfen und barf an bie Grenzen ber übrigen nicht rühren, (mit Born gebenft Mann bes Königs Bena, ber versucht bie Grenzen ber Raften zu verwirren und zur Strafe ben Berftand verloren habe) fobann ist die Erziehung der Fürsten gesetzlich geregelt und in den Bänden ber Brahmanen, die gebildetsten berselben waren seine Rathe, unter benen ber Oberpriefter einen hohen Rang einnimmt. Während der Brahmane hauptfächlich der Gottheit und sich selbst ein heiliges Leben schuldig ist, werden den Königen stets ihre Pflichten gegen ihre Unterthanen vorgehalten. Und auch weil die Monarchie als eine in der göttlichen Weltordnung begründete Institution betrachtet ward, also feine Opposition fand, fonnte das Regiment meift ein patriarchalisch milbes und gesetzliches sein. Dorf und Stadtgemeinbe verwalteten sich felbst, eine Angahl Gemeinden bilbete ben Kreis, 5-10 Kreife einen Bezirf, 10 Bezirke ein Gebiet, jede diefer drei Stufen ftand unter fonig= lichen Beamten, die sich im geordneten Instanzenzug controlirten. Die Brahmanen andrerseits konnten nach ihren Sagungen feinen Anspruch auf weltliche Herrschaft erheben, niemals machten sie den Bersuch das Königthum in ihre Hände zu bringen, sie wirtten auf die weltliche Gewalt nur lehrend und rathend ein, den Königen wird lediglich Gehorsam gegen bas priesterliche Geset vorge= schrieben, die Brahmanen werden vorzugsweise als tauglich zu politischen Nemtern erklärt, aber die beiben andern Stände nicht davon ausgeschlossen. Nahmen die Brahmanen an ber Regierung Theil, so thaten sie es nur im foniglichen Auftrag, nicht fraft eignen Rechtes, so ist also die gesellschaftliche Organisation nur soweit hierarchisch.

·als das priesterliche Element das oberste war und den Einfluß der friegerisch politischen Thätigkeit zurückdrängte, welche den andern assatischen Reichen ihren aggressiven Charakter gab; religiöse Ausschauung und sociale Gliederung sind gleich ursprünglich und stehen in steter Wechselwirkung.

Seit seiner vollständigen Consolidation ist im indischen Leben bis auf unfre Zeit nur einmal eine große Erschütterung eingetreten durch den Buddhismus. In seiner religiösen Anschauung der Nichtigkeit der Welt und der Bestimmung des Menschen zur Auslösung in die selige Ruhe des Nichts, Nirvana, das doch wieder als die Fülle aller Mealität, als der allumfassende Urstoff gedacht wird, unterscheibet er sich nicht wesentlich von ben pantheistischen Anschanungen der brahmanischen Weisen, welche durch völlige Abgezogenheit von der Außenwelt und Versenkung in das eigne Innere der Seele die Fähigfeit zu geben dachten das Göttliche zu erfassen, aber Buddha zog aus dieser Selbstbeschauung die practische Consequenz, daß auch die priesterlichen Sagungen und bas Kastenwesen gleichgültig seien, daß Beiligkeit der Gesinnung und des Lebens das sei, worauf es allein ankomme, daß aber dieser Befreiung von Schmerz und Leidenschaft durch Askese jeder theilhaftig werden fonne ohne Rücksicht auf feine Geburt. Die Idee der Gleichheit aller Menschen im Gegensatz ber Schranke der Nationalität und der Stände tritt hier zuerst auf, freilich nur um für alle gleiche Trübsal in Anspruch zu nehmen. jolche Religion stand mit dem indischen Cultus in unversöhn= lichem Gegensat, sie wurde vertrieben, aber nachbem ber Bug Alexander's nach Indien die brahmanische Welt erschüttert, er= oberte ein Cudra, Tichandragunlas Hindustan, sein Enkel Dharmacoha trat zum Buddhismus über und erhob ihn zur Staatsreligion. Nun breitete er sich nach Süden (Cenlon, Defan u. f. w.) wie nach Norden (Raschmir und die Kabulländer) aus, nahm eine immer schärfer ausgeprägte hierarchische Gestalt an und verlor seine ursprüngliche Reinheit ganz durch die Berbin= dung mit dem schlechtesten Element des indischen Cultus, dem Dienste bes Ciwa. In dieser Gestalt fam er nach Tibet und wurde dort durch die Verbindung seiner Oberpriester mit der weltlichen Gewalt zum Lamaismus, welcher nach dem Uebertritt des Enkels von Tsingis = Chan, Chubilai's, seine monarchische Spite in dem Dalai-Lama erhielt, der sich durch ununterbrochne

Incarnation fortyflanzt; ein System, das in Anlehung an die altbuddhistische Lehre der Seelenwandrung die Vortheile der Erbsolge und Wahl vereinigen sollte um die Antorität und Einheit der Hierarchie zu erhalten, die sich dann immer mehr zu der Carricatur des tibetanischen Kirchenstaats versteinerte.

Während das indische Leben sich überwiegend nach Innen wandte, wiesen Egupten die natürlichen Bedingungen des Da= seins mehr auf die Außenwelt, wovon die zahllosen Kriege mit den Nachbarvölkern und die colossalen Bauten im Innern zeugen; Indien schloß sich in seiner Welt ab, Egypten übte einen weitreichenden Ginfluß nach Außen. Auch in seiner Religion spiegelt sich biese Richtung, in ber ältesten Zeit finden wir zwar Gottheiten speculativ-kosmischer Art, aus ihr stammt die scharfsinnig ausgebilbete Lehre ber Seelenwanderung und bes Totenreichs, später aber traten im Cultus rober Thierdienst, Orakel und Zauberei, starres Formenwesen hervor, welche bas ganze Leben beherrschen. Auch hier entwickelt sich bas Rastenwesen unter bem Einfluß bes Priesterthums, das sich zuerst vom Volke abschloß und sich noch hielt, als die übrigen Raften untergegan= gen, die Priester zerfielen selbst wieder in streng geschiedne Klassen, vom Propheten und Oberpriester bis zu den Tempeldienern herab, bie Stellen waren burchweg erblich. Wie in Indien war die Priesterkaste die ausschließliche Trägerin aller geistigen Thätig= feit, alle Erfindungen, Runft und Wissenschaft trugen priester= lichen Charafter, so die Bilberschrift ber Bieroglyphen, die Beilfunde, die Mechanik, die Chemie und Astronomie, aber auch die Ustrologie, Alchymie und Wahrsagekunst. Der große Unterschied von Indien ift, bag die Raften nicht burch göttliche Sanktion, sondern nur durch sociale Praxis festgestellt waren, was leichter burchzuführen, weil Egypten ein Reich war, es war eben nur ein consequent durchgebildeter äußerster Zunftzwang, weshalb auch Bahl und Umfang ber Raften verschieden angegeben werben; als sicher ift nur anzunehmen, daß Priester und Krieger als geist= licher und weltlicher Abel über ben übrigen Ständen standen, die von jeder Theilnahme am Staatswesen ausgeschlossen waren. bas natürliche Haupt ber Ariegerkaste bilbete ber König bie Spite des Staats, politisch war er unbeschränkt, wird gradezu Gott genannt, aber seine priesterliche Umgebung übte einen großen Ginfluß; ihm zur Seite stand ein berathendes Prieftercollegium,

der oberste Gerichtshof war aus Vertretern der drei großen Priesterschaften zusammengesetzt, das ganze Leben des Königs war dis aufs Kleinste nach priesterlicher Vorschrift geordnet, seine Diener mußten Söhne der Priester sein, welche ihn im Interesse ihres Standes genau überwachten. »Beim öffentlichen Opser sprachen die Priester das Gebet für ihn, bei welchem sie seine Tugenden aufzählen sollten und daher eine Gelegenheit zu einer stillschweigenden aber doch wirksamen Rüge hatten. Auch nach seinem Tode saßen sie über ihn zu Gericht, und da sie die Ueberlieserer der Geschichte waren, so ruhte auch sein Nachzuhm in ihren Händen. Nur wenige Könige versuchten sich diesen Banden zu entziehen, wosür ihnen dann durch priesterlichen Einzsuch Ruhm und Liebe des Bolkes zugewendet ward.« (Schnaase Gesch. der bildenden Künste I p. 288.)

Bährend die beiben Kastenstaaten Indien und Egypten nach ihrer geographischen Lage sich in ihrer eigenthümlichen Civilisation abschließen konnten, waren die übrigen afiatischen Staaten in fortwährendem Kampf miteinander, in dem ihre Oberherrlich= keit sich ablöste, die Nothwendigkeit steter Kriege läßt wohl Stände bestehen, aber feine unwandelbaren fozialen Scheidungen auftommen. Im Zendavesta finden wir brei Stände, Priefter, Arieger, Ackerbauer und Handwerker; die Priester, die Magier der Meder und Perfer bilben einen erblichen Stand, aber auch Nicht= magier finden in benselben Aufnahme. Das Priesterthum, bas sich nicht auf bas Dasein andrer Raften stügen konnte, konnte beshalb neben bem mit religiöser Weihe befleibeten Königthum feine so selbständige Dacht behaupten wie in den Raftenstaaten. Im Propheten Daniel sehen wir Nebukadnezar die chaldäischen Briefter, welche die Aftrologie in ein Syftem brachten, mit ber größten Willfür und Barte behandeln. Was uns geschichtlich von Staatswesen entgegentritt, ift die Unumschränktheit des afiatiichen Despotismus. Der König repräsentirt die Gottheit, sein Ballaft ist zugleich Tempel, eine selbständige Handhabung von Recht und Geset wie in ben Kastenstaaten burch bie Priester findet sich nicht.

Eine andre Luft umgiebt uns wenn wir den Boden des classischen Alterthums betreten. Wie alle heidnischen Religionen hatte auch die griechische ursprünglich den Charafter einer polys theistischen Naturvergötterung, aber der plastischen Bestimmtheit und dem Schönheitssinne der Hellenen entfalteten sich diese Naturperfönlichkeiten zu freien göttlichen Wefen, die sich zwar auf eignem Gebiete bewegen, aber daffelbe auch überschreiten, sich mehr mit den Menschen als der Natur beschäftigen, die selbst menschliche Gestalt, Leidenschaften und Mängel haben und eben badurch mit in den Kreis sinnlicher Auschanung nach rein mensch-Dem Sinne für politilichem Maßstab hineingezogen werben. sche Freiheit und die Bedeutung des Staates entspricht es benn auch, daß wir bei den Griechen einen Priefterstand im Sinne des Orients nicht finden; in den frühern Zeiten sind Fürsten und Stammeshäupter auch mit priefterlichem Charafter befleibet und vollziehen gottesdienstliche Verrichtungen für ihr Volk, wie jeder Hausvater für seine Familie. Neben ihnen giebt es freilich auch schon im hervischen Zeitalter Priefter für Cultushandlungen, bie eine eigenthümliche Begabung erfordern, außerdem Beichen-Aus biefen entwickelt fich später ein schauer und Wahrsager. besondres Priefterthum, als Tempel und andre den Göttern geweihte Beiligthümer zahlreiche Diener erfordern, aber ber politische Sinn ber Griechen war zu fehr ausgebildet um diese zu einem abgeschloßnen Stande werden zu laffen, fo fehr bie Priefter geehrt wurden, so galten sie boch als Diener bes Staates. Der Götterdienst selbst hatte mit seltnen Ausnahmen den Charafter volksthümlicher Offenheit und Gemeinsamkeit.

Dabei blieben sociale und politische Zustände aufs engste mit der Verehrung ber Gottheit verfnüpft, welche ben Staat schon deshalb nahe anging, weil dieser selbst als Anordnung der Götter betrachtet ward und Zorn wie Gunft berselben sich auf das ganze Gemeinwesen übertrugen. Diefer Gedanke spricht fich in der Verehrung ber Hestia als Göttin der Staatsgemeinschaft aus, welche das göttliche Fener des Staatsheerdes bewacht. Aber das Berhalten des griechischen Staates zur Religion bezog sich lediglich auf beren Außenseite, auf die Form, in der das Volksbewußtsein suchte seine religiösen Borftellungen zu verfor-Der Cultus galt den Hellenen als nothwendiger Bestandtheil des Volksthums und beshalb wirkte der Staat auch wieberum wahrend und gestaltend auf ihn ein, er schützte ihn nicht nur bei seinen Bürgern, sondern betheiligte sich selbst an ihm burch Erbanung von Tempeln, durch Opfer und Feste. öffentlicher Aft von Bedeutung in berathenden Bersammlungen, in Amtsverwaltung und Rechtspflege wurde ohne religiöse Be-

bräuche geübt, am Fuße ber Burg, ber Afropolis, welche die ältesten und heiligsten Culte umschloß, bildete sich der Markt für politische Versammlungen. Gemeinsame Gottesdienste und Fest= seiern waren ein wesentliches Band um die Ginzelgemeinden des Staats wie die Staaten eines Stammes zusammenzuschließen, ber Staat befragte bas Orafel in seinen Angelegenheiten, er legte seine Schäte in den Tempeln nieder, die ersten Regungen völferrechtlicher Begriffe wurden unter ben Schut ber Religion gestellt und mit der Heiligkeit ihrer Formen umkleidet. Aber eben nur um die Außenseite ber Religion, den Cultus ber von ihm geset= lich anerkannten Götter fümmerte fich ber Staat. Wie bie Frommigfeit nach griechischem Begriff nur in ber herkommlichen, gesettlich festgestellten Berehrung ber Götter besteht, so gelten auch die gottesbienstlichen Handlungen bes Cultus nur als eine äußer= liche, schuldige Leistung, auf welche die Gottheit ein Zwangsrecht hat und die ihr nicht vorenthalten werden darf, ohne auch für andre Areise ber Gesellschaft bas gefährliche Beispiel einer Rechts= verlegung zu geben. Während alfo ber Staat sich um bie reli= giöse Gesinnung seiner Bürger gar nicht kümmert, straft er jebe Mißachtung jenes Rechtes ber Götter auf die ihnen schuldige Berehrung, sei es baß dieselbe sich in positiver Schäbigung ber bem Cultus geweihten Beiligthümer zeigt, fei es in Berhöhnung ober sonstiger Antastung bes Volksglaubens. Jebermann stanb es für seine Person frei an die Götter zu glauben ober nicht, wenn er aber seinen Unglauben öffentlich befannte und Andern mittheilte, so schritt die Obrigkeit strafend ein, weil die Confequenz folder Grundfage ben Cultus felbst als unnöthig erscheinen ließ und bamit ben Born ber Götter auf den Staat felbst herabjog. Co murbe Prothagoras verbannt, weil er erflärt, man fonne nicht miffen, ob es Bötter gebe ober nicht und seine Schrift öffentlich verbrannt, so wurde Sofrates zum Giftbecher verurtheilt, weil er die Bötter bes Staates langue und neue einzuführen suche. Mit biesem Princip steht freilich die Berspottung ber Götter in ber Komöbie in feltsamem Gegensat, aber einmal fällt diese schon in die spätere Beit und auch dann ist ihre Gestattung von sonstigen Anhängern des Alten wohl nur daraus zu erklären, daß man von berartigen burlesten Darstellungen feine Gefahr für bie Religion besorgen zu bürfen glaubte.

Jeber Staat ordnete nun eigenthümlich ben Cultus ber von

ihm anerkannten Götter; denn wenngleich die Hauptgottheiten des Bolksglaubens allgemein waren, so war doch die Bedeutung eines jeden derselben keineswegs dieselbe, ein Gott, der in einem Staate Hauptgegenstand der Verehrung war, nahm in andern nur eine untergeordnete Stellung ein. So hatte Athen seine Pallas, Sparta Apollo und Athene, die achäischen Städte den Poseidon, Olympia den Zeus, Argos die Hera, Vöotien den Dionysos.

Diese vorzugsweise im Staate gepflegten Gottheiten waren auch namentlich Gegenstand des förmlichen, ofsiciellen Cultus, der im Gegensatz zum häuslichen und Privatgottesdienst alle von Staatswegen den Göttern erwiesene Verehrung und alle im Namen und nach Anordnung des Staates vorgenommnen Religionsacte umfaßte, wie Gebete und Opfer dei Rathsversamms lungen, Gerichten, Friedensschlüssen, Verträgen, namentlich aber auch die großen von Staatswegen geseierten Feste und Mysterien der in einem Gebiet verehrten HauptsGötter, wie die Dionysien, Eleusinien, Panathenäen, Thesmophorien.

Neuerungen im Cultus waren namentlich in ältrer Zeit verpont, die Ginführung fremder Götter entsprach der Ginschwärzung eines Fremben in bas Burgerthum ber Stadt. · Wie aber dieses Ausländern doch wieder gesetlich werden konnte, fo konnte auch ber Staat burch bie Gesetzgebung fremde Gottesdienste aufnehmen, die dann in die Reihe der einheimischen traten, wobei man eine möglichste Verschmelzung bes Alten und Neuen durch Anknüpfungen und Beziehungen des neuen Gottes an Dertlichkeiten ber alten Heimath zu gewinnen suchte. Diese Einführung neuer Culte geschah burch bie Wanbrungen ber Stämme in neue Wohnsite, burch friedliche ober gewaltsame Bereinigung mehrer bisher getrennter Gemeinden, beren jede ihren eigenthümlichen Cultus hatte, zu einem Staate, sodann aber auch badurch, daß fremde Privatculte, die, sofern sie nicht barauf ausgingen die heimischen Götter zu verdrängen, ben sich im Staate aufhaltenben Ausländern gestattet waren, allmälig Aufnahme in ben Staatscultus fanden. Aus diesen wechselfeiti= gen Ginwirkungen entstanden bann, ber großen Mannigfaltigkeit ber ganzen griechischen Cultur und Staatenbildung entsprechend, zahlreiche Spielarten der Götterverchrung, neue mythologische Bildungen und religiöse Institutionen.

Wie aber die ganze hellenische Cultur, so trug auch ihr Götterdienst den Keim des Berfalls in sich. Mit den wachsen= ben Anforderungen bes Cultus, bie 3. B. in Athen bagu führten, daß der sechste Theil des Jahres aus Festtagen bestand, gerieth bie eigentliche Bedeutung grabe ber altesten und heiligften Bebrauche, welche felbst margioi, ererbt genannt, und furz und ein= fach waren, immer mehr in Bergessenheit, mahrend grabe die neuaufgenommenen Feiern (Eniberoi) lang und glänzend, großen Pomp bei wenig religiösem Kern entfalteten; ber ganze Gottes= dienst lief immer mehr darauf hinaus, theils in hergebrachter Beise seine Schuldigkeit zu thun, theils der Sinnlichkeit und Genußsucht Borwande zu geben. Befordert ward dies burch die in raschem Wechsel sich ablösenden philosophischen Setten, welche sich mehr und mehr bem Materialismus zuwandten, sowie durch das Hereindringen neuer fremder, meist orientalischer Culte, welche mit einem Gepränge begangen wurden, das sich zum bloßen Mittel thörichten Wetteifers in der Berschwendung, der Frivoli= tät und Sinnlichkeit steigerte, die Mittel bes Staates erschöpfte und die Sittlichkeit des Bolkes rasch sinken ließ. Daburch warb die Antorität der alten Religion der Wurzel ihrer ursprünglichen Kraft, ber örtlichen und nationalen Grundlagen beraubt, und fobald sie der Staatsschutz verließ, verfiel sie unvermeidlich bem raschen und vollständigen Untergang.

Roch tiefer als die Griechen fühlten die Römer die Macht bes religiösen Glaubens, nostri majores, religiosissimi mortales fagt Salluft. Die Furcht ber Götter galt als bas feste Band, welches alle Kreise bes Staates zusammenhielt. Jebe Familie hatte ihre Hausgötter und nahm gleichzeitig Theil an den Beiligthümern bes Geschlechts, burch bieses an benen ber Curie und schließlich an bem Cultus bes Staates. Im Gegensatz zu ber reichen Mannigfaltigfeit, bem entwickelten Schönheitsfinn und bem poetischen Glanze der hellenischen Götterwelt ist im römischen Cultus alles einheitlich, ernft, national, practisch in engster Beziehung zum Staate geordnet. Wie in Rom bie All= macht bes Staates in schärfster Ausbildung erscheint, so ist in ihm auch die Religion im eminenten Sinne Staatsreligion, »ber Staat eine stammverwandte burch ben Cultus eng verbundne Gemeinde« (Beder = Marquardt Rom. Alterth. IV. p. 62). Religion wird von Staatswegen gepflegt, weil die Götter Roms

1 -0000

Gedeihen und Größe wollen, aber auch daß im Staat und durch ihn ihr Wille geschehe. Bon Anbeginn an hat bemaufolge ber Staat die Leitung des Eultus, in der Zeit der Könige waren diese Richter und zugleich Hohepriester, sie vollzogen persönlich bie im Ramen bes Staats gebrachten Opfer und führten bie Aufficht über alle gottesbienstlichen Ceremonien. Seitdem bann die drei Stämme der Ramnes, Tities und Luceres zum römischen Bolke zusammengewachsen waren und andrerseits die Königsherrschaft ihr Ende erreicht hatte, war die Staatsreligion fo geord= net, daß der Gottesbienst in rechter Art verwaltet und bas gött= liche Recht in Ehren gehalten wurde. Den Dienst ber einzelnen Gottheiten vollzogen fünfzehn Priefter, Flamines, Kenntniß und Bewahrung bes göttlichen Rechts waren einer priefterlichen Ge= nossenschaft vertraut, bestehend aus vier Pontifen und einem Oberpontifer, sie wachten barüber, daß fein Römer fremben Göttern diene, daß den Göttern gegeben werbe, mas ihnen zu= fommt, bag von Staatswegen nichts Wichtiges unternommen werbe ohne zuvor ben Willen ber Götter burch Auspicien zu erfunden, und nur an Tagen, bie ben Göttern gefallen, daß Feier= tage gehalten, nach Außen die völkerrechtlichen Formen beobachtet würden, daß niemand geweihte und befriedete Dinge antafte u. f. w. Die Macht biefer Genoffenschaft war um so größer als sie in ber Auslegung bieses göttlichen Rechtes so gut wie unumschränkt war, ben, welcher es verlette, belegte fie mit bem Bannfluch, ber ben Sünder aus aller religiösen wie politischen Gemeinschaft ausstieß.

Die Ausübung der Staatsreligion war wie die politischen Rechte auf die Patricier beschränkt. Wie sie allein eine vollgülztige Ehe eingehen können, allein das Stimmrecht und die politischen Ehrenstellen haben, so waren auch sie allein der priesterzlichen Functionen, der geistlichen Würden fähig, welche man unter dem ius sacrorum zusammensaßte. Die Plebs war von jeder thätigen Theilnahme hieran ausgeschlossen, ihr Neich war mit der Familie zu Ende, ihre einzige, rein örtliche Gliederung, die Tribus, hatte keinen gemeinsamen Gottesdienst wie die patricische Curie, sie eroberte die priesterlichen Nechte gleichzeitig mit den politischen, mit dem Consulat erhielt sie zugleich den Zutritt zum Decemvirat, bald brauf Antheil am Pontisicat und Augurat, erst im zweiten punischen Krieg wurde die Wahl des Pontisex Maximus

Sache bes gangen Bolfs. Fortan befleibeten biefelben Personen die höchsten priesterlichen und politischen Memter und mit ber fo hergestellten Ginheit bes Staats in geistlichem und weltlichem Regiment begann die glanzenbste Periode der romischen Beschichte. Wie der Staat hatten auch die Provinzen, die Städte ihre besondern Culte, in benen sie die fie schützenden Gottheiten verehrten und die mit der politischen Berfassung auf das engste verflochten waren, Rom, das fonst so straff centralisirte, achtete die religiöse Freiheit, es übte gegen alle ihm unterworfne Bölfer in dieser Beziehung volle Tolerang und hütete sich ben Glauben ber Besiegten zu verlegen, was sein Joch minder schwer machte. Der römische Staat selbst bagegen verhielt sich gegen auswärtige Culte lange abwehrend, der Kreis der nationalen Götter ward nur aus= nahmsweise und langsam erweitert und strenge barauf gehalten, daß neue Culte nicht die alten beeinträchtigten. Denn wie burch Aunahme fremder Sitte, so wurden auch burch Ginführung neuer Culte leicht die Bande geschwächt, welche ben Staat zusammen-Daher blieb die Zulaffung fremder Götter ausschließlich vom Staat abhängig; sowie nicht Dichter und Bropheten, sonbern Könige die ursprüngliche Staatsreligion eingesett, so regelte auch später ber Staat die Aufnahme neuer religiöfer Gebrauche, ent= fernte alles der Sitte Widersprechende und sicherte jedem Theil ber Bevölferung feinen Antheil am Cultus, welcher ber Befriebigung des religiösen Bedürfnisses einen außern Anhalt gewährte; Magistrate wie Priefter waren ben Beschlüssen bes Senats und Volks unterworfen. Mit ber wachsenben Große bes römischen Reiches und bem zunehmenden Verfehr begannen Vorstellungen fremder Götter auf die römische Religion einzuwirken und mertwürdiger Beise war es berselbe ausländische Cultus, ber ber affatischen Kybele, welcher als der ber Mutter der Götter (uhrne Jeor) zuerst in Griechenland ben einheimischen Götterfreis burchbrach, nun in Rom unter dem Namen ber magna mater Eingang fand. Dazu kamen bann bie Darstellungen ber griechischen Mytho= logie, aber in der Färbung einer Zeit, wo die ffeptische Philosophie ber Griechen längst ben Glauben an die heimischen Götter untergraben hatte. Diefer Ginfluß, ben ichon Cato fürchtete, fonnte auf Rom nur im Sinne eines Bruches ber höhern Bildung der Rlaffen, in deren Sand die Staatsleitung wesentlich lag, mit der nationalen Religion wirken. Bereits Cicero und

Cafar hatten im Senat ihren Unglauben öffentlich befannt, beffen schrofisten Ausdruck wir im Lucrez finden, welcher die gesammte Religion als eine Ausgeburt der Furcht und Einbildung verhöhnt um an ihre Stelle ben Materialismus zu seten. Gleich= wohl dauerte es sehr lange, bis dieser Stepticismus zu einer wirklichen Untergrabung des Glaubens der Bater führte, die Masse des Bolts, die in religiösen Dingen burchweg conservativ ist, hielt an den dies patriis fest, mit deren Berehrung das ganze Leben so eng verflochten war, und wurde barin eifrig von der Regierung bestärft. » Wie die griechische Welt die Götter für ihre Kunstzwecke noch bedurfte als sie schon nicht mehr an sie glaubte, so bedurfte Rom seiner Götter für den Staatszweck. In bem, was den weltgeschichtlichen Beruf einer jeden Nationalität ausmacht, fand auch die Volksreligion noch Jahrhunderte lang ihren Balt« (Bundeshagen). Die römischen Staatsmänner, die selbst ben Lehren ber Stoa und des Epifur zugethan waren, erkannten boch sehr wohl die Bedeutung des Glaubens für die Massen, die Religion blieb ihnen ein wichtiger Theil der Machtmittel, bie ber Staat nicht entbehren konnte ohne seine Sicherheit zu gefährben. Das bedeutenbste Beispiel biefer Anschauung bietet Terentius Barro, ber Zeitgenoffe von Pompejus und Cafar; seinem ernsten Charafter widerstand die sinnliche Richtung der Griechen, ebenso wie die Philosophie, die nur zur Berachtung bes überlieferten Glaubens führte, ohne beffres bafür zu ge-Er selbst suchte eine physikalische Erklärung ber altrömischen Religion, aber war ein viel zu practischer Staats= mann um zu glauben, daß man jene baburch für das Bolf ersehen fonne. Er wollte basselbe nicht täuschen, aber wünschte es wie Cicero bei seinem alten Glauben erhalten zu sehen, weil er biesen für das politische Wohl Roms nothwendig hielt. Dieselbe Bo= litik verfolgten die Raiser, Angustus suchte eifrig die Staatsreligion durch Gesetze und eignes Beispiel zu besestigen, Nero brachte ben Göttern reichliche Opfer, ber Abel blieb durch seine Mitgliedschaft ber höhern Prieftercollegien perfonlich beim Cultus betheiligt. Aber die Stepsis ergriff gleichwohl immer weitere Areise, Polybius rechnete es zwar unter die Vorzüge des römis schen Staates, daß alle seine Einrichtungen auf den Glauben an die Götter gegründet seien, aber meinte, es sei von vornherein um der Masse willen geschehen, die leichtsinnig, jum Born und

zür Ausschweifung geneigt sei und nur durch unsichtbare Scheides mittel im Zaun gehalten werden könne, und noch offener sprach es Strabo aus, man könne den Hausen eben nicht durch Philossophie zur Gottessurcht und Tugend führen, sondern nur durch Aberglauben, durch Fabeleien und Wundergeschichten, aus solchen aber bestehe die ganze Götterlehre.

Im Fortgang ber Beit wurde bies bie allgemeine Auffassung, welche Plutard, ber felbst am alten Götterglauben festhielt, schroff jo kennzeichnet: »Man erheuchelt Gebet und Anbetung aus Furcht vor ber Menge und spricht Worte aus, die ber eignen Ueber= zeugung zuwider sind, indem man opfert, erscheint der schlachtende Priester nur wie ein Roch.« Aber biefer äußerliche Cultus entbehrte eben jedes innern Haltes, das Bolf lernte allmälig fühlen, daß die Theilnahme ber höhern Stände an dem= selben eine berechnete Benchelei sei; wie er zur Erhaltung bes Bestandes von Rom helfen sollte, so hatte er auch wiederum ben Bestand des römischen Staats zur Boraussetzung. Als dieser nun abgesehen von ber religiosen Stepfis unwiderstehlich seiner Auflösung entgegenging; mußte auch bie einzige übergebliebene Bebeutung des Cultus fallen und dies geschah schon bevor das Christenthum in ernstren Conflict mit ber herkommlich noch festgehaltnen Staatsreligion trat.

Bei allen Nationen also, welche als die Hauptträger ber Bilbung im Alterthume erscheinen, finden wir die engste Verbinbung von Staat und Religion, weil allen die Macht bes Glaubens über die Gemüther ber Menschen flar war, flar, daß wo bas religiöse Element fehlt, bas sich in Treue und Glauben, Bucht und Sitte, Hingabe an Andre kund gibt, auch der Staat nicht gebeihen fann; für alle bas Gemeinwesen tragende moralischen Kräfte wird die Quelle wie der Schutz in der Religion Aber bei allen diesen Bölkern war die Religion rein national, als Naturreligion hatte sie auch ben natürlichen Bolks= geist zu ihrer Basis, nur bas Mitglied biefer speciellen Bolfsgemeinschaft hatte Berkehr mit ben vaterländischen Göttern, fonnte von ihnen Gutes erwarten, fremde Bölfer mögen ihre Götter haben und behalten, man will sie darin nicht stören, schließt sich aber politisch wie religiös von ihnen ab, so lange nicht politische Rücksich= ten ober Gleichgültigkeit ber Aufnahme fremder Culte ben Weg Endlich aber bringen alle, wie Sundeshagen treffend öffnen.

bemerkt, das Gefühl der Abhängigkeit vom Göttlichen worin die Religion besteht wesentlich unter den doppelten Ausdruck ber Macht ber Götter und ber Furcht ber Menschen Wohl gelten bie Götter als Wächter dieser Macht. Gerechtigfeit und Rächer bes Bosen, ber Blutschulb, Meineids und ähnlicher Berbrechen, Die Gesetze stehen unter ihrer Obhut und burch ihr Gebot werden löbliche Sitten gehei= ligt, aber ber Mensch zieht sie boch stets in die Rampfe hinein, in benen sein Leben felbst verläuft, die Predigt sittlicher Ideali= tät um ihres eigenen Werthes willen war nicht Sache ber alten Religionen; wo wir ihr begegnen ift es in der Philosophie ein= zelner hervorragender Beister, welche eben in der Volksanschauung feine Befriedigung gefunden haben. In allen diesen Bunt= ten finden wir das grade Widerspiel im Christenthum, boch ehe wir auf bas Princip seiner Stellung zum Staat eingehen, haben wir uns noch furz mit seinem Borläufer, dem Judenthum auseinanderzuseten, welches sich ebenfalls auf das schärffte von allen heibnischen Religionen abzeichnet.

## 3. Die israelitische Theokratie.

Die weltgeschichtliche Bestimmung bes ifraelitischen Bolfes war inmitten ber Beidenwelt den Monotheismus, den Glauben an den einen und mahren Gott zu bewahren bis die Zeit erfüllt war, wo dieser Glaube burch bie Sendung Chrifti feine Bollenbung erhalten sollte, und biese ausschließlich religiöse Mission bes Bolfes bedingte die Nothwendigkeit einer theokratischen Ber-Die Rastenstaaten bes Orients, die fatholische Kirche bes Mittelalters zeigen uns das Bild einer Hierarchie, die Da= lai-Lamas, die behaupten, daß Gott sich fortwährend in ihnen verkörpre, find betrogne Betrüger, Frael ist bie einzige mahre Theokratie, die bestanden hat, das einzige geschichtliche Beispiel eines von der Religion vollständig bedingten Gemeinwesens. Gott selbst und nur er ist wahrer König und Herrscher des Bolkes, die irdischen Richter, Könige, Priester sind nur seine Stellvertreter, beren Regiment beshalb vielfach wechselt; nur eine folche Durchbringung aller socialen und politischen Institutionen burch . die eine maßgebende religiöse Ibee war im Stande ben provi= bentiellen Beruf bes Bolfes zu verwirklichen.

Diese Auffassung ist zwar burch die neuere Aritik gelängnet. Man hat darauf hingewiesen, daß auch andre Völker einen obersten Gott Indra, Bramah, Aneph, Zeus gehabt, Moses, in die Geheimnisse der egyptischen Priester eingeweiht, sei nur der überslegne Geist gewesen, der diesen Gedanken des obersten Gottes zu dem des Einzigen gesteigert und die Kühnheit gehabt den Monotheismus zur Grundlage der Religion eines ganzen Volks zu machen, indem er demselben im Gegensatz zu den egyptischen Göttern, Jehova als den vergeßnen Gott ihrer Väter, Abrahams, Jaaks und Jacobs in der alten, wieder zu gewinnenden Heimath

gepredigt habe. Er habe dann das Priesterthum als erblichen Stand eingesett, bas eine gang ähnliche, nur noch bedeutendere Stellung gehabt habe als in ben Raftenstaaten und aufgeklärter als die indischen und egyptischen Priefter die ganze Entwicklung bes Bolfes nach einem bestimmten religiosen Gesichtspunkt geleitet habe. Als daffelbe fich seiner Aufgabe nicht mehr gewachfen zeigte, habe Samuel die Prophetenschulen gegründet und burch die Propheten sei auch in den Zeiten des Berfalls ber monotheistische Gedanke in seiner Reinheit erhalten. In biesem richtigen Gedanken habe allerdings die Nothwendigkeit gelegen, daß später einmal ber Glaube an einen Gott alle nationalen Schran= fen durchbreche, ben Juden aber sei Jehova grade so ein ausschließlich nationaler Gott gewesen wie den Indern Bramah ober ben Griechen Zeus. Erft unter bem Druck bes Exils, der babylonischen Gefangenschaft sei bie Ibee aufgetaucht, diesen Gott auch als ben andrer Bölfer aufzufassen, die Sehnsucht nach ber Erlösung aus ber Berbannung habe die Hoffnung auf einen Erretter gezeitigt, erst bamals sei die Messiasidee entstanden, die Propheten hatten nur auf einen irdischen König gehofft, ber bas Volf aus der Gefangenschaft zu neuer nationaler Macht und Berrlichkeit führe.

Ist diese Auffassung richtig, bann allerdings fällt die ganze Idee ber Theofratie, die Geschichte Fraels wird zu ber einer Hierarchie; ich läugne bies aber und nicht etwa weil ich das Recht der Kritif der Schriften des Alten Testaments bestreite, bas ich vielmehr vollkommen anerkenne. Die Idee einer mechanischen Inspiration, wonach die heilige Schrift burch Gott dictirt sei, ist unhaltbar und unvereinbar mit den unzweifelhaften Widersprüchen der verschiedenen Schriftsteller im Ginzelnen; Die Entstehung und Abfassung ber Bücher bes Alten Testaments nach Beit, Ort und Personen ist Sache ber geschichtlichen Untersuchung und wiffenschaftlichen Prüfung, der Glaube an den göttslichen Inhalt der Schrift in menschlicher Form hat nur bann seine volle Berechtigung, wenn jene Schriften die Feuerprobe ber Kritit bestanden, und es mußte schlecht um ihren ewigen Gehalt bestellt sein, wenn sie dies nicht könnten; mit einem bloßen Dachtfpruch, daß solche fritische Prüfung Bermessenheit sei, wird man dieselbe nicht entwaffnen, um so weniger, da notorisch die bedentenbsten Kirchenväter Origenes, Clemens von Alexandrien, Sie-

ronnmus u. A. nicht auf biefem Standpunkt standen, 3. B. nicht glaubten, daß die fünf Bucher Moses, in denen der Tob Mosis selbst erzählt wird, von Moses in der Gestalt, in der sie uns vorliegen, geschrieben seien, sondern daß die unzweifelhaft barin enthaltnen Aufzeichnungen Mosis in späterer Zeit ergänzt seien. Aber eine berartige Kritik ber Quellen berührt bie großen, burch= gehenden Grundgebanken bes Alten Bundes feineswegs, sowenig es den Charafter ber driftlichen Offenbarung verlett, wenn man burch die Brüfung ber ältesten Sandschriften zu bem Ergebniß fommt, daß die letten Berse bes Evangeliums Johannis nicht von diesem Apostel herrühren. Vielmehr kann eine wahrhaft freie, aber auch wahrhaft geschichtliche, umfassende Kritif, die nicht am Ginzelnen klebt, die nicht den Wald vor Bäumen übersieht, sondern bas Ganze ber Entwicklung ins Ange faßt, nicht zu folden Ergebnissen kommen, wie sie soeben ffiggirt wurden. Mur eine Kritik die barauf ausgeht aus den Unvollkommenheiten der menschlichen Form, 'in welche jede Offenbarung sich kleiben muß, die ganze Beichichte in Sage aufzulösen, kann jo die biblische Darftellung des Alten Bundes auffassen, so verfährt man nicht mit der römischen und griechischen Geschichte, so barf man auch nicht mit ber ifraelitischen verfahren. Es ist hier nicht ber Ort in alle Einzelheiten bieses Beweises einzugehen, ich hebe nur einige ber wichtigften Momente hervor.

Der Abstand von einem höchsten Gott, der über andern steht, zu einem Ginzigen ift fein Unterschied bes Grades, sondern Dem Polytheismus ift eine Rangordnung ber des Wesens. Götter so natürlich wie die Gliederung der menschlichen Stände auf Erden, wir finden fie daher überall wieder, felbst in den pantheistischen Religionen Bramah's und Buddha's. Aber biese Hierarchie der Götter führt keineswegs aus sich felbst zum Monotheismus, vielmehr finden wir biefen nirgends in der gangen heidnischen Welt, auch bei den größten Philosophen des Alter= thums ist die Idee eines Gottes nur ganz unflar, grade beshalb heben ja alle klassischen Schriftsteller, die sonst die Juden verachten, hervor, daß sie nur einen unsichtbaren Gott verehren und so wenig geht ihnen dies ein, daß die meisten diesen als himmel ober Kosmos bezeichnen. Was sodann die Erkenntniß dieses einen Gottes betrifft, so ist uns nirgends ein Wort davon gefagt, daß Moses in die Geheimnisse ber egyptischen Priesterschaft Geffden, Staat und Rirche. 3

eingeweiht war, sondern nur erwähnt, die Tochter Pharaohs habe ihn zu ihrem Sohn erzogen. Daburch mochte er wissenschaftliche Bildung erreichen, aber sicher nicht bei Egyptern zur Erfenntniß des einen, überweltlichen Gottes fommen. bie egyptische Erziehung des Moses gewesen sein mag, von vornherein tritt der nationale Charafter bei ihm hervor, er hilft seinen Volksgenossen gegen die Egypter, er erscheint als einfacher Hirte, ber feineswegs aus fich felbst zur Predigt bes einen Gottes fommt, fondern der Berufung zu derfelben widerftrebt, seine ganze Persönlichkeit wie seine Gesetzebung zeigt wohl Kraft und Weisheit ber Ausführung, aber feineswegs eine initiative Intelligenz wie sie Boroafter, Solon, Confucius zugeschrie= ben wird; was ihn zur Durchführung seiner Aufgabe befähigt, nachdem er sie einmal übernommen, ist dasselbe, was die Apostel auszeichnet, religibse Begeiftrung, volle Bingebung an bie Sache, unbengsame Energie, eben beshalb ift er ein taugliches Wertzeug Gottes, während ihm die Erkenntniß besselben von Außen fommen muß. Gben so wenig ift das Bolt, dem er biefen einen Gott predigt, so angelegt, daß es die Idee beffelben aus fich hatte entwickeln können, es steht zu ber Zeit auf einer tiefen Bildungsstufe, es ist ein durch langen Druck einer Frembherr= schaft herabgekommenes Hirtenvolt, bas seinem Befreier nichts entgegen zu bringen hat als die Empfänglichkeit für die Predigt des Heils, welche das Leiden zeitigt. Es zeigt ferner dieselbe Reigung zum Dienft der Gögen wie die es umgebenden Bölfer, wie fann man den Monotheismus der sinaitischen Gesetzgebung aus der edeln Erhebung eines jugendlichen Bolfes herleiten, wie behaupten, es habe das Dogma ber Ginheit Gottes in den gebieterischen Trieben seines Beistes und Herzens gefunden? (Renan Hist. des langues sémitiques p. 6.) während dieses selbe Bolf gleich nachdem es feierlich seinen Bund mit Jehova gemacht, das golbene Kalb anbetet? Fällt es boch auch später bis zur Zeit bes Exils immer wieder in ben ichimpflichsten Gögendienst bes Baal, des Moloch's und der Aftarte zurück, obwohl es die fortbauernde Predigt des einen Gottes hat und die Wohlthaten desselben so reich erfahren. Die Bufte ift monotheistisch, fagt Renan, aber die Araber in der Büste blieben Gögendiener bis auf Mohammed. Auch in seiner spätern, höheren Entwicklung erscheint Fract feines= wegs reichbegabt, es war fein Culturvolf in dem Sinne ber

Griechen und Romer, wenn wir unter Cultur die allseitige Durchbildung der geistigen Kräfte und die Beherrschung der Natur verstehen. Es kam nicht über ben Ackerhan und die Stammesverjassung hinaus, es wohnte unter seinen Feigenbäumen und Weinstöcken, es hat feine politischen Institutionen ausgebildet, feine Statuen und Tempel hinterlaffen, jum Tempelbau mußten Phonicier kommen, seine einzige künstlerische Leistung ist seine religiose Poesie, die eben wiederum nur aus der monotheistischen Offenbarung zu erklären ift, weil ihr unvergänglicher Werth viel weniger auf der Kunft beruht als auf der Wahrheit und der Erkenntniß des menschlichen Herzens. Daß bieses bornirte hals= starrige Bolf, ein Bolf von harter Stirn und verstocktem Bergen, wie Ezechiel es nennt, aus sich ben Monotheismus erzeugt ober ihn auf bloße Autorität des Moses angenommen und trot alles Abfalls fich immer wieder auf die religiose Ibee zuruckbesonnen, welche die höchste Bildung bes flaffischen Alterthums nur nebel= haft ahnte, bas widerstreitet allen geschichtlichen Gesetzen; um fo mehr, wenn man bedenkt, daß bieser eine Gott ein unsichtbarer geistiger Gott ift, von bem man sich fein Bild machen barf, eine Unschauung, die allen übrigen Mythologien widerspricht, daß er als der schlechthin Gine und alles umfassende geschlechtslos ist, während alle sonstigen obersten Götter eine weibliche Ergänzung Wenn es ferner als besondre Alugheit bes Moses bin= gestellt wirb, baß er biesen Gott als ben alten Gott ber Stamm= väter des Bolfes predigte, fo nuß man fragen, warum haftete benn biefe Predigt bei bem Bolfe? offenbar boch nur beshalb, weil die Tradition dieses einen Gottes Abrahams, Fjaaks und Jakobs noch in seinem Bewußtsein lebte und mit ber Stammes= geschichte unlöslich verwachsen war. Moses lehrte nichts über göttliche Dinge, was nicht eine Entwicklung des abrahamitischen Gottesbewußtseins war. Wenn sodann gesagt wird, Afrael habe seinen Gott nur als Nationalgott gefaßt, wie die andern Bölfer, so ist dies als ein Difverständniß zu bezeichnen. Gott tritt in zwei verschiednen Erscheinungsformen auf, die sich in den zwei Namen widerspiegeln, welche ihm gegeben werden, als Elohim ist er der Schöpfer der Welt, die Fülle und Quelle des Lebens, der die Möglichkeit aller Entwicklung in sich trägt, aus fich heraussett und das Geschaffne zugleich entweder erhält ober vergehen läßt, weil es sich mit seinen Zwecken in Widerspruch gesetzt hat. Als Schöpfer, Erhalter und Richter ist Gott auch ber Beiden Gott und wird ausdrücklich jo genannt. die heidnischen Götter, von denen sich die Ffraeliten als den über die Beiden herrschenden, bedrängt fühlten, öfter noch als reale Befen erscheinen, so ift das eine Birfung des sie umgebenden Polytheismus, wie auch die driftlichen Rirchenväter oft die beibnischen Götter als reale boje Geister ansehen, aber diese Götter werden boch in Unterscheidung von Elohim, Elilim, die Ungötter genannt. Als Jehova bagegen ist Gott ber Gott, ber fich aus freier Gnade noch in ein andres Berhältniß zum Menschen stellt, als das bes Schöpfers und Erhalters zum Geschöpf, nämlich in das des Erlösers, des Heilands und als solcher ist er zunächst allerdings der nationale Gott ber Ifraeliten, der sich ihnen offenbart, während die Beiden, die nichts von ihm wissen wollen. keinen Theil an ihm haben. Aber biese nationale Schranke ist nur Durchgangsperiode, Jehova konnte nicht im speciellen Sinne König von Frael sein, wenn er nicht auch Gott ber ganzen Welt ware. In allen heidnischen Religionen fallen, wie wir sahen, Religion und Nationalität zusammen, sie entstehen und vergehen gemeinsam, im Alten Bunde aber ift die Bereinigung Gottes mit einem Bolfe von vornherein nur eingegangen mit bem Sinblice auf seine Verfündigung an alle Völfer. erst innerhalb einer Familie, der Abrahamiden, der Glaube an ben einen Gott hergestellt war um einen neuen Lebensanfang in die Welt des Polytheismus zu fegen, fo follte im Fortgang in einem Bolfe der Monotheismus Grundlage des Lebens werden um von diesem auf alle übrigen überzugehen, Moses erhob bas Gottesbewußtsein, das Abraham zum Wahrzeichen seines Stammes gemacht, zum Staatsgesetze bes ganzen ifraelitischen Bolfes; aber nur insofern war Frael besonderer Gegenstand der Aufmerksam= feit Gottes als alle Bölfer burch es gesegnet werden sollten, seine Erwählung war die Bürgschaft ber künftigen Wiederaufnahme aller andern Bölker; ber nationale Particularismus ber Jehovareligion hatte also von Anfang die universellste Bestim= Eine Religion, die sich, wie ihre Bollendung im Christen= thum gezeigt hat, ablösen kann von ihrem nationalen Boben um die mannigfaltigften Bölker um sich zu sammeln, kann nicht ber Vorwurf treffen, sie sei auf Ifrael beschränkt geblieben. Bu behaupten, daß diese Beziehung auf das Allgemeine, sowohl auf

die Anerkennung Jehovas als Gott aller Bölker, wie auf bie messianische Idee, überhaupt erst bas Erzeugniß einer spätern Beit, bes Drucks im Exil sei, ist eine willfürliche Annahme. Selbst nicht offenbarungsglänbige, aber sachlich competente Kritifer setzen die Abfassung ber vier ersten Bücher des Bentateuch in ben Anfang ber Königszeiten, mährend die Ueberlieferung bes Stoffes selbst fehr alt sein muß; in der Erzählung des Lebens Abraham's aber wird ber universalistische Charafter bes Mono= theismus bei der Auswahl des Stammvaters bestimmt ins Ange gefaßt, "In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter.« Auch in der Mosaischen Gesetzebung ist der Kern durchaus nicht sve= ciell jüdisch, sondern durchaus universal, die zehn Gebote werden für alle Zeitalter gelten, die Ibee ber Beiligfeit, die vom Bolt gefordert wird, ist die erste und lette Tendenz aller Religion. Sobann fann man gerne zugeben, bag manche Stellen in ben Pjalmen und Propheten, welche früher als messianisch angesehen wurden, nicht auf ben Messias bezogen werden können, aber in ben Beissagungen der Propheten, die unstreitig vor dem Exil gelebt haben, bleibt wahrlich genug über, was sich gar nicht anders deuten läßt als auf die messianische Idee und die Berförperung berselben in ben Schriften vor und nach bem Eril ist feineswegs bie eines siegreichen Königs, ber burch Waffengewalt bas Bolt wieder in sein Land zurückführen wird, vielmehr haben wir im gangen Alten Bunbe eine fortlaufende Rette prophetischer Beiffagungen von voller Bestimmtheit zur Vorbereitung auf bas Christenthum, die sich eben nur in das nationalindische Gewand Bährend wir bei ben heibnischen Dichtern und Philo= sophen die bessere Zeit nicht in die Zufunft, sondern in die Bergangenheit bes entschwundnen goldnen Zeitalters gesett finden, haben wir hier ein planvolles stufenmäßiges Fortschreiten, ein Zufunftsbild, bas sich von den ersten Umrissen bei Abraham jum vollendeten Gemälde bei Jefaias entfaltet und bas ruchwärts zu construiren wohl auch dem größten Künstler nicht gelungen ware. Und was anders als die Messiasidee, die sich durch die ganze Geschichte Ffraels zieht, hat vermocht dies wunderbare Bolk, noch bis heute, bei feiner Zerstreuung über die gange Erde, in starrer Besondrung zu erhalten? Gine solche Frucht fann nicht durch einen vorübergehenden nationalen Druck er= wachsen, wie ber Bankrott des religiösen Lebens bei allen Cultur=

völkern zeigt, die Welt bedurfte unbedingt eines unmittelbaren Eingreisens Gottes um ein reines und widerstandskrästiges, resligiöses Bewußtsein neu zu begründen. Dies konnte nur in einem Gemeinwesen geschehen, bei dem die Religion nicht Mittel, sondern Zweck war, das also nicht eine Staatsreligion hatte wie Rom, sondern ein Religionsstaat war wie Jsrael.

Wir haben hier nicht weiter auf die erste Zeit, die patriarchalische des Alten Bundes einzugehen, in der das zerriffne Band zwischen Gott und Menschen wiederum angeknüpft ward, die Geschichte der ifraelitischen Theofratie beginnt mit dem Auszug bes Bolfes aus Egypten und ber sinaitischen Gesetzgebung. Beibes sind nicht jüdische Sagen, sondern vollkommen beglaubigte Beschichte, die Erzählung bes Aufenthalts Ifraels im Lande Gosen, feine Bedrückung burch die Egypter, ber Auszug unter Mofes' Führung sind bis ins Ginzelnste durch die neuesten Forschungen und Entdeckungen der egyptischen Monumente und der hieroglyphischen Documente bestätigt; wir finden die Bilber, wo die Ffracliten unter ben Schlägen ber Frohnvögte am Tempel bes Ammon bauen, eine Inschrift bestätigt, daß der Pharaoh Mernephtah seinen ältesten Sohn verloren u. j. w. 1) Der Kern ber Geschichte ist folgender: ber Stamm Jafobs, durch Miswachs gezwungen, hatte sich nach Egypten gewendet und wegen der Berdienste, die ein Stammesgenoß, Joseph, sich um Egypten erworben, im Grenglande gegen Sprien ansiedeln durfen, fie ent wickeln sich bort zu einem Bolfe, flößen burch ihre Bahl ben Pharaohnen die Furcht ein, sie könnten sich in einem Kriege zu ben Landesfeinden ichlagen und werden in harte Abhängigkeit gebracht; Moses, durch eine lange Schule vorbereitet, unternimmt es auf Gottes Befehl sie dieser Lage zu entreißen, der harte Sinn bes Rönigs wird durch wiederholte schwere Beimsuchungen gebrochen, das Bolf zieht aus und wird durch Moses seiner neuen Bestimmung entgegengeführt. Es erhält nun zunächst eine äußre Ordnung, indem es in zwölf Stämme gegliebert wurde, an deren Spite ein Haupt steht, umgeben von den Aeltesten der Geschlechtsverbände, die, vereinigt unter Moses, ben höchsten Rath bes Bolfes bildeten. Aber dies war nebenfächlich gegenüber der religiösen Gesetzgebung am Sinai. Der Gott Abraham's, dem

5 300

¹) cf. Ebers. Durch Gosch zum Sinai. S. 77 ff. La sortie des Hébreux d'Egypte par H. Brugsch-Bey. Alexandrie 1874.

die Söhne Jacobs dienten als sie nach Egypten zogen, trat mit vollster Kraft hervor als der, welcher sie aus dem Hause ber Anechtschaft geführt, als Jehova der Erlöser. Er offenbart sich Moses als der einige Gott, der neben sich keine andern Götter buldet, das Bolt soll nur ihn verehren, wie es nur eine Bahrheit giebt. Dieser eine Gott aber ift zugleich auch ein rein geistiger, welcher als Schöpfer ewig über allem Geschaffenen, um so mehr über allem von Menschen Gemachten steht, fein Bild, das der Mensch von ihm entwirft, kann seinem Wesen entsprechen, die Erscheinungen Gottes, durch die er sich ben Menschen unmittelbar offenbart, sind nie sein Wesen, sondern nur Wirkungen, welche seine Nähe bezeichnen. Bahrend ber Polytheismus, der die Götter in den Kreis des Menschlichen herabzieht, nothwendig jum Bilberdienst führt, bulbet ber rein geiftige Gott fein Bild, eine Thatsache, die auch alle flassischen Schriftsteller Befatäus, Strabo, Tacitus, bezeugen, die römischen Soldaten fanden bei der Eroberung Jerusalems das Allerheiligste des Tempels vollständig leer. Dieser eine Gott ist heilig, d. h. absolut gut, als solcher kann er bas Bose nicht bulden, sondern muß es vielmehr strafen und er straft es an benen, die ihn haffen; aber er ift zugleich voll Erbarmen, langmüthig, reich an Huld und Treue, vergiebt Sünde, Schuld und Jehl. Er ist zugleich also strafender und liebender Gott, aber die Liebe ift das Höhere, denn er straft nur aus Liebe und faßt so die Doppelnatur, die in allem Göttlichen gegeben ift und die im Beibenthum stets auseinanderfällt, in eins zusammen. Die Ibee eines solchen einigen, geiftigen, heiligen Gottes aber geht bem natürlichen Menschen, namentlich bem vom Gögendienst umgebnen Volke jo schwer ein, daß die ausschließliche Berehrung beffelben nur durch absoluten Befehl, durch ein Geset burchgeführt werden fann. Dieser Besehl hebt nicht die innere Freiheit auf, bas göttliche Geset ift nicht bas rechtliche »Du mußt,« sondern das sittliche »Du sollst,« das sich an die Gesinnung wendet, welches im menschlichen Geiste, der fich auf sich selbst besinnt, seine Begründung findet. Rein recht= liches Gesetz fann fordern, daß ber Unterthan sich auch nicht gelüsten laffe nach feines Rachften But, bag er die Eltern ehre, daß er ben Rächsten liebe wie sich felbst und Gott über alles bas fann nur bas sittliche Gefet, beffen Urheber die Gefinnung des Menschen durchschaut; das rechtliche Gesetz muß sich an die

äußerlich wahrnehmbare That halten. Die Sanction dieses sittlichen Gesetzes aber ist nicht blos die menschliche Gesinnung, die
es als begründet anerkennt, sondern sie ist auch positiv, es wird
anerkannt, weil Jehova, der Gott, dessen Macht Israel ersahren,
es verkündet hat. So schwer aber wird die vollkommne Ersassung dieses sittlichen Gesetzes dem natürlichen Menschen, daß
selbst sein Kern, die Verehrung des einzigen Gottes, erst nach
langem Kampse und vielsachem Rücksall in den Götzendienst dem
Volk in Fleisch und Blut überging und als Bedingung des Heils
erkannt ward.

Die Form nun, in der das Gesetz gegeben ward, war die eines Bundes, den Jehova mit dem Bolfe Jrael macht, ein Bund ist ein Vertrag, ber auf Wegenseitigkeit begründet ift, dem Bolfe wird bei dem feierlichen Abschluß desselben dreimal die Frage vorgelegt, ob es das göttliche Gebot erfüllen wolle, und auf die dreimalige Bejahung folgt die Berheißung, daß Gott sich auch ferner Ifrael als Jehova, Erlöser beweisen wolle. Es ist also ein Bund der Freiheit, der die Bürde der menschlichen Persönlichkeit zur reinsten Anerkennung bringt, der aber bie Bebingung hat »Wenn ihr meiner Stimme gehorchet," er will ihr König, aber nicht ein weltlicher, sondern ein geistiger Rönig, fie follen sein Bolt sein, ein Bolt von Priestern, als dessen Saupt eben nur Gott zu benten ift. Er will unter ihnen wohnen, b. h. stets gegenwärtig sein, was in der Bundeslade, später bem Tempel ein Symbol fand. Die weltlichen Berricher find nur seine Bertreter, jede obrigkeitliche Gewalt ist im Alten Testament nur Ausfluß ber göttlichen, in dem Ramen Gottes wird Recht gesprochen, vor Gericht erscheinen, bieg vor Gott treten. Quelle bes Rechts ist Gott in jeder Besetzgebung, auch Solon und Confucius nahmen ihre Gesetze nicht aus willfürlichen Ginfällen, son= bern aus ihrer Bernunft, die Recht von Unrecht schied, für Ffrael aber ist Jehova nicht nur Quelle, sondern Grund des Rechtes, »benn ich bein Gott habe es gesagt.« Und weil die vollziehende Gewalt nur in Gottes Auftrag handelt, wechseln ihre Formen, bas Bolf hat bald eine republikanische, bald eine monarchische Berfassung, die lettre ist mit der Theofratie so gut verträglich wie die erstre, die Theofratie ist eben kein Gegensatz gegen das menschliche Regiment überhaupt, sondern nur gegen bas auf eignem Rechte ruhende unabhängige Regiment. Es ijt

keineswegs gesagt, daß die sinaitische Gesetzgebung alles umfaßt, was in Frael als Geset galt, über das bürgerliche Recht giebt ne nur wenige Bestimmungen, und boch nußte bas Bolf in ben Zeiten seiner Entwicklung so gut wie jedes andre Gesetze über Kauf und Berkauf haben, nur das wird festgestellt, was der natürlichen Entwicklung nicht überlassen werben kann. Nur den Ungehorsam gegen sein Geset straft Gott, weil bas ganze Geset auf die Erhaltung des Monotheismus berechnet ist, welche die weltgeschichtliche Mission Fraels war, die Strafe für den Abjall von derselben ist oft weit schärfer als die der Heiden, weil diese nur das natürliche, nicht das positive Gesetz haben und das Maß der Strafe stets der Versündigung entspricht. hat eben den Vorzug unmittelbar Gottes Willen zu kennen, in seiner Gesetzgebung ist deshalb die Unreinheit der natürlichen Bernunft aufgehoben und sind die Grundlinien des sittlichen Lebens für alle Zeiten festgestellt. Man hat gegen diesen Charafter der sinaitischen Gesetzgebung angeführt, daß mit den erhabnen und ewigen sittlichen Grundgesetzen das Ceremonialgesetz gleich= gestellt sei, daß auch die Beobachtung bieser äußerlichen Borschriften mit der gleichen Bestimmtheit gesordert werde wie die alleinige Anbetung Gottes und die Rächstenliebe.

Allein in der bindenden Verpflichtung des Ceremonialgesetzes liegt feineswegs, daß durch die Beobachtung derselben der Pflicht= erfüllung ihre Grenze gesteckt werde, bas war die pharisäische Berfehrung des Gesetzes, welche Schüffeln und Teller rein hielt und mit Fasten und Opfern genng gethan zu haben meinte. Rothwendig aber ward das äußre Formgeset für die Absondrung gegen den Jfrael umgebenden Polytheismus, weshalb es ein Zaun um das Gesey genannt wird, es war der Zuchtmeister zur Freiheit für ein durch seine Sinnlichkeit und Selbstsucht noch sehr am Naturdienst hängendes Bolf. Dem Orientalen steht das innre Wesen in so engem Zusammenhang mit dem Ausdruck und Symbol, die es in der äußern Form findet, daß, wo diese sehlen, ihm leicht auch das Wesen entschwindet, nur deshalb wird auf das Acufre solcher Nachdruck gelegt, aber es bleibt bestimmt dem innern Wesen, dem es Ausdruck giebt, untergeordnet, »Gehorsam ist besser denn Opfer,« heißt es, und bei Jesaias ruft Jehova: »Was soll mir die Menge eurer Opfer? bringet mir teine Lügenopfer mehr, euer Rauchwerk ist mir ein Gräuel. Mit

eurem Munde nahet ihr mir und mit euren Lippen ehret ihr mich, euer Herz aber haltet ihr ferne von mir und eure Furcht ist gelernte Menschensatung; unr die zehn Gebote wurden als die Summe des ewigen sittlichen Grundgesetzs der Menschheit in die Bundeslade niedergelegt. Ebendeshalb blieb auch das Ceremonialgesetz nicht ungeändert, sondern paste sich den Zuständen des Volkes an, eine Reihe von Bestimmungen, die nur sür ein seschaftes Volk berechnet sind, konnte bei den Wandrunzen in der Wüssen ische nicht angewendet werden, und mit der Erstüllung der Wission Iraels siel jener vergängliche Zaun um das Gesetz um nur dessen ewigen Kern bestehen zu lassen.

Um nun die Aufrechthaltung bes Gesetzes zu sichern, setzte Jehova zunächst ben Priefterstand ein, er hatte feine Berrichaft, feine politische Stellung, er war feine Bierarchie, nur eine rein religiöse Körperschaft. »Der Priester Lippen sollen die Lehre bewahren, daß man aus seinem Munde bas Geset suche, mit diesen Worten zeichnet ber Prophet Maleachi die Aufgabe bes Standes. Der Priefter foll im höchsten Grade bas leiften, was allgemein von Allen gefordert wird, heilig fein, fich bem Gottes= dienst weihen, das Beset kennen. Er follte, wie Ewald treffend fagt, gleichsam ein Ifrael in Ifrael fein, als unantaftbarer Kern ber Gemeinde stehen, wenn auch das übrige Bolt fällt, wie Moses und Naron es thaten. Der Stand war erblich, weil, so einfach die Grundwahrheiten des Gesetzes find, ihre Durchführung nur in langem Rampfe ben Charafter bes Bolfes bilden konnte und der complicirte Charafter des Ritualgesetzes erbliche Ueberliese= rung und planmäßige Erziehung für das Priesterthum forderte. Er war erblich in einem Stamme, bem Stamm Levi, weil in ber Stammesgliederung bes Bolfes bie Gesammtheit ber Beschlechter, die den Stamm bildeten, am fähigsten war, diese Aufgabe zu erfüllen, die Spite bes ganzen Standes mar der Sohe= Uebrigens war seine Abgeschlossenheit feine unbedingte, die Söhne David's waren Priester, Richter und Könige vollzogen priesterliche Handlungen. Gemäß seinem religiösen Grundcharafter hatte Ifrael in ben ältesten Beiten nur im hohepriesterlichen Amte seine Einheit, wie für die Erobrung Kanaans Josua als Nach= folger Mosis sein Führer ward, so treten auch bei spätern außer= ordentlichen Zeiten hervorragende Berfönlichkeiten als Feldherren und Richter auf, ohne auf eine weltliche Burde Anspruch zu

machen. Gibeon lehnt die ihm angetragene Herrschaft ab, sein entarteter Sohn Abimelech, ber sie usurpiren will, fällt. aber später bie Burde bes Hohepriesterthums durch bie ungerathnen Söhne Eli's angetastet wird, der Dienst sprischer Gottheiten eindringt und bemgemäß innre Berwürfniffe entstehen, welche die auswärtigen Feinde benuten, verlangt bas Bedürfniß ber Ordnung eine andre und festre Verfassung um die Ginheit des Bolfslebens wiederherzustellen. Indem das Bolf einen König verlangte, wie die umwohnenden Beiben hatten, erflärt es zwar seine eigne Unfähigkeit zu ber reinsten Gestalt ber Theokratie, in ber ber einige König unsichtbar ift, und beshalb wird die Forberung von Jehova nur ungern gewährt, aber er gewährt sie boch, weil ein irdisches Königthum ber Theokratie an sich nicht widerspricht und er nunmehr die Könige zu Werfzeugen seines Beils: planes ausersieht. Bur vollsten Entfaltung fommt bas Königthum in David. Er ift bas Bilb bes Herrschers nach bem Bergen Gottes, ein wahrer König, ber boch sein Berg nicht über seine Brüder erhebt, er erkennt sie als gleichberechtigt an indem er mit den Aeltesten bes Bolfs einen Bund macht, er ift Krieger und Sänger, er schlägt die Feinde Ifraels und bringt ben priefter= lichen und liturgischen Dienst in eine neue, festre Berfassung, aus dem Volt hervorgegangen und boch Priester, nicht ohne Fehler, aber felbst nach tiefem Fall auf die strafende Stimme Gottes hörend trachtet er feinen Willen in Ginklang mit dem Willen Gottes zu setzen. Und wie David sich als wahrer König Jehova's zeigt, so fühlt sich unter ihm bas Bolf als Bolf Jehova's mit reinerem Bewußtsein als je zuvor, es findet sich in seinem König felbst wieber, er schafft ihm seinen natürlichen Mittelpunkt burch die Gründung Jerusalems. Mit seinem Sohne Salomo, ber bies Werf burch ben Bau des Tempels vollendet, beginnt ichon der Berfall, bem die Spaltung des Bolfes in zwei Theile bald folgt. In biefen Zeiten nun tritt bie Ifrael gang eigen= thumliche Erscheinung ber Prophetie hervor, und zwar um so bedeutsamer, je tiefer des Bolkes sittliche Kraft sinkt, sie bilbet ben icharfften Gegenfat zu ben Orafeln, die für vorübergehende 3wecke erbeten wurden und in absichtlich bunkler Sprache niemals ohne Ansehen der Person redeten, mahrend die Propheten, die ohne alle äußerliche Machtmittel auftreten, als die höchsten Vertreter des geistigen Gehalts der Jehovareligion erscheinen,

im Gegensatz zum Priesterthum, bas an die Berwaltung bes äußeren Gottesbienstes gebunden ift und zum Königthum, bas bie irdische Herrschaft voraussett, unaufgefordert reden, furchtlos ber nationalen Sünde entgegen treten, mag fie fich in foniglicher Tyrannei, in priesterlicher Berdorbenheit oder in verblendeter Leidenschaft bes Bolfes darstellen, sie vertheidigen ben Glauben an ben einen Gott gegen ben Abfall zum Göpendienft, bas Recht ber Unabhängigkeit des Bolkes gegen fremde Unterdrückung, zugleich aber tritt die Verheißung der Zufunft hervor, welche erfüllen soll, was Jehova seinem Bolt versprochen hat. Indem sie Ifrael Buße predigen und zum Glauben feiner Bater gurudrufen, öffnen sie ihm die Aussicht auf seine Befreiung und Wiebergeburt, an bie gegebenen geschichtlichen Buftande anknüpfend, bliden sie auf ein großes, allmälig sich verwirklichendes Ziel, sie sind die Bindeglieder zwischen Moses und bem Messias. Wir finden fie ichon früh, Samuel gründet die freie Benoffenschaft ber Prophetenschulen, als ber Priesterstand seiner Aufgabe nicht mehr genügt, auch unter David treten Propheten auf, ihren Söhepunkt aber erreicht die Prophetie erst mit dem wirklichen Berfall des Weber Priefter noch Monche, geben die Propheten aus ben verschiedensten Ständen und Säusern bes Bolfs burch freie Berufung Gottes hervor, die Offenbarung, die sie empfangen, wirft allerdings als überwältigender göttlicher Ginfluß, aber sie läßt die menschliche Individualität nicht untergehen, sondern entbindet vielmehr erft die tiefften Gaben derfelben, der Beruf der Propheten war das Volf wieder in Uebereinstimmung mit Gottes Willen zu bringen und auf die Erfüllung feiner Rathschlüsse vorzubereiten, hiefur wurden ihnen Ginblide in den göttlichen Rathschluß und die Zufunft besselben gestattet; bas Wort ist die höchste Gabe ber Persönlichkeit, der höchste Redner ist ber, welcher den Willen Gottes verfündet, sie heißen beshalb Nabi, Sprecher, Dolmetscher; wie Aaron Moses' Prophet ge= nannt wird, weil er bem Pharaoh die Worte seines Bruders ver= bolmetscht, fo find die Propheten Dolmetscher des Willens Jehova's. Aber sie können die göttliche Wahrheit als Menschen nur in irdische Gefäße fassen und bedienen sich naturgemäß des Bor= stellungsfreises ihrer Zeit und Umgebung.

Mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft hatte die Prophetie ihre Aufgabe erfüllt, ein großer Bruchtheil des

Bolfes war in die Heimath zurückgekehrt, aber mit der nationalen Selbständigfeit war es aus, heidnische Oberherrschaften danerten mit furzer Unterbrechung fort. Um so energischer sammelte sich bas Bolf um seinen Glauben, ben es unter bem Druck ber Gefangenschaft und inmitten ber Beiben als sein besonderes Charisma fennen gelernt hatte, wir hören hinfort nichts mehr vom Abfall zum Polytheismus, das Bolf hing mit höchster An= hänglichkeit an ben geretteten Schriften bes Alten Testaments, bie sich allmälig zum Kanon gestalteten und nach allen Seiten hin ausgelegt und betrachtet wurden. Aber während die nationale Selbständigkeit bes Bolks sich gang auf religiösem Gebiet concentrirt, verweltlicht fie bessen Organisation, ihre Spipe ward das Hohepriesterthum, um welches bald ein Kampf geführt ward wie bei anderen Bölfern um die Krone. Die Befreiungsfämpfe ber Maccabäer waren nur ein furzer Lichtblick in dieser Periode, sie konnten nicht hindern, daß das Hohepriesterthum immer mehr von ber Stellung eines weltlichen Fürstenthums einnahm, bessen erster Gesichtspunkt war sich am Ruber zu erhalten. Das Volk zersette sich in theologische und politische Parteien, die Sabducaer, als griechenfreundliche Fürstenpartei, strebten bie eigenthümliche Stellung Fracks mit ber umgebenden griechi= ichen Bildungswelt auszugleichen, tamen babei aber zu epifuräischem Weltsinn, die Pharifaer bagegen eiferten als Bolts= freunde für die religiös nationalen Traditionen, aber erstrebten die Reinhaltung des religiösen Gesetzes mit mensch= lichen Satungen und Ceremonien, es waren conservative Demagogen; beibe aber beuteten die Religion im Parteiintereffe aus und steigerten bie Berrüttung - bis zur vollständigen Auflösung.

Die einzige Aufgabe, die das Bolf noch hatte, war die Vorbereitung der apostolischen Predigt durch die Ausbreistung jüdischer Colonieen in den Ländern, die das Mittelmeer umgeben. Schon seit der babylonischen Gesangenschaft gab es eine jüdische Diaspora, die sich durch Kriegsgefangenschaft und Auswandrung rasch vermehrte; Strabo erzählt, fast in jede Stadt sei eine Judenschaft eingedrungen, diese Colonieen hatten ihren Mittelpunkt in der Synagoge und der Bankrott der antisen Welt führte ihnen zahlreiche Proselyten zu, hier bils

Deten sich die Mittelpunkte der Verkündigung der neuen Lehre. Was das Bolk selbst betrisst, so ersolgte nach der Verwersung des Messias das Gericht über dasselbe durch seine Zerstrenung, aber als der Hohepriester sich verzweiselnd auf den Trümmern Jerusalems entleibte, war bereits der seste Grund der neuen Gemeinschaft gelegt, welche die erstorbne alte Welt verjüngen sollte.

## 4. Der Staat und das Christenthum.

Ueberall im Alterthum finden wir den Inhalt der Meligion gebunden an bas Bolfsthum, bie Religionsgemeinschaft ift in der nationalpolitischen mit enthalten, das ius sacrum ift ein Theil des ins publicum. In dem ifraelitischen Religionsstaat wird ein Bolf ausgesondert als Bewahrer des Glaubens an den wahren einigen Gott, im Hinblick und in steter Borbereitung auf die Beit wo die nationale Schranke fallen foll. Erfüllung dieser Aufgabe war aber auch ber einzige ausreichenbe Grund der Theofratie geschwunden; sie war als irdische Inftitution gegenstandslos geworden seitdem Christus ben Gott Ifraels als ben Gott aller Bölfer offenbarte, benn nun tritt nicht mehr ber Staatsbürger seinen vaterländischen Göttern, nicht mehr ber Fraelit dem Jehova, der ihn aus Egyptenland geführt, sondern der Mensch seinem Gott, Schöpfer, Bater und Erlöser gegenüber. Wie im Chriftenthum nicht Anecht, nicht Freier, so gilt auch weder Jude noch Grieche, die Religion löst sich von der Natio= nalität ab und will in bem Bewußtsein, daß sie die allein wahre ist, die ganze Menschheit zu sich sammeln, die ganze bewohnte Erde (oizovuévy) umfassen. Im Beibenthum war durch die Bergötterung ber Welt die Religion im Staat aufgegangen, burch diese Berwirrung aber auch der Keim der Auflösung in beide ge= legt, im Gegenfat bazu wird bas Wort Christi » Mein Reich ist nicht von dieser Welt« ein Wendepunkt ber Beschichte, ber Aus= gangspunkt einer neuen Bewegung, welche jeder der beiden Mächte, bem Staat wie ber Religionsgemeinschaft, ihr eigenthümliches Gebiet anweist. Während im Beibenthum wie im Judenthum staatliche und religibse Gemeinschaft in einander fließen, stellt Christus der Welt, d. h. hier ber gesammten natürlichen Ent=

faltung der Menschheit, sowie sie sich ohne Gott vollzieht, das Reich Gottes, welches er begründet, als eine unabhängige, rein geistige Glaubensgemeinschaft gegenüber. Sein König ift er felbst, der sich als solcher vor dem hohen Rath bekennt, während er ben Juden sich entzieht, die ihn zum irdischen König machen wollen, es fommt nicht mit äußerlichen Geberben, es wird nicht mit bem Schwerte, mit weltlichen Machtmitteln gegen feine Feinde vertheidigt, obwohl es über alle feindlichen Mächte der Erde triumphiren soll und von Anfang an die volle Gewißheit seines Sieges zeigt, es hat der Gewalt nur die Waffen bes Beistes, die Araft des Glaubens und Gebetes entgegen zu fegen. begründet sich rein auf die Gemeinschaft der Gesinnung und will daher nichts aufnehmen als was sich ihm in freier Entscheidung zuwendet, es verlangt ein entschiedenes Bekenntniß, aber ein freies Bekenntniß, es verwirft allen äußerlichen Zwang ohne den der Staat nicht bestehen kann. Es will in feiner Weise ein Gesetz für das bürgerliche Leben aufstellen, Christus lehnt es ab Rechtsstreitigkeiten zu entscheiben, es verlangt von seinen Gliebern weit mehr als das schärffte Gesetz fordern kann, aber es heischt Gehorsam für seine Gebote nur aus freier Liebe, es will bas Berg bes Menschen wandeln und weiß, daß, wenn bas geschehen, der neue Geift, den es bringt, von felbst alle Lebensgebiete erfüllen wird. Es will die natürlichen und naturgemäßen Grund= lagen des menschlichen Zusammenlebens in feiner Weise aufheben, aber für seine Zwecke kennt es keine mehr oder minder berechtigten Geschlechter, Stände, Bölfer, es sieht, wie Angustinus fagt, selbst in seinen Feinden seine fünftigen Bürger, in ihm verschwinden die Unterschiede von Mann und Weib, Hoch und Niedrig, Arm und Reich, denn es find mancherlei Gaben, aber ein Geist foll sie regieren. Im Alterthum war bas Berhältniß bes Menschen zur Gottheit überwiegend das des Mitgliedes einer Cultusgemeinschaft, im Christenthum ist es individuell, es kennt keinen entfündigenden, die Gnade vermittelnden Priefterstand, in ihm gilt nur die neue Creatur, die durch den Glauben an die Erlösung bewirkte Reuschöpfung des Menschen.

Dies Reich Gottes, die Gemeinschaft aller Glänbigen, die Christus als ihr Haupt anerkennen, wie sie von ihm Leben, Nahrung und Wachsthum empfangen, muß, da es den Menschen zu seinen höchsten Zwecken erziehen soll, nach dem Gesetz alles

Frbischen sich auch als äußerlich erkennbare Institution gestalten, denn feine Gemeinschaft hinieden, mag sie noch fo geistig fein, fann auf die Dauer ohne eine feste Ordnung, ohne eine Berfassung bestehen, ohne irdische Organe und Mittel wirken. Diese fichtbare universelle Erscheinung des Christenthums ift die Kirche, ein Begriff, ber bemfelben burchaus eigenthümlich ift, im Gegenjat zu ben national beschränften Staatsreligionen und Religions= Dieje sichtbare Kirche aber, die ins Leben tritt als ihr Stifter von ber Erde icheidet und ben in seinem Ramen versammelten Gläubigen seinen Beist gegeben, wurzelt in ber un= sichtbaren Kirche, dem Reiche Gottes, benn da die Gemeinschaft ber Christen der Glaube ist, der sich wohl bekennen und bethätigen läßt, dessen eigenste Natur aber jedem menschlichen Auge entzogen und nur Gott erkennbar ift, fo können nur die mahr= haft Gläubigen die unsichtbare Gemeinschaft bilden, welche ber Ibee ihres Stifters entspricht. Die außre Gemeinschaft hat also ihren Erhaltungsgrund in ber innerlichen geistigen, sie zieht aus. biefer die Kraft zu ihrer immer reicheren Ausgestaltung, sie ververfümmert, wo ber Zufluß biefer gemeinschaftbildenden Kräfte Beide gehören untrennbar zu einander, aber sie werden fich auf Erden niemals becken, sondern erft in der zufünftigen Vollendung, wo die unsichtbare, allgemeine Kirche, das Reich Gottes fich zum verheißnen Königreich des Friedens ausgestal-Die sichtbare foll ihrer Bestimmung nach zwar schon ten wird. hier einheitlich sein, wie die unsichtbare es wirklich ist, in der Wirklichkeit aber ift sie als menschliche Organisation dem Frethum und ber Spaltung ausgesett. Wie fehr sie aber auch geirrt und ihr eigenthümliches Gebiet verkannt haben mag, fo ist es flar, daß sie ihrer Bestimmung nach eine gang anbre Stellung zum Staat einnehmen muß, als alle andern Religions= gemeinschaften. Auch die sichtbare Kirche will nicht ein Theil eines Staates sein, nicht einmal ber bestimmenbe Factor im Staat, fondern fie will felbst ein Reich eigenthümlicher Art bilben, das zwar in biefer Welt sein muß, aber nicht von biefer jein will; sie kann also so wenig jemals in einem Staat auf= gehen als dieser in ihr, benn die Zwede bes Staats find rein irdische, die der Kirche rein geistige, sie erkennt sich als die Erziehungsanstalt der Menschheit für das überweltliche Gottesreich, in welches sie selbst bei der Bollendung der Dinge

a support.

aufgehen foll. Sie hat jo bem Göttlichen seine felbständige Bebeutung und Freiheit wiedergegeben, aber ebenfalls ben Staat von der Unterwerfung unter die Herrschaft nationaler Culte be-So stehen sich also nach driftlicher Auffassung zum ersten Mal Staat und Religionsgemeinschaft als zwei eigenartige Gebiete gegenüber, nicht das ift die Frage, ob ber Staat über die Religionsgemeinschaft herrschen solle wie im heidnischen Alter= thum, nicht bas, ob die Religion ben Staat beherrschen folle, wie im ifraelitische Religionsstaat, sondern welche Beziehungen zwischen beiden Reichen auf dem Boden dieser Welt bestehen follen und hiemit öffnet fich eine neue Bahn für den Staat wie für die Religion und ihre Gemeinschaft. Bunachst werden wir zu fragen haben, wie sich denn ber Stifter ber Kirche und seine unmittelbaren Jünger, die Apostel zum Staate stellten. Staat, den sie fanden, war der heidnische, und zwar die auf Er= obrung, auf gewaltsame Unterwersung verschiedner Nationalitäten begründete römische Universalmonarchie, nichts besto weniger fassen Christus und die Apostel diesen Staat an sich feineswegs als feindlichen Wegensaß zu dem von ihnen zu begründenden geistigen Reiche, sie erachten vielmehr principiell ben Gehorsam gegen die Staatsgewalt dieser heidnischen Monarchie als vollkommen vereinbar mit den Pflichten eines Mitgliedes des Reiches Gottes. Die damaligen Juden sahen in der Unterwerfung ihres Landes und Bolfes eine Usurpation und hofften vom Messias, er werbe diese Herrschaft brechen, ihre nationale Unabhängigkeit wiederherstellen und diesen Staat mit seinem eigenthümlich gesetz lich religiösen Gepräge zum herrschenden machen. regel, welche, nachdem die Unterwerfung Judaas unter die romische Herrschaft vollzogen war, ben heftigsten Kampf hervor= gerufen hatte, war die Bolkszählung und Vermessung bes Landes zum Zwecke ber Steuerveranlagung. Das jüdische Gesetz fannte nur Abgaben für religioje Zwecke, jedes Feld trug seinen Theil für den Cultus bei, die Tempelsteuer; daß der römische Raiser nun das Gleiche für sich forderte, galt als ein Frevel, gegen welchen der Widerstand geboten war, nur nach blutigem Kampf setten die Römer die Ginführung ihres Steuersustems durch, und selbst bann blieb die Opposition; wesentlich barauf beruhte anch die Berachtung ber Böllner, die Rom halfen die Steuer gu erheben, welche dem eignen Religionsgeset widersprachen. Die

schärfsten Bertreter dieser Auffassung, die Giferer um bas äußerliche Religionsgeset, die Pharifäer, in ihrer Erbittrung barüber, daß Christus dies Geset als etwas Ueberwundnes behanbelt, halten einen Rath, wie sie ihn in dieser Beziehung com= promittiren fonnen, »bamit sie ihn mit Rebe in bie Falle lockten«, (Matth. 22, 15-21) mit Rede, b. h. sowohl burch eine Frage, die sie ihm stellten, als einen Ausspruch, den er darauf hin thun würde. Sie kommen zu Chriftus nicht amtlich, sondern als Partei, aber nicht allein, sondern mit Vertretern einer andern Partei, den Herodianern, d. h. ben Anhängern der Familie des Herodes. Diese waren sonft ihre grundfätlichen Feinde, die Pharifäer wollten die Wiederherstellung der jüdischen Theokratie oder vielmehr ihrer Hierarchie, die Berodianer dagegen waren die Anhänger der römischen Herrschaft, weil burch diese die Dynastie des Berodes begründet war und ihre Vertreter Herodes Antipas und Philippus Geschöpfe ber römischen Cafaren waren. Beibe aber find einig in ihrem haß gegen Christus, der beiden gleichgefährlich dunkt, die Pharifäer, weil Christus, der als Messias erscheint, ihren äußerlichen Absichten entgegentritt, die Berodianer, weil fie von jedem Messias eine Erschütterung ber römischen Berrschaft fürchten. Die Pharifäer senden also einige ihrer Bertreter (Auflaurer nennt sie Lufas) mit einigen Herobianern um Christus die verfängliche Frage zu ftellen, wie fich Juben zur romischen Staatsgewalt stellen follen, in der Hoffnung, daß wenn er dieselbe als berech= tigt anerkenne, er bamit ber Messidee wiberspreche und in ben Augen bes Bolfes fein Ansehen verliere, wenn er bieselbe aber, wie sie selbst es im Stillen thun, als Usurpation bezeichne, er die Strafe ber römischen Obrigkeit auf sich herabziehe. Nach einer heuchlerischen Ginleitung, baß sie wüßten, er sei wahrhaftig, lehre ben Weg, ben man vor Gott wandeln solle, rich= tig und nehme feine Rücksicht auf bas Menschenansehen, bas, was Menschen in die Sinne falle, fragen sie ihn, ob es erlaubt, b. h. nach göttlichem Gesetz gestattet sei, bem Raiser ben Census, die Steuer zu geben, oder nicht. Dies »ober nicht« will besagen, ob man im Gegentheil nach theokratischem Grundsatz allein Jehova als König anerkennen dürse und die Unabhängigkeit seines auserwählten Volkes mit allen Mitteln behaupten folle, wie dies durch ben Wiberstand ber Juden gegen bie Berwandlung Judäas in eine römische Proving versucht war. Jesus aber, ber

ihre Arglist sofort durchschaut, straft sie mit dem Wort »Ihr Heuchler, was versucht ihr mich!« verlangt den Zinsgroschen, die Münze, in der die Steuer entrichtet wird, zu feben und fragt, als sie ihm einen Denar reichen, »wessen ist dies Bilb und bie Umschrift?« Sie antworten, des Kaisers, Kaisagog vom lateini= schen Cafar, dem Familiennamen, aus dem der römische Herrschertitel entstand. Worauf er bann ben Ausspruch thut, bemgemäß, d. h. weil die Münze vom Kaiser herrührt, ihm als Landesherrn angehört, so entrichtet bem Raiser, was des Raisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mit diesem Ausbruck »Was des Raisers ist« wird ein tiefer und umfassender Gedanke in der concretesten Form ausgedrückt, im Anschluß auf das vorliegende Gepräge ber Münze wird boch mit diesen Worten nicht blos die Stener, son= bern alles das bezeichnet, was der weltlichen Herrschaft angehört, die Pflicht der fraglichen Einzelleistung wird aus dem allgemeinen Berhältniß von Obrigfeit und Unterthan abgeleitet. Die einfache Thatsache, daß durch Gottes Fügung das judische Land ber römischen Herrschaft unterworfen ift, beweist, daß der Behorfam gegen dieselbe in irdischen Dingen nicht gegen Gottes Willen sein kann. Hiemit also stellt sich Christus in den bestimmtesten Gegensatz zu der Auffassung, welche behauptete, daß die Zahlung einer Steuer an die heidnische Obrigfeit dem Gebot der Religion widerspreche, wie er es denn auch an andrer Stelle als gang in der Ordnung bezeichnet, daß die Könige und Gewaltigen herrschen und geehrt werden. Aber diesem Worte tritt das andre zur Seite, die Forderung Gott zu geben was Gottes ist, also nicht etwa aus Unterwürfigkeit gegen die Römer ben einigen Gott ihrer Bäter zu verleugnen; daß Christus keine Furcht vor der . Obrigkeit hat, wenn sie unrechtmäßig ihr Machtgebiet überschreitet, zeigt sich, wenn er seine Botschaft an Herobes, seinen Landes= herrn mit den Worten einleitet »Saget demselbigen Fuchs« und in der Art, wie er dem Hohepriester und Pilatus gegenüber tritt. Es liegt aber hierin zugleich ber mittelbare fragende Vorwurf für beide Parteien, ob sie denn bas, was er verlangt, wohl wirklich thun? So finden sich Herobianer wie Pharisäer burch Christi Antwort in verschiedenem Sinn getäuscht, sie können ihn weder als Rebellen noch als Verlengner der Messiasidee fassen und darum heißt es auch, »ba fie das höreten, verwunderten fie sich, ließen ihn und gingen bavon.« Mit bieser Erzählung des

Matthäus steht auch keineswegs die frühere desselben Apostels in Widerspruch, wonach (17, 24) Christus, als Stenereinnehmer von Petrus eine Stener sordern, sagt, seine Gemeinschaft sei eigentlich nicht stenerpflichtig und die Stener nur deshalb entrichteten, heißt, um kein Aergerniß zu geben, denn die verlangte Stener ist nicht, wie man nach Luthers Nebersehung »Zinszgroschen« meinen könnte, die allgemein von der weltlichen Obrigteit gesorderte Stener, sondern die jüdische Tempelstener dideaxuov, zu der sich Jesus als Vollender des Glaubens mit Recht eigentzlich nicht verbunden fühlt und die im Fortgang der Erzählung, grade den weltlichen Abgaben, Zoll und Census, entgegengessett wird.

Bang auf bemfelben Boben stehen nun auch die Apostel. Im Römerbrief 13, 1-7 legt Paulus die Stellung ber Christen zur weltlichen Obrigfeit bar, die bortige Gemeinde mochte leicht in Bersuchung gerathen, die romische Staatsgewalt ebenso anzusehen, wie die dort zahlreichen Juden es thaten, welche burchbrungen waren von bem Bedanken, es gezieme bem aus= erwählten Bolfe nicht einer heibnischen Berrschaft zu gehorchen. Es fommt Paulus barauf an, die Bemeinde vor biefem Frrthum zu bewahren, damit sie sich nicht zu aufrührerischen Bersuchen hinreißen laffe, er will ihr zeigen, daß die Christen in ber römischen Staatsgewalt nicht eine widergöttliche, feindliche Gewalt, sondern vielmehr in allen irdischen Dingen ein Organ der göttlichen Weltregierung zu sehen haben. Jedermann foll ber Obrigfeit unterthan sein, weil obrigfeitliche Gewalt nicht ift, außer von Gott, bennach bie bestehende, also auch bie heidnische, auf Gottes Willen zurückzuführen ift, sie vollzieht mit ihrer Wirksamkeit einen göttlichen Auftrag, ben ber Aufrechthaltung ber äußern Ordnung, ber Widerstand gegen die obrigfeitliche Bewalt ist also ein Wiberstand gegen Gottes Ordnung, und beshalb foll man ihr den Gehorfam nicht blos gezwungen, um der Strafe willen, sondern in freiwilliger Gefinnung um des Gewissen willen leiften, auch, wie der Apostel dem Timotheus schreibt, für Dies sucht Paulus nun burch hindentung auf ben heilfamen Beruf ber Obrigfeit zum sittlichen Bewußtsein zu bringen, indem er zeigt, daß die Obrigfeit Gottes Dienerin nach zwei Seiten ift, fie belobt und belohnt die guten Werfe und be= straft die bosen, willst du dich also nicht vor ihr fürchten, so

thue Gutes, dann wirst du erfahren, baß sie dir zu gut da ift, thust bu aber Boses, so wirst bu erfahren, daß sie das Schwert nicht umsonst trägt, sondern ein Richter bes Uebelthäters ist. Da aber eine Obrigfeit unterhalten werden muß, fo ift es auch Pflicht die Steuer dafür zu entrichten, »fo gebet nun Allen, was ihnen gebührt, Steuer bem Steuer gebührt, Boll bem Boll, Furcht dem Furcht, Ehre dem Ehre gebührt.« Paulus fordert also den Gehorfam gegen die Obrigfeit, die in diesem Falle die heidnische ift, die ihn selbst ungerecht im Gefängniß hält, als allgemein menschliche Pflicht, weil eben ohne den Staat und bie Staats= gewalt gar fein Schutz und Förberung sittlicher Lebenszwecke möglich ift. Die gleiche Auffassung finden wir bei Betrus 1. 2, 12, er ermahnt, aller menschlichen Ordnung unterthan zu fein, also auch der heidnischen und zwar um Christi willen, weil er es geboten, sowohl dem König als Oberherrn, als den Statthaltern, die dieser zur Strafe der Nebelthäter und zum Lobe der Gutes Thuenden aussendet. Auf diese Weise werdet ihr burch Gutesthun die Lästerung der thörichten Menschen widerlegen, welche die Chriften als Uebelthäter und Rebellen anklagen und zeigen, daß ihr eure Freiheit nicht als Deckmantel ber Bosheit, sondern als Knechte Gottes, in sittlicher Gesetmäßig= feit braucht.

Aber die Apostel verweigern den Gehorsam nicht blos der heibnischen, sondern auch ihrer national judischen Obrigkeit, wenn beren Befehl dem Gebot Chrifti zuwiderläuft. Als bie Sobepriester ihnen verbieten im Namen Jesu zu lehren, antworten Petrus und Johannes »Richtet ihr selbst, ob's vor Gott recht fei, daß wir ench mehr gehorchen als Gott« und später erwidert Petrus auf benfelben Befehl: »Man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen.« Und sie bewähren biese Auffassung, indem sie sich burch keine Gefahr, Strafe, Marter bis zum Tobe bavon abhalten lassen Christus zu predigen. Dies verschiedne Verhal= ten schließt keinen Widerspruch ein. In der menschlichen Frei= heit liegt die Möglichfeit, daß auch die Obrigfeit ihre von Gott verliehene Macht übel braucht. Für diesen Fall verpflichtet bas Christenthum seine Bekenner, daß sie nicht streben die bestehende Ordnung gewaltthätig zu beseitigen, benn ber active Biberstand verneint nicht nur ein einzelnes Geset, sondern den ganzen Bestand der öffentlichen Gewalt. Wohl aber hört die Pflicht des

- can be

Gehorsams auf, sobald die Obrigkeit in das Gebiet des Geswissens und Glaubens eingreift und wie Luther sagt, der Seele Gesetz zu geben sich vermißt. Hier ist der passive Widerstand nicht nur erlaubt, sondern geboten, der darin besteht, daß man die Folgen, welche das Gesetz auf seine Uebertretung gesetzt hat, freiwillig auf sich nimmt. In diesem Sinne haben die Apostel und Märtyrer gehandelt, indem sie nicht etwa die Christen zum Widerstand gegen die Obrigkeit aufriesen, wohl aber sich weigerten dem Gebot Gottes und ihrem Glauben aus Furcht vor der Staatsgewalt untren zu werden.

Indem Christus und die Apostel diese Stellung zum beib= nischen Staat ihrer Zeit nehmen und feinen Werthunterschieb zwischen bemfelben und einem driftlichen Staat aufstellen, zeigen sie, daß sie die staatliche Ordnung nicht als etwas erst burch Christus Geoffenbartes ober zur Anerkennung Gebrachtes auffassen, sondern als die allgemeine und nothwendige Voraussetzung eines gebeihlichen Zusammenlebens. Freilich ift die jedesmalige Gestaltung bieser Ordnung Menschenwert, Die Obrigfeit fann fo gut eine monarchische als eine republikanische sein, aber von der wechselnden Form nuß das Wesen unterschieden werden, baß eben Obrigfeit überhaupt besteht, wie benn das Wort selbst (έξουσία), das Paulus braucht, zeigt, daß er nicht sowohl von Bersonen als Ordnungen spricht, und auch Luther bei Besprechung dieser Stelle betont, nicht die Person, Being oder Rung, sonbern bas Amt sei gemeint. Der Zweck ber Obrigfeit ift Orbnung, und eine blos auf dem angenblicklichen Recht bes Stärkern beruhende Staatsgewalt, die feine Ordnung, sondern Anarchie und Frevel stiftet, wie der französische Convent, hätten die Apostel gewiß nicht Obrigfeit genannt, benn Gott ift nicht ein Gott ber Unordnung, alle wirkliche Ordnung aber, alles Recht sind nur von ihm in letter Juftang abzuleiten. Die Ausgestaltung dieser Ordnung bagegen bleibt jedem einzelnen Gemeinwesen nach seinen eigenthümlichen Bedingungen überlaffen. In der Lehre Chrifti und der Apostel finden wir daher keinen nähern Aufschluß über die Aufgaben bes Staates und ber Besellschaft, weil alles barauf Bezügliche in feinem Busammenhang mit bem Reiche steht, bas sie predigen; sie geben nur Gründe, weshalb es Gewissenspflicht ist ber Obrigfeit überhaupt zu gehorchen und wie weit. Diese Obrigfeit conftituirt wird, bamit beschäftigen sie sich gar

nicht, Obrigfeit bedeutet nicht eine einzelne Berjon, sondern die Autorität, welche im besondern Jall die rechtmäßige Macht hat, der Cajar, der Rönig, die Statthalter werden nur ebenjo beis spielsweise genannt, wie die Gewaltigen, die da herrichen. Dies ist eben menschliche Ordnung, und alle Versuche eine bestimmte Staats - oder Gesellschaftsform auf Worte der Schrift begründen zu wollen sind berkehrt, wie schon aus den sich gänzlich wideriprechenden Ergebniffen erhellt, Boffnet fuchte den Abfolutismus burch Bibelfprüche zu rechtfertigen, die Independenten töteten Karl I. als Jehn und Rebncabnezar. Keine Staatsjorm, sofern sie nicht eben eine widergöttliche Tyrannei ist, steht ihrer Natur nach im Gegensat zum Chriftenthum, jede fann unter gegebnen Berhältniffen volle sittliche Berechtigung haben und darum barf Die Kirche sich mit keiner in bem Sinne folidarisch erklären, daß fie alle andern schlechthin verwirft. Das Christenthum hält sich so grundsätlich fern vom politisch-socialen Gebiete, daß im Neuen Testament kein Wort gegen die Institution jener Zeit zu finden ist, welche sicher seinem Beiste am meisten widerspricht, die Sclaverei. Vor Gott und deshalb auch in der Christengemeinde gab es weder Freie noch Sclaven, weder Berr noch Anecht, sicher stand es zu dieser Lehre im schärfsten Gegensat, daß gewissen Menschen die Persönlichkeit abgesprochen, daß sie als Sache in die Gewalt eines Andern gegeben waren. Dennoch fiel es den Aposteln nicht bei die Aufhebung der Sclaverei zu forbern, welche nur gewaltsam hätte burchgeführt werden können, ober ben Sclaven zur Flucht zu helfen. Bielmehr stellten fie es als Pflicht für jeden bin, in dem Stande zu bleiben, darin er berufen war, fie ermahnten beshalb die Sclaven zum Behorfam, bie Herren zur Billigfeit. Dies hat darin seinen Grund, daß nicht die äußre, sondern die innre Freiheit die Hauptsache war, ber bekehrte Sclave konnte innerlich frei, ber unbekehrte Berr ein Auecht ber Gunde sein. Aber ber wirklich befehrte Berr konnte seinen Sclaven nun nicht mehr als eine ihm zur unbebingten Berfügung stehende Sache behandeln, er mußte in ihm ben miterlösten Bruder, ein gleichberechtigtes Mitglied ber Kirche sehen, die innre Freiheit mußte die außre nach sich ziehen und so hat das Chriftenthum, ohne die Sclaverei anzugreisen, ihr die Grundlage entzogen. Es würde auch ein großes Migverständ= niß fein, in der Gemeinschaft ber Güter, welche in der ersten Ge-

meinde bestand, etwas vom Christenthum Gefordertes zu sehen, es fam darin nur zum erstenmal die höchste Auffassung zum Ausdruck, daß die Eigenthümer nichts als Berwalter der von Gott verliehenen Güter seien; daß deren Gemeinschaft nicht gefordert wird, zeigt das Wort des Petrus an Ananias »Hättest du ihn iben Acker) boch wohl mögen behalten, ba bu ihn hattest und ba er verkauft war, war es auch in beiner Gewalt.« Man fann also nicht sagen, daß das Christenthum sich bem Staate gegenüber gleichgültig verhalte, da es seiner sittlichen Ordnung erst bie wahre Weihe und die Freiheit vom früheren Zwang nationaler Culte gegeben, aber es erfennt Staat und Gesellschaft als rein irdische Ordnungen des Zusammenlebens, es hebt feinen Kreis beffelben auf, Che, Familie, Freundschaft, Baterland, Kunft und Wissenschaft sollen nach wie vor bestehen, aber es erneut alle Institutionen, weil es den Einzelnen innerlich zu einem neuen Menschen macht.

Hienach wird sich bas richtige Verhältniß von Kirche und Staat in seinen Grundzügen ergeben. Der Staat fann nach ber Natur der Sache nur mit der sichtbaren Rirche, wie sie durch menschliche Ordnung sich gestaltet hat, in Berührung fommen, in ihr finden sich ähnliche, je nach der Berfassung mehr oder we= niger ausgeprägte Unterscheidungen auf der Grundlage der natürlichen Unterschiede, wie im Staate, aber es sind barum nicht zwei gleichartige Gemeinschaften. Der Zweck bes Staates ift ja eben ein rein irdischer, aber freilich auch ein absoluter, ber Schut bes Rechtes, die Förderung der berechtigten Interessen seiner Angehörigen muffen burchgesett werden. Der Zweck ber sicht= baren Kirche bagegen ist ein überirdischer, ihre Berfassung, ihre äußern Institutionen sind nur Mittel um die immer völligere Berwirklichung bes Reiches Gottes anzustreben, ber Staat ist Selbstzweck, seine Aufgabe ist mit ber bestmöglichen Organisation bes Bolfes und Gebietes erschöpft, die sichtbare Kirche ift nur eine Anstalt, die burch bie Ratur bes Irdischen geforbert wirb, der Staat kann nicht bestehen ohne die Macht zu haben, die seinen Zwecken Widerstrebenden zu zwingen, ihren rechtswidrigen Billen aufzugeben, die Lirche ist ein Reich der sittlichen Freiheit, das keinen andern Zwang brauchen darf, als die, welche nicht zu ihr gehören wollen, auszuschließen, ihre Ordnung ist zwar wie jede zugleich Unterordnung, aber der Gehorsam, ben die Kirche

fordert, ist frei, sie hat kein zwingendes Richteramt, ihre Gesetze gelten nur für die, welche sich ihnen unterwerfen, denn das eigentzliche Band, was ihre Glieder zusammenhält, ist nicht ihr Gesetz, sondern Gemeinschaft der Gesinnung und des Glaubens.

Auf der Anerkennung dieser eigenthümlichen Natur der beiden Reiche beruht bas richtige Berhältniß von Staat und Kirche, auf ihrer Verkennung der Conflict derselben und die Abirrungen von ihren eigenthümlichen, gottgeordneten Aufgaben. welcher die überirdische Aufgabe der Kirche leugnet gar feindlich entgegentritt, wird zwar auf die Länge niemals seinen Willen durchsetzen, weil jene Aufgabe auf einem unabweis= lichen Bedürfniß der menschlichen Seele beruht, welches aller Unterdrückung spottet, aber indem er so handelt, beraubt er sich der reichsten sittlichen Kraft und verwirrt die Gewissen. Staat, ber jene Aufgabe ber Rirche wohl anerkennt, aber für fich selbst die Leitung der Berwirklichung dieser Aufgabe beansprucht, folglich auch stets bas Geset staatlichen Zwanges auf firchliche Berhältniffe übertragen wird, lähmt bie eigentliche und ursprüngliche Kraft der Kirche, die in der Freiwilligfeit und Freiheit des Vollzugs ihrer Aufgabe liegt.

Umgekehrt die Kirche, welche dieses ihr Grundgeset der Freiheit vergißt und sich entweder selbst staatlichen Zwang anmaßt oder den Arm des Staates anruft um diesen Zwang zu vollstreden, sei es, daß sie die, welche nicht zu ihr gehören wollen, bazu nöthigt, ober baß sie ihre Glieber einem äußerlichen Zwang unterwirft, muß ihre wahre Aufgabe als Lehrerin und Erziehe= rin der Menschheit für das Reich Gottes verfehlen. Je schwächer der religiöse Glaube in ihr ist, desto stärker wird der Drang sein, ihn burch weltliche Mittel zur Anerkennung zu bringen, je leben= biger die religiöse Gesinnung, je ferner wird ihr der Gedanke liegen sie auf den Staat zu übertragen. Und eine Kirche, die vergißt, daß sie nur Mittel zum höhern Zwecke ift, die aus bem Hochmuth, der dieser Berkennung entspringt, in ihrer sichtbaren und mangelhaften Gestalt schon die Verwirklichung der unsicht baren Kirche sieht, dem Kaiser nicht geben will, was des Kaisers ist, wird mit Recht die Zwangspflicht bes Staates an sich erfahren.

Hält man die eigenthümliche Natur jedes der beiden Reiche sest, so wird man auch zu der richtigen Auffassung des so viel-

and the

fach mißverstandnen Wortes vom driftlichen Staat fommen. Un= möglich kann ber Staat in dem Sinne driftlich sein, wie es die Kirche ift, welche sich beshalb so nennt, weil sie von Christus gestiftet ist, ohne ihn nie existirt hatte, mahrend ber Staat Jahrtausende vor ihr bestand, so daß es also niemals im Wesen bes Staates liegen kann driftlich zu sein, bemgemäß auch nirgend in der Schrift ein driftlicher Staat gefordert wird. Er fann dies nur insofern sein, als seine Mitglieder es sind, die zugleich auch Mitglieder der Kirche sind. Und da die sittliche Freiheit das Grundgesetz der Kirche ist, also ihr in Wahrheit nur die angehören, welche es aus lleberzeugung thun, so ergiebt fich, daß man auch im relativen Sinne nur ben Staat christlich nennen fann, beffen Mitglieder aus freier Ueberzengung Christen find. Ift dies der Fall, so mag er seine Institutionen danach einrichten, nur foll dabei nicht außer Angen gelaffen werden, daß bas, was man driftlichen Staat zu nennen pflegt, nicht auf göttlicher Ginsetzung beruht, sondern rein ein Ergebniß geschichtlicher Entwicklung ift. Und eben beshalb greift ber Staat unberechtigt in die Gewissensfreiheit ein, wenn er ben, ber aus Ueberzeugung Nichtchrist ist, dafür straft, indem er ihm staatliche Rechte entzieht. Die Berechtigung der Theofratie, welche staatliches Recht von der religiösen Gemeinschaft abhängig macht, hat eben burch bie Lirche für alle Zeit aufgehört. Der Auspruch jeder Obrigfeit, die einen besondern unmittelbaren Auftrag Gottes behauptet um einen Staat in einem bestimmten Sinne zu regieren, beruht auf Usurpation ober Betrug.

Damit ist keineswegs gesagt, daß der Staat, wenn seine Ansgehörigen zu einem Theile nicht Glieder der Kirche sind, zu derselben sich principiell gleichgültig stellen soll, auch da wo z. B. in der Gegenwart ansehnliche Minoritäten sich von der Kirche abgewandt haben, ist die gesammte Cultur des Volkes auf christlichem Boden erwachsen und mit christlicher Bildung gesättigt, und insosern würden unsre Staaten mit Recht christliche heißen, selbst wenn sie sich vom Christenthum schieden, die Kirche ist die Erzieherin des Volkes gewesen, der Staat wird sich fragen müssen, ob ersahrungsmäßig andre Factoren diese Erziehung seiner Bürger zur sittlichen Freiheit mit gleichem Ersolge übernehmen könnten. Er wird beachten müssen, daß, soweit seine Angehörisgen zur christlichen Kirche aus lleberzeugung gehören, die Zuges

hörigkeit unmöglich ohne Einfluß auf ihre Staatsangehörigkeit bleiben wird, weil eben der Mensch eine einheitliche Person ist, und das Christenthum, wo es den Namen verdient, den ganzen Menschen ergreist.

Aber bei alle dem bleibt die Wahrheit, daß die beiden Sjären im Princip verschieden sind, sie müssen sich gegenseitig als berechstigt anerkennen, sie berühren sich, weil sie beide sittliche Reiche sind, und eben deshalb müssen sie sich auch für gewisse Zwecke verbinden, aber sie erfüllen ihre Aufgabe wahrhaft nur, wenn sie dabei selbständig bleiben.

Nachdem wir nun so gesucht die principielle Stellung von Staat und Kirche zu bestimmen, wollen wir sehen, wie das Bershältniß beider sich geschichtlich entwickelt hat.

## 5. Die Kirche und der heidnische Staat.

Die ersten drei Jahrhunderte der christlichen Kirche sind die wichtigsten ihrer ganzen Geschichte und der Schlüssel zu derselben, weil in ihnen unter den äußerlich ungünstigsten Verhältnissen ihr innerliches Leben sich am selbständigsten und reichsten entwickelte.

Die Kirche stand bem römischen Staat gegenüber, aber sie fam in ihren ersten Anfängen nicht mit ihm, sondern wesentlich nur mit dem Judenthum in Conflict. Der Kampf des lettern mit der römischen Herrschaft entsprang nicht aus der Unterdrückung ber israelitischen Religion ber gegenüber vielmehr bie grundsätliche Toleranz gegen nationale Culte fo fehr beobachtet ward, daß die Legionen, welche Jernsalem betraten, ihre Feldzeichen zurücklassen mußten, bamit jes nicht scheine, als brächten fie Götzenbilder in die den Juden heilige Stadt. Aber da Rom keine Rücksichten auf frembe Religionen fannte, wenn sie seinen allein maßgebenben politischen Zweden widersprachen, so mußte ber Widerstand ber jüdischen Theofratie, welche die allgemeine Pflicht der Steuerzahlung verneinte, ja als Frevel bezeichnete, rücksichtslos gebrochen werden. Grade dies Motiv fiel bei den Christen meg, welche nach bem Gebot ihres Meisters willig Steuer zahlten und ber Obrigfeit in allen irdischen Dingen gehorchten. Um die Lehre der Apostel fümmerten sich die römischen Obern nur so viel als die Verfolgung der Juden es nöthig machte, welche bei ihnen bie Chriften verklagten, sie handelten wider des Kaisers Gebot und sagten ein andrer sei König, näm= lich Jesus (Act. 17, 7). Hiebei sehen wir die Römer durchweg eine billige Stellung annehmen, sie geben sich keineswegs zu Werkzeugen des jüdischen Fanatismus her, lassen die Apostel sich verantworten und finden meist keine Urfache gegen sie. Entweder sie behandeln den Streit überhaupt geringschätig, wie Festus, der dem Agrippa fagt: »Sie hatten aber etliche Fragen wider ihn (Baulus) von ihrem Aberglauben und von einem verstorbenen Jesu, von welchem Baulus fagte, Er lebe.« (Act. 25, 19) oder sie halten sich rein unparteiisch wie Gallio der Landvogt von Achaja, welcher den Juden auf ihre Anklage gegen Baulus antwortet, er wolle nicht Richter über Fragen ber Lehre und des jüdischen Gesetzes sein; von den Oberften der Stadt Ephesus wird sogar gesagt, sie seien Paulus geneigt gewesen. aber schützen die Römer die Apostel gegen die Wuth der Juden, welche diese töten wollen, so bietet ber Oberhauptmann Claudius Lyfias seine gesammte bewaffnete Macht auf um die Anschläge des jüdischen Böbels gegen Paulus zu vereiteln, so vertheidigt der Stadtschreiber von Ephejus die Apostel gegen das tobende Volt und weist die Anklage vor das Gericht, ja selbst als Baulus gefangen nach Rom kommt, wird ihm volle Freiheit gelaffen bas Evangelium bort zu predigen (Act. 28, 31). Die Christen ihrerseits hielten die Römer nicht für unrein, sondern gingen mit ihnen um, wenn auch die Tradition der jüdischen Ausichließlichkeit noch vielfach nachwirkte.

Lediglich also mit den Juden, soweit sie noch obrigkeitliche Macht hatten, tam während biefer erften Zeit die driftliche Rirche in Conflict. Noch einmal war durch die Predigt ber Apostel Frael die Gelegenheit zur Umfehr und Annahme der göttlichen Gnade gegeben, aber die große Masse bes Volkes wies sie zuruck, die Annahme bes Evangeliums wäre eine Anerkennung feines Unrechts gegen Christus gewesen. Vor allem find es and hier die geiftlichen Obern, welche die Berfolgung leiten, theilweise dieselben Personen, welche Christus verurtheilt, nur nahmen die Sabducaer, die im Besitz ber hochsten Stellen waren, thätigern Antheil, weil ihrer Längnung ber Anferstehung bie Bredigt von bem Auferstandenen besonders austößig war. Diese Berfolgung ber Juden beginnt mit der Steinigung bes Stephanus, sie raftet nie und benutt jeden günstigen Umstand, ihr fällt Jacobus zum Opfer, als nach Caligula's Tobe, ber Freund des Claudius, Herodes Agrippa auf furze Zeit die Theofratie herstellt, sie findet ihr Ende erft mit ber Berftorung Jerusalems und ber Zerstreuung bes jübischen Bolfes.

Aber um diese Zeit hatte auch schon der Conflict des

Christenthums mit ber römischen Weltmonarchie begonnen, denn bei allem Gehorfam feiner Jünger gegen die Obrigfeit gab es boch Dinge, in benen fie bem Staatsgesetz nicht folgen fonnten. Bisher hatten die Römer das Christenthum als eine Spielart bes jüdischen Aberglaubens in Palästina und ben zahlreichen Colonien der Diafpora frei gewähren laffen, im Befen beffelben aber lag mit Nothwendigkeit ber Proselytismus; eine Religion, die beanspruchte die allein mahre zu sein und deshalb die all= gemeine zu werben, konnte sich nicht wie die nationalen Gottes= bienste auf ein Land ober Bolt beschränten. Im romischen Gebiet durften neue Culte nur durch Staatsgeset eingeführt werden, die Chriften bagegen warteten nicht bis ihnen die Erlaubniß gegeben ward, ihren Glauben bafelbst auch den Römern zu predigen, sie folgten dem Gebote ihres Meisters alle Bölfer zu lehren, die Ausbreitung einer monotheistischen Religion aber, welche die Götter Roms als Geschöpfe des Aberglaubens behandelte, fonnte ber Staatsgewalt nicht gleichgültig erscheinen.

Außerdem aber hielt die römische Staatspragis, nach der eben der Mensch im Staate aufgeht, trop aller Toleranz gegen die besiegten Bölker baran fest, daß bas religibse Leben ein Theil des politischen sei, es erschien ihr also, sobald einmal ein Gesetz gegeben war, als gänzlich unzulässig, daß man sich demfelben um feiner Religion, seines Gewissens willen gu unter-Wie nun der Dienst des Jupiter Capitolinus werfen weigre. als oberften Staatsgottes gleichsam bem unsichtbaren Oberhaupt ber Republif galt, fo tam man beim Uebergang zur Monarchie gang naturgemäß dazu ben Genius bes Herrschers zu verehren, ber an ber Spite des Staates stand und von dem deffen Wohl und Wehe abhing. Augustus beobachtete noch eine gewisse Burüchaltung, gestattete aber boch, daß die Roma Dea in Berbindung mit ihm gebracht werde, und Dvid fagte, Jupiter sei ber Herr bes him= mels, Augustus der Erde. Tiberius organisirte den Cultus seines Vorgängers als Bestandtheil ber Staatsreligion, zugleich aber wurden auch seinem Genius Tempel errichtet und die afiatischen Städte stritten sich barum ber Mittelpunkt bieses Cultus zu wer= ben, unter Caligula stieg berselbe zum Casarenwahnsinn, indem er sich als Herrn der Welt, auf den die Attribute des Jupiter übertragen wurden, nicht mehr als Mensch, sondern als übernatürliches Wesen fühlte. In dieser Berehrung bes Staats=

oberhauptes bildete sich eine neue Staatsreligion ans, welche bald alle andern Gottesdienste überwucherte und der ganzen römischen Welt gemeinsam ward, überall wurden den Kaisern Tempel gebaut, ihr Cultus ward von allen Bürgern gesordert, . ihn zu versagen erschien als Antastung des Staates selbst.

Mit dieser Forderung mußten sowohl Juden als Christen in Conflict fommen, benn ihr religiojes Grundgejet verbot einem Menschen göttliche Berehrung zu erweisen, es begann beshalb die Berfolgung des Judenthums als der bekanntern und größern Genossenschaft schon vor ber Zerstörung Jerusalems in den Brovinzen, indem die Raiser in seiner Opposition nur ein Zeichen ber allgemeinen Unbotmäßigkeit sahen, welche in vrientalischen Culten Befriedigung fuchte. Und biese Auffassung war nicht gang un= begründet, die judische Welt befand fich um biese Beit in großer Erregung; nachdem sie ben mahren Messias verworfen, steigerte sich ihre Ungeduld nach einem solchen, ber bas römische Joch brechen follte, die Unruhe theilte fich von Jerufalem aus ben Synagogen der Diaspora mit, Claudius vertrieb deshalb die Juden aus Rom, bald barauf brach der große jüdische Krieg aus; aber felbst bie Berftörung Jerufalems machte der Berfolgung fein Ende, dieselbe bauerte burch bie gange zweite Balfte des ersten Jahrhunderts fort, bis Habrian auch die Wieder= ausiedlung der Juden an der Stelle von Jerusalem vernichtete, den Juden verbot dorthin zu kommen und daselbst eine neue Stadt, Aelia Cavitolina erbaute.

Was nun die Christen betraf, so waren sie sowohl durch die Achnlichkeit ihres Glaubens mit dem Judenthum gefährdet als durch die Verschiedenheit von demselben. Die Kömer hatten sie bisher als jüdische Secte betrachtet, weil sie gleichfalls den unsichtbaren einen Gott anbeteten. Da sie aber einerseits von den Juden immer heftiger angeseindet wurden, andererseits die Kirche unter dem gewaltigen Ginfluß von Paulus sich immer unabhängiger vom israelitischen Cultus entwickelte, lernte man die Christen von den Juden unterscheiden. O Grade der große Erfolg der Wirksamkeit des Paulus, der troß seiner Gesangen-

<sup>1)</sup> Zuerst geschah dies in Antiodia, wo die Jünger von ihrer heidnischen Umgebung den Namen Christianoi erhielten, die hortige Gemeinde gebörte zum Wirkungsfreise des Paulus. Gal. 2, 11.

schaft ber Mittelpunkt ber rasch wachsenden römischen Gemeinde ward, sowie die furchtlose Züchtigung bes entarteten Bolfes, welches nach Tacitus' Ausbruck bie Berworfenheit ber ganzen Belt in sich aufgenommen, burch bie driftliche Predigt erregten bie Erbitterung besselben gegen die Christen, welche man bes Hasses gegen bas Menschengeschlecht anklagte. Diese feindliche Stimmung ward die Ursache ber ersten, der neronischen Christenverfolgung; bieselbe ging nicht vom Raiser aus, aber um bas gegen ihn laut werdende Gerücht, daß er ben Brand Roms veranlaßt habe, jum Schweigen zu bringen, ichob er bie Chriften als Schulbige unter und machte ihre grausame Marterung zu einem neuen Schauspiel für sich und ben Böbel, hier hat unzweifelhaft Paulus den Tod gefunden. Indeß bieser furchtbare Ausbruch ber natür= lichen Feindschaft bes bamaligen Beibenthums gegen bie Chriften war nur eine einmalige Genugthung, die ber Raiser ber Wuth bes Böbels gewährte, fein planmäßiger Versuch bas Chriftenthum felbst zu unterbrücken, auch bie Berfolgung Domitian's, die wesentlich burch Habsucht und Grausamkeit hervorgerufen war, unterschied nicht zwischen Juden und Christen, sie ward erst principiell und allgemein seitdem das Chriftenthum sich voll= tommen vom Judenthum mit ber Zerftörung Jerusalems los= gelöst und in die volle Selbständigfeit eingetreten war. ber Zerstreuung bes Volkes war bas lette Band zerschnitten, welches die Indendriften an ihre frühere Gemeinschaft band, und damit endete naturgemäß auch ber Kampf über bas Berhältniß zum Mosaismus. Den Mittelpunkt ber Lehre und Apologie bilbete nicht mehr bie Gerechtigkeit burch ben Glauben, sondern die Gottmenschlichkeit Christi. Die Predigt der Kirche wendete sich jest ausschließlich an die Beiden und jemehr sie sich nun unter benselben ausbreitete, besto argwöhnischer wurde sie von ber römischen Staatsgewalt angesehen und zwar gerabe von ben bessern Kaisern, wie Trajan, Habrian und Marc Aurel, welche der erschütterten Gesellschaft in der Herstellung der alten natio= nalen Religion einen Salt zu geben suchten. Trajan, ber Freund ben Plinius und Tacitus, war nicht nur ein Staatsmann und Feldherr, sondern auch ein Philosoph von edler Gefinnung, ihm lag die Berfolgung einer Religion aus ben gemeinen Beweg= gründen eines Mero ober Domitian vollständig fern, er selbst glaubte nicht mehr an die nationalen Götter, aber hielt es für . Gefiden, Staat und Rirche.

ein Gebot der Politik, ihren Cultus zu schützen, also die, welche ihn gefährbeten, zu strafen. Erschreckt berichtete ihm Plinius, ber als Statthalter nach Bithynien gegangen, über die reißenben Fortschritte des Christenthums »der Aberglaube ist in alle Stände und Alter eingedrungen. Richt nur die Städte, auch die Dörfer sind ganz von ihm angesteckt. Die Tempel sind fast verlassen, die heiligen Gebräuche unterbrochen, man fauft feine Opferthiere mehr« (Plin. X. ep. 96). Der Kaiser empfiehlt ihm in seiner Antwort möglichste Milbe, Anwendung ber Ueberredung, Abweisung anonymer Denunciationen, er anerkennt, daß bie früheren Anklagen, als ob sich die Christen unter dem Vorwand des Cultus Ausschweisungen hingaben, Berleumdungen seien, aber im Princip bleibt er unbengsam, wer sich weigert, den Göttern zu opfern, soll mit dem Tode bestraft werden; durch diese Vereinigung von Milde und Strenge hoffte er den Aberglauben zu besiegen. Aber gerade hierin konnten die Christen nicht nachgeben, sie hätten sich vernichtet, wenn sie den einigen Gott verläugnet und vor den Statuen der Götter und bes Raisers, vor die fie geführt wurden, Weihrauch verbrannt hätten, wohl fielen Manche im Angesicht des drohenden Todes von ihrem Glauben ab, die meisten Angeklagten aber besiegelten ihn mit ihrem Blute, sie wollten wohl für den Raiser, nicht zum Raiser beten. »Ja, sagt Justinus, der Märtyrer, in seiner Vertheidigungsschrift, wir sind Atheisten, wenn man um es nicht zu fein, eure Götter anerkennen muß, die nur Dämonen sind; wir erkennen euch als unfre Fürsten und Raifer an und bitten, daß zu der unbeschränften Gewalt, mit der ihr befleidet seid, die Weisheit in der Anwendung komme, aber wir beten Gott allein an und find ilberzeugt, daß euer Berhalten gegen uns von den unreinen Damonen eingegeben ift, welche Opfer und Huldigung von denen begehren, welche der Bernunft entfagt haben.«

Es kam noch ein andres hinzu die Christen als staatsgefährlich erscheinen zu lassen, sie hatten eine genossenschaftliche Organisation, die Kirche. Die Genossenschaften als solche aber wurden von den Kaisern mit argwöhnischem Auge betrachtet, weil sie als ein Staat im Staate erschienen.

Solche Genossenschaften (Eraspiae) bestanden schon in der klassischen Zeit in Griechenland, sowohl zu gemeinsamer Vereihrung einer Gottheit wie namentlich des Bacchus (Fiavoi) als

zu socialen und politischen Zwecken (koaroi) Clubs und Unterstützungs-Vereine, die sich in gemeinsamen Localen versammelten und einen Vorstand burch bas Loos wählten (zdygwroi). Griechenland verpflanzten sie sich nach Rom, aber erregten schon unter der Republik das Missallen der Staatsgewalt, die sie in enge Grenzen einschloß, ihre Mitgliederzahl beschränkte, für jeden Berein besondere Erlaubniß vorschrieb und namentlich die Bildung von gemeinsamen Raffen burch regelmäßige Beiträge Roch ungünstiger sah die neue Monarchie diese Bereine (collegia et sodalicia) an, Cafar und Augustus suchten sie immer mehr zu beschränken und bie Bilbung neuer zu hindern, Angustus verbot sie endlich gang mit Ausnahme ber Begräbnisvereine, bie sich nur mit ber Bestattung ihrer Mitglieder beschäftigen und nur einmal monatlich zusammentreten durften, aber trot ber ängstlichsten polizeilichen Ueberwachung behnten sich biese Vereine immer mehr aus, namentlich unter ben niederen Bolfsklaffen, die nicht wie die vornehmen Familien ihre sacra gentilitia und Erbbegräbnisse hatten. Diese Beschränfung der Genossenschaften auf Begräbnifvereine erflärt, warum im romischen Staatsgebiet die Christengemeinden auch als solche erschienen, sie bildeten nach ihren Grundsätzen nur eine Familie, auch ihre Verftorbenen wurden baher an einem Orte bestattet, an die Gräber der Märtyrer, der Gemeindevorsteher knüpfte sich bald ein gewisser Cultus, und da nach römischem Gesetze die Grabstätten unverletzlich waren, jo hielt man Gottesdienste bort, als die Verfolgung diefelben in städtischen Räumen unmöglich gemacht; so entstanden die Katafomben von Rom, Neapel, Syrafus. Aber eben weil die Chriften sich weigerten, den Göttern und bem Genius des Cafar zu opfern, erschien ihre Verbindung als eine solche, welche über ben Zweck des Begräbnisses hinausging und deshalb als unerlaubt verboten werden mußte, grade Trajan hatte aufs Neue ein strenges Decret gegen alle geheimen Gesellschaften (collegia illicita) erlassen. Ihre Kirche und beren gemeinsame Gottesbienste konnten die Christen so wenig aufgeben als ihren Glauben überhaupt, erschienen aber eben baburch strafbar, obwohl sie burch ihr Berhalten genugsam zeigten, daß ihnen alle politische Agitation fern liege. »Weit entfernt, sagt noch Tertullian, ben Untergang des römischen Reiches herbeiführen zu wollen, beten wir viel= mehr für dessen Fortbestand, weil das Ende der Welt mit dem

des römischen Reichs unzertrennlich verbunden ist. « (Apolog. 42). Habrian, der ausländischen Culten huldigte, sich in Athen in die eleusinischen Mysterien aufnehmen ließ und in Alexandria mit ben Philosophen disputirte, sette diese Politik seines Vorgangers fort. Obwohl auch er Milde empfahl und alles summarische Berfahren als ungesetzlich verbot, bestätigte er bas Decret Trajan's, wonach die Berfolgung der als Chriften Ueberführten gur Straf= gesetzgebung des Reichs gehörte. Auch als ein Philosoph wie Marc Aurel auf bem Thron faß, bessen Regierung Gibbon als eine ber glücklichsten Epochen ber Menschheit feiert, ging bie Berfolgung fort. Der tugendhafte aber fatalistische Stoifer, ber nur an ben Genius in ihm selbst glaubte, konnte am Christenthum tein Gefallen finden, den stolzen Beifen, der aufs tieffte bas profane Bolf verachtete, aber bie Ausschweifungen seiner nächsten Angehörigen gewähren ließ, mußte bie Lehre von ber Gunde und ihrer Vergebung abstoßen, er sah die Christen als eine ver= ächtliche Gette an, die sich gegen die Staatsgesete auflehnte, welche die Vernunft zum Wohl des Ganzen zu befolgen gebot, das Blut der Märtyrer floß unter ihm in Strömen. Während biefes ganzen Zeitraums ruht bie Berfolgung nie, wenn auch zu Beiten wie unter Antoninus Bius die Christen ruhigere Tage hatten. Sie konnten fich felbst burch ben unsträflichsten Wandel nicht schüten, benn bas gange Leben ber Beit war fo mit beib= nischen Brauchen umstrickt, baß sie mit bemfelben beständig in Conflict tommen mußten. Ihrem Glauben gemäß durften fie feine Gewerbe betreiben, welche Beziehungen zum heidnischen Cultus hatten, feine Feste besselben besuchen, nicht bei den Bottern schwören, fie fonnten beshalb feine Processe führen, faum ein Amt befleiben, benn im Kriege wie im Frieden famen babei ftets Opfer und Gibe vor, vergebens zeigte ber driftliche Soldat die höchste Tapferkeit im Dienste des Kaisers, da er sich weigern mußte, ihm zur Ehre zu opfern. Das Geständniß »Ich bin ein Christ« genügte zur Berurtheilung zum Tobe, zur Depor= tation ober zur Bergwerksarbeit. Besonders dann nimmt die Berfolgung große Berhältniffe an, wenn irgend ein öffentliches Unglück hereinbricht, das ganz außerhalb des menschlichen Machtbereichs liegt, wie Ueberschwemmung, Dürre, Best, Hungersnoth, bann reizen die heidnischen Priefter bas Bolt gegen die Chriften, beren Antastung bes heimischen Glaubens die Götter erzürnt und die Masse des verdorbenen Pöbels, dem die ideale Natur der neuen Religion unfaßbar sein mußte, bricht in den Ruf aus »die Christen vor die Löwen!«

Indessen die Verfolgung konnte die Ausbreitung des neuen Glaubens so wenig hindern als die fünstliche Restauration des alten Cultus die sintende römische Civilisation zu halten vermochte: die bedeutendsten Gegner des Christenthums verspotten selbst im Bergen die Götter, sie sind Philosophen, Skeptiker, Stoifer, Epifuraer, im besten Falle Neuplatonifer, aber die Philo= sophie, die viel thun kann den alten Glauben zu zerstören, vermag dem religiösen Bedürfniß des Bolfes feine Befriedigung zu ge= währen, daffelbe suchte sie vergeblich in vrientalischen Culten ber Aybele, Aftarte und des Mithras, in Aftrologie und Magie, vergeblich bemühten sich Staatsgesetze ben Dienst der nationalen Götter durch den der Casaren zu erfrischen, die Lebensfraft des Bolytheismus war ebenso erschöpft wie die des römischen Staates, die Herrschaft des Hellenismus und der Philosophie, der Ginfluß des Orients hatte auf beide nur auflösend gewirft. alte Rom hatte seinen Bürgern ein Baterland und Institutionen geboten, für beren Größe sie sich begeistern konnten, das Raiser= reich, das die verschiedensten Völker vereinigte, das römische Bürgerrecht immer weiter ausdehnte, die Provinzialen zu ben höchsten Aemtern zuließ, ja auf ben Thron erhob, aber Alle der Laune eines Despoten preisgab, war fein Baterland mehr; man suchte sich durch das engere Band der Genossenschaften zu entschädigen, der Staat verbot sie, weil er fein corporatives Leben in sich bulben wollte. War es zu verwundern, daß bei der Trostlofigfeit solcher Zustände die Sehnsucht ber Bessren sich der neuen Religion zuwendete, welche die Menschen, die sich nicht mehr als Mitbürger fühlen konnten, zu Brüdern machte? beren Reinheit und Geistigkeit in strahlendem Gegensat zur Berworfen= heit des damaligen Heibenthums trat? Und eben jene kosmopolitische Strömung, welche ben alten Nationalstaat zersette, arbeitete ber Ausbreitung des Christenthums vor, die mensch= lichere Ausbildung des Rechtes, welche die väterliche Gewalt beschränkte, Frauen und Kinder, ja Stlaven schützte, ward eine Vorbilbung für bie Grundfate der Religion, welche die Gleichheit aller Menschen vor Gott behauptete und die Ehe zum Bunde der beiden gleichberechtigten Geschlechter erhob, daher die Frauen

und Sflaven, benen vorzugsweise die Erziehung der Kinder anheimfiel, die eifrigsten Anhänger der neuen Lehre wurden. ben verhätnismäßig ruhigern Zeiten, welche die Kirche von Commodus bis Philippus Arabs hatte, wuchs die Bahl der Christen reißend, schon zählten sie mehr Anhänger ihres Glaubens als jeder einzelne Cultus des vielgespaltenen Beidenthums, namentlich in ben Städten nahmen fie eine leitende Stellung ein, ihr Wandel und Gottesdienst widerlegte, jemehr er sich öffentlich zeigen durfte, die Anflagen, welche man gegen sie erhob, man fragte ichon, ob nicht die Plagen, welche das Reich trafen, Strafe bes Christengottes für die Beinigung seiner Anhänger seien? Und in demselben Maße steigerte sich die Siegeszuversicht des Christenthums bis zur Herausforderung gegen den heidnischen Staat, ber als Verforperung ber Gottlosigfeit erschien, die Berbrecher ber Solle gleichen euren Göttern, ruft Tertullian; Cy= prian verbietet allen Christen sich durch Berbindung mit dieser schon sterbenden Welt zu beflecken 1) und Lactantins zeigt in bem traurigen Tode ber verfolgenden Raiser das Strafgericht Gottes. Noch einmal raffte das römische Heidenthum alle seine Araft zusammen, um den gefürchteten Gegner zu vernichten, die Berfolgung, welche die Chriften unter ben Solbatenkaisern Decins, Valerian, Diocletian und Galerius betraf, war allgemeiner und grausamer als alle früheren, aber sie diente nur dazu, die Lirche von ber Schlaffheit und Gleichgültigkeit zu reinigen, die in der Zeit größerer Ruhe eingedrungen waren, auch hier bewährte sich Tertullian's Wort, daß das Blut der Märtyrer der Same ber Rirche fei, unter bem furchtbarften Druck wuchs fie unaufhaltsam und zwang die römische Staatsgewalt, ihre Ohnmacht gegen bas neue Reich des Geistes anzuerkennen. Lou seinem Tobbette erließ Galerius 311 ein Edict, worin er erflärte, es sei zwar seine Absicht gewesen die Christen wieder zur Religion ihrer Bater gurudzuführen, ba indeß die meisten derselben bei ihrer Denkungsart verharrten und es doch besser sei, daß sie auf irgend eine Weise für das Wohl des Staates beteten, wolle er ihnen gestatten, es auf ihre Beise zu thun, unter der Bedingung, daß sie den bestehenden Ordnungen nicht zuwiderhandelten.

Jene ersten drei Jahrhunderte sind die hervische Zeit der

1,000

<sup>1)</sup> ut nemo quidquam de saeculo jam moriente desideret. Ep. Cypr. 53, 2.

Kirche, die ihres Gleichen nur in den ersten Jahrzehnten der Resormation hat, weil sie sich in der Zeit der Versolgung vollstommen srei und unabhängig entwickeln konnte. Naturgemäß tritt dies zunächst in der Lehre hervor, auf deren Ausbildung hier indeß nicht näher einzugehen ist, ich hebe nur die Hauptpunkte der kirchlichen Organisation hervor.

Christus hatte feine Theofratie im mosaischen Sinne gegründet, aber die Apostel, die in ber streng gesetlichen Schule bes Judenthums aufgewachsen waren, erkannten wohl, daß troß alles Waltens des Geistes feine ideale Form= und Regellosigfeit in der Gemeinde herrschen dürfe, daß dieselbe, in eine feindliche Belt gestellt, sich eine ängere Ordnung geben muffe, indem fie ihren Glauben im Bekenntniß barlegte, die Lehre und die Lei= tung bes Gottesbienstes sowie aller sonstigen Angelegenheiten ber Gemeinde denen anvertrante, welche sich ihrer Begabung nach bazu besonders eigneten. Der Natur ber Sache nach war die älteste firchliche Ordnung eine sehr einfache, sie war ausschließlich Gemeindeverfassung, jede Gemeindekirche regierte fich felbft. Die Apostel übten als die unmittelbaren Jünger des herrn eine ihnen frei zugestandene Autorität, die sie jedoch bald mit ben= jenigen ihrer Schüler theilten, welche sich durch eigne Beistes= fraft hervorthaten und Gemeinden gründeten ober leiteten. persönliche Ansehen beider ließ das Bedürfniß ausgebildeter Institutionen nicht aufkommen, abgesehen von ihrem an feine bestimmte Dertlichkeit gebundene Wirken, bestand zwischen ben einzelnen Gemeindefirchen feine andre Berbindung als die Ginheit An sich ift dem Princip des allgemeinen Priesterdes Glaubens. thums gemäß ber Beruf zur handelnden Theilnahme an den Aufgaben der Gemeinde ein allgemeiner, aber dies schließt besondere Aemter nicht allein nicht aus, sondern macht dieselben um der Ordnung und Stetigkeit willen nothwendig, benn ohne Aemter giebt es keinen Organismus. Die Bebeutung bes Amtes in der apostolischen Gemeinde ist also eine mit besonderer Berant= wortung verbundene, vorzugsweise Wirksamteit für die gemeinsamen Aufgaben, keine Herrschaft über die Gemeinde und noch weniger der Ausdruck einer geistigen Unfähigkeit ihrer übrigen Glieder jum firchlichen Sandeln, wie dies später behauptet ward, aber ebensowenig die bloße Vollziehung einer Gemeindevollmacht.

Die apostolische Zeit kennt nach dem Borbild ber Synagoge

nur zwei Aemter, bas ber Diaconen und bas ber Aeltesten. Das ber Diaconen war bas ältere, indem bie Entwicklung ben Bang nahm, daß zuerst die geringeren Functionen, der Armen- und Krankenpflege sowie ber Hilfeleiftung beim Gottesbienft, später bie höheren ber Leitung ber Gemeinde felbst von den Aposteln an Andere übertragen wurden. Die Aeltesten (πρεσβύτεροι) wurden auch und zuerst in griechisch redenden Gemeinden Aufseher (Eniozonoi) genannt, von einer Unterscheidung beider Ramen aber findet sich bamals keine Spur, die Behauptung, daß die letteren eine höhere Stellung eingenommen, läßt sich burch nichts begründen, wird vielmehr burch den Brief bes Clemens Romanus widerlegt, der beide Ausdrücke als gleichbebeutend gebraucht und von den Borstehern nur die Diaconen unterscheibet, noch Hieronymus sagt ausbrücklich: »Der Aclteste ist basselbe was der Bischof ist«.1) Wir finden deshalb auch mehrere Bischöfe in einer Gemeinde genannt, benn nicht eine einzelne Berfonlichkeit, sonbern ein Colleginm gleichberechtigter Aeltester steht an ber Spipe ber Bemeinde. Die apostolischen Aufseher (Eniozonoi was Luther Bischof überfest) find also etwas durchaus von ben späteren Bischöfen Ber= schiedenes, welche einen firchlichen Kreis regieren; nennt boch Petrus sich selbst den Mitältesten und Christus den Hirten und Aufseher (eniozonor) ber Seelen (1. Petr. 2, 25. 5, 1.) Das Amt der Vorsteher war weber ein Priester= noch ein Machtamt, es erforderte nur ein gewisses Alter und hervorragende sittliche Achtbarkeit, es gab den Vorsit und die Leitung der Gemeinde= versammlungen, die Ausführung der Beschlüsse derselben, die Vorbereitung ber Berathungen, die Aufficht beim Gottesdienst. Bum Lehren sind nicht sie in erster Linie berufen, sondern die Apostel und beren Schüler, aber sie find keineswegs bavon aus= geschlossen, vielmehr fordert Paulus es als eine ber Eigenschaften bes Aufsehers, daß er lehrhaftig sei, (1. Tim. 3, 2., Tit. 1. 9). Daß sie vom Bolte gewählt seien, wird nirgend gesagt, gewiß ist aber, daß die Gemeinde bei ihrer Ginsetzung eine Stimme hatte und Reiner zum Borfteher von den Aposteln gewählt wurde, ber nicht ein unbestritten gutes Zeugniß hatte. Sie waren Ber-

<sup>1)</sup> Idem est presbyter qui episcopus et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent communi presbyterum consilio ecclesiae gubernabantur. (In cap. I. Ep. ad Tit.)

trauensmänner der Gemeinde und genossen durch ihre Functionen ein höheres Ausehen, aber nur ein moralisches.

In diesen einfachen Berhältnissen blieb die Ordnung der driftlichen Gemeinde bis jum Ende bes erften Jahrhunderts, aber fie befestigte sich. Bis zur Zerstörung Jerufalems hatten bie Christen, auch die Apostel die Wiederfunft Christi und bas Ende ber Welt in naher Zeit erwartet, fie hatten die Beiffagungen von bem Untergang ber Stadt nicht hinlänglich von benen bes letten Gerichts unterschieden, Diese Berwechslung war nicht mehr möglich als bas Judenthum seinen Mittelpunkt und Bestand verloren hatte. Als nun einerseits bie Berfolgung begann, andererseits mit dem Abscheiden der Apostel die großen Berfon= · lichkeiten verschwanden, in welchen die Inspiration so mächtige Bertzeuge gefunden, und bie eben deshalb sowohl die wesentliche Uebereinstimmung in der Ordnung der einzelnen Gemeinden sicherte als and ben Mangel einer burch Institutionen verforperten firchlichen Ginheit berfelben erfette, trat bas Bedürfniß einer Ausbildung der Berfassung hervor. Die Berminderung ber außerordentlichen geistigen Gaben machte bas Lehren immer wichtiger; die ersten Zeiten waren vorüber, wo noch alles eines Sinnes war, Zweifel und Meinungsverschiebenheiten machten fich geltend, welche eine Entscheidung forberten, jo wurde eine Unterweisung in ber rechten Lehre nothwendig, welche besondre Diejenigen ber Meltesten, benen wegen bes Anlagen erforderte. höhern Mages von Beistesgaben bas Lehramt übertragen ward, erlangten beshalb besondres Ansehen und wurden Vorsitzende des Collegiums, wenn auch bie rechtliche Gleichheit unter ben Mitgliebern beffelben noch fortbauerte. Im Reime finden wir folche aus dem Areise der Aeltesten heraustretende Borfteher der Gemeinde ichon in der letten apostolischen Zeit, benn die Engel der fieben Gemeinden in ber Apokalypfe können nicht als Genien, sondern nur als wirkliche Menschen, als Oberhirten ber Gemeinde aufgefaßt. werben. Und diese Entwicklung war naturgemäß, benn jemehr die persönliche Leitung der Apostel und ihrer un= mittelbaren Schüler aufhörte, besto schwieriger wurde es, die Gemeinden, namentlich die volfreicheren durch das Collegium ber Aeltesten zu regieren, es lag also nahe bas eigentliche Regiment ber Sand eines besonders dazu geeigneten Mannes anzuvertrauen, bem bie Aeltesten berathend zur Seite standen, wie Hieronymus hytern den Andern vorzubengen, wurde einer aus den Presbytern den Andern vorgesetzt,« (Ep. 101 ad. Evang.) Für den folcher Art leitenden Borsteher der Gemeinde ward nunmehr die Bezeichnung des Bischoss immer mehr ausschließlich gebraucht. Die Versolgung steigerte die Tendenz, die geistliche Amtsgewalt in der Person des Bischoss zu concentriren, so zeigt sich namentlich in den echten Briesen des Jgnatius die Absücht, die Einheit der Gemeinde durch ihre Zusammenfassung im Vischos zu sichern, dies Streben kam einem wahren Bedürsniß entgegen, die zerstreute Gemeinde fand sich in ihren Hirten wieder und diese führten ihre Vertretung durchweg mit eben so viel Weisheit als Muth und Selbstwerleugunng, furchtlos vertheidigten sie inmitten der allgemeinen Knechtschaft ihren Glauben und bei einigen erhebt sich die Stimme der Wahrheit zu der gewaltigsten Veredsamkeit.

In der Vereinigung des Lehr und Vorsteheramtes in der einen Person des Bischofs als Gemeindehauptes lag noch nichts, was dem Princip des allgemeinen Priesterthums widersprach; so wenig das Verhältniß auf apostolischer Einsetzung beruhte, so entwickelte es sich doch naturgemäß aus dem Bedürfniß einer sester gegliederten Versassung, in diesem Sinne, nicht in dem eines innern Fortschritts, sahen es auch vorurtheilssreie Geister an, wie Hieronymus in seinen obenerwähnten Worten und der Versasser des Hirten des Hermas, der meint »die Kirche sitzt auf dem bischöslichen Stuhle, wie jeder Kranke sich setzt seiner Schwachheit wegen.«

Berhängnisvoll bagegen ward es für die ganze Entwicklung der Kirche als die Idec auffam, daß die geistlichen Amtsträger einen von Gott zur Regierung der Kirche berusenen
Stand bildeten, welcher die hierzu erforderlichen Gaben ausschließlich besitze und durch die Weihe die Ordination empfange.
Diesem Stande, der zunächst mit dem der politischen Ordnung
entlehnten Ausdruck ordo, dann mit dem des Clerus, des von
und sür Gott Erwählten, bezeichnet wurde, traten die übrigen
Gemeindemitglieder als Volk, plebs, λαος, Laien gegenüber.

Es war dies noch keine ausgebildete Hierarchie, die Gemeinde hatte entweder in ihrer Gesammtheit oder durch ihre Vertreter (seniores pledis) mit dem Clerus gemeinsam die Wahl des Vischoss, welche von benachbarten Vischöfen geleitet und bestätigt ward, sie hatte Mitwirkung bei ber Kirchenzucht, ihr allein fam es zu über Ausschließung und Wiederaufnahme ihrer Mitglieder zu entscheiden, sie mußte über alle wichtigen Angelegenheiten gehört werben, speciell über alles, was bas Gemeinbevermögen betraf, benn auf ihre anfangs freiwilligen, bann aus= brücklich beanspruchten Gaben war ber Clerus für seinen Unter= halt angewiesen, namentlich gab es für die verschiedenen Gemeinden noch fein firchliches Haupt; wohl aber war damit der Grund zu der fünftigen Entwicklung gelegt, indem mit dem in alttestamentlicher Anfnüpfung sich bilbenden Briefterstande wieberum ein menschliches Mittleramt zwischen Gott und der Gemeinde gesetzt ward. Dit bem wachsenden Umfang ber Gemeinden nahmen bie Geschäfte der Clerifer zu und machten eine Bertheilung berfelben auf verschiedene Dienstämter nothwendig, neben bie Diaconen traten die Subdiaconen, die Borleser, die Afoluthen zur Silfe beim Gottesbienft, Exorciften zur Beilung ber Da= monischen, Die Oftiarii, Thursteher, Rufter. Die Bischöfe, Bresbyter und Diaconen bilbeten den höhern Clerus (clerus major), bie übrigen den untern (clerus minor), der Mittelpunkt ber gan= zen firchlichen Organisation ward ber Bischof, indem seine Autorität nunmehr nicht blos auf verfassungsmäßiger Bestimmung, sondern auf einem firchlichen Wesensunterschied beruht, ber ihn vom übrigen Clerus trennt, zwar hat er noch feinen unbedingten Supremat, ist vielmehr in vielem noch an bie Zustimmung der Presbyter gebunden, aber was ihn über Alle erhebt, ist die zur Kirdenlehre werdende Auffassung, daß die Bischöfe als die alleinigen, unmittelbaren Rachfolger ber Apostel, als die Träger bes von Chrifti angeordneten, immerwährenden Apostolates gelten, denen bestimmte geistliche Functionen wie die Briefterweihe und die Confirmation ausschließlich vorbehalten sind, während die ihnen untergeordneten Geiftlichen mehr und mehr ihre bloßen Gehilfen werden, welche sie berufen und zu ihren Aemtern be-Im Rampfe gegen die auftretenden Baresieen, namentlich ben Montanismus und Gnosticismus vollzieht sich nun eine weitere Entwicklung; im Gegensatz zu der falschen Gnosis fam es darauf an die Reinheit der Lehre zu sichern, um dem schwärmerischen Rigorismus des Montanismus den Angriffspunkt zu entziehen, mußte bie Rirchenzucht ftrenger gehandhabt werben, beides konnte nur durch den Bischof geschehen und beides mußte

sein Anschen, seine Amtsmacht steigern. Das Christenthum behnte sich andererseits von den Städten, in welchen es zuerst festen Bestand gewann, auf die Landbevölkerung aus, so ward ber Bischof seit Mitte des zweiten Jahrhunderts aus dem Haupt ber Gemeinde, bas regierende und priesterliche Oberhaupt eines firchlichen Kreises, ber aus einer Mehrheit von Gemeinden besteht, der Diöcese. Die Bischöfe einer Gegend, einer Proving, traten bann für die Berathung gemeinsamer Angelegenheiten gu Synoben, Concilien zusammen und repräsentirten in ihrer Bereinigung die Kirche. 1) Man hat dieselben auf die Bereinigung ber Baupter ber apostolischen Gemeinde zu Jerusalem gurudführen wollen, in welcher die Frage erörtert und entschieben ward, ob und in wieweit die getauften Beiden gur Beobachtung bes mosaischen Gesetzes und Cerimonials verpflichtet seien; nichts kann verkehrter sein, das vermeintliche Apostelconcil war eine freie Bereinigung ber Apostel, Aeltesten und Brüder b. h. sonstiger Gemeindemitglieder, und wenn Betrus, Baulus, Barnabas und Jacobus allein redeten, so ward boch ber Beschluß im Namen Aller ausgestellt »Wir, die Apostel, Aeltesten und Brüder, wünschen Beil u. f. w., eine solche Versammlung hatte nichts von ber spätern Institution ber Synoden und wiederholte sich beshalb auch nicht. Die Synoben entstanden vielmehr erst seit man in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts Lehrstreitig= keiten durch eine gemeinsame Antorität zu entscheiben suchte, zu bem Ende traten zuerst in Griechenland zu Anfang bes britten Jahrhunderts die benachbarten Bischöfe zusammen, von da breiteten sich diese Versammlungen namentlich im Morgenlande aus, wurben bald regelmäßig ein= bis zweimal im Jahre gehalten und galten als die höchsten Organe ber Kirche, 2) jeder Bischof der Proving hatte in ihnen Sit und Stimme, ausnahmsweise auch Presbyter ober Confessoren b. h. solche, welche um bes Glaubens willen gemartert ober gefangen gehalten waren. Die Bersamm=

- Cough

<sup>1)</sup> Daß die richtige biblische Auffassung sich übrigens noch länge hielt, zeigt die Definition der Kirche von Frenäus: ecclesia, hoe est, eos qui undique sunt sideles (contra haer. III, 3).

<sup>2)</sup> per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis christiani magna celebratione tractatur wie Tertullian sagt.

lungen waren öffentlich, ihre Entscheidungen wurden durchweg angenommen, galten aber nur für die Provinz, auch machte das umstehende Bolf (pleds assistens) seine Stimme dabei geltend, von Unsehlbarkeit der Synoden war keine Rede. Unter ihrem Einsluß entstanden dann auch wieder Unterschiede im Episcopat, indem den Bischösen der Hauptstädte, als den natürlichen Censtralpunkten, die Berufung und Leitung der Versammlungen zusiel, diese wurden Metropoliten, archiepiscopi genannt und erhielten bald ein Aussichtsrecht über die Bischöse der Provinz, sie leiteten die Bischosswahlen in derselben, bestätigten und weihten die Geswählten und zeigten deren Ergebniß den andern Kirchen an.

Dieser Entwicklung ber Verfassung entspricht die innere im Befenntnig, Gottesbienft und Rirchengucht. Die Rirche ift bie bekennende Gemeinde, Alle, welche durch die Taufe in sie aufgenommen wurden, legten vorher bas Bekenntniß zu ihrem Glauben ab, an Bater, Sohn und Geift (Matth. 28, 19). Dieser trinitarische Taufbefehl Chrifti nahm im Gegenfat zu häretischen Lehren allmälig eine ausführlichere Form an, indem Die Gigenichaften ber brei göttlichen Berfonlichkeiten näher bestimmt wurben; im Ginzelnen, je nach dem Bedürfniß der Abwehr schwanfend, traten babei boch ichon in ber unmittelbar nachapostolischen Zeit die wesentlichen Momente des späteren apostolischen Sym= bolums hervor, indem Gott als allmächtiger Schöpfer Himmels und der Erde bezeichnet ward, bei Chriftus die übernatürliche Entstehung und die Hauptmomente des Erlösungswerkes hervorgehoben wurden, zu bem Bekenntniß vom hl. Beifte bas bes Glaubens an die Gündenvergebung, die Auferstehung des Leibes, bas ewige Leben und an die Rirche hinzukamen. Diesem allge= meinen Bekenntniß gegenüber bilbeten bie Glaubensregeln einzel= ner Kirchenväter nur freie Ausführungen, beren 3wed meift in bestimmten Beranlassungen lag. Daneben trat sowohl im Gegen= jat jum Beibenthum als zu ben Baresieen bie Apologetif, in ber die erfte Grundlage ber driftlichen Theologie gegeben war.

Die älteste Gemeinde erbaute sich nach dem Borbild der Synagoge an Gebeten, Gesängen, Vorlesung von Abschnitten aus dem Alten Testament, namentlich der Propheten und der Predigt des Evangeliums, hierzu trat die Verlesung der apostoslischen Sendschreiben, dann der Abschnitte aus den Evangelien, zum Schluß wurde das Brot gebrochen und der gesegnete Kelch

gereicht. Diese Ordnung blieb auch in der folgenden Zeit bestehen, nur fielen mit der Ausdehnung ber Gemeinden die Liebes= mahle weg und das Abendmahl ward an einem besondern Tische ausgetheilt, der seit Ende des 2. Jahrh. Altar genannt wird, für die Predigt war ein erhöhter Plat bestimmt. Als allgemeiner Festtag ward ber Sonntag zur Erinnerung an die Aufer= stehung bes herrn gefeiert, sobann als hohe Feste Oftern und Pfingsten, ersterm ging eine längere Jastenzeit voran, die spätere, Quadragesima. Die Kindertaufe war allgemein, zur heil. Handlung wurden als Zeugen Pathen hinzugezogen (sponsores), bei Erwachsenen als Bürgen ihres Glaubens, bei Rindern um ihnen eine driftliche Erziehung zu sichern, die Abschwörung des Gögendienstes führte zur Berbindung bes Exorcismus mit ber Taufe. Die zur Aufnahme Gemelbeten (Ratechumenen) erhielten erft nach sorgfältiger Prüfung in allmälig aufsteigenden Lehrgraden burch Taufe und Firmelung bas volle driftliche Bürgerrecht. Das Vorhaben einer Berehelichung mußte ber versammelten Gemeinde angezeigt werden. Die Berlobten wurden nach Genuß des Abendmahls eingefegnet, verweigert ward bies, wenn Gründe gegen die Che vorlagen, wofür die biblischen Gebote maßgebend Matth. 14, 4. 1 Cor. 5, 1). Die Ge= waren (III. Mof. 18, 6. . storbenen wurden mit firchlichen Feiern bestattet, im Wegensat zum heidnischen Verbrennen ber Leichname wurde die jüdische Sitte bes Begrabens allgemein.

Keine Gemeinschaft kann ohne Zucht bestehen, insbesondere ist eine solche nothwendig in der Anstalt, welche den Menschen zur christlichen Vollkommenheit erziehen soll. Sie ward in der apostolischen Gemeinde der Art geübt, daß zunächst Ermahnung des Frrenden, dann Zurückziehung von demselben seitens der Gemeinde ersolgte, die ihn jedoch nicht als Feind, sondern als Bruder ansehen soll, der Leger d. h. der eigensinnige Frrlehrer soll gemieden werden, wenn er wiederholt vermahnt ist; als die höchste Kirchenstrase erscheint das Anathema, der Bann gegen Uebelthäter schlimmster Art, wie er z. B. gegen den Anstister der widernatürlichen Laster in der korinthischen Gemeinde von Paulus ausgesprochen wird (1. Cor. 5, 5), er ward in dem Glauben verhängt, daß göttliche Züchtigung ersolgen werde (zum Bersehen des Fleisches), durch welche der Betressende noch bekehrt werden könne. Nur öffentliche, Aergerniß gebende oder freiwillig

eingestandene Vergehen unterlagen der Kirchenzucht, unbedingt ausgeschlossen wurden alle, welche sich des Totschlags, Chebruchs und Abfalls vom Christenthum schuldig gemacht hatten. mentlich griff zur Zeit ber Verfolgungen die Frage tief in bas Leben ber Kirche ein ob und unter welchen Bedingungen die Abtrünnigen wieder zuzulassen seien, die Montanisten und Novatianer wollten feine Berföhnung ber in eine Totfünde Gerathenen mit ber Kirche gestatten, die Confessoren umgekehrt gingen in unzuläffiger Nachsicht willfürlich eingreifend bis zur Auflösung aller Kirchenzucht, mit beiben hatten bie Bischöfe zu fampfen, welche baran festhielten, bag eine Wiederaufnahme aufrichtig Reuiger möglich sein muffe, aber für den Ernst der Rene Beweise abgelegt werden mußten, dies geschah durch eine Reihe von Bugen, die nach der Schwere des Falles verschieden bestimmt waren, Grundsat blieb noch, daß in allen ernstern Fragen ber Disciplin, namentlich über Ausschließung und Wiederaufnahme, die Gemeinde die Entscheidung hatte, wenn auch die Stellung der Bischöfe immer maßgebenber ward.

Aber nicht nur über rein firchliche Fragen entschieben bie Organe der Gemeinde, die Christen sollten sich als eine Familie betrachten, ihr Meifter hatte sie angewiesen: Gundigt bein Bruber an bir, so gehe hin und strafe ihn zwischen bir und ihm allein. Höret er bich nicht, so nimm noch einen ober zwei zu dir, höret er die nicht, so sage es der Gemeinde. (Matth. 18, 15 - 17). Und Paulus tadelt die Korinther, daß fie Streitigfeiten unter einander vor die heidnischen Gerichte bringen (1. Cor. 5, 1), hierauf gründete sich die Gewohnheit der alten Rirche, etwaige Streitsachen ihrer Blieber in ihrer Mitte zu entscheiben, bieselbe bestärkte sich baburch, daß die Richter Beiben, die gerichtlichen Verhandlungen namentlich die Gibe mit Ceremonien verbunden waren, welche die Chriften nicht mitmachen burften. Um so mehr war es den Geistlichen unterfagt von weltlichen Behörden Recht zu nehmen, sie hatten sich in allen Dingen dem Urtheil ihrer Borgesetten zu unterwerfen, für die Laien war die Entscheidung ber firchlichen Organe in burgerlichen Streitfällen nur eine schiedsrichterliche, ba die Zwangsmittel fehlten ben Spruch zu vollstreden, aber bie Macht bes firchlichen Ansehens war ebenso start wie die des formellen Richters und bald zog

auch die Kirche alle Vergehen ihrer Angehörigen vor ihr Gericht und strafte dieselben abgesehen vom Staate.

Es lag nun wiederum in der Natur der Sache, daß mit der hierarchischen Entwicklung diese kirchliche Jurisdiction an den Bischof kam, der hiefür die erste Justanz war, war er selbst der Angeklagte, so urtheilten seine Amtsbrüder in versammelter Synode. Dem Bischof stand auch in erster Linie die Berwaltung des Kirchenvermögens zu, welches durch Ausdehnung der Gemeinden und Schenkungen immer bedeutender ward.

In dieser Weise hatte sich bis Ende des 3. Jahrh. die Rirche zur einheitlichen, mit fester Berfassung ausgestatteten Institution herangebildet und ward beshalb die allgemeine, catholica genannt, die Zugehörigkeit zu ihr war die Bedingung der Bugehörigkeit zum Christenthum, »benn in ihr haben, wie Frenaus fagt, die Apostel als in einem reichen Behältniß alles auf bas Vollkommenste niedergelegt, was zur Wahrheit gehört, sie ift ber Eingang zum Leben, ihre Lehre muß man forgfältig annehmen.« Am schärfsten ausgeprägt stellt sich diese Auffassung im Leben Cyprian's, Bischofs von Carthago, um die Mitte bes 3. Jahrh. Seine ganze Rraft weiht er bem Bedanken, bag bie Rirche unter ihrem göttlichen Haupt durch die von ihm eingesetzten Bischöfe als ein einiges Reich zu regieren sei. »Es ist nur eine Rirche, sagt er in seiner Schrift De unitate ecclesiae, wie es nur eine Sonne giebt, wer fie verläßt, ift ein Frember, ein Unfeliger, ein Teind, wer die Kirche nicht zur Mutter hat, fann auch Gott nicht zum Bater haben.«

Diese Einheit der heiligen, allgemeinen Kirche, welche sich zu einem besondern Sate des christlichen Bekenntnisses ausprägte, hinderte freilich nicht, daß sich die einzelnen Provinzialkirchen durch Sprache, Sitte und theologische Richtung unterschieden, namentlich war dies im Allgemeinen der Fall zwischen Morgenund Abendland. Mittelpunkt des erstern wurde nach der Auflössung des Judenchristenthums Antiochia, dessen Gemeinde von Paulus gegründet, nach seinem Tode von Johannes und dessen Schülern geleitet war. Es ward die Metropole nicht nur für die griechische Kirche der Umgegend, sondern für die sprischen Christen der Provinz. Lettere waren in ihrer Mehrzahl Judenschristen und dies gab der sprischen Kirche ein eigenthämliches

Gepräge, indem sie mehr mosaische Elemente aufnahm als andere und sich dadurch namentlich von ber griechischen unterschied, bier wurden zuerst (um die Mitte bes 2. Jahrh.) die hl. Schriften jum gottesdienstlichen Gebrauch in die Bolfssprache übertragen. Anders gestaltete sich die egyptische Kirche mit ihrer Mutterstadt Alexandrien. Als Mittelpunft des Hellenismus waren hier fast alle Schulen ber griechischen Philosophie vertreten, welche sich mit morgenländischen Mysterien verschmolzen, hier war der Hauptsitz der Gnostifer und ber verschiedenartigften Seften, welche burch die Mitte des 2. Jahrh. gegründete driftliche Schule befämpft wurden, indem ihre beiben bedeutenbsten Lehrer Clemens Alexandrinus und Origenes das Christenthum philosophisch zu begründen strebten. Ohne in den Neuplatonismus und die orientalische Mystif zu verfallen, suchte diese berühmte Schule die Weisheit des klassischen Alterthums in sich aufzunehmen, die Gebildeten unter ben Beiden in bas Beiligthum der Rirche ein= zuführen und ihnen zu zeigen, daß die Keime ber Wahrheit im Beidenthum ihre Erfüllung im Logos gefunden. Neben dieser Richtung, als beren Vertreter namentlich Origenes eine weit= reichende Wirksamkeit übte, herrschte in ber egyptischen Rirche ein buiter ascetischer Ernft, ein Erbtheil bes alten Nationalcharaf= ters, aus dem später die Rafteiungen der Ginfiedler und Buftenheiligen entsprangen.

Im Gegensatz zur speculativen Tendenz der alexandrinischen Kirche zeigte die afrikanische unter Tertullian's und Cyprian's Einsluß einen praktisch ascetischen Charakter, der sich auf die Ausbildung der Disciplin und Verfassung durch eine eingehende Gesetzebung warf; die römische Kirche endlich erhielt dadurch eine eigenthümliche Bedeutung, daß sie am Sitz der politischen Hauptstadt auch die kirchliche Metropole des Abendlandes bildete und dazür galt, die apostolische Tradition am reinsten bewahrt zu haben.

So ausgebildet stand die Kirche da, als die Verfolgung aushörte und der Staat, der sie bisher bekämpft hatte, sie zuerst duldete, dann begünstigte und zuletzt zur herrschenden machte. Hiermit tritt sie in ein ganz neues Stadium ihrer Entwicklung ein, sie ist nicht mehr wie bisher auf ihre eigene Kraft gestellt, welche sie im Streit mit der seindlichen Welt zu bewähren hat, sie stützt sich vielmehr auf den weltlichen Arm und wird Staats=

Freilich hat fich dieser Uebergang nicht innerlich unvermittelt vollzogen, es ift ein Frrthum, wenn man ben ganzen Zeitraum der ersten drei Jahrhunderte als das goldene Zeitalter der Kirche hinstellt und von Constantin den plöglichen Fall der= So bewundernswürdig ber Bau ber bischöflichen selben batirt. Kirche ist, wie er um die Mitte des 3. Jahrh. abgeschlossen er= scheint, so ist dieselbe im Vergleich mit der apostolischen Zeit innerlich schon tief gesunken, bereits die unbestritten apostolischen Bäter Clemens Romanus, Ignatius und Polycarp zeigen einen großen Abstand von der Geistesfraft ihrer Lehrer, die Sehnsucht nach bem Märthrerthum, burch welches man bas Beil zu erringen hofft, die Unterwerfung unter die geistlichen Obern, die Bedeutung ber Almosen, die Empfehlung der Armuth, die Bugübungen, die Idee einer objectiv magischen Kraft ber Sacramente lassen ichon die ersten Reime des spätern Ratholicismus burchblicken, aus benen sich bann die weiteren Consequenzen ber Werkgerechtigkeit, bas hervortreten bes Priesterstandes im Gegensat zu ben unmündig erachteten Laien, die Hierarchie mit ben Borschriften ber alleinseligmachenben einheitlichen äußern Rirche entwickelten. Gobald von einer berartig ausgebauten Kirche ber Druck weggenommen ward, mußte fie im Staate felbst eine auch äußerlich herrschende Macht werden, freilich um den Preis ihrer innern Freiheit.

## 6. Die girde unter Staatsfont.

Diocletian hatte ber ständigen Usurpation ber faiserlichen Gewalt durch ehrgeizige Generale vermittelst einer eigenthum= lichen Institution zu begegnen gesucht. Da die Begründung einer Erbbynaftie hoffnungslos erschien, nahm er Mitregenten an, es sollten stets zwei Augusti da sein, von benen einer die oberste Gewalt hatte, und zwei Cafaren, welche' von ben Raifern adop= tirt wurden, ber regierende Angustus sollte nur eine gewisse Beit, zwei Jahrzehnte, am Ruber fein, bann ber andre ihm folgen und ber älteste Cafar zweiter Augustus werben; inbem auf diese Weise die Casaren eine feste Aussicht auf den Thron erhielten, hoffte er Stetigkeit in die Succession zu bringen. Aber bas System, bas auf ber Unterordnung ber Cafaren unter bie Augusti und aller unter den derzeitig regierenden Augustus be= ruhte, war zu fünstlich um zu bauern, schon in ber zweiten Ge= neration herrschten die vier Machthaber unabhängig in ihren Gebieten, Licinius und Maximinius Daza im Orient, Maxentius und Constantin im Abendland; ein solcher Zustand war nicht haltbar, unter ihnen mußte es zum Kampf kommen; Constantin bei weitem der bedeutendste, sowohl als Feldherr wie als Staats= mann, ruftete gunächst gegen seinen Nebenbuhler im Abendland. So vorwiegend war aber bereits bie religible Frage geworden, baß jeder politische Mann zu ihr eine bestimmte Stellung nehmen mußte. Constantin's Bater, Constantius Chlorus, war ber ein= zige Mitregent Diocletian's gewesen, welcher sich bestimmt ge= weigert an der Verfolgung der Christen theilzunehmen, während das Blut berselben im Orient, in Ufrika und Italien floß, genossen die Gemeinden von Gallien, Britannien und Spanien ungestörten Frieden, sie waren ihrem Beschützer natürlich bankbar

F-170 MA

und übertrugen diese Gefühle auf bessen Sohn, ber so gewisser= maßen das Batronat des Christenthums erbte. Sein Gegner Maxentius, an Macht ihm fehr überlegen, war ein leibenschaftlicher Berfechter bes officiellen Beidenthums, der Gedanke lag nahe den Beistand des Gottes zu suchen, deffen Berehrung biesem ein Ende machen follte. hier fommt nun die Erzählung von der wunderbaren Erscheinung des Areuzes, das Constantin bei Sonnenuntergang mit ber Umschrift »burch bieses siege!« gesehen haben will; daß diese Tradition unhaltbare Sage ift, liegt auf ber Hand, obwohl Eusebins sie aus bem Munde des Raisers haben will, es mag ein Traum gewesen sein, in dem sich die Be= banken Constantin's spiegelten, jedenfalls entschied er sich Angefichts des Kampfes für die officielle Protection des Christenthums. indem er seinem Heere die Standarte mit bem Kreng, bas Labarum gab und unter ihm seinen Gegner vernichtete. seinem Siege erschien (Anfang 313) bas berühmte Decret von Mailand, in welchem er seinen Erfolg ber Bunft bes Christengottes zuschreibt, aber noch nicht bie Verehrung desselben als Staatsreligion proclamirt, sondern zunächst bas Toleranzedict des Galerius zur Religionsfreiheit erweitert, Jedem soll es frei stehen, der Religion anzuhängen, die er für die wahre erkennt. Aber der Lage der Dinge nach kounte dies nur ein Durchgangs= punkt sein, die religiöse Freiheit, welche noch Tertullian und Origenes jo energisch vertheidigten, war nicht im Geist der Zeit, es handelte sich um die Herrschaft, das Beibenthum wollte fie behaupten, die Rirche sie erobern. Für Constantin galt es gunächst seine Macht weiter zu consolidiren, von den beiden über= gebliebnen Gegnern war Maximinius der weniger bedeutende und entschieden heidnische, ber Raiser fandte ben Licinius gegen ihn, ber ihn schlug und nun allein Constantin gegenüberstand, auch er unterlag, Constantin war Raiser. Durch Ströme von Blut war er zum Thron gelangt, er hatte zuerst seinen Schwieger= vater Maximinius Hercules, den Mitkaiser Diocletian's, ermor= ben lassen, bann wurde die Wittwe bes Maximinius, ber selbst nach seiner Riederlage Gift nahm, nebst ihren Kindern erwürgt. zugleich die Wittwe und zwei Kinder von Diocletian, seinem Schwager Licinius gestattete er zuerst auf Bitten seiner Schwester in Thessalonich zu leben, wenige Monate darauf ließ er ihn er= broffeln. Solchen Thatsachen gegenüber fann es nur einen be=

müthigenden Gindruck machen, wenn Constantin bis auf Die neueste Zeit als driftlicher Held gefeiert ift, gewiß war er kein gemeiner Beuchler, er glaubte unstreitig an die Wahrheit bes Christenthums und seine Butunft, aber basselbe war ihm wie Lubwig dem XIV. der Katholicismus, eine Summe von Formeln, Dogmen und Ceremonien, die man ebenfo äußerlich annimmt, wie ben Cultus des Jupiter ober Mithras. Er felbst erzählt, er habe vor bem Kampf mit Maxentius vielfach überlegt, bei welchem Gott er Beistand suchen solle, er versucht ben bes Christengottes, der Versuch gelingt, er nimmt biesen Gott an Die Kirche war jo stark geworben, bag ein staatsklinger Herr weiter tam, wenn er sich seinen Ginfluß auf sie sicherte als wenn er fie befämpfte, aber ber Wechsel ber Religion hatte feinen Gin= fluß auf sein persönliches sittliches Berhalten. Während er seinen Beeren driftliche Feldzeichen giebt, eine Bilbfäule Christi mit bem Labarum in Rom aufstellt, seinen Helm mit den angeblichen Rägeln des Kreuzes beschlagen läßt um siegreich in ber Schlacht zu sein, und Splitter bes Holzes vom Arenze in feine Statue steckt, während er prachtvolle Kirchen errichten läßt, die Sonntagsfeier einführt, die Bischöfe als geliebte Brüber anrebet und driftliche Ansprachen an bas Bolf hält, bleibt er selbst ungetauft, behält die Bürde bes Pontifer Maximus, heißt officiell nach wie vor divus, b. h., gilt felbst als von göttlicher Natur, läßt Müngen mit bem Bilb bes Sonnengottes ichlagen und baut eine Reihe heibnischer Tempel, vor allem aber hindert ihn sein Christenthum nicht wie früher seinen Schwiegervater und Schwager. jo zwölf Jahre später seinen Sohn Crispus und seine Gattin Faufta zu ermorben. Seine perfonliche Stellung zur Religion blieb, wie Burchardt treffend fagt, »ber bbe Deismus eines Erobrers, welcher einen Gott braucht, um fich bei allen Gewaltstreichen auf etwas außer ihm berufen zu können.« Aber so klein als Chrift, so bedeutend ist Constantin als Staatsmann, er sieht ein, daß das Staatsleben nicht mehr auf den alten Grundlagen bestehen kann, er bahnt ben Uebergang zu neuer Ordnung vorfichtig an indem er bas Christenthum als zweite Staatsreligion So maffenhaft auch ber Uebertritt zu bemfelben erfolgte, so war ber Staat noch nicht bamit driftianisirt, bas Beibenthum blieb eine Macht, welche fein Staatsmann gewaltsam zu beseitigen unternehmen burfte. Nicht nur erscheint der alt-

nationale Cultus Gegenstand der Fürsorge des Kaisers, neben ben Bischöfen waren hochgestellte heibnische Beamten seine Tischgenoffen, die Soldaten burften ihn mit bem Rufe begrugen "bie Götter mögen dich erhalten,« als ber Blit in seinen Ballast ge= schlagen, ließ er bie Zeichenschauer zu Rathe ziehen, auf seinem Triumphbogen stellen Basreliefs heidnische Opfer bar, neben bem Labarum erscheint die Victoria. Aber in wachsendem Dage suchte der Kaiser burch Bevorzugung des Christenthums biesem bie Herrschaft für bie Bufunft zu sichern, er fah, baß Rom mit seiner Aristokratie, Italien mit seiner Bauernschaft zähe am alten Glauben hing, er gründete im Orient eine neue Hauptstadt, die unbehindert von nationalen Traditionen die Hauptstadt eines driftlichen Reiches werben konnte. Gine Reihe von Berfügungen gab ben driftlichen Grundfägen im Staatsleben Raum, bie Strafe ber Areuzigung und Brandmarfung ward abgeschafft, in ben Kerfern wurden bie Beschlechter getrenut, ber Sonntag ward heilig erklärt, alle öffentlichen Beschäfte, alle Processe mußten ruhen, Circusspiele durften nicht stattfinden, in der Fastenzeit wurden feine Strafurtheile gefällt, Berbrecher follten nicht zu Gladiatorenspielen verurtheilt werden. Die Stlaverei ward fehr gemilbert, die Trennung von Sflavenfamilien verboten, Juden, Beiden und Reper burften feine driftlichen Stlaven haben, ein nicht driftlicher Stlave, ber Chrift ward, erwarb bie Freiheit, ein Stlave, ber entlaufen war und drei Jahre im Aloster gewesen, wurde frei, wenn er bas Gelübbe ablegte, die Freilassungen wurden in aller Beise begünstigt, sie standen unter dem officiellen Patronat ber Bischöfe und geschahen an Sonn= und Festtagen vor ber versammelten Gemeinbe. Die Chegesetzgebung ward im driftlichen Sinne reformirt, die lex Papia et Julia, welche ben Unverheirateten die Testirfähigkeit absprach, warb aufgehoben, die firchlichen Chehindernisse murben anerkannt und bem zuwider geschlossne Ehen bei Todesstrafe verboten, ebenso bie Che mit Beiben und Regern, ber Chebruch wurde mit Tobes= strafe belegt, die, welche Töchter ober Stlavinnen zur öffentlichen Schande nöthigten, traf Confiscation und Verurtheilung gur Bergwerksarbeit, die zweite Che war nicht verboten, aber un= gunftig angesehen und schloß von firchlichen Burbe aus. Das Aussetzen und Verkaufen der Kinder ward untersagt, konnten die Eltern sie nicht ernähren, so sollte ihnen aus öffentlichen Mitteln

geholfen werden. Waren diese Magregeln burchgängig wohlthätig für die Sittlichkeit bes Bolkes, fo steigerten andre die corporative Macht ber Kirche. Die büreankratisch-fiscalische Berwaltung brückte bie Bevölkerung bamals furchtbar, die Bürger ber Städte, zu Stadträthen (curiales) vereinigt, waren für bie Ausbringung der Steuern ihres Bezirks verantwortlich mußten die Ausfälle aus ihrem Bermögen beden, die burger= lichen Ehren waren baher die schlimmste Last; Constantin befreite bie Beiftlichen von ber Berpflichtung sie anzunehmen, wie bies bisher für bie heidnischen Priefter ber Fall gewesen, er gab ihnen wie bem Rirchengut Freiheit von gewöhnlichen Steuern, nur bei großem Besit zahlten sie bieselben, waren aber auch bann von ben außerorbentlichen b. h. Ginquartierung, Vorspann und Lieferungen frei, endlich führte er auch eine birecte Natural= steuer für bie Geiftlichkeit ein. 1) Durch biese Borguge wurde ber Clerus, der schon den Laien gegenüber sich als der höhere Stand fühlte, auch vor bem bürgerlichen ausgezeichnet, er follte nicht durch die Lasten bes gemeinen Lebens von seinen höhern Bflichten abgezogen werden. Daneben stattete ber Raiser bie Lirche freigebig aus, zunächst wurden ihr alle in der Verfolgung eingezogenen Güter wiedergegeben, bie etwaigen Räufer berfel= ben aus der Staatstaffe entschäbigt, heibnische Tempel, in benen fittenlose Culte getrieben waren, wurden mit ihren Ginfünften ben Kirchen überwiesen, eine große Anzahl prächtiger Basilifen erhob sich auf Rosten bes Staates, für firchliche Zwecke war immer Geld ba, selbst wenn sonst Ebbe in den öffentlichen Raffen herrschte. Ein Geset verordnete, daß jeder Testirfähige alle seine Güter der fatholischen Kirche vermachen dürfe, diese verbot ihrerseits ben Geistlichen, über bas Bermögen, welches fie aus firch= lichen Einfünften erwarben, lettwillig zu verfügen, es follte an die Kirche zurückfallen, über Erbgut zu testiren war ihnen erlaubt, thaten fie es nicht, so fiel es wiederum an die Rirche, ein Bi= schof, der dieser Nichtverwandte oder Nichtkatholiken vorzog, wurde mit bem Bann belegt. Die firchliche Gerichtsbarkeit hatte bamals zu festen Boden gefaßt um beseitigt zu werden, Conftantin aber erweiterte biefelbe fehr, nicht nur hatten bie Bischöfe

<sup>1)</sup> Publicum certumque vectigal ecclesiis provincialibus cleroque distribuit. (Cassiod c. 9. Euseb. Hist. Eccl. X. 6.)

die Entscheidung aller geistlichen Sachen, die Kirche verlangte auch von allen Clerikern, daß sie bei Streitigkeiten untereinander sich nicht vor dem weltlichen Richter belangten, sondern nur von ihrem Obern Recht nähmen, weil für sie die Kirche eben der Staat sei; der Kaiser verordnete nun auch für Laien, daß sie bei Uebereinkunft der Parteien ihre Sache an das bischöfliche Gesricht bringen könnten, dessen Urtheil dann von der weltlichen Beshörde zu vollstrecken sei. Undererseits wurden auch rein bürsgerliche Bergehen mit kirchlichen Strafen belegt.

Es begreift sich, baß bei folden Privilegien der Andrang zum geiftlichen Stande fo groß ward, daß eigene Befete ihm wiederum zu steuern suchten, so wurde die Aufnahme berer unter= fagt, benen ihr Bermögen bie lebernahme ber bürgerlichen Laften möglich machte, und fein Priefter sollte zur Beihe zugelaffen werden, so lange nicht eine Bacanz ba war, in die er eintreten fonnte. Richts bestoweniger wirften biese weltlichen Bortheile, mit benen bie bisher verfolgte, nun triumphirende Rirche plot= lich überschüttet warb, höchst schädlich auf dieselbe. Wie Viele sich nur äußerlich zum Christenthum befehrten um die Gunft bes Raisers zu erwerben, so strebten unter ihnen auch Manche nach geistlichen Aemtern, weil sie einträglich waren. Um erledigte Bischofstühle erhob sich oft heftiger Streit unter den Bewerbern, die durch Schmeichelei, Bestechung, ja oft durch offne Gewalt einander den Rang abzulaufen suchten, so famen die Stellen vielfach in die unwürdigsten Bande,2) welche bann auch die un= tern Nemter schlecht besetzten, so daß, was die Kirche an Umfang und Macht gewann, fie an innerm Werth einbüßte. fam, daß Constantin die Rirche in dieser Beise nicht begünftigte, um ihr volle Freiheit zu geben; sowie er die Staatsverwaltung büreaukratisch organisirte und bie Macht der alten Legionen burch gemischte Beerförper brach, welche aus ben verschiebenften Nationen geworben waren, damit er allein herrsche, so sollte auch bie Staatsfirche unter bem Raifer stehen, ber ihre oberfte Lei-

\$ DOOLO

<sup>1)</sup> Die Behauptung, daß dies auch der Fall gewesen, wenn nur eine Partei auf den bischöflichen Richter provocire und daß dies zu jeder Zeit während des Processes habe geschehen können, beruht auf der zweiselhaften Constitution Cod. Theod. de episc. jud. 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Basilius schreibt 376 ep. 239 ad Euseb. Samosat. Ad miseros homines, vernarum vernas, devenit nunc episcopatus nomen.

tung in die Sand nahm. Den erften Anlag hiezu gab ber in Afrifa entbrennende bonatistische Streit, ber baraus entsprang, bağ bie beiben Donatus, emport über bie gahlreichen Apostaficen, unter ber letten Berfolgung namentlich, Alle aus ber Rirche ausschließen wollten, welche ben Beiben die heiligen Schriften ausgeliefert hatten (Traditoren), sie trieben überhanpt bie Strenge ber Bucht auf bas Menferste und wollten nur eine Bemeinbe ber Auserwählten zulassen, baburch in Conflict mit bem Bischof von Carthago gefommen, wandten fie fich an den faiserlichen Proconful. Conftantin verwies bie Sache gur Enticheibung an eine Commission von etwa 20 Bischöfen, die in Rom zusammentrat und bie Donatisten verdammte; sie appellirten an ben Kaiser selbst, dieser schwankte zuerst und ließ eine Untersuchung burch ben Proconsul anstellen, bann von ber Gegenpartei gedrängt, berief er das Concil von Arles (314) auch dieses erflärte fich gegen die Donatisten, worauf Constantin harte Strafgesetze gegen bieselben erließ, und als sie noch ferner opponirten, erklärte, daß jebe Appellation von einer Synobe unstatthaft fei.

Bon gang anderer Bedeutung warb ber Streit, ber in Allerandria, der Hauptstadt ber metaphysisch-driftlichen Speculation über bie Natur Chrifti ausbrach. Im Gegenfat zu ber Lehre des Origenes, daß der Logos von Ewigkeit her aus dem Wesen des Baters gezeugt, daher ihm gleich sei, stellte ein dortiger Presbyter, Arius, die Behauptung auf, daß ber Sohn zwar vor ber Zeit, aber boch von Gott geschaffen, baber allerdings Gott zu nennen, boch abhängig vom Bater fei. Unter bem Einfluß eines jungen Beiftlichen, Athanasius, citirte ihn ber Bischof von Alexandrien vor eine Synobe, die ihn entsetzte und Aber das Bolt und eine große Angahl morgenländi= ausstieß. icher Bischöfe nahm seine Partei, man theilte fich für und wiber, eine Kirchenspaltung brobte. Der Streit fam Constantin febr ungelegen; nachbem er vergeblich gemahnt hatte, biefe nach seiner bamaligen Unficht unnüte Erörterung aufzugeben, schickte er seinen Hofbischof, Hosius von Cordova, nach Alexandrien, die Sache zu untersuchen, ber gegen Arins entschied. Dun gebot ber Kaiser biesem sich zu unterwerfen und belegte ihn sowie seine Anhänger mit der zehnfachen Kopfsteuer und Berlust der geift= lichen Privilegien. Arius aber, ber bie beiben Eusebins von Nicomedien und Cafarea, die einflugreichen geiftlichen Rathe

Constantin's gewonnen, ging birect zu biesem nach Constantinopel und wußte ben kaiserlichen Theologen in seiner Ansicht zu erschüttern, ber, um die Ginheit herzustellen, endlich zu bem Schluß tam, sich an die ganze Kirche zu wenden und alle Bischöfe bes Erdfreises zu vereinigen. Es tritt hiemit zuerst bie Ibee bes öfumenischen Concils in die Geschichte; sie war die folgerichtige Entwicklung bes Sages, daß die Nachfolge ber Apostel im Epi= scopat beschlossen sei, waren die Bischöfe ausschließlich im Besit der burch ben h. Geift bewirften Erleuchtung, fo mußten fie in ihrer Gesammtheit, in ber sie bie Kirche selbst barftellten, Die wahre driftliche Lehre gegen jede Anfechtung festzustellen, befähigt sein. Constantin, der burch die Berufung des Concils von Nicaa nur die praktische Consequenz des Episcopalsustems jog, hatte baher von feinem Standpunkt gewiß Recht zu fagen, die Lehre, über welche 300 Bischöfe übereingekommen feien, muffe bie Lehre Gottes fein. Es wird fich freilich zeigen, baß die Thatsachen sowenig für die Unsehlbarkeit der Concilien als die ber Babite fprechen.

Das wahre Haupt bieses geistlichen Parlaments war ber Raiser, der dasselbe berufen und mit großem Bomp eröffnete. Weder Arius noch seine Gegner hatten in ber Versammlung bie Mehrheit für sich, welche vielmehr vor ben extremen Definitionen zurückscheute, aber Constantin war durch Hosius, wie dieser durch Athanasius gewonnen, bessen Partei, bei ber Nachgiebigkeit ber Arianer, immer schärfer vorging und schließlich ben Ausbruck aufstellte, bag ber Sohn gleichen Wesens mit bem Bater sei (τώ πατρί όμούσιος), was die Arianer ablehnten. Die vermittelnde Partei unter Eusebius' Führung hatte diese Formel früher verurtheilt, sie nahm dieselbe gleichwohl jest an, theils um bes Friedens und der Ginheit willen, indem fie fich vorbehielt, das Symbol nach ihrer Art auszulegen, noch mehr aber aus Furcht vor ber mächtigen Sand, die hinter bem Concil baffelbe leitete. Nur zwei egyptische Bischöfe weigerten sich zu unterzeichnen und wurden mit bem Arius nach Illyrien verbannt, Eusebius von Nicomedien, der wohl das Glaubensbekenntniß, aber nicht die Verbammung bes Arius unterzeichnen wollte, verlor seinen Bischofssig. Der Raiser war zufrieden, er hatte seinen Zweck erreicht, er regierte die Kirche thatsächlich als Souveran wie ben Staat, die Bischöfe wurden hoch geehrt, reich beschenkt und

ein bischöflicher Höfling, wie Gusebius von Cafarea, beffen eigne Anficht unterlegen war, wagte das Gastmahl, bas der ungetaufte und mit bem Blut seiner nächsten Angehörigen beflecte Fürst ben Mitgliedern des Concils gab, »unter benen er Friede ge= stiftet,« ein Abbild bes Reiches Christi zu nennen. aber nahm die Rolle seines Bischofs für die angern Angelegenheiten,« bie er fich ber Bersammlung gegenüber beigelegt; fehr ernst, er erflärte bei ber Berfündigung ber Decrete bes Concils, baß er mit den Bischöfen geprüft habe, die Schriften des Arius follten verbrannt und bei Tobesstrafe nicht mehr gelesen werden, seine Anhänger wurden energisch verfolgt. Athanasius triumphirte, bisher einfacher Diacon, wurde er gleich barauf Metropolit von Alexandrien, vom egyptischen Bolfe verehrt, von ber Geiftlichfeit gefürchtet, war er zur bedeutenbsten Perfonlichkeit ber Rirche ge= worden; aber berfelbe Kaifer, ber ihn hatte triumphiren laffen, fonnte auch bas Blatt wenden, seine Schwester Constantia, Die unter bem Ginfluß ber beiden Gusebins stand, überredete ibn, bag ben Arianern Unrecht geschehen, er rief bie Berbannten gu= rud und gab ihnen ihre Bischoffige wieder, ließ Arins fommen, erklärte sich burch bessen Darlegung befriedigt und verlangte nunmehr seine Wiebereinsetzung von seinem Gegner Athanasius. Dieser weigerte fich trop aller Drohungen bem faiferlichen Ge= bot nachzukommen, Conftantin berief ein Concil nach Cafarca, bann nach Tyrus, welches Athanasius citirte; nach langem 30gern erschien er, von 40 Bischöfen begleitet, man flagte ihn an, bei ber Entfernung ber arianischen Priefter Gewaltthätigkeiten, ja einen Mord begangen zu haben, er wies ben Ungrund biefer Beschuldigungen nach, unter bem Drucke bes faiserlichen Beamten, burch den sich Constantin vertreten ließ, sandte man eine Commission zur Untersuchung nach Egypten, während Athanafins nach Constantinopel ging und beim Raiser wenigstens burchsette, baß bas Concil borthin berufen ward. Aber biefer Befehl fam zu spat, unmittelbar zuvor hatte die Commission einen höchst parteiischen Bericht erstattet, worauf bas Concil Athanasius verur= theilte und Arius wieder einsetzte, eine Deputation überbrachte diesen Beschluß dem Kaiser, der Athanasius nach Trier verbaunte. Trop Concil und Raifer gelang es indeß nicht, den Arius in Alexandrien einzusetzen, gegen den ein Aufstand ausbrach, Constantin wollte barauf den Bischof von Constantinopel zwingen,

Arius die Communion zu ertheilen, als dieser plöglich starb. Eusedius von Nicomedien trat wieder an die Spige der Partei, welche in Nicäa die wahre Mehrheit hatte und jegt lehrte, daß der Logos von Ewigkeit aus dem Wesen des Baters gezeugt, ähnlichen Wesens (δμοιουσιος) und dem Vater untergeordnet sei. Indeß wenn Constantin's Sohn, Constantius, auch alles aufbot diese Formel zur allgemeinen Annahme zu bringen, so geslang es doch nicht den Ris zu heilen, die Arianer selbst verswarsen sie, bildeten ihre Lehre dis zur Leugnung der göttlichen Wesenheit in Christo aus und noch Jahrhunderte standen beide Varteien einander seindlich gegenüber.

Dies eine Beispiel der beiden sich binnen 10 Jahren abso-Int widersprechenden Synoben von Nicka und Tyrus sollte hin= reichen die Theorie der Episcopalisten von der Unsehlbarkeit des allgemeinen, öfumenischen Coucils, auf ihren wahren Werth zurückzuführen. Die fatholische Kirchenlehre anerkennt bas Nicanum, weil es den Arianismus verdammt, und verwirft das von Tyrus, welches Athanasius verurtheilt; aber warum hatten dieselben Bischöfe in Tyrus Unrecht, die in Nicka im Recht waren, nament= lich da Athanasius in Tyrus mit 40 seiner unbedingt ergebnen Anhänger erschien? man sagt, in Nicaa gab es einen Vertreter des Pabstes, in Tyrus nicht, aber das kann die Gültigkeit eines Concils nicht entscheiden, benn abgesehen bavon, bag ber römi= sche Bischof damals auf den Synoben noch gar feine hervor= ragende Rolle spielte, so war er feinesfalls auf bem Concil von Constantinopel von 381 vertreten, bas von ber katholischen Kirche anerkannt wirb. Man sucht biesem Dilemma zu entgehen, in= dem man erklärt, die Beschlüsse von 381 seien durch allgemeine Bustimmung ber Kirche gültig geworden, aber bann waren sie es es eben vorher nicht und das Concil war nur eine berathende Commission von Bischöfen. Und eben so willfürlich ist ber Begriff ber Dekumenicität, in allen jenen ersten Concilien hatte ber Drient eine überwältigende Majorität, in Nicaa standen nur 5-6 Bischöfe aus Italien und Spanien nahe 300 morgenländischen gegenüber, in Constantinopel bestand die Versammlung aus 150 willfürlich ausgewählten Bischöfen, welche die gewaltsame Vertreibung der Arianer aus allen Kirden bes Morgenlandes legalifiren sollten, unter ihnen war nur Rach den Zeugniffen ber zeitgenöffischen Geschichtein Lateiner.

- Tarah

schreiber, kann allen solchen Behauptungen gegenüber kein Zweisel darüber sein, daß im Concil von Nicka wie in dem von Tyrus allein Constantin's Wille maßgebend war, daß diesem allein in dem erstern die Mehrheit sich beugte, welche an sich Athanasius' Fassung für überspannt hielt, und daß ebenso in Tyrus allein durch den Druck des kaiserlichen Vertreters die uns gerechte Verurtheilung des Athanasius durchgesetzt ward.

Aurz nach derselben starb Constantin, erst auf seinem Tots bette ließ er sich tausen und auch dies stimmt vollständig zu seiner sonstigen religiösen Stellung, er glaubte an das Christensthum, aber er theilte die Ansicht der Zeit, daß die Tause ein obsiectiv wirkendes Heilsmittel sei um alle Sünden abzuwaschen, und verschob die Anwendung desselben bis zum letzten Augenblick um gewiß von aller Schuld seines Lebens gereinigt zu sterben.

Unzweifelhaft mar seine Regierung eine ber wichtigsten Epochen für die Kirche; um ihm perfonlich gerecht zu werben, muß man sagen, bag er mit richtigem Blick erkannte, bie Bufunft gehöre bem Christenthum, er schonte bas noch mächtige Beidenthum, weil es noch von Bedeutung, aber im Absterben begriffen war, feine Göhne, bie es zu unterbrucken suchten, riefen die lette heidnische Reaction in Julian's Regierung hervor. Man muß ferner anerkennen, bag bie Ibee einer Trennung bes Staates von einer Religionsgemeinschaft, der derselbe nicht feinblich gegenüberstand, ber Zeit durchaus fremd war, wie in ber jübischen Theofratie beibe verschmolzen waren, jo war die Stellung bes Religionsoberhauptes untrennbar mit der faiserlichen Gewalt verbunden, mit der Annahme bes Christenthums wechselte nur das religiose Object, das Princip blieb, daß bas jus sacrum ein Theil des jus publicum sei. Und Niemand in der Kirche widersetzte sich bem, Niemand bezweifelte die Com= petenz Constantin's für religiose Fragen, die Donatisten wie die Orthodogen appellirten an ihn. Allerdings ging die Kirche aus ber Zeit ber Verfolgung ichon mit einer so ausgebildeten Berfassung hervor, daß ber Raiser sie nicht mehr nach Belieben um= gestalten konnte, aber er beherrschte sie nichts besto weniger, in Kirche und Staat ist er ber Begründer des Byzantinismus, ber mechanisch wohlgeregelten Verwaltung ohne individuelle Freiheit, ber Verbindung von Staat und Kirche unter ber Herrschaft bes Staates. Anfangs erscheint noch ein gewisses Gleichgewicht

zwischen Sacerdotium und Imperium, in welches sich die antike Staatseinheit auflosen sollte, aber immer mehr nimmt bas lettre die Religionsregierung in die Hand und tritt nicht mehr als Schutgewalt, sondern als firchliche Obrigfeit auf, wenn Constantin die Concilien leitet, so befiehlt ichon fein Sohn Constantius einfach bem Concil von Mailand 355 die semi=arianische Lehre anzunehmen, weil dies sein Wille (Ense erw Boilouai). Die Verordnungen der spätern Kaiser regeln nicht minder die innersten religiösen Angelegenheiten, als die mannigfaltigen Bebiete des bürgerlichen Lebens. Freilich zeigt auch in dieser Berweltlichung der officiellen Kirche das Chriftenthum feine gewaltige geistige Kraft burch die Reaction der Junerlichkeit und Ascese, welche sich im Mönchthum fundgiebt. Dit großem Un= recht fieht man in demfelben einen Verfall bes firchlichen Lebens, während es die bedeutenofte Erscheinung des langen Zeitraums vom vierten Jahrhundert bis zur Reformation ist und auf Religion und Cultus fast mehr Ginfluß gehabt hat als das Pabst= thum und die Weltgeistlichkeit. Je mehr die Hierarchie sich ent= wickelte und je enger andererfeits ber Staat die Rirche umflam= merte, besto mehr suchten ihre bedeutenosten Beister die verlorne Unabhängigkeit in einer um so energischeren Zuruchaltung von der Welt überhaupt wieder zu gewinnen, zuerst im Ginsiedlerleben, bann um dessen Klippen zu entgehen, in der geordneten brüder= lichen Genoffenschaft. Die freiwillige Entsagung auf alle Freuden der Welt, die Kasteiungen, die harten Gelübde treten an die Stelle ber frühern Berfolgung, Die Klöfter werben die Mittel= punfte der theologischen Bildung, der Gelehrsamfeit, der Bohl= thätigkeitspflege, vor allem ber Mission unter ben Beiben, an ihren befriedeten Mauern bricht sich die Willfür und Gewaltsam= feit ber weltlichen Macht, in ihnen findet der Wiffensdurstige Befriedigung, der Lebensmüde Rube, aus ihnen find, bis auf den Augustinermond Luther, fast alle großen religiösen Bewegungen Freilich hat auch hiervon abgesehen diese hervorgegangen. Periode der Kirche, namentlich im Abendlande, ihre großen Cha= raftere, ein Hilarins von Poitiers trat bem Constantius muthig entgegen, als berfelbe ihn zwingen wollte, die Berdammung bes Athanasius zu unterschreiben, Martin von Tours widersette sich ber Verurtheilung und Bestrafung ber Priscillianisten burch den Kaiser auf der Synode von Trier (384) und brach mit den

Bischöfen, welche dieselbe bennoch burchsetten, jede Verbindung ab. Ambrofins verweigerte dem durch die ungerechte Sinmetlung der Theffalonicher beflecten Theodosius den Gintritt in die Kirche, Basilius erwiderte dem Prafetten bes Raisers Balens, Modestus, der ihm auf seinen ernsten Tadel erklärte, er sei noch niemals solcher Anmagung begegnet, »eben weil du noch nie einem Bischof begegnet bist« (quia nunquam in episcopum incidisti). Rur nimmt biefe Unabhängigkeit bem Staate gegenüber, namentlich bei ben bedeutenbsten Kirchenvätern der Zeit boch wieder einen hierarchischen Charafter an, welcher ber Rirche bie Oberhoheit über den Staat vindicirt. »Der Raiser, faat Chryfostomus, regiert ben Körper, ber Priefter ben Beift, barum muß der Raiser sein Haupt unter die Hand bes Priesters beugen.« Diese Auffassung ist ausführlich begründet in Angustin's Schrift über den Gottesstaat; der civitas Dei, der Kirche sett er den Staat als rein irbische Gemeinschaft entgegen (hominum multitudo aliquo societatis vinculo colligata). Die Christen sollen bem Staat gehorden, aber nur so lange, als biefer in seiner wahren Sfare bleibt und die mahre Religion nicht hindert, der heidnische Staat, ber bies that, war eine civitas diaboli. Der Staat muß einsehen, daß er aus sich selbst seine Zwecke nicht erfüllen fann, er bedarf der Gerechtigkeit, kann diese jedoch nicht aus sich haben, ba fie nur ba fein fann, wo die mahre Gottesverehrung ist, er muß also seine Machtmittel in den Dienst bes wahren Gottes stellen, der sich in der Kirche offenbart. Seine wahre Bestimmung und Beihe empfängt baher ber Staat erst, wenn er sich der Kirche unterordnet, diese soll ihm zwar in rein irdischen Dingen gehorchen, aber wenn er in religiöfen Dingen ber Rirche ben Gehorsam weigert, so zerstört er sich selbst, und was religiöse Angelegenheiten find, kann nur die Kirche entscheiben. Sier find wir also schon weit von der Auffassung Christi und der Apostel entfernt, welche ben heibnischen Staat als vollfommen berechtigt in seiner Sfare anerkennen, weil eben die Institution des Staates überhaupt auf göttlicher Ordnung beruht, der Staat wird in birecte Abhängigkeit von der Kirche gestellt. Sie soll völlig felbständig bleiben, er soll sich nicht in ihre Angelegen= heiten mischen, aber in ihrem Auftrage für fie thätig fein. Die Mittel des Staates kommen nun der Kirche am besten zu statten, wenn sie mit Schismatikern und Regern in Noth ift, ber Staat

foll diese unterdrucken, nicht weil sie bie burgerliche Ordnung stören, sondern er soll die Reperei an sich strafen, wie er löblich die heidnischen Opfer verboten hat. Augustin giebt zwar zu, daß Riemand gezwungen Chrift werden fonne, aber hält boch ben Zwang für heilfam, weil er die Fanatiter gur Besinnung bringe und die Trägen aufrüttelte, nicht der Zwang an sich sei zu verwerfen, es komme alles barauf an, wozu man gezwungen werbe, Viele seien hernach bankbar, wenn sie zum Guten gezwungen wären, auch Chriftus habe die Wechsler mit Gewalt zum Tempel hinausgetrieben, fo sei nur die eigne Berblendung ber Reper schuld, wenn sie die Strafe der Kirche und in deren Auftrag bes Staates fich jugogen. Bu einem folden Auftrag aber kann die Lirche nur kommen, weil Augustinus sie in äußer= lich gesetlicher Weise faßt. Die mahre Kirche ift die eine, allgemeine, die Einheit muß also mit allen Mitteln hergestellt werden, ihr steht der Einzelne unmündig gegenüber, er soll ihr auf Autorität glauben, kann nicht ohne sie selig werden, so kommt es also zuerst barauf an, daß er zu ihr gehöre, auf welche Beise, ist eine Frage seenndarer Wichtigkeit, jedenfalls beffer mit Zwang als gar nicht. Diese Auffassung erflärt sich daraus, bag Augustinus allen Nachdruck auf die sichtbare, erscheinende Kirche legt, die große geschichtliche Thatsache, daß diese trot der Berfolgung den römischen Weltstaat überwunden und driftianisirt, läßt ihn das ganze Gewicht auf die Erhaltung ihrer Ginheit, ihrer Katholicität legen, in ihr sieht er das Geheimniß ihres Sieges. Er anerkennt zwar, daß in ihr auch Unheilige seien und sie insofern ein corpus permixtum sei, aber jene Unwürdi= gen können nach seiner Ansicht die Beiligkeit ber Gemeinschaft nicht beeinträchtigen, benn die Lirche ist nicht barum beilig, weil alle ihre Glieder es sind, jondern weil sie als Ganzes, als Institution von Gott begründet ist, und deshalb betont er auch ihre Organisation so besonders; die Ordination, durch welche bas Episcopat das Amt der Apostel überkommt, fortsetzt und auf die übrigen Priester überträgt, erhält bei ihm schon einen sachlichsacramentalen Charafter, der gang unabhängig von ber Bürdigkeit des Einzelnen ist, der Clerus ist ihm ein von den Laien auf immer geschiedner Stand, welcher die Vermittlung zwischen Gott und Mensch hat. Eine solche Stellung für die Lirche in Anspruch zu nehmen, ward Augustinus hauptsächlich veraulaßt

burch seinen Kampf gegen die Donatisten, welche trot ber kaiserlichen Strafedicte, auf die numidisch = mauritanische Landbevölke= rung gestütt, einen hartnäckigen Kampf gegen bas römische Reich und die katholische Kirche führten. Dem Einheitsprincip derfelben gegenüber vertraten sie bas bes Separatismus, ber nur eine Gemeinde der Auserwählten anerkennt, deffen Frrthum aber eben barin liegt, daß er glaubt, fehlbare Menschen konnten er= fennen, wer auserwählt und heilig sei. Die Donatisten verwech= selten eben die Idee ber Kirche als ber Gemeinschaft ber Beili= gen mit der Kirche nach ihrer sichtbaren Erscheinung und verlangten von biefer, was nur bie unsichtbare Kirche geben kann. Entgegen ihrem subjectiven Ibealismus, welcher bie fünftige Vollenbung ber Kirche anticipirt und schon hier Welt und Gottes= reich in einer Weise zu scheiben sucht, welche ber nothwendigen Entwicklung des lettern in der Kirche widerstreitet, betonte Augustinus die objective göttliche Institution der Kirche, welche die Aufgabe hat, alle Bölfer mit bem Sauerteig bes Evange= liums zu durchdringen. Dies ist bas Berechtigte in seinem Standpunkt und hiemit hat er die Aufgabe ber Rirche bem puritanischen Separatismus gegenüber siegreich behauptet. Aber anbererseits läßt sich nicht verkennen, daß ber Donatismus nur bie naturgemäße Reaktion gegen die Staatskirche und die immer stärker hervortretende Hierarchie war, wie er denn auch volle Trennung von Lirche und Staat forberte, Augustinus aber tam burch seine Leidenschaft gegen die Secte als die Berftörerin ber Kircheneinheit zu seiner Forderung bes Religionszwanges und ber Anrufung ber Staatsgewalt um ben Frrthum zu unterbrücken, ein Abfall nicht nur von ber apostolischen Lehre, sondern auch von der Tertullian's und Cyprian's. Tertullian namentlich, so heftig er gegen die Reper eifert, vertheidigt in seinem Briefe an ben Proconsul Scapula die Freiheit des Gewissens und der religiösen Ueberzeugung auf bas beredteste, weil ihm die Seele eine geborne Christin ift und ber Trieb nach dem Göttlichen um so stärker erscheint, je unmittelbarer er ift. »Wird, fagt er, bie Religion wegen Zwang ausgeübt, so ist bas, was baraus erwächst, feine Religion mehr. 1)« Selbst noch Athanasius ließ sich

and the last of th

<sup>1) &</sup>quot;Humani iuris et naturalis potestatis est unicuique quod putaverit colere, nec alii obest aut prodest alterius religio. Sed nec religionis est cogere religionem." c. 2.

zwar zuerst das gewaltsame Vorgehen Constantin's gegen bie Arianer gefallen, als aber bas Blatt sich gegen ihn wendete, ging ihm ein Licht über die Verwerflichkeit des Religionszwanges auf, er befämpfte denselben lebhaft und anerkaunte die Ercommunica= tion, die Ausschließung aus der firchlichen Gemeinschaft als bie einzige zuläffige Strafe ber Reger. Augustin vertheibigt beren Verfolgung im Princip, wie man benn überhaupt trot aller ausgezeichneten Gigenschaften im Reime die Grundfäte der mittelalterlichen Kirche bei ihm findet, er stellt Natur, Individualität, Familie, Nationalität, Staat als etwas verhältnigmäßig Gleich= gültiges hin und ordnet alles ber sichtbaren, allgemeinen Rirche unter, außerhalb beren es fein Beil giebt, er stellt bie Antorität ihrer Tradition neben die der Schrift, behanptet ben facramen= talen Charafter ber Ordination und des Priesterstandes. Und wenn er die Vertretung der Kirche noch in die Aristofratie der Bifchofe fest, fo war es, nachdem einmal ein gesonderter Stand ber Leviten hingestellt war, nur ein Schritt, biefen auch einen Hohepriefter als einheitlichen Mittelpunkt ber Rirche zu geben.

Freilich breitete sich die Kirche von jest ab immer mächtiger aus, ber Bersuch Julian's, des Romantifers auf dem Thron ber Cafaren (wie Strauß ihn nennt), eine ideale Restauration bes alten Cultus burchzuführen, brach rasch zusammen. Gratian entzog 392 demselben alle Privilegien und Gehalte und confiscirte die Grundstücke ber Tempel, gegen Ende des 4. Jahrhunderts erhob ein Decret des Theodofius bas Chriftenthum zur ausschließlichen Staatsreligion, zum einzig erlaubten Cultus ber Bürger, von allen Stellen in ber Berwaltung und im Beere wurden die Nichtdriften ausgeschlossen, nur in einzelnen entlegnen Landgemeinden, in aristofratischen Familien und Philosophenschulen erhielt sich das Beidenthum. Aber wenn so bie Rirche zur herrschenden ward, so war die Reinheit und Geiftes= fraft, welche sie trot des Abweichens von der apostolischen Trabition während bes Fegefeners ber Verfolgung bewährt, unwiederbringlich verloren, überall sehen wir ben Fluch hervortreten, der die Religion trifft, welche mit weltlichen Mitteln herrschen will, aus ber verfolgten wird sie zur verfolgenden. Der driftliche Pöbel, von fanatischen Monchen aufgereigt, zerstört die Tempel und Statuen und ermordet heidnische Priefter und Philosophen, einem solchen Ausbruch fiel die eble Hypatia in Alexandrien zum

- Sauch

Opfer. Das erste Keterblut fließt, die Berehrung der Maria, der Engel, der Beiligen, der Reliquien tritt immer mehr hervor; mit einem Wort bas Beidenthum und Judenthum dringt immer tiefer in die Kirche ein, während die Orthodoxie die Dogmatif zu einem zusammenhängenden System ausbaut. Ich verfolge hier nicht weiter die Schicksale ber morgenländischen Rirche, weil sie principiell in ben nächsten Jahrhunderten nichts Neues bietet, in dem Maße aber als sie der Herrschaft des Staates verfiel und ihr Patriarch Hofbischof ward, als andererseits die politische Macht Oftroms abnahm, ging die geistige Führung ber Kirche auf die westliche Sälfte des Reichs über, in welcher unbehindert von den goldnen Jesseln der orientalischen Geistlichkeit, die Berr= schaft des Bischofs von Rom zu dem Primat des Pabstthums emporvuchs.

## 7. Der päfliche Primat.

Wir sahen, daß unter dem Einfluß der Synoden aus dem Episcopat sich die Metropoliten erhoben, indem den Bischöfen der Hauptstädte als den natürlichen Pflanzstätten und Centralpunkten des Christenthums die Leitung der kirchlichen Angelegensheiten einer Provinz und die Aufsicht über die übrigen Bischöfe derselben zusiel. Unter diesen Metropoliten stiegen nun wiedersum einige im Laufe der Zeit durch die hervorragende Bedeutung ihrer Size zu höherm Kange, die Patriarchen; zunächst drei, von Alexandrien für Ufrika, von Antiochia für Usien, von Kom für Europa, dann traten Constantinopel und Jerusalem hinzu. Die Eroberungen des Islam schwemmten später die morgensländischen Patriarchate hinweg, nur der von Constantinopel blieb bestehen, im Abendland aber ward der Patriarchat nicht zu einer bleibenden hierarchischen Stufe, weil hier die Entwicklung einer monarchischen Spize im Primat des Bischofs von Kom zustrebte.

Die römische Kirche besaß schon in alter Zeit das Ansehen aller von den Aposteln selbst gestifteten Gemeinden in besonders hohem Grade, die Tradition bezeichnete sie als die einzige Apostelkirche im Abendland, die von Petrus und Paulus gegründet sei.

Gleichwohl beruht diese Ueberlieferung nicht nur auf keinem geschichtlichen Zeugniß, sondern alles, was wir wissen, spricht das gegen. Pompejus hatte nach der Bezwingung Judäa's zahlreiche Kriegsgefangne nach Rom gebracht, sie gründeten dort als Freisgelaßne eine jüdische Gemeinde, der sich viele heidnische Proseslyten anschlossen, mit dieser Gemeinde trat Paulus in Verbindung als er nach Rom kam, sie wurde unter Claudius vertrieben. Der Brief bes Paulus an die Römer ist offenbar an eine Ges

meinde gerichtet, die er nicht felbst gegründet, beren Bebeutung und Glauben er anerkennt, der er aber seine eigenthümlichen geiftlichen Gaben mittheilen will, und mit welchem Erfolg er bies gethan, seben wir baraus, bag als er gefangen nach Rom kommt ihm die Glieder der Gemeinde bis zum Forum Appii und den Tres Tabernae entgegeneilen. Aber er so wenig als irgend ein anderes Zeugniß erwähnt, wer biefer Gemeinde zu= erft bas Evangelium geprebigt. Dagegen baß es Paulus gethan, spricht nicht nur bas vollständige Schweigen bes Römerbriefes (nur die Gemeinde im Hause bes Aquilas wird erwähnt c. 16) sondern namentlich, daß Paulus es sich für seine apostolische Wirksamkeit zur Richtschnur gemacht, niemals »auf einem fremben Grunde zu bauen« (Röm. 15, 20), vielmehr mit Petrus, Jacobus und Johannes bas Abkommen getroffen, bag diese Ifracl, er ben Heiben bas Evangelium predige (Gal. 2, 9), die römische Gemeinde, an die Paulus sein Schreiben richtete, kann also nicht eine jubenchriftliche gewesen sein. 1) Auch die Behauptung, daß Petrus ein zweitesmal nach Rom gekommen und von bort aus sein Sendschreiben an die afiatischen Gemeinden gerichtet, indem das Babylon welches er am Schluß erwähnt, Rom bebeute, ift ebenso reine Hypothese, als daß er mit Paulus in der neronischen Christenverfolgung ben Tob erlitten, er fann im Gegentheil mit biesem nicht zugleich in Rom gewesen sein, ba bie letten Berse ber Apostelgeschichte, welche von bem bortigen ausgebreiteten Wirfen des Paulus berichten, seiner mit feinem Worte gebenfen. Seit er aus ber Apostelgeschichte verschwindet, wissen wir nur aus dem Galaterbrief baß er in Antiochia einen Conflict mit Paulus gehabt und daß er, wie dieser gelegentlich erwähnt, mit seiner Frau das Evangelium predigend reifte. Wann und wo er seinen Tob gefunden, ist gänzlich unbekannt. 2) Auch bas nächste

Can da

<sup>1)</sup> Die späte Notiz des griechischen Chronicon des Eusebius, der vom zweiten Jahre des Claudius meldet. πέτρος, δ κορυφαίος την εν Αντιοχείς πρώτην δεμελιώσας εκκλησίαν, εις Ρώμην ἄπεισι κηρύττων το εὐαγγέλιον trägt so sichtlich den Stempel einer spätern Anschauung, daß sie als geschichtliches Bengniß eben so wenig in Betracht tommen tann, wie die übrigen constructiven Hypothesen, welche darzuthun suchen, weshalb Petrus sich nach seiner Bertreibung aus Jerusalem nach Kom gewendet (so: Thiersch die Kirche im Apostol. Beitalter S. 97 ss.).

<sup>2)</sup> Daß Renan trot der Arbeiten der protestantischen Kritit in seinem Antichrist noch wieder die alten Sagen über Petrus' römische Thätigkeit aufwärmen konnte, giebt seinem geschichtlichen Sinn ein wenig günstiges Zeugniß.

authentische Zeugniß aus ber römischen Gemeinde, ber Brief bes Clemens (90-99 p. Chr.) an die Korinther weiß nichts von der Begründung derfelben durch Betrus ober auch nur von beffen Aufenthalt und Martyrium in Rom, er stellt ihn dem Paulus gleich, aber spricht von diesem in weit bestimmteren Ausdrücken und schließt sich genau an bessen Lehrweise an, ein Beweis, wie lebendig die paulinische Predigt in der Gemeinde blieb. Anfang des zweiten Jahrhunderts dagegen entstand im Schooß ber judenchriftlichen Partei eine Schrift mit ber Tendenz Betrus als ben wahren Apostel auf Kosten bes Paulus zu verherrlichen. Um dies richtig zu würdigen, muß man auf den Streit gurückgehen, ber in ber apostolischen Zeit über bas Berhalten ber Beibenchriften zum judischen Gesetz entstand. In die von Paulus gegründete Gemeinde zu Antiochia waren einige Judenchriften gekommen, welche für die Beidendriften die Nothwendigkeit der Beschneidung b. h. ber Unterwerfung unter bas ganze mosaische Um dem Zwist, der dadurch entstand, ein Gesets behaupteten. Ende zu machen, begaben sich Paulus und Barnabas nach Jerusalem, wo biese Frage in einer Versammlung der Apostel und Aeltesten eingehend erwogen wurde. Entgegen der Ansicht einiger gläubig gewordenen Pharifäer, welche die Berbindlichkeit des alten Gesetzes unbedingt anerkannt wissen wollten, entschied man namentlich auf den Rath des Petrus und Jacobus, den Beiden= driften keine andre Beschwerung aufzuerlegen, als die Vermei= dung einiger den Juden besonders anstößiger Dinge 3. B. des Blutessens. Dieser Beschluß schlichtete indeg den Streit keines= wegs allgemein, vielmehr hielten die strengen Judenchriften an ihren Ansichten so fest, daß Petrus, der diese nicht theilte, als er nach Antiochia fam, sich aus Furcht vor ihnen von den Beidendriften absonderte, weshalb ihn Paulus lebhaft öffentlich zur Daß eine Ausgleichung zwischen beiden Aposteln stattgefunden, wird uns nicht erzählt, obwohl offenbar Petrus nur aus Schwäche seine in Jernsalem warm ausgesprochene beffre Ueberzengung verläugnet hatte, ein Borgang, ber gang seinem zwischen Glaubensmuth und Schwäche schwankenden Charafter entspricht. Jedenfalls dauerte, wie wir aus den ferneren Briefen des Paulus ersehen, der Zwist fort und er selbst trifft bei seinem letten Aufenthalt in Jerusalem (Act. 21, 15) auf bas stärkste Vorurtheil der Judenchriften, die ihn beschuldigen, daß er ihre unter den Beiden wohnenden Genoffen zum Abfall von Mofes verleite. Roch schärfer wurde bieser Gegensatz nach dem Tobe bes Apostels, die Judenchriften stellten ihn als einen Eindringling dar, welcher eine andre Lehre verkündet habe als die älteren Apostel, die boch von Christus selbst unterwiesen seien, unter diesen aber hatte der Herr selbst Betrus zur Führung berufen, ber als das leitende Haupt ber Gemeinde zu Jerusalem her= vortritt und, da er sich in Antiochia den judenchristlichen Anschauungen anbequemt, zum Repräsentanten berselben gestempelt Da aber die großartige Missionsthätigkeit bes Baulus unter den Beiden boch nicht abgeläugnet werden konnte, so suchte man einerseits diese Erfolge baburch zu erklären, daß er durch die Verwerfung des Gesetzes Mosis das Christenthum den befehrten Heiden annehmbarer gemacht habe, andererseits den Borrang bes jübischen Apostels so zu retten, baß man auch ihm große Missionsreisen in ber Beibenwelt andichtete, auf benen er überall einen falichen Lehrer, Simon, mit bem im Grunde Paulus gemeint war, überwindet, einen entscheidenden Sieg in Rom erficht und schließlich bort gefreuzigt wird. Dies find die Grundzüge der erwähnten Parteischrift, welche sich in der allerdings viel späteren Ueberarbeitung, die wir in den Pseudo-Clementinen besigen, noch erkennen läßt. 1) Diese jübische Exclusivität ließ sich zwar bei bem mächtigen Gindruck, ben die Kirche von dem Wirfen des Paulus empfangen, um so weniger halten, als das Judendriftenthum felbst sich mit ber Zerstreuung bes Bolfcs immer mehr auflöste. Unter bem Ginfluß ber in biefer Zeit sich immer mehr ausbildenden Ideen über die apostolische Succession voll= jog sich nun die Ausgleichung im Laufe des 2. Jahrhunderts bahin, daß beide Apostel als gemeinsame Begründer ber römischen Gemeinde aufgefaßt wurden, obwohl ichon bas älteste Zeugniß in diesem Sinne die Ungeschichtlichkeit biefer Tradition zeigt. In einem Briefe bes Bischofs Dionnsius von Korinth (gegen 175 p. Chr.) nämlich findet sich die Angabe, daß Petrus und Baulus, nachdem sie gemeinsam die forinthische Gemeinde gestiftet, zusammen nach Italien gegangen und dort ebenfalls gemeinsam bie römische Gemeinde begründet. In dieser von Eusebius überlieferten Nachricht ist alles falsch, da wir wissen, daß die korinthische

<sup>1)</sup> Cf. Lipfins die Quellen der römischen Betrussage. Riel 1872.

Gemeinde dem Baulus allein ihren Ursprung verdankte, daß biefer nicht freiwillig nach Italien gegangen, sonbern gefangen nach Rom geführt wurde, baß endlich als er bamals zum erstenmal nach Rom fam, die dortige Gemeinde bereits bestand. ber Zeit nach nächst stehende Beuge, Frenäus, gegen Ende des 2. Jahrhunderts Bischof von Lyon, erwähnt ohne allen Commentar, daß die römische Kirche von ben zwei glorreichen Aposteln Petrus und Paulus begründet sei (contra haer. III, 3). Tradition blieb von nun an unbestritten bis ins vierte Jahrhundert, auf allen in diese Beriode fallenden bildlichen Darftel= lungen erscheinen beibe Apostel gemeinsam, so auf bem schönen Bronzerelief, welches bas driftliche Museum ber vatikanischen Bibliothet besitt, so auf ben Goldgläsern wo Christus Beiden bie Krone reicht, nirgends ift ein Borrang bes Petrus erkennbar, auch auf ben Sarkophagen ber Ratakomben, welche man bem 4. Jahrhundert zuschreiben barf, tritt Betrus niemals aus dem Apostelfreis, der Christus umgiebt, heraus, im Gegentheil ist öfter seine Berleugnung bargestellt. Anzwischen ward ber römische Aufenthalt Betri immer mehr ausgefchmucht, die Pfendo-Clementinen (2. Hälfte bes 2. Jahrhunderts), beren Unechtheit erst im 5. Jahrhundert erfannt warb, brachten die Sage von feinem römischen Bisthum in Umlauf, welche ichon baburch wiberlegt wird, daß ber Begriff bes Episcopats sich erst um die Mitte bes 2. Jahrhunderts feststellte. Es wirften babei judenchriftliche Traditionen mit dem Bestreben ber römischen Gemeinde zusammen, sich über die andern zu erheben, indem der Apostel als ihr erstes Haupt bargestellt warb, ber an der Spite ber ursprünglich jerusalemischen Gemeinde gestanden hatte. So sehr diese Trabition ber Geschichte widersprach, so fand sie wie auch die Erzählung von dem Kreuzestod Betri boch Aufnahme bei andern Kirchenvätern und ward vom 4. Jahrhundert als feststehend angenom= men, als Nachfolger sollte bann Petrus den Linus geweiht haben, ber ebenso wenig wie seine aufgeführten nächsten Nachfolger, mit Ausnahme bes Clemens, eine geschichtliche Berson ift.

Diese Traditionen aber wirkten naturgemäß dahin, die Stelslung der römischen Gemeinde zu heben, Frenäus nennt sie die größte und älteste und schreibt ihr einen Borrang vor allen andern zu (potentiorem principalitatem), Chprian sagt sogar, wie in Petrus sich die Einheit des Apostolats darstelle, so sei um

seinetwillen die römische Gemeinde der Mittelpunkt ber Kirche (erclesiae catholicae radix et matrix, de unit, eccl. 5). nur der römischen Gemeinde, nicht ihrem Bischof wird dieser Borrang zuerkannt. Frenäus, der die erstre so hoch feiert, spricht von ihrem Haupte gar nicht, weif't vielmehr eine Verfügung beffelben mit der Bemerfung gurud, bag feinem einzelnen Bischof bas Recht der Entscheidung zustehe; besonders entschieden lehnt die afrikanische Kirche die Unterwerfung unter solche Verfügungen bes römischen Bischofs ab, Tertullian sagt, er habe benselben genöthigt, die einer von ihm als keterisch bekämpften Lehre ge= währte Duldung zurückzunehmen, selbst Cyprian antwortet bem römischen Bischof Stephanus in bem Streit über bie von Regern vorgenommene Taufe, die Wahrheit sei nicht nach dem Herkommen, sondern nach ber Bernunft zu bestimmen, feine Proving habe ber andern Gesetze vorzuschreiben, die Berschiedenheit der Be= bräuche verletze nicht die Einheit der Kirche, welche allein durch die Gesammtheit der Bischöfe repräsentirt werbe, eine Synode zu Karthago (256) wies die römische Anmaßung einstimmig zu= rud. Ebenso wenig konnte die römische Kirche ihre Auffassung hinsichtlich ber Ofterfeier und ber Kirchenbuße durchsetzen. die erstre betraf, so scheiterte ber Versuch bes Bischof Victor, Die fleinasiatischen Gemeinden burch Ausschließung aus ber Gemein= schaft zur Annahme bes römischen Brauchs zu nöthigen, indem sich hiegegen ein einstimmiger Protest der angesehensten Kirchen-Ueber die Kirchenbuße faßten noch im lehrer erhob (196). 4. Jahrhundert Provinzialsnuoden gang von der römischen Anficht abweichende Beschlüffe. Auch von ber spätern pabstlichen Auslegung des befannten Wortes Christi »Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde« findet sich in ben Bätern ber Zeit nichts, Origenes erklärt jene Stelle fo, baß jeber Apostel, jeder Junger Christi ein Felsen sei, Chrysoftomus jagt, daß unter bem Felsen ber Glaube bes Befenners zu ver-Cyprian bemerft, Petrus habe die Schlüffelgewalt stehen sei. nur deshalb zuerst empfangen, weil Christus bie Ginheit ber Gemeinde gewollt, was ihm als Symbol derfelben zuerst gegeben, sei späterhin allen Aposteln verliehen, niemals habe Petrus fich einen Vorrang angemaßt, Paulus sei ihm in Antiochia offen entgegengetreten und er habe nachgegeben, weil Paulus im Recht war.

Die römische Kirche jener Zeit zählt viele Beilige, die ihren Glauben durch den Märtyrertod besiegelten, aber wenig bedeutende Männer, ihr corporatives Ansehen war groß, ihr Zeugniß angesehen, weil sie als vorzugsweise Bewahrerin ber avostolischen Tradition galt und die Gemeinde der Hauptstadt des Reichs schon an sich von höchster Wichtigkeit war. Aber nirgends finden wir ein besondres Ansehen ihres Hauptes als solchen, die übrigen Bischöfe betrachteten den Bischof von Rom als ihres Gleichen und redeten ihn als Bruder und Collegen an. Abge= sehen von den erwähnten Fragen von geringerer Wichtigkeit, nimmt Rom an den großen doctrinellen Rämpfen bes 2. und 3. Jahrhunderts gegen den Montanismus, die Gnofis, dem driftologischen Streit bes Paulus von Samosota u. f. w. gar keinen Antheil, im arianischen Streit, der die Kirche so lange und tief aufregte, verhielt sich ber römische Bischof lange vorsichtig abwartend, Liberius erkaufte die Rückfehr aus dem Exil mit der Verdammung des Athanasius und der Unterzeichnung eines arianischen Glaubensbekenntnisses, was allgemein als Häresie angesehen warb, im pelagianischen Streit billigte Bosimus bas Bekenntniß bes von ihm angeklagten Colestius, ber offen die Erbfünde verwarf, mußte fich aber ber Berbammung diefer Lehre durch ein Concil zu Karthago nachträglich auschließen. gemäß spielen die Bischöfe von Rom auf ben Synoben dieser Beit, welche die dogmatischen Fragen entschieden und sämmtlich im Morgenland gehalten wurden, gar feine Rolle, persönlich er= scheinen sie auf den ersten acht nicht, auf einigen sind sie durch Legaten vertreten, auf bem wichtigen Concil von Constantinovel (381) 3. B. nicht, man theilte ber römischen wie allen andern Rirchen die Beschlüffe nur mit und zwar nicht zur Anerkennung, sondern zur einfachen Annahme, in der ersten dogmatischen Ent= scheidung eines Pabstes, ber Berurtheilung ber Eutychianer durch Leo den Großen, erfennt dieser felbst an, daß sein Schreiben um Glaubensregel zu werden, die Bestätigung der versammelten Bischöfe bedürfe, welche bann zu Chalcedon gegeben ward. Kaifer beruft, verlegt, eröffnet, vertagt, schließt die Bersammlungen; an ihn mußte sich baher auch ber römische Bischof wenden, wenn er eine Synobe für nothwendig hielt. Was den Vorsit innerhalb berfelben betrifft, fo wird zwar von fatholischen Schriftstellern behauptet, daß römische Legaten ihn zu Chalcedon (451)

und zu Constantinopel (680) geführt, ein geschichtlicher Beweis ist indeß hiefür nicht beizubringen.

In dem Mage als Byzanz der Schwerpunkt bes Reiches wird, steigt im Abendland das Ansehen und die Unabhängigkeit des römischen Bischofs, seine Stellung als Patriarch wird um fo bedeutsamer als er allein diese Burbe in der Besthälfte befleidete, so mußte auch der Alft der faiserlichen Gewalt, burch den der bisherige Chrenvorrang der Patriarchen zu einem rechtlichen ward, für Rom besonders wichtig sein. Es hatte nunmehr die Oberaufficht über ben ganzen firchlichen Occident, die Bestätigung der Wahl und die Ordination der Metropoliten, das Recht Appellationen von diesen oder von Provinzialsynoben anzunehmen, größre Synoden aus mehreren Provinzen zu berufen und zu Die Patriarchen standen an der Spige ber hierarchie, leiten. die Metropoliten waren ihnen untergeordnet wie diesen die Bi= ichofe, ihre Bezirke standen sich rechtlich gleich, die höhere Stellung bezog sich nur auf die ihnen unterstellten. Thatsächlich aber machte es sich, daß die beiben Patriarchen von Rom und Constantinopel also Alt= und Neurom wiederum einen Vorrang er= hielten vor den übrigen, bei Constantinopel erklärt es ber Sit in der Reichshäuptstadt, bei Rom die große Ausbehnung des patriarchalen Bezirfes, ber eben bas ganze chriftliche Abendland umfaßte, und da bei allgemeinen Synoden boch nur einem dieser beiden Batriarchen die Leitung zufallen fonnte, fo wurde auf bem Concil von Chalcedon (451) Rom hiefür der Chrenvorzug Freilich find alle diese Berhältnisse in dieser Epoche zuerkannt. noch fluffig, sowie die Patriarchen feine Bentarchie bilbeten, sondern vielmehr anerkannt wurde, daß zwar die Gliederung der Hierarchie in Bischöfe, Metropoliten und Patriarchen für die Ordnung der Kirchenregierung erforderlich sei, daß aber die wirkliche Vertretung ber Rirche nur in ber Gesammtheit ber Bischöse liege, so übten auch die beiden Patriarchen von Rom und Constantinopel nur ein thatsächliches Uebergewicht, welches meift auf ungesetlichem Uebergreifen beruhte, und ber auerkannte Chrenvorrang Roms begründete feinerlei Rechte auf Ginmischung in die firchliche Regierung des Morgenlandes. Noch lange gelang es Rom selbst nicht im Abendland aus der Idee einer er= habneren Stellung eine oberfte Centralgewalt mit festem rechtlichen Inhalt, einen Primat herzuleiten und Samit die alte Borftellung

von der wesentlichen Gleichheit aller Bischöfe zu. zerstören, dem widerstrebten schon in der Nähe die mächtigen Metropoliten von Mailand, Ravenna und Aquileja und der Beschluß der Parteissynode der Athanasianer von Sardika (343) über die Appellation verurtheilter Bischöfe an Julius den Bischof von Rom statuirte kein Recht, sondern räumte nur dem Julius eine schiedsrichtersliche Stellung als persönliches Vorrecht ein, was außerdem von den andern Parteien bestimmt verworfen ward. Sowenig konnte sich noch damals ein Vorrang des römischen Bischofs als solchen festsen, daß noch 418 die afrikanische Kirche ausdrücklich jede Appellation an Rom verbot.

Während nun in der 2. Hälfte bes 5. Jahrhunderts bie orientalische Rirche immer mehr Staatsfirche ward, die Bischöfe als Beamte und Geschöpfe des Raisers unablässig in die Intriguen bes üppigen und verderbten Hofes hineingezogen wurden und burch Streit unter einander ihr Ansehen schwächten, mar ber Entwicklungsgang in Rom ein gang andrer. Im 4. Jahrhundert war die Physiognomie der alten Welthauptstadt noch eine wesentlich heidnische, sowohl im Neußern, da grade die großen Bauten bes 3. Jahrhunderts noch gang bem Bötterdienst und den Schauspielen gewidmet waren, als ber Masse bes Bolts nach, welches das Panem et Circenses auf die höchste Spite getrieben hatte. Der Bobel verlangte fortwährenbe Spenden von Brot, Bein, Del und Fleisch und war unersättlich nach Schaustellungen ber graufamften Art. Inmitten biefer Gefellichaft ftanb bie immer= hin ichon zahlreiche driftliche Gemeinde, von beren Buftanben gleichzeitige Schriftsteller freilich ein sehr ungünstiges Bild ent-Bei bem Mangel einer starten Staatsgewalt und ber bamals noch geringen Macht bes römischen Bischofs verfiel ber Clerus ber allgemeinen Entsittlichung ber Gesellschaft, gegen welche selbst ein so bedeutender Bertreter ber Askese wie Bieronymus nicht durchbringen konnte. Im 5. Jahrhundert dagegen hatte der römische Bischofssitz eine Reihe wahrhaft ausgezeichneter Männer aufzuweisen, welche ebenso gegen bie innere Berberbniß erfolgreich fämpften als mit großer Consequenz und Gewandtheit jede Belegenheit benutten um ihren Ginfluß zu steigern. hervorragender Bedeutung war hierbei die juristisch politische Bildung Roms; waren bie großen Lehrer ber griechischen Rirche Philosophen, so waren die der lateinischen Rechtsfundige. »Dort

ist die griechische Philosophie zur christlichen Speculation, hier bas römische Recht zur driftlichen Gesetzgebung umgeprägt worben« (Thiersch). Das politische Streben nach einem geistlichen Imperium überwog bas religiöse, ging die Entwicklung in Byzanz auf die Staatsfirche, so faste man in Rom schon fruh ben Rirchenstaat als die sicherste Grundlage bes apostolischen Regi= ments auf. Sehr beträchtlich war ichon bamals ber Reichthum ber im Laufe ber Zeit ber romischen Rirche zu Ehren ihrer apostolischen Stifter gemachten Schenkungen, die patrimonia Sanctorum ober Petri. Aus ihnen wurden andern Rirchen Unterftugungen gewährt, was Rom Ginfluß schaffte, und ba ber Besit meift aus Grundstücken in ber Stadt und beren Umgegend bestand, so gab er auch ein Recht zur Theilnahme an burgerlichen und politischen Angelegenheiten. Bang besonders aber trugen bie großen geschichtlichen Greignisse bei, bie römischen Bischöfe im Streben nach weltlicher Unabhängigfeit zu bestärfen, hatte hierauf schon die Berlegung ber Residenz nach Constantinopel gewirft, so war dies noch mehr ber Fall als nach ber Theilung bes Reichs bie weströmischen Schattenkaiser suchten an ber geiftlichen Macht einen Halt zu gewinnen und ihr beshalb stets gefällig waren.

Durch die Umwälzungen ber Bölferwanderung, welche dem westlichen Reich ein Ende machten, die antike Cultur aufs tiefste erschütterten, die Stadt Rom verheerten und fo ihren Charafter änderten, ward die Kirche verhältnißmäßig wenig berührt, vor ihr blieben die Barbaren ehrfurchtsvoll stehen, sie vermittelte zwischen Siegern und Besiegten, fühn erhob ber römische Bischof im allgemeinen Zusammenbruch sein Haupt. Indem seine Dacht unter biesen Wirren, in welchen bie weltlichen Machthaber sich rasch ablöften, allein ben Charafter ber Beständigfeit zeigte, fam ihm naturgemäß ber Gebanke, sich ber Oberhoheit ber staatlichen Macht gang zu entziehen. Er konnte sich weber als Unterthan ber heibnischen und arianischen Germanenkönige betrachten, noch weniger als ben ber römischen Stadtgemeinbe, ber legitime Berr aber, ber Kaiser in Byzanz, als bessen Bertreter bem Ramen nach bie Oboafer und Theoborich herrschten, hatte feine Macht zu Indem nun auch bie Resibeng bes einichüten und zu strafen. zigen bauernderen Reiches jener Zeit, des oftgothischen, nach Ravenna verlegt warb, emancipirte sich ber römische Patriarch in

1 -0000

der Stadt und ihrer Umgegend fast vollständig, und diese Entwicklung wurde auch durch Belisar's Wiedereroberung Italiens nicht dauernd aufgehalten, da der Vicekönig des byzantinischen Hoses, der Exarch, gleichfalls in Ravenna wohnte und seine Macht durch die damals vom Patriarchen begünstigten Langobarden in Schach gehalten ward.

Dieser Gang ber Dinge mußte nach Außen wie nach Innen seine Consequenzen für die romische Rirche geltend machen. Angen zunächst in einem immer gespannter werbenden Berhältniß zur morgenländischen Kirche. Rom hatte sich schon ber Aufnahme Constantinopels unter die Patriardiate widersetzt und verfocht, als bies nicht gelang, wenigstens bie Selbständigkeit ber übrigen orientalischen Patriarchate, welche Constantinopel und bessen Sof sich unterwerfen wollten. Ebenso nahm es in den bogmatischen Streitigkeiten bes 5. und 6. Jahrhunderts immer Partei gegen die von Constantinopel vertretenen Ausichten und setzte die seinigen meift auf ben Synoden durch. Felig III. eitirte bie Bischöfe von Alexandrien und Constantinopel als Monophysiten nach Rom und belegte den lettern, Acacius mit dem Bann, was vereint mit der Erhebung des constantinopolitanischen Batriarchen über die übrigen orientalischen zu einem Bruch führte, welcher zwar noch einmal beigelegt ward, aber nichts besto weniger ber Ausgangs= punkt der spätern vollständigen Trennung der abendländischen von der morgenländischen Kirche ward. Auch den oftrömischen Raisern gegenüber nahmen die Patriarchen von Rom einen sehr andern Ton an, Gelafins giebt 494 in einem Briefe an Ana= stafius schon gang die mittelalterliche Theorie über das Berhältniß von Staat und Kirche, »burch zwei Mächte, erlauchter Kaiser, wird vorzugsweise diese Welt regiert, die heilige der Priester (pontisieum) und die königliche, wobei das Gewicht der Priester um so bedeutender ift, als diese auch für die Könige ber Menschen beim göttlichen Gericht werden Rechenschaft legen Die Raiser ihrerseits beachten Rom gegenüber eine milfien.« sehr ehrerbietige Haltung. Justinian meldet dem Hormisdas seinen Regierungsantritt mit dem Ausbruck ber Ergebenheit und empfängt Johann I., den Theodorich genöthigt gegen die Bebrückung der Arianer burch ben Raiser einzutreten, glänzend.

Mit der steigenden firchlichen Bedeutung Roms bildet sich denn auch immer mehr die innere Legende aus, auf den Vild=

werken bes 4. und 5. Jahrhunderts erscheint die Uebergabe ber Schlüffel, als Symbol bes Haupts ber neuen Kirche wird Mojes bargestellt, wie er bem Felsen bas Baffer entlocht, mit ber Umschrift » Petros. « Die römische Lirche behauptet als un= bezweifelte Thatsache, bag Betrus ihr Begründer und erfter Bischof gewesen sei, nennt sich baher auch schlechtweg Sit bes beil. Betrus. Leo I., ber furchtlos bem Attila und Geiserich entgegentrat, sprach dies zuerst als Lehrsatz aus und ließ ben= felben durch ein Rescript bes weströmischen Raisers Balentini= Selbstverständlich aber mußte bie an's III. 445 bestätigen. Anerkennung, daß Petrus ber Apostelfürst und Begründer und Hanpt ber römischen Kirche gewesen auch auf ben Rang seiner Nachfolger zurückwirken, aus bem perfonlichen Primat bes Betrus wird bas sachliche ber römischen Kirche gefolgert, was ihre Autorität bestimmt hat, foll Gefet fein. Auf der Synode von Ephesus 431 erflärten bie römischen Legaten, Betrus, bem Christus die Binde= und Lusegewalt verliehen, lebe und richte fortwährend in seinen Nachfolgern und dieselbe Consequenz zog Leo noch bestimmter. Als Kirchenfürst wie als Kirchenlehrer bebeutend faßte er die Bukunft bes römischen Stuhles mit flarem Bewußtsein ins Auge. Kraft der Nachfolge des heil. Petrus war ihm die römische Rirche ber Felsen, auf bem die gange Kirche ruhte, ber römische Bischof burch göttliche Ginsetzung ihr Saupt, bas für fie zu forgen habe. Jenes burch ihn veranlaßte Gefet Balentinian's, das dem apostolischen Stuhl die höchste geset= gebende und richterliche Gewalt in ber ganzen Kirche gab, galt zwar nur für bas Abendland und ward auch dort nur langfam burchgesett, aber die Bahn war vorgezeichnet, die Zerrüttung ber illyrischen, gallischen und afrikanischen Kirchen burch bie Arianer gab Anlaß biefelben in ben Sprengel bes römischen Patriarchats zu ziehen. Demgemäß erklärte Gelasius 492-96 »ber Sig bes heil. Betrus hat bas Recht ber Entscheidung und über alles zu urtheilen, Keiner barf über fein Urtheil urtheilen, wenn die Canones bestimmen, daß von jedem Theile der Welt an ihn appellirt werben fann, so ist es boch Niemandem gestattet von ihm zu appelliren.« Und Symmachus schreibt bem Kaiser Anastasius II. »Willst bu etwa, weil bu Raiser bist, gegen bie Macht des heil. Betrus streben? Bergleichen wir doch die Chrenstellung des Kaisers mit der des Oberpriesters (pontisicis), so findet sich der große Unterschied, daß jener für die menschlichen, dieser für die göttlichen Dinge zu sorgen hat.« In dem Proceß, der gegen ihn geführt ward, stellte seine Partei auch zuerst den Satz auf, der Nachfolger Petri könne nur von Gott gerichtet werden.

Bon besonderm Einfluß ward die Regierung Gregor's bes Großen, der gestütt auf das emportommende langobardische Reich sich immer unabhängiger von der wiederhergestellten faiserlichen Gewalt machte, er erweiterte ben Besit Roms fehr und ließ bie Patrimonia unmittelbar durch seine Vertrauten verwalten, welche zugleich eine Aufsicht über ben Provinzialclerus führten und die Bischöfe zur Berantwortung zogen, wenn Geiftliche ober Laien sich wiber sie beschwerten. Ohne das Wahlrecht ber Bischöfe burch Clerus und Gemeinde anzutasten, sicherte er sich einen Einfluß auf baffelbe burch Entsendung von Bisitatoren, welche als seine Vicarien auftraten, gang besonders aber erkannte er, der felbst aus bem Kloster hervorgegangen war, ben gewaltigen Hebel welchen bas Mönchsthum für die Machtentwicklung bes römischen Stuhles bot, er enthob die Alostergeiftlichkeit ber Jurisdiction ber Bischöfe und machte sie ber Beltgeiftlichkeit gegenüber selbst= ftändig, indem er fie direct unter ben heil. Stuhl ftellte und ihr bas Recht gab sich ihre Aebte frei zu wählen. Nach allen Seiten bin suchte er ferner bie Rirche 'in ber Ginheit bes Glau. bens, ber Bucht und bes Cultus auszubauen, ber Gottesbienft erhielt eine geheimnisvolle Pracht, ber Rirchengesang warb ausgebilbet, Glocken und Orgel eingeführt, die Kleidung ber Geistlichen ward nach den verschiedenen Graben und Feierlichkeiten abgestuft, zahlreiche Festtage eingeführt, die Berehrung ber Engel, Beiligen und Märtyrer geregelt, namentlich aber ward bie Chelosigkeit ber Priester immer allgemeiner. Schon auf bem Concil von Ricaa war sie beantragt, aber nach ber berebten Bertheibigung bes Chestandes durch ben Mönch Paphnutius verworfen, die trullanische Synode bestätigte das Recht ber Klerifer mit einem vor der Priesterweihe als einer reinen Jungfrau heimgeführten Beibe zu leben, legte aber schon den Bischöfen auf, sich von ihren Frauen zu trennen. Mit allebem war freilich die Stellung des römischen Patriarchen noch weit entfernt von der des mittel= alterlichen Pabstes, von einer wirklichen Regierung der Kirche war noch nicht die Rede, bazu fehlte es ganz an der nothwendigen Organisation von Behörden ber spätern Curie, ber römische Clerus war ebenso zusammengesett, wie jeder andre. Niemand bachte baran sich burch ben römischen Bischof von ber Erfüllung firchlicher Borichriften entbinden zu lassen, Niemand bezahlte Abgaben an ihn, er vermochte keine Person aus ber Gemeinschaft ber ganzen Rirche auszuschließen, wenn er einzelnen Bischöfen ober Provinzialfirchen die Gemeinschaft fündigte, so blieb dies ohne rechtliche Folge für beren Berhältniß zu anbern Bischöfen und Rirchen, trop bes machsenben Ansehens bes römischen Stuhles behaupteten die armenische, die sprische, die äthiopische, die irische und altbritische Kirche ihre Autonomie noch Jahrhunderte lang, selbst ein Mann wie Gregor I. bachte nicht baran in die firchlichen Kreise ber anbern Batriarchen, Metropoliten und Bischöfe einzugreifen, er wies mit Entruftung ben Titel eines allgemeinen Bischofs zurud, ben ja selbst ber Apostel, welchem bie Sorge für bie gange Rirche übertragen, nie geführt, »benn, fagte er, es ift flar und von allen frühern römischen Bischöfen wohl eingesehen, daß sobalb ein Bischof sich ben allgemeinen nennt und er das Unglück hat in irgend einen Frrthum zu verfallen, bie ganze Rirche Gefahr läuft, zusammenzustürzen und baß folglich bie Einwilligung in ben Gebrauch bieses Wortes eine mahre Sotteslästerung und Berläugnung bes Glaubens ift« (Ep. ad Eulogium, ad Joannem etc.), er nannte deshalb die Annahme besselben burch ben Hofpatriarchen von Byzanz die Usurpation eines frevelhaften und dummen Titels. 1) Die Stellung des römischen Patriarchen, ber seit bem 6. Jahrhundert wie schon früher ber alexanbrinische, vorzugsweise Pabst genannt wird,2) war die eines primus inter pares; noch 631 theilt Fidor von Sevilla bei ber Beschreibung ber Kirchenämter, die Bischöfe in vier Klassen, Patriarchen, Erzbischöfe, Metropoliten und Bischöfe, und noch 789 stellt ber spanische Abt Beatus die Hierarchie ebenso bar, auch er kennt als oberfte Amtsstufe nur die Patriarchen, als beren ersten er ben römischen nennt. (Der Pabst und bas Concil von Janus. Leipzig 1869, S. 96.)

<sup>1)</sup> Vocabulum stultum, superbum, pestiferum, profanum, scelestum, imitatio antichristi et usurpatio diabolica.

<sup>2)</sup> Erst auf einer Spnode von Rom 1074 ward übrigens gesetzlich bestimmt: ut Papae nomen unicum esset in universo orbe christiano, nec liceret alicui, se ipsum vel alium eo nomine appellare.

Mit bem 7. Jahrhundert traten nun zwei Ereignisse ein, welche entscheidend für bie fernere Ausbildung des pabstlichen Primats wurden, die Ausbreitung bes Islam und die Befehrung ber germanischen Stämme zum fatholischen Christenthum. erstre vernichtete allmälig die ganze afrikanische und asiatische Kirche, aber dieser Verluft des Christenthums überhaupt, ward zu einem Gewinn für Rom, indem so die Mittelpunfte zerstört wurden, welche gegen daffelbe bisher ihre Selbständigfeit behauptet hatten. Und gleichzeitig breitete sich burch bie Mission des römischen Stuhles das Christenthum unter den Germanen aus, indem berfelbe mit bem scharfen politischen Blid, ben bas geiftliche Neurom als Erbschaft von Altrom überkommen, in den nordischen Barbaren, welche das sinkende Reich stürzten, die Empfänglichkeit für das Christenthum erkannte und ihre zufunfts= reiche Kraft in seinen Dienst stellte. Jene Bölfer aber empfingen mit bem Evangelium die Lehre, daß ber Pabst als Nachfolger Betri das göttlich verordnete Haupt der Kirche sei und in derselben nur stehe, wer sich ihm unterordne. So rückte Rom, während die byzantinische Lirche ber Stagnation und Entartung immer mehr verfiel, in ben Mittelpunkt ber driftlichen Welt und alles war für die Ereignisse vorbereitet, welche der römisch= fatholischen Kirche die Alleinherrschaft im Abendland geben sollten.

## 8. Das fränkische Reich und die Kirche. — Kaiserthum und Pabsthum.

Die beutschen Stämme, welche bas westliche Römerreich stürzten, begründeten auf seinen Trümmern Berrschaften, welche fämmtlich nur verhältnismäßig furzen Bestand hatten und in benen die germanischen Erobrer mit ben romanischen unterworfenen Bölfern bald zu neuen Nationalitäten verschmolzen. ber weitreichenbsten Bedeutung ward es nun, daß ber stärtste ber bisher mit der römischen und driftlichen Welt nicht in Berührung getretnen germanischen Stämme, ber frankische, unter ber Führung seines Königs Chlodwech und bessen Nachfolger ein Reich aufrichtete, welches vom Golf von Biscana bis an ben Inn und die Saale reichte und zugleich bas katholische Christenthum annahm, welchem das bis dahin in zwei Theile gespaltne römische Gallien angehörte. Das Chriftenthum hatte verhältnismäßig früh in Gallien Wurzel gefaßt; die druidische Religion war im Verfall, ber Dienst ber siegreichen Götter Roms noch nicht augenommen, als in Massilia, das von Alters her in genauer Berbindung mit Kleinasien stand, die erste driftliche Gemeinde begründet ward; vom Rhonethale verbreitete fich der neue Glaube rasch ins Innere bes Landes. Die Erobrer fanben ein burch bie Stürme ber Bölferwandrung erschöpftes Land, nur ein Stand, die Beiftlichkeit, war in bem Berfall ber burgerlichen Ordnung gewachsen, je gebrechlicher die weltliche Gemeinde, besto fester war die firchliche geworden. In den Bischöfen hatte das Bolf die einzigen Bertreter in ber Noth gegen die rasch wechselnden Gewalthaber gefunden, sie gehörten ihm an und wurden von ihm und bem Clerus gewählt, fie waren die einzi= gen Träger der Bilbung in biefer Zeit der Barbarei.

schienen sie auch den Franken zugleich als Repräsentanten der romanischen Bevölkerung und ber driftlichen Gemeinschaft; ber eifrige Anschluß der Neubekehrten an diese förderte die Ausbreitung der frantischen Herrschaft und andererseits fanden die Bischöfe in berselben nur Vortheil; sie waren die Einzigen, beren Stellung burch ben Sturg bes Römerreichs nicht berührt wurde, fondern an Bedeutung wuchs. Die gallischen Bischöfe hatten zu den ersten gehört, die das oberhoheitliche Recht des Bischofs von Rom anerkannt und ihm selbst bann tren blieben, als sie sich mit der Begründung der Reiche der Bestgothen und Burgunbionen, die zwei Drittel bes Landes einnahmen, der weltlichen Herrschaft der Arianer unterwerfen mußten; durch die katholischen Merovinger gewannen sie fortan im Norden Schutz gegen bas früher brohende Beidenthum, im Guben burch die Berdrängung der Westgothen bis über die Garonne und die Unterwerfung der Burgundionen Befreiung von den keterischen Arianern. durfte wohl Pabst Anastasius II. die neue Ordnung der Dinge mit Jubel begrüßen, die frantischen Könige werden die geliebten Söhne ihrer Mutter, ber römischen Kirche, ihre eisernen Säulen So eng wie demnach die Interessen ber neuen Dynastie und ber Kirche verbunden waren, kann es nicht Wunder nehmen, daß lettre, welche schon unter römischer Herrschaft einen nicht unbeträchtlichen Grundbesitz erworben, von den Königen reich ausgestattet ward, die Berletzung firchlicher Personen und Sachen ward besonders hoch gestraft, das bedeutende Wehrgeld der Beiftlichkeit in ben Gesetzen zeigt ihr steigenbes Ansehen, bie Sonn= tagsfeier ward gesetzlich durchgeführt, das kirchliche Afylrecht in weiterm Umfang gewährt, ber eines Berbrechens angeflagte Bischof durfte wohl von der weltlichen Gewalt zur Untersuchung gezogen und verhaftet, aber nur von der Synobe ver= Unter ben Großen bes Reiches nahmen bie urtheilt werden. Bischöfe die erste Stelle ein, ihre Synoden werden vom König veranlaßt, die Beschlüsse berselben werden ihm zur Bestätigung vorgelegt, damit sie zu wirksamer Geltung gelangen. Kirche sieht ein, heißt es in dem Beschluß einer Synode von 590, daß sie unter Mitwirkung des heiligen Geistes durch das Gebot der Fürsten zusammengehalten und gefräftigt wirb.«

Wenn aber in diesem Reiche, in welchem altheidnische Tras ditionen mit christlicher Lehre, sowie die verschiedenen Nationas

litäten untereinander noch im Kampfe lagen und in welchem romanisch-keltische Berdorbenheit sich mit frankischer Robbeit verband, die Kirche die große civilisatorische Macht war, wenn fie Milbe gegen Gefangne und Unfreie predigte und sie losfaufte, für Arme und Kranke forgte, sich ber Wittwen und Waisen annahm, Flüchtlingen ein Afyl gewährte, bie Großen, welche bas Volt unterdrückten, burch ben Bann in Schranken zu halten suchte und babei feine Verfolgung Fregläubiger hervorrief, fo entging boch auch sie nicht ber Berweltlichung und bem sittlichen Berfall. Durch die Freigebigkeit ber Könige, mehr noch burch Stiftungen von Privatpersonen, beren Gifer ober Reue die Geift= lichkeit wohl auszubeuten wußte, 1) durch Einverleibung bes per= fönlichen Bermögens ber Bischöfe in bas Kirchengut, aber auch burch Erbschleicherei und Urfundenfälschung wuchs bas Bermögen ber Kirche berart, bag man glaubt ihren Grundbesit zu Ende bes siebenten Jahrhunderts auf 1/3 des gesammten Grundeigen= thums in Gallien annehmen zu dürfen. (Roth, Beneficialwesen. S. 249.)

Allerdings stand der Staat der Kirche nicht wehrlos gegenüber, die oberhoheitliche Gewalt des Königthums über dieselbe war anerkannt, die Appellation an den römischen Stuhl unterlag seiner besondern Erlaubniß, sämmtliche Geistlichen mußten den Treneid leisten wie alle übrigen Unterthanen, die Kirche hatte kein Gericht im Sinne der öffentlichen Versassung, aber alles dieses konnte nicht hindern, daß mit dem massenhaft zunehmenden Vermögen, namentlich des Grundbesitzes der Kirche, das Verhältniß derselben zum Staate und zur Gemeinde sich sehr ändern mußte.

Was die lettre betraf, so war der Bischof nicht nur das kirchliche Haupt seiner Diöcese und der von ihm ganz ab-

<sup>1)</sup> Wie durch das Wehrgeld Verbrechen, so wurden durch Schenkungen an die Kirchen die Sünden gesühnt, da die Priester lehrten, alles der Kirche Gegebne sei Gott selbst geschenkt. So schreibt Eligius, Vischof von Nopon, (639) Schenkungen an die Kirche und die Armen allein seien als unverlierbare Güter zu betrachten. "Quod si observaveritis securi in die judicii ante tribunal aeterni judicis venientes dicetis: Da Domine, quia dedimus." Hier ist also das Princip des einsachen Abkanss anfgestellt, während früher doch wenigstens die Bedingung gestellt ward, daß die Gaben der Barmherzigkeit auch mit zerknirschtem Herzen gegeben werden müßten, um zu nützen (Salvianus ad ecclesiam etwa 480.)

hängigen Beistlichkeit, sondern auch der reichste Mann des Ortes und Gebieter über das Rirchengut deffelben sowie Aller, die darauf wohnten. Was aber bas Berhältniß zum Staat betrifft, fo muß man bebenken, bag im frankischen Reich fich bie Staatsgewalt wesentlich in Ariegs- und Gerichtshoheit erschöpfte, vom Ariegsbienst waren in jener Zeit die Geiftlichkeit und ihre Hinterfassen eximirt, und was bas Gericht betraf, so hatte die Rirche zwar keine Hoheit, wohl aber unbehinderte Gerichtsbarkeit in allen geiftlichen Sachen und bie Berechtigung in burgerlichen Streitigkeiten, sowohl wenn beibe Parteien Geiftliche waren, als wenn es nur ber Beflagte war, ebenfo in allen gemischten Streit= fragen zunächst ein schiedsrichterliches Berfahren vor bem geistlichen Gericht (audientia episcopi) einzuleiten, bas zwar nur mit geiftlichen Mitteln wirken konnte, bei bem großen Ginfluß berselben aber, wie z. B. ber Excommunication boch eine bedeutenbe Macht übte. Alle Zwede, die außerhalb der Kriegs= und Ge= richtshoheit lagen, überließ ber Staat ben autonomen Rechtsbilbungen, ben Gemeinde-, Mart- und Gewerbegenoffenschaften. Unter biesen Genossenschaften war aber bie Kirche in Folge ihres machfenden Grundbesites und ihrer Immunitäten bei weitem die machtigste geworden und hatte innerhalb berfelben die volle Selbstregierung, die freie Entwicklung ihres Rechtes. Die Vereiniauna eines ungeheuern Landbesites in der Hand einer außerdem noch vielfach privilegirten Corporation constituirte einen Staat im Staate, die Bereinigung bes Rirchenguts einer Diocese, bas Bisthum, ftand ber weltlichen Verwaltung als geschloffnes Ganges gegenüber, die Bischöfe wurden geistliche Landesherren in immer größerm Style und zwar um fo felbständiger als fie die Einzigen waren, die nur von ihres Gleichen gerichtet wurden, nur bem geistlichen Gericht ber Synobe verantwortlich waren. Die Folgen biefer Ausnahmestellung und bes machsenden Reichthums ber hohen Beiftlichkeit waren aber auch für die innern Berhältnisse ber Kirche verhängnigvoll, ber Bischof hatte zwar aus dem Kirchengut ben Unterhalt ber firchlichen Gebäude und ber unter ihm stehenden Geiftlichen zu bestreiten, aber lettre waren beshalb auch gang feiner Gewalt anheim gegeben, fie burften ohne feine Erlaubniß bie Diocese nicht verlassen, konnten von ihm begrabirt werben 1) und unterlagen seiner Strafgewalt.

<sup>1)</sup> Die Doctrin bes character indelebilis gehört erft einer fpatern Zeit an.

Er selbst aber, so fast unumschränkter Herr seines Sprengels war den Metropoliten nur in Aenkerlichkeiten untergeordnet, die Synoden konnten keine ständige Aufsicht führen und wo sie einsmal gegen Bischöfe einschritten, versuhren sie auf das Milbeste um das geistliche Ansehen nicht zu untergraben. Die Kirchensucht versiel vollständig, im allgemeinen Jagen nach Reichthum und einträglichen Pfründen riß die größte Sittenlosigkeit ein und Gregor von Tours durfte wohl klagen, daß zwischen den Bischöfen des Herrn das Unkraut des Teusels wuchre.

Die Gefahr, die aus diesen Zuständen für das Reich erwuchs, war um so größer als einerseits die merovingische Dynastie sich selbst in wahrhaft atridischen Greneln zerrüttete, und
die Herrschaft der starken Frankenkönige in die Hände verlebter
Schwächlinge gerieth, andererseits der Bestand des Reichs von
Außen schwer bedroht ward. Bon Nordosten drängten die heidnisch und ununterworsen gebliebnen Stämme der Sachsen und
Friesen heran, noch mächtiger aber schwoll im Süden der Strom
des erobernden Islam herauf, der das westgothische Reich in
Spanien über den Hausen warf und sich über die Pyrenäen in
das fränkische Reich ergoß. Die Gefahr lag nahe, daß Heidenthum und Muhammedanismus sich in die Zukunft des westlichen
Europa theilten und die ganze, kaum begründete christliche Culturwelt vernichteten.

Hier ward es nun von höchster Bedeutung, bag in ben obersten Beamten ber Merovinger, den Verwaltern bes Kronguts, den Hausmeiern, sich eine Macht erhob, welche bas zerfallende Reich zusammenhielt. Bisher hatte es beren gewöhnlich drei für die drei großen Theile beffelben, Auftras, Niustras und Burgund gegeben, Pippin von Heristall machte sich burch die Schlacht von Testri 687 zum alleinigen "Majordomus, dux et princeps francorum" und benutte bie so gewonnene Macht um die Angriffe ber Friesen und Sachsen zurückzuschlagen. Weitergehend war die Wirksamkeit seines großen Sohnes Rarl Martells, er fah, daß durch die immer zunehmende territoriale Unabhängigkeit der Bischöfe ber Bestand ber Staatsgewalt in Frage gestellt ward, um so mehr, als auch manche fönigliche Beamte, Grafen und Herzoge sich in berselben Weise unabhängig zu machen suchten; ein berartig in fleinere Berrschaften zerfallendes Reich fonnte ben andringenden Saracenen

- Toroth

nicht widerstehen. Karl brach diese territorialen Gewalten, indem er die weltlichen burch Unterwerfung wieder zu königlichen Beamten machte und die Bischöfe wenigstens insofern in Abhängig= feit von ber Regierung brachte, als er bieselben ohne Rücksicht auf die canonischen Sapungen absette, wenn sie ihm nicht genehm waren, und die Bisthümer nur mit seinen unbedingten An= hängern befette. So lange die Bischöfe aus ber gallisch-römi= schen Bevölkerung hervorgingen, erhielt sich die canonische Praxis, wonach ihre Erwählung burch ben Clerus und die Gemeinde bes Orts unter Mitwirfung ber benachbarten Bischöfe ber Broving stattfand; als dann Franken von höherer Stellung sich um Bischoffige bewarben, übte ber König schon Ginfluß auf Die Wahl und die Synobe von Orleans gab 549 fein Beftätigungs= recht zu, 614 behält sich Chlotar III. burch ein Capitular vor, gelehrte und würdige Mitglieder seines Hofclerus zu Bischöfen zu ernennen, Karl Martell aber nahm nun nicht nur ganz allge= gemein das Recht der Ernennung, sondern auch das der Absetzung der Bischöfe nach politischen Rücksichten in Anspruch, behandelte sie also ganz wie Berwaltungsbeamte ohne auf ihren bisher als unantastbar betrachteten gesonderten Gerichtsstand Rücksicht zu nehmen. Nachdem er so bie Staatsgewalt wieber consolidirt hatte, warf er die Saracenen in den entscheidenden Schlachten von Tours und Narbonne auf immer über die Pyrenäen zurück.

Die hervorragende Stellung, die er damit gewonnen, mußte nun auch bald auf anderm Gebiete sich geltend machen. In Deutschland waren, soweit die Römer herrschten, längs des Rheins und der Donau Bisthümer gegründet, unter dem Einfluß der Franken war das Christenthum bis an die Saale vorgedrungen, aber ohne kirchliche Ordnung und vermischt mit dem Heidenthum, am Main und in Schwaben hatten die brittischen Sendboten Kilian, Fridolin und Columban das Evangelium gepredigt, doch wurde diese Mission von der römischen Kirche scheel angesehen, weil sie, wie ein großer Theil der damaligen brittischen Kirche, das Recht des Padstes, bindende Entscheidungen zu geben, verwarf. Im Gegensaß hiezu sandte Gregor II. 713 den Bruder Bonifacius, den wie er schreibt, »wir zum Bischof geweiht, dessen Glaube und Sitten wir geprüft und den wir in den Vorschriften unsers apostolischen Stuhles unterrichtet« — »als Verkündiger des

göttlichen Wortes zu ben germanischen Bolfern öftlich vom Rhein, welche noch in ber Nacht bes Beibenthums befangen find. Bo= nifacius also, ben Karl Martell auf bie Bitte bes Pabstes mit einem Schupbriefe an alle weltlichen und geiftlichen Burbenträger verfah, ift nicht in bem Sinne Apostel ber Deutschen geworben, daß er ihnen zuerst bas Evangelium geprebigt, sonbern baß er ben Sturg bes Beibenthums herbeiführte, namentlich aber bie beutsche Kirche organisirte und in die römische Hierarchie einfügte. Die von ihm als Erzbischof (von Gregor III. 732 ernannt) neueingesetten Bischöfe von Regensburg, Salzburg, Baffau, Freifingen, Burgburg und Gichftabt mußten mit fammtlichen andern auftrasischen Bischöfen auf bem Concilium Germanicum (742) geloben, sich ber römisch-katholischen Lirchenordnung zu unterwerfen, beren Bewahrer und Pfleger ber Babst sei, zwei Jahre später verpflichtete sich ebenso ber Clerus von Reuftrien auf ber Synobe von Soiffons zum Behorsam gegen ben pabstlichen Stuhl. Biebei ift indeß zu berücksichtigen, bag Bonifacius trop feiner Ergebenheit gegen ben pabstlichen Stuhl noch burchaus nicht bie spätere Theorie ber Machtvollkommenheit ber Pabste hatte, wonach die Bischöfe nur als beren Delegirte erschienen, seine Auffassung ber Hierarchie ist bie, über welche Rom selbst bamals noch nicht hinausgegangen war und nach ber stets eine höhere Stufe bie untere beaufsichtigt, jebe aber in ihrer Stellung gleichberechtigt ift. Wie bie Metropoliten über ben Bischöfen, so steht ber Pabst als Schlußstein ber Hierarchie an ber Spige ber gangen Rirche, er entscheibet nur in letter Inftang und handhabt die Ordnung und Regierung ber Kirche nach ihren Gefegen. Gingriffen ber Pabfte in die Rechtssphäre ber ihnen untergeordneten Burbentrager wiberfeste fich Bonifacius offen, wie 3. B. als Stephan bei seiner Anwesenheit in Frankreich einen Bischof von Det geweiht, was, ben Canonen gemäß, bem Metropoliten zufam (Rettberg, Deutsche Kirchengeschichte I. S. 413.) Sobann, wenn man zugeben muß, bag Bonifacius burch seine Wirtsamfeit bie selbständige Entwicklung ber beut-Schen Rirche unterbrochen und bie immer enger werbende Berbinbung berselben mit bem Pabstthum angebahnt hat, muß man andererseits betonen, daß auf eine Regeneration bes verwilberten fränkischen Clerus aus eigner Kraft nicht zu rechnen war. Wenn Karl Martell sich genöthigt sah bie territoriale Selbständigkeit

ber Bischöfe zu brechen, so konnte er ben innern Verfall ber Rirche nicht aufhalten, ja beförderte benfelben burch Befegung der Bisthümer mit Männern, die keinen andern Titel als ihre Ergebenheit für ihn hatten, ihrer geistlichen Stellung aber oft gang unwürdig waren. Rur eine feste hierarchische Bucht konnte hier wieder Ordnung schaffen, und der Regeneration der Kirche in diesem Sinne widmete sich Bonifacius mit ganzer Energie. Nachdem in der auftrasischen Kirche seit mehr benn 80 Jahren feine Synobe gehalten war, wurden auf bem erwähnten Concilium Germanicum burchgreifende Berordnungen gegeben über Berstellung ber Kirchenzucht, jährlichen Busammentritt eines Coucils, Unterordnung bes Clerus wie ber Alöster unter ben Bischof, Pflichten der Pfarrgeistlichkeit, Unterdrückung der Reste des Beibenthums und der Frelehrer. Aehnliches wurde für die neuftri= sche Kirche auf ber Synobe von Soissons vorgeschrieben, bie Beschlüsse beiber aber zu frankischen Reichsgesetzen erhoben. staatliche Ernennung ber Bischöfe ward nicht berührt, auf bem Concilium Germanicum gab Karlmann bie Bestätigung ber von Bonifacius ernannten Bischöfe, sowie beffen eigne Erhebung jum Erzbischof, in ber Form selbständiger Ernennung, 1) nur die Berleihung ber Bisthumer nach weltlichen Rücksichten war burch bie erlagnen Vorschriften ausgeschlossen. Und wenn unter seinem Ginfluß Karlmann und Pippin hierauf verzichteten, so griffen sie boch zu einer in andrer Beise ebenso einschneibenben Magregel, betreffend bas Kirchengut. Schon unter Karl hatten bie von ihm eingesetzten Bischöfe ihre Dankbarkeit burch freiwillige Bergabungen von Kirchengut (precariae) an Laien bezeugt, andererseits hatten solche auch vielfach geistliche Güter sich gewaltsam angeeignet. Es wurde nun bestimmt, daß um die gesteigerten Bebürfnisse bes Staates zu befriedigen (propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuito nostro sunt, in adjutorium exercitus nostri Capit. 743) jene Güter im Besit ber gegenwärtigen Inhaber bleiben follten, welche bagegen einerfeits bem König zu größeren Kriegsleistungen verpflichtet wur-

- Lunch

<sup>1)</sup> Ordinavimus per civitates episcopos et constituimus super eos archiepiscopum Bonisacium, qui est missus sancti Petri; als Sit ward ihm 745 nicht wie er und der Pabst wünschten, Cöln, sondern Mainz angewiesen (Nettberg, I. S. 356.)

ben, andererseits ben Kirchen einen Bittbrief ausstellen mußten, wodurch sie bekannten, daß sie das Gut (als precaria verbo regis) auf Lebenszeit zum Leben empfangen und die Zahlung eines gewissen Binses an die Kirche zur Bestreitung ber Bedürfnisse ber= selben versprachen. Rach bem Tobe bes Belehnten fiel bas Gut an die Kirche zurück, die aber eventuell ("si necessitas cogat et princeps jubeat") es aufs Neue vergeben mußte. Dieser Maß= regel stimmte wegen ber Noth ber Zeit auch ber Clerus zu, und als Bonifacius sich barüber gegen ben Pabst Zacharias beklagte, verwies dieser ihn auf die bedrängte Lage des Reiches, meinte, man muffe mit bem erreichten Binfe gufrieben fein und Beiteres günstigerer Benbung anheimstellen. Nach dem Rücktritt Karl= mann's erfolgte bann unter Pippin 751 eine alles Kirchengut umfassende Neuordnung, durch welche dasselbe zwischen Staat und Kirche getheilt warb. Auf Grund eines aufgestellten allge= meinen Verzeichnisses (descriptio) wurde bestimmt, welche Güter zum Unterhalt der Kirchen nothwendig seien, die übrigen aber zum Vortheil bes Staates nugbar gemacht. Diese Magregeln find ber erfte Borgang einer Säcularisation, b. h. Ginführung bes Grundsages, bag ber Staat im Fall ber Noth über bas Kirchengut verfügen barf, soweit nicht baburch bie Zwecke ber firchlichen Stiftung beeinträchtigt werben. Die Rirche fügte fich bem trot bes Wiberstandes des Bonifacius, namentlich wohl, weil man in Rom biesen Compromiß keineswegs als ein reines Opfer ansah, sondern als Preis der Einordnung der frankischen Kirche in die römische Hierarchie und gleichzeitig ber Pabst burch seine Fügsamkeit in biesem Punkte um so mehr Anspruch auf ben Schut Pippin's für feine augenblicklich hart bebrängte weltliche Unabhängigkeit gewann.

Während die Wirren der Völkerwandrung Italien immer tiefer zerrütteten, hatte, wie früher ausgeführt, allein die römische Kirche stetig an Macht und Besitz zugenommen, abgesehen von ihren reichen Besitzungen im übrigen Italien, war bei der Entsternung der römischen Kaiser, wie der gothischen Könige von Rom der römische Bischof immer mehr auch zum weltlichen Oberhaupt der Stadt und des ihr zunächst gelegnen Hoheitssprengels, des Patrimonium S. Petri im engern Sinne, geworden. Waren auch die Pähste nicht in der Lage den jeweiligen Machtshabern den Gehorsam zu weigern, welche selbst, wenn sie wie

Oboater ober Theodorich Arianer waren, das faiserlich römische Recht der Bestätigung der Pabstwahl übten, so wußten sie boch flug zwischen ben sich befämpfenden Dlächten bie Mitte zu halten und sich zwischen ihnen hindurch zu einer freieren Stellung vorzuschieben. Unter Theodorich neigten sie sich auf die Seite ber byzantinischen Raiser, nachbem biese ihre Berrschaft in Italien wieder hergestellt hatten, auf die Seite ber Langobarben, die im Norden Italiens 568 ein Reich gegründet hatten, katholisch geworden und rasch mit den Provinzialen zu einer neuen Nationalität verschmolzen waren. Nachbem bie römischen Bischöfe in bogmatischen Angelegenheiten immer ben Widerpart von Byzanz genommen, bot ihnen ein neuer Religionsstreit ben Anlag bas Jody bes Kaifers gang abzuschütteln. Leo ber Isaurier hatte sich entschlossen die Bilberverehrung abzuschaffen, die ihm ben geistigen Gehalt bes Christenthums zu fehr zu verdunkeln ichien, eine Neuerung, die sogar im oftromischen Reich Aufstände verursachte, in Italien aber eine allgemeine Erhebung der Bevölferung hervorrief, ber Exarch ward getötet, ber Pabst fonnte nicht anders als ben Raiser als Reper excommuniciren, anderer= feits warf fich ber Langobardenkönig Lindprand zum Bertheibi= ger ber Rechtgläubigkeit auf und nahm die burch ben Tob bes Exarchen vacante Herrschaft für sich in Anspruch, er breitete seine Berrschaft in Italien immer weiter aus und schien im Begriff bie Byzantiner, welche im Guben und Often ber Halbinfel sich noch bisher behauptet, zu vertreiben. Damit hätte Italien seine politische Ginheit erreicht, aber eben bieses mußte bem Pabstthum als eine große Gefahr für seinen geiftlichen Brimat erscheinen, benn biefer war nur gestütt auf seine weltliche Unabhängigfeit burchzuführen, er hatte sich in bem Dage gehoben als diese gewachsen war, wurden die römischen Bischöfe Unterthanen bes Königs von Stalien, sowie sie bisher unzweifelhaft Unterthanen bes römischen Kaisers waren, so war auch ihre oberhoheitliche Stellung in ber Kirche bedroht. Angesichts biefer bedrohlichen Lage fandte nun 740 Pabst Gregor III. ben Bischof Anastasius an Karl Martell, der nach dem Tobe des merovingi= schen Schattenkönigs Theodorich's IV. allein als Regent herrschte, ließ ihm die Schlüffel zum Grabe des Apostels Betrus überreichen und ihn bitten, Rom aus ber Gewalt ber Langobarben zu erretten, wobei er insgeheim versprach, daß er in biesem

Falle sich mit bem römischen Bolke von ber Herrschaft bes Raifers von Byzanz losfagen, fich unter ben Schut Rarl's stellen und auf biesen die Würde eines Patricius von Rom übertragen wolle, welche bald nach ber Wiederherstellung ber byzantinischen Berrschaft in Italien bem Exarchen von Ravenna als faiser= lichem Stellvertreter verliehen war. So wenig Recht der Pabst hatte, in dieser Beise über ein von seinem legitimen Oberherrn eingesetztes Amt zu verfügen, so wenig waren die politischen Berhältniffe geeignet bas franfische Reich zum Reinbe bes langobarbischen zu machen, vielmehr hatten beibe bisher im besten Einvernehmen gestanden; Liubprand war Karl's Freund, bie Ausbreitung seiner Herrschaft über gang Italien fonnte ber viel größern Macht Karl's nie gefährlich werben und bie Franken ihrerseits hatten sich bisher nie in die italienischen Berhältnisse gemischt. Karl lehnte benn auch ben Antrag ab, fo schmeichel= haft ihm die Sendung bes Pabstes war und bieser wußte fo flug seinen Frieden mit Liudprand zu machen, daß berselbe nicht nur vor Rom umfehrte, sondern sich auch bereit finden ließ die Stadt Sutri »ben seligen Aposteln Betrus und Baulus« in ber Person bes römischen Bischofs zu schenken, ein Aft, zu bem er als Erobrer berechtigt sein mochte, während Gregor II. sicher im Unrecht war das als Geschenk zu nehmen, was Eigenthum seines Landesherrn, des byzantinischen Raisers war. Seine Nachfolger, Gregor III. und Zacharias erlangten von Liudprand noch weitre wichtige Schenkungen und wußten sich in gutem Bernehmen mit Anders aber gestalteten sich die Dinge als sein ihm zu halten. Sohn Aiftulph ben Plan wieber aufnahm Italien unter einem Scepter zu einigen, Ravenna eroberte und nun als Nachfolger bes Exarchen die Unterwerfung Roms und bes Ducats verlangte. Aufs Neue und mit befferm Erfolg wandte fich nun ber Pabst an den Sohn Karl Martell's, ber bereits mit seiner Zustimmung ben letten Merovinger ins Kloster gebannt und die frankische Königsfrone usurpirt hatte. Nach frankischem Recht waren bie Merovinger die einzigen nobiles und nur ein folder konnte König fein, Pippin's Geschlecht, bie Arnulfinger, war nicht von Abel und er hatte bas Bedürfniß biefen Mangel burch eine firchliche Sanction zu erganzen, Pabst Zacharias gab biefelbe bereitwillig, indem er erklärte, es sei besser, daß der auch König genannt werbe, welcher die Gewalt habe, und ließ Pippin burch Boni-

facius die geistliche Weihe der Salbung ertheilen. Sein Nachfolger Stephan, ber aufs Neue durch Aistulph bedrängt ward, tam nun felbst nach Soissons, wo er von Pippin mit hohen Ehren empfangen ward und auf dem Reichstag von Kiersen 754 bas Bersprechen bes Königs und seiner Großen empfing, alle der heiligen Kirche und dem Stuhl Petri durch Aiftulph ent= fremdete Gerechtsame zurückgestellt werden sollten. Dagegen gebot ber Pabst bem frantischen Bolfe bei Strafe bes Bannes hinfort keinen König aus einem andern Geschlechte zu mählen und übertrug Pippin die Burde eines romischen Patricius, wozu er natürlich so wenig Recht hatte als sein Borgänger sie Karl Martell anzubieten. Pippin versprach Stephan bie Zurückgabe Ravennas und bes Exarchats. Das Wort Zurückgabe (restitutio) wird erst verständlich, wenn die damals in Rom erbichtete angebliche Schenfung Constantin's hinzugenommen wird. Rach dieser Fabel sollte Constantin durch ben Pabst Silvester vom Aussatz geheilt sein und aus Dankbarkeit, dem römischen Stuhl nicht nur das Principat über alle Rirchen ber Erbe, fonbern namentlich über die Patriarchen des Morgenlandes, nicht nur den lateranischen Ballast und die kaiserlichen Insignien, son= dern auch die Herrschaft über Rom, Italien und die westlichen Provinzen, d. h. Lombardo-Benetien und Istrien verliehen haben. Diese Fälschung hatte den Zweck der Pippin'schen Restitution einen geschichtlichen Hintergrund zu geben, ba ber Frankenkönig sich schwerlich zu einem Bruch mit bem Kaiser von Byzanz ent= schlossen hätte, wenn ihn der Pabst nicht zu überzeugen gewußt hätte, daß es sich um die Buruckgabe einer alten römischen Bisher hatte Rom und ber römische Ducat Schenfung handle. als zum Gebiet des Exarchen gehörig gegolten, jest da diefer burch die Langobarden vertrieben war, stellte man Rom ins Centrum und das Exarchat als zu bemselben gehörig bar und an die Stelle seines faiserlichen Oberherrn sette fich ber Pabst. Der brohenden Macht Bippin's gegenüber gab Aiftulph zunächst nach, aber hielt seine Bersprechungen nicht und nun kam der Franfenkönig felbst um den Pabst in den ihm zugesagten Besit einzuseten. Indem so das Pabstthum nicht blos kirchlich sich von dem verkommenen byzantinischen Kaiserthum lossagte, sondern auch befinitiv in die Reihe der weltlichen Mächte trat, war einerseits ber innere Zwiespalt begründet, ber in ber Bereinigung bes Lan-

5 7000

besherrn und des Kirchenoberhauptes in einer Verson lag, andererseits die Zersplitterung Italiens auf ein Jahrtausend be= fiegelt, benn fortan mußte bie Politit ber Babfte barauf gerich= tet sein die Halbinsel so getheilt zu erhalten, daß die gegensei= tige Cifersucht der verschiednen Berrscher ihre eigne Unabhängigfeit bewahrte. Das begonnene Werk ward zum Schluß geführt burch Pippin's Sohn, Karl ben Großen. Anfangs schien es zwar noch einmal, als ob Langobarben und Franken sich burch eine Doppelheirath ber Dynastien vereinigen sollten und trop bes Protestes Stephan's III., ber biese Berbindung, »durch welche sich das ruhmvolle Frankenvolk mit dem der treulosen und stin= fenden Langobarden beflecken würde, als eine wahrhaft teuf= lische Eingebung und ein Consortium schändlichster Art« bezeich= nete, vermählte Karl sich mit ber langobardischen Königstochter. Aber ein Jahr später verstieß er dieselbe unter jubelndem Beifall des Pabstes und drei Jahre barauf hatte er die Langobarden= herrschaft gebrochen, sich in Pavia mit der eisernen Krone geschmückt und Norditalien zu einem Theile des frankischen Reichs gemacht. Bas bas pabstliche Gebiet betrifft, so wurde bem König in Rom eine gefälschte Urfunde vorgelegt, welche bie Schenfung seines Baters sein sollte, Karl erneuerte sie so wie sie ihm gezeigt wurde und verschenkte damit Landstriche, Die gar nicht in seiner Gewalt waren, wie Corfica, Benetien, Jitrien, Barma, Reggio u. f. w., weshalb er benn fpater forderte, bag Rom feine Rechtstitel auf bieselben erft speciell nachweisen sollte. Hinsichtlich ber Wahl der Pabste nahm er nicht blos wie sein Bater die Bestätigung als vom Exarchen überkommenes Recht in Anspruch, 1) sondern auch die Oberlehnsherrschaft über Rom, das formell in feiner der Schenkungen inbegriffen war, fowie über ben ganzen weltlichen Besit ber Curie. Der Pabst aber brauchte folchen oberhoheitlichen Schutz gegen ben widerspenftigen Abel ber Campagna, vor einer Verschwörung beffelben mußte Leo III. 799 flüchten und in Paderborn die Hulfe des Patricius nachsuchen, ber ihn zurückführte und nun von ihm am Weihnachtstage 800 zum römischen Raiser gefrönt ward. Es war ein weltgeschicht=

<sup>1)</sup> Lorenz in seinem sehrreichen Buch »Pabstwahl und Kaiserthum« macht darauf ausmerksam, daß das Schreiben, durch welches Paul I. die Genehmigung seiner Wahl von Pippin erbat, dasselbe Formular ist, womit früher vom Exarchen von Navenna die Bestätigung des Gewählten erbeten ward.

licher Aft im höchsten Sinne, ber auf Jahrhunderte bie Geschicke ber abendländischen Christenheit bestimmte. Die Majestät bes römischen Raiserthums hatte auch ben germanischen Bölfern, welche bessen Berrschaft im westlichen Europa stürzten, einen tiefen Eindruck gemacht, ihre Fürsten waren stolz auf ben Titel, welche sie vom Kaiser empfingen, Athanarich meinte bei seinem Besuch in Constantinopel, ber Raiser sei unzweifelhaft ein irdischer Gott 1) und Ataulf's Ehrgeiz war es ben römischen Namen burch gothische Kräfte herzustellen. 2) Der römischen Bevölkerung Italiens galten biefe Beerfonige als faiferliche Statthalter, auch nachdem Byzanz bort alle reale Macht verloren hatte; als Belifar Italien wiedereroberte erschien er bem Bolfe nur als ber Wiederhersteller ber rechtmäßigen Ordnung. Die Uebertragung des Raisertitels an Rarl, die man äußerlich baburch zu rechtfertigen suchte, bag bie byzantinischen Berrscher burch bie Berftörung bes Bilderdienstes sich ber Reperei schuldig gemacht und daß der faiserliche Thron nicht burch eine Frau besetzt werden könne, die Eirene, welche benselben nach Entthronung und Blendung ihres Sohnes eingenommen - war baber unzweifelhaft eine Revolution. beren weittragende Folgen sich balb nach allen Seiten hin gel-Der gewaltige Mann aus beutschem Blut, ber tend machten. zum Raiser gesalbt war, ber Nachfolger jener großen Beerführer, welche bas Christenthum gegen Beibenthum und Islam siegreich vertheibigt, wollte nun nicht mehr blos als frankischer König regieren, sondern beauspruchte die Weltherrschaft wie die alten römischen Raiser sie geübt und ließ sich beshalb auch von allen seinen Unterthanen, die ihm schon als König Treue geschworen, einen neuen Eid als Raiser schwören. Und was mehr war, die abendländische Welt anerkannte biesen Anspruch, obwohl bie Reihe der byzantinischen Nachsolger des Augustus fortbauerte und diese selbst noch einen Theil Italiens besaßen. Karl burch seine neue Bürde keinen Boll Land und materielle Macht gewann, so gab sie ihm boch ein Ausehen, welches ihn auch rechtlich über alle Fürsten des Abendlands erhob. In dem

<sup>1)</sup> Jornandes 20. Deus inquit sine dubio terrenus est Imperator et quisque adversus eum manum moverit ipse sui sanguinis reus exsistit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) — elegisse se saltem ut gloriam sibi de restituendo in integrum augendoque Romam nomine Gothorum viribus quaereret, habereturque apud posteros Romanae restitutionis auctor. (Orosius.)

dominium mundi bes neuen römischen Kaisers fand bie katholische Christenheit die Befriedigung des Bedürfnisses einer allgemeinen internationalen Rechtsordnung, wie im Pabsithum die firchliche Einheit. Die Bereinigung beiber Mächte gab bas Gegengewicht gegen ben noch immer brohenden Islam; während die fraftlosen Byzantiner den Chalifen einen schmählichen Tribut zahlten, em= pfing der fränkische Kaiser als Oberhaupt der Christenheit vom Batriarchen von Jerusalem die Schlüssel des heil. Grabes. Allerdings hatte dies angeblich wiederhergestellte Kaiserthum nur wenig mit dem antiken gemein, es hatte weder die centralisirte Berrichaft noch die Unumschränktheit der Cafaren, es machte vielmehr principiell ben Raiser abhängig vom Babst, ba er nur burch beffen Stellung gu feiner Burbe gelangen fonnte, fo lange aber ber Pabst burch die Bustande Italiens so schusbedürftig war, waren beibe Mächte barauf angewiesen, sich gegenseitig zu Der neugewählte und vom Kaiser anerkannte Babst gestüten. lobte seinem weltlichen Schirmherrn Treue, der Raiser empfing vom Babit die firchliche Weihe und versprach als Schirmherr ber Kirche ber weltlichen wie ber geiftlichen Dacht Roms feinen Schut, wie ihn Constantin und Justinian gewährt hatten. der Ausdehnung seines Reiches vom Ebro bis zur Eider erfolgte auch die Unterwerfung unter die Herrschaft der Kirche, frantische Eroberung und Christianisirung waren gleichbedeutend. So schreibt Karl dem Pabst Leo III. »Unser Amt ist es, die Rirche überall nach Angen gegen ben Einbruch ber Beiden und bie Berwüstung ber Ungläubigen mit ben Baffen zu vertheibigen. nach Außen sie durch die Anerkennung des katholischen Glaubens Eure Alugheit und Ansehen soll barauf halten, zu befestigen. daß sie den canonischen Satzungen treu bleibe und immer bie Gesetze ber heiligen Bäter befolge.« Und weil die Bucht der hierarchisch gegliederten Kirche bamals nothwendig war für die Gesittung ber großen Massen, ward Karl's Herrschaft die Bereinigung aller Culturelemente bes Westens, die Erneuerung ber römischen Form in driftlich=germanischem Beiste. Um die Be= gründung bes Berhältniffes von Raiserthum und Pabstthum richtig zu beurtheilen, muß man dasselbe eben nicht von unsern modernen Standpunkt auffassen, ber unwillfürlich unter bem Ginfluß bes Rampfes beiber Mächte, ber nationalen Bersplitterung Deutsch= lands burch benselben, ber Berweltlichung und Entsittlichung Geffden, Staat und Rirche. 9

der Kirche burch den Sieg des Pabstthums steht. Es ist leicht barzulegen (wie es z. B. v. Sybel »Die beutsche Ration und bas Raiserreich« thut), baß die Raiserwürde ben Bölkern bes frantischen und beutschen Reiches feine bauernben Bortheile, vielmehr als verhängnisvolle Mitgift bas Trachten nach ber Weltherrschaft gebracht, aber ber Bang ber Beschichte bestimmt sich nicht banach, was die Menschen, wenn sie in die Bukunft sehen könnten, hätten benfen sollen, sondern banach, was fie wirtlich gedacht und gefühlt haben. Der abendlänbischen Belt, wie fie zu Zeiten Karl's bes Großen einmal beschaffen mar, erschien nach allen zeitgenössischen Zeugnissen bie Berbindung bes Raifer= thums und ber sichtbaren einheitlichen Rirche als die Bedingung, unter ber allein die driftliche Gesellschaft ben Schut einer sichern Rechtsordnung finden konnte, und eben, weil Karl's gewaltige Persönlichkeit als die einzige galt, welche biefen Schut gegen Anarchie, Barbarei, Islam und Beibenthum zu verbürgen vermochte, ist er ber Ausgangspunkt einer neuen Zeit geworben.

Die große Machtstellung Rarl's einerseits, die Schugbebürftigfeit des Pabstes gegen seine italienischen Widersacher an= bererseits ließ feinen Conflict zwischen beiben so eng verbundenen Gewalten eintreten. Bei aller Berehrung für den Pabst war ber Raiser keineswegs gesonnen, bemselben die firchliche Sobeit in seinem Reiche zu überlaffen, vielmehr leitete er aus feiner Schut= pflicht für die Kirche auch fehr bestimmte Rechte über bieselbe ab. Seine Stellung zu ihr war nicht mehr bie seines Baters zur Schöpfung bes Bonifacius, nach seiner theokratischen Auffassung bes erworbenen Raiferthums »fließt ber Staat felbst mit ber Rirche zusammen und hat unter dem Oberhaupt, dem Raiser, die höchste Aufgabe irdischer Dinge zur Ehre Gottes zu lösen.« (Rettberg. I, S. 432.) Freilich faßte er biefe Aufgabe höchst wohlwollend für die Kirche auf, nicht nur erhebt er die Canones und Decretalen nach bem Dionysischen Cober zum Reichsgeset, sonbern er geht auch für die Berhältnisse ber Kirchenverfassung auf die Bunsche bes Pabstes und Clerus ein. Er sichert ben Metropoliten alle Rechte, die sie nach den alten Kirchengesetzen haben sollen, namentlich das Recht der Bischofsweihe, die ordentliche Gerichtsbarkeit in Alagen gegen Bischöfe und in Appellationen gegen Aussprüche bischöflicher Gerichte, das Recht, den Zustand des Kirchenwesens ber Proving zu untersuchen, bie Beobachtung ber Kirchengesetze

zu überwachen und zur Erreichung biefer Zweck die Bischöfe der Proving zur Synode zu berufen. Was die Bischöfe betrifft, so blieb der Umfang ihrer Amtsgewalt unverändert, während deren Ausübung sich modificirte, indem die zahlreichen Geschäfte instematisch an die Gehilfen des Bischofs vertheilt wurden, welche fich mehr und mehr in ein Bebaube, bas Stift, gusammenzogen und nach einer flösterlichen Regel lebten, jedoch Eigenthum be= sigen burften. Die Bischöfe ernannten die Geistlichen ihrer Dibcese frei und verfügten über die Ginkunfte ihrer Kirchen mit dem Borbehalt, bag ben Stiftern einer Rirche und ihren Erben die Prafentation der bei ber Kirche anzustellenden Geistlichen und eine Aufsicht über bie Berwenbung jener Ginfünfte eingeräumt werde (jura patronatus). Namentlich aber gab der Kaiser der Kirche die materielle Unterlage, indem er nicht nur viele von seinem Bater eingezogene Büter restituirte, sondern auch bie schon bestehende dauernde Rirchensteuerpflicht für den gesammten Grund= besitz, mit 2 Zehnten (decimae et nonae), sowie die Verpflichtung zur Baulast (restauratio ecclesiarum) burchführte, eine Maßregel, die vielfach große Unzufriedenheit hervorrief und bei den erst unterworfenen Bolfern wieberholt zu Aufständen Anlag gab, ba sie die Rahlung eines solchen Tributs als etwas Entehrendes für freie Männer ansahen. Andererseits war Karl ber Große feineswegs blind für die Fehler des Clerus, beffen Sittenlosig= feit, Sabsucht und Pfründenwucher wiederholt Gegenstand strenger Berordnungen für ihn wurde.

Aber grade indem er Verwaltung und Zucht der Kirche bis ins Kleinste durch seine Capitularien regelt, ja selbst ins Dogmastische eingreift, de nimmt er die Regierung der Kirche als sein Recht in Anspruch, er beruft die Synoden, die ihn als Haupt der Kirche anerkennen und von ihm die Bestätigung ihrer Besschlüsse erwarten, er setzt Vischöfe ein und ab wie seine Grasen, unterwirft beide seinen außerordentlichen Bevollmächtigten, den Sendgrasen (missi), wozu aber auch wiederum geistliche Würdensträger ernannt werden, wie diese ebenfalls vermöge ihres Grundsbessiges neben den weltlichen Großen auf den Reichsversammlungen

<sup>1)</sup> Er untersagt z. B. in die Liturgie neue Engel einzusühren, man solle sich mit den drei Michael, Gabriel und Rasael begnügen. Einer Synode von 787 entgegen erklärt er, Bilder haben und anbeten sei zweierlei, Aubetung komme nur Gott zu, den Bildern nur eine zeitgemäße Berehrung.

erscheinen und die geistlichen Seniores ihre Dienstmannen so gut stellen müssen wie die weltlichen.

Karl's Weltreich zerfiel nach seinem Tobe und unter seinen schwachen Nachfolgern änderte sich manches in der Stellung der Kirche zum Staate. Das Berhältniß von Raiser und Pabst freilich blieb auf Gegenseitigkeit begründet, die Kaiserwürde beruhte in ber Salbung burch ben Pabst, wie Ludwig II. 871 an den griechischen Kaiser Basilins schreibt »unctione et consecratione per summi pontificis manus impositionem divinitus sumus ad hoc culmen provecti,« andererseits fordert die durch Volf und Clerus vollzogne Bahl bes Babstes die faiserliche Bestätigung, es war eine Ausnahme, baß unter bem schwachen Ludwig bem Frommen Stephan IV. und Paschalis II. es verabsäumten, diese nachzusuchen, als Eugen II. biesem Beisviel folgen wollte, eilte Ludwig's Sohn und Mitregent Lothar nach Rom und stellte die kaiserliche Autorität wieder her. Der Pabst und die Römer mußten versprechen, bag in Zukunft einem Pabst bie Beihe nicht ertheilt werben solle, ehe sie nicht bem faiserlichen Gesandten Treue für ben Kaiser als Oberlehnsherrn geschworen. 1) Und auch für die Folgezeit bleibt das Wesentliche dieses Berhältnisses unverändert, wenn auch die Formen und die Bedeutung der Mitwirkung ber weltlichen Macht bei ber Babstwahl schwanken. Allerdings finden sich schon in dieser Periode theoretische Erörterungen, welche ben Vorrang ber pabstlichen Macht haupten, ba bie Könige erft burch bie pabstliche Salbung gur höchsten Bürde emporgehoben würden, während die Babste nicht von Rönigen geweiht werben fonnten. (Provinzialconcil von Rheims 881.) Aber ber Conflict, welcher in dem Dualismus ber beiben großen Mächte gegeben war, fam bamals noch nicht zum Ausbruch, weil die Nationalitäten, welche durch die faifer= liche und pabstliche Centralisation vereinigt waren, einen zwie-

<sup>1)</sup> Es ist später oft von den Päbsten geleugnet, daß solche Bersprechungen gegeben, wir besitzen aber die Formel des Eides, welchen die Nömer schwuren. Promitto etc. . . et quod non consentiam, ut aliter in hac sede Romana siat electio pontisicis, nisi canonice et iuste, secundum vires et intellectum meum; et ille qui electus suerit, me consentiente consecratus pontisex non siat, priusquam tale sacramentum faciat, in praesentia missi domni imperatoris et populi, cum iuramento, quale domnus Eugenius papa sponte pro conservatione omnium factum habet per scriptum.

fachen Gegendruck gegen bieselbe ausübten. Den centrifugalen Bestrebungen ber weltlichen Großen gegen bas Raiserthum ent= sprach bas Streben ber Bischöfe, sich unabhängiger von Rom zu machen, fie traten in Streitigfeiten ber Raifer mit bem Babft offen gegen lettern auf, aber freilich nur, um seine ihnen lästige Autorität einzuschränken, mährend sie von den schwachen Rarolingern nichts zu fürchten hatten, sich selbst die Bewalt anmaßten, bie fie ben Babften bestritten, und stets neue Bugestandniffe erreichten. Bunächst gab Ludwig ber Fromme 817 bas Ernennungsrecht ber Bischöfe auf, bas sich nun aber nicht wieder bem alten canonischen Herkommen gemäß gestaltete, vielmehr traten an die Stelle ber Pfarrgeistlichkeit ber Diocese bie Capitel, b. h. bie Mitglieder bes bischöflichen Presbyteriums und bie übrigen in bie Matrifel ber Kathebrale eingetragenen Geistlichen, welche nun ben Bischof wählten. Diese Gestaltung bes Wahlrechts konnte freilich nicht sofort consequent burchgeführt werben, zumal selbst bie ftrengften Babfte anerkannt hatten, bag bie Bahl ber Bischöfe gemeinschaftlich von Geiftlichen und Bolf vollzogen werden solle, 1) auch waren bieselben von den mächtigen Laien ihrer Sprengel zu sehr abhängig, als baß sie sich gegen ihren Wiberspruch hätten behaupten fonnen, und fo ift oft von den Königen bas alte Wahlrecht erneuert. Aber bie Entwicklung ging boch auf bessen Beseitigung hin und die bamit machsende Emancipation ber bischöflichen Gewalt trug wesentlich bei, sie zur geiftlichen Aristofratie auszubilben.

Ebenso folgenschwer war die Erweiterung der gerichtlichen Privilegien des Clerus. Es ist vorhin erwähnt, daß während der Blütezeit des fränkischen Reiches die Kirche kein Gericht im Sinne der öffentlichen Versassung hatte, sondern nur das Recht, in gewissen Fällen ein vorgängiges schiedsrichterliches Verfahren einzuleiten, führte dies aber zu keinem Resultat, so entschied das weltliche Gericht. Dasselbe beurtheilte z. B. Streitigkeiten um Grenzen der bischöflichen Diöcesen als Klagen über unbewegliche Sachen, Zehntensachen als dingliche Nutzungsrechte, die Ab-

<sup>1)</sup> Leo I. sagte in einer Bulle ausbrücklich: qui praesuturus est omnibus, ab omnibus elizatur.

<sup>2)</sup> So wird dem Bischof von Aix vom Königsgericht ein Grundstück seiner Kirche abgesprochen und dem Arongut zugesprochen, er selbst in eine Strafe von 300 solidi verurtheilt. (Roth, S. 318.)

setzung eines Priesters burch seinen Bischof als einen Streit awischen Gutsherrn und Hintersaffen. Es gab auch ein weltliches Erb= und Cherecht neben ben einschlagenden canonischen Bestimmungen, ber Staat hinderte die Kirche nicht, diese letteren jur Ausführung zu bringen, soweit fie bies mit rein geiftlichen Mitteln erreichen konnte und bie Parteien es sich gefallen ließen, aber war dies nicht ber Fall, so behauptete er seine Competeng. Die Kirche hatte also zwar nicht blos die geistliche Gerichtsbarfeit, nicht blos auf ihrem Grundbesit dieselbe Gerichtshoheit wie alle andern Grundbesitzer, sondern auch mannigfache Privilegien, aber immerhin zog ihr bie Staatsgewalt boch bestimmte Schranken, sie vermochte berfelben keine Rormen vorzuschreiben, ihre canonischen Satzungen waren an sich kein öffentliches Recht, fonbern nur, soweit sie burch Reichsgesetze bazu gemacht wurden. 1) Dies änderte sich unter ben spätern Karvlingern, und zwar war ber Ausgangspunkt die früher erwähnte Befreiung bes Bischofs von der weltlichen Strafgewalt, die nunmehr Privileg ber ganzen Beiftlichkeit warb. Der germanische Staat behandelte jeden nach seinem Stammesrecht, bies war für ben Geiftlichen bas romische Recht, aber indem man ihn für Straffachen nun bem geiftlichen Bericht überwies, welches nach kanonischem Recht urtheilte, erimirte man ihn von seinem eignen Stammesrecht. Und wie bas Berfahren, so war auch die Strafe geiftlich, bie Bermögensconfiscation, welche bei Absetzung eines Geistlichen stattfand, war nicht Folge weltlichen, sondern geiftlichen Urtheils. aber einmal ber Staat auf diesem Bebiet ben Brundsat aufgegeben, daß eine autonome Genoffenschaft nicht feiner Gelbständig= feit Abbruch thun barf, zog bie Kirche beim Berfall ber farolin= gischen Staatsgewalt balb weitre Consequenzen, fie sprach berselben auch in gemischten, ja rein bürgerlichen Fällen unter Berufung auf ihre eignen Gesetze bas Recht ab, ihre Stellung zum Staat zu regeln, sie behauptete, baß die Beiftlichen überhaupt nicht zur Berantwortung im weltlichen Gericht verpflichtet und bas cano= nische Recht, bas Stammesrecht bes Clerus, mithin allein für In diese Beit fällt benn auch bie Ent= ihn verbindlich fei. stehung ber großartigften firchlichen Fälschung, von ber bie Geschichte weiß, die der pseudo-isidorischen Decretalen. Als Kirchen-

<sup>1)</sup> Cf. Sohm die geistliche Gerichtsbarkeit im frankischen Reiche. Zeitschrift f. Kirchenrecht v. Dove u. Friedberg, Bd. IX., S. 193.

rechtsquelle hatte man bisher hauptfächlich bie Sammlung bes Dionysius Exignus aus dem 6. Jahrhundert gebraucht, wovon Pabst Habrian Karl bem Großen 774 ein Exemplar verehrt, baneben die eines spanischen Bischofs Isidor aus dem 7. Jahrhundert, welche burch ben Bijchof Rachiv von Straßburg nach bem Frankenreich gekommen, aber wenig befannt war. Um bie Mitte des 9. Jahrhunderts (etwa 845) tauchte nun eine nene, bisher unbekannte Sammlung auf, welche fich gleichfalls ifiborisch nannte, auch die Bestandtheile der alten enthielt, aber mit Aenderungen und Ginfügung einer Reihe erdichteter Bestimmungen g. B. 90 De= cretalen ältrer Babfte, übrigens meift Compilation von Bibelstellen, Concilienbeschlüffen, Kirchenvätern u. f. w. Die Ansicht mancher . Curialisten, wie Walter, Schulte, Philipps u. f. w., welche die Sammlung zwar als falfch, aber als Zeugniß ber damaligen Anschauungen ansehen wollen, widerlegt fich durch ben heftigen Widerstand, ben ihre Ginführung hervorrief. Die Absicht, welche ihre Abfassung eingegeben, ist die volle Unabhängig= feit ber geiftlichen Gewalt von allem Laieneinfluß und bie völlige Emancipation derselben als altfirchliche Tradition hinzustellen und so die Ausprüche Roms als durch ursprünglich christliches Berkommen gerechtfertigt zu begründen. Allerdings ging bie Fälschung nicht von Rom aus, sondern von der Aheimser Diöcese, fie bezwecke in erster Linie bie Sicherstellung ber Bischöfe gegen die Metropoliten und die weltliche Gewalt, aber dieser Zweck follte erreicht werden burch die Steigerung und Erweiterung ber pabstlichen Macht, welche die Decretalen deshalb freudig begrußte. Leo IV. hatte noch 850 in einer Zuschrift an die Bischöfe ber Bretagne nur ben habrianischen Cober als firchliche Rechtsquelle erklärt, Nicolaus I. begegnete ben Zweifeln gegen bie Echheit Pfendoisibor's in einem Schreiben an hinkmar von Rheims (6. Dec. 866) mit ber Versicherung, daß die Römische Kirche alle jene Decretalen schon längst in ihren Archiven be= fige! Er schlug also ben Wiberstand, ben bie Fälschung fand, mit einer offenen Lüge nieber, weil fie bem romischen Stuhl nütlich war, und bemgemäß haben alle Babste bis auf Bius VII. (1789) sich auf diese Quelle gestütt, die sie selbst nicht für recht halten fonnten.1)

<sup>1)</sup> Zuerst that dies Nicolaus' I. Nachfolger Habrian II. in einer Rebe von 869 in umfassender Weise, wie Maaßen nachgewiesen. Berichte der k. Oester. Atad.. Bd. 72, 521 ff.

Zwar hat es noch lange gedauert, bis der so ausgestreute Same volle Frucht trug, aber der hierarchische Gedanke hatte seine gesetzliche Formulirung in jener Fälschung gefunden, der die fast gleichzeitige Sammlung unechter Capitularien von Benedictus Levita in Mainz (840—47) zur Seite trat. Es wurde kirchenrechtliche Lehre, daß keine Entscheidung einer Synode ohne Zustimmutug des Pabstes gültig sei, während seine eignen Ausssprüche endgültig seien; daß der römische Bischof zugleich der Bischof der ganzen Kirche sei. Die Zweisel gegen die Echtheit der Decretalen verstummten innerhalb der Kirche immer mehr und außerhalb derselben kümmerte die tiese historische Unwissenscheit des Mittelalters sich wenig um solche Fragen.

Es ist hier nicht nöthig, die Wirren ber anarchischen Zeit zu verfolgen, in der die Babite, durch Gewalt und Berbrechen auf den Thron erhoben wie besselben beraubt, Geschöpfe berüchtigter Buhlerinnen und wilder Abelsparteien waren, welche strebten, das Babstthum zu ihrem weltlichen und erblichen Fürstenthum zu machen, während die Raiserkrone zuerst bei bem lothringischen, dann beim burgundischen Theile des frühern Reiches Diese Beriode zeigt die gleichzeitige Erniedrigung bes Reiches durch die Feudalherrschaft und des Pabstthums durch bie bischöfliche Gewalt, in ben Bischöfen lag bas ganze firchliche Leben, sie entschieden in ihren Synoben alle Streitfragen ohne die Zustimmung der Curie einzuholen, ja fie wiesen ben Ginspruch berselben zurück, weil bas Priesterthum nicht einem lafterhaften Menschen unterworfen sein burfe, bas zehnte Jahr= hundert ift die Blütezeit der Unabhängigkeit des Episcopats; während das Pabstthum seine ganze Kraft erschöpft, um in ber feudalen Anarchie Staliens seine weltliche Selbständigkeit zu bewahren und die Bilbung eines einheitlichen Reiches zu verhindern, find die Erzbischöfe von Mailand und Ravenna eher Rebenbuhler ber Babste als ihre Untergeordneten und spielten politisch oft eine weit wichtigere Rolle als jene. Der erste beutsche König, welcher nach langer Zerrüttung eine geordnete Berrschaft herstellte, Heinrich I., war zu sehr von den Angelegenheiten bes Reiches in Anspruch genommen, um nach Rom zu gehen und in die Kämpfe Italiens einzugreifen. Aber die von ihm wiederher= gestellte Dacht des beutschen Königthums bot seinem Sohn bie Mittel, um bem Reich seine herrschende Stellung zu geben und

mit seiner Krone bas Kaiserthum bauernb zu verknüpfen. Die Wirren, welche Italien zerrütteten und ben römischen Stuhl bebrängten, veranlaßten Pabst Johann XII. Otto bie Kaiserwürde anzubieten, wenn er ihm Schutz gegen seine Wibersacher gewähren wolle, und Otto, ber bie driftliche Civilisation gegen Slaven und Magyaren gesichert und bereits einmal in Italien Ordnung gestiftet, fam und ward 962 jum romischen Raiser ge-Allerdings fnüpfte er damit an Rarl ben Großen an, aber boch lag in der Begründung des romischen Kaiserreichs beutscher Nation ein wesentlicher Unterschied von ber Schöpfung Karl's, dieser war ein germanischer König, aber nicht als solcher erhielt er die Krone, sondern als einziger christlicher König bes Festlandes. Das war Otto nicht mehr, neben ihm bestanden bie Könige von Frankreich und Burgund, es war also etwas burchaus Neues als er das römische Raiserthum mit dem beutschen Königthum der Art verband, daß der erwählte deutsche König als solcher ein Recht auf die Raiserkrone hatte. Freilich war er, wenn auch nicht mehr ber einzige, boch bei weitem ber mächtigfte Fürst des Abendlandes, der allein Schutz gegen Anarchie und Beidenthum gewähren konnte und wie Rarl machte er feine kaifer= lichen Rechte auch gegen die Curie fraftvoll geltend. Als Johann XII. von ihm abfiel, fehrte er rasch nach Rom zurück, sette ihn ab, ließ sich von ben Römern einen Gib schwören, daß fie ohne seine Bustimmung keinen Babst mählen wollten,1) was burch die von ihm berufne Lateransynode von 964 sanctionirt wurde. (Lorenz, S. 69 ff.) Otto's Stellung war weniger firchlich als bie Karl's, er handelte zwar als Bertheibiger des rechten Glaubens und im Befolge seines fiegreichen Beeres murbe ben Glaven bas Evangelium gepredigt, aber er unternahm seine Kriege nicht jum Zwecke ber Bekehrung, er berief nicht wie Rarl Concilien, mischte sich nicht in theologische Streitigkeiten und verband mit seiner firchlichen Beihe nur ben Gebanten bes Rechtes ber Universalherrschaft und ber Oberhoheit über Rom und ben Pabst. Aber wenn seine beiden nächsten Nachfolger dies Recht auch aufrecht erhielten, so verloren sie boch über bem Trachten nach ber kaiserlichen Weltstellung mehr und mehr bie nationale Macht bes

<sup>1)</sup> Nunquam se papam electuros praeter consensum et electionem imperatoris Ottonis Caesaris Augusti filiique ipsius regis Ottonis (Liutpr. de reb. gest. Ott. c. 8).

beutschen Königthums, welche die einzige materielle Grundlage der Kaiserkrone war. Es half dem Kaiser wenig, daß er unbestritten den ersten Rang unter allen Fürsten einnahm, als oberster Richter galt und vom Glanze seines Thrones, wie ein mittel= alterlicher Schriftsteller sich ausdrückt, alle übrigen Hoheiten wie bie Strahlen von der Sonne ausgingen,1) wenn er doch nicht Berr in seinen eignen Landen war, vielmehr bie Stammesherzog= thumer sich immer unabhängiger gestalteten und große, kaum eroberte Provinzen an Dänemark und Polen verloren gingen. In der Vereinigung bes beutschen Königs und des römischen Raisers lag eben ein verhängnifvoller Gegensat, bas Kaiserthum sollte nach seiner erhabnen Idee die oberfte Macht der Christen= heit in ber hand eines unverantwortlichen Monarchen vereinigen, bas beutsche Königthum bagegen, welches bas Schwert für biese Idee führen sollte, wurde burch eine mächtige Aristokratie immer mehr geschwächt. Die Entfremdung ber Könige von ihrer Heimat burch die fortbauernden italienischen Kämpfe, in benen sie ihre Kräfte erschöpften, gab ben Großen des Reichs Gelegenheit, ihre Macht zu erweitern und sich zu territorialen Gewalten zu erheben, welche, in sich fehr selbständig, einen wachsenden Ginfluß auf die Angelegenheiten bes Reichs übten. Die Kaiser wollten als Raiser regieren, weil ihnen das Kaiserthum höher als das Königthum erschien, thatsächlich aber regierten sie beshalb als Raiser, weil das Raiserthum viel weniger als practischepolitische Macht empfunden ward als das Königthum. Der römische Kaiser war Oberherr ber driftlichen Welt, warum follte er in Deutschschland und Italien mehr Rechte haben als in Frankreich ober Dänemark? je größer bas Raiserthum in der Theorie war, besto ohumächtiger wurde es in der Welt der Thatsachen und nichts mehr als die kaiserliche Idee trug bei, zu verhindern, daß die beutsche Königsfrone erblich wurde. Von Otto I. an galt bie Wahl zum beutschen König nur als Stufe zur römischen Kaiserwürde, bis zulett felbst ber Name des beutschen Königthums verloren ging und ber Erwählte, so lange er noch nicht in Rom jum Kaiser gefrönt war, König ber Römer hieß; auf biese Beise wurde die nationale und reale Macht des deutschen Königthums

5-0000

<sup>1) »</sup>llnd ist fein Adel und Würde zu rechnen, so nicht vom heil. römischen Reiche seinen Ursprung habe, als einem Grunde alles Adels.«

von der kosmopolitischen Last des Kaiserthums erdrückt. wenn wir uns auch nicht barüber täuschen fonnen, daß burch biese Politif die Ginheit Dentschlands, welche unter Heinrich I. viel weiter vorgeschritten war als die ber Nachbarstaaten, auf Jahrhunderte hinaus vernichtet ward; wenn wir bereitwillig dem tapfern Sachsen ben Ruhm practischer Politit zuerkennen, 1) so bürfen wir doch auch nicht übersehen, welches Gefühl von Macht und Größe das Raiserthum in seiner Blütezeit bem beutschen Bolte gab, welche reiche Elemente ber Entwicklung eben burch biese Kämpfe und bie mannigfachen Berbindungen, zu benen sie führten, ihm zugebracht wurden. Und auch hiervon abgesehen bürfen wir Otto und alle Raiser, welche die Raiseridee verfolgten, nicht als Phantasten ansehen, welche einem Schattenbilbe nach= jagten; ein folches wäre nicht im Stande gewesen, jahrhundertlang bie Beister zu beherrschen. 2) Im Mittelalter waren bie Anschauungen bes Lehenswesens maßgebend, bie nationalen Unterscheidungen noch verhältnismäßig wenig ausgebildet, niemand empfand es als eine Berletzung frangofischer Nationalität, baß ber König von England große Provinzen Frankreichs befaß, niemand bestritt principiell bas Recht bes römischen Raisers auf die eiserne Krone ber Lombarben, ein italienischer Patriotismus existirte in jenen Zeiten nicht, man stritt nur um ben Umfang ber faiserlichen Rechte, ber Kampf ber Städte und Fürsten gegen dieselben war fein nationaler, sondern galt ber municipalen und territorialen Selbständigkeit. Und eben weil die nationale Idee bamals noch schwach war, hatte bie ber faiserlichen Herrschaft weitreichenden Ginfluß. Wie bas Mittelalter fich bie Kirche nur als die sichtbare einheitliche, römische vorstellen konnte, so konnte es auch nicht eine Brüberschaft ber Menschen in weltlichen Ungelegenheiten ohne bas äußre Band eines Universalreichs fassen.3)

<sup>1)</sup> Aufgegeben hat übrigens Heinrich die Jdee des Kaiserthums keineswegs, wie aus der Angabe von Widukind I, 40 erhellt. Perdomitis itaque cunctis circumquaquam gentibus, postremo Romam proficisci statuit, sed insirmitate correptus iter intermisit.

<sup>2)</sup> Noch Maximilian I. z. B. nennt in einem Edict (in blasphemos) Justinian ohne Weitres seinen Vorgänger: Quoniam Dei praeceptum et dicti praedecessoris nostri Justiniani etc.

<sup>3)</sup> Una est sola respublica totius populi Christiani, ergo de necessitate erit et unus solus princeps et rex illius reipublicae, statutus et stabilitus

Wie ber Pabst im Auftrage Gottes bie Seelen regiert, so ist ber Raiser der irdische Statthalter und weil beibe nur Diener eines Berrn find, fo folgt aus ber Ginheit von Rirche und Staat auch die Unfehlbarkeit dieser vereinten Gewalt, es ist also ebenso Pflicht ber weltlichen Obrigfeit, Die Regerei, Die Auflehnung wider Die Lehre der Kirche zu unterdrücken, wie Emporung zu bestrafen. Es ift leicht, vom modernen Standpunkt die Grundlosigkeit diefer Theorie ber zwei Schwerter, Die Gott auf Erden gesett hat Die Christenheit zu beschirmen, barguthun, aber bem Mittelalter war sie ebenso eine unbestreitbare Wahrheit wie uns die Gleichbe= rechtigung aller unabhängigen Staaten und bie Gewissensfreiheit ist. Die oberste Gewalt des Raisers war so allgemein anerkannt,1) baß felbst bas Sinken ihrer Macht ihr keinen Abbruch that, selbst in spätrer Zeit behaupteten auch die eifrigsten Vertheidiger ber Unabhängigkeit einzelner Staaten nur eine Exemtion von ber Oberherrschaft des Kaisers, durch welche ihren Herrschern gleiche Macht für ein bestimmtes Gebiet gewährt war.

Aber allerdings bectte sich biese Theorie der Einheit und Unsehlbarkeit der beiden Mächte nur auf wenigen Söhepunkten ber Geschichte, wo entweder mächtige Persönlichkeiten wie Karl ber Große und Otto I. zugleich die weltliche Macht hatten, neben der Vertheidigung des pabstlichen Primats ihre oberhoheitlichen Rechte zu mahren, oder wo die Kaiser sich gang in ben Dienst ber römischen Ibee stellten, wie Otto III., ber Rom wieder zum Mittelpunkt auch der weltlichen Berrschaft machen wollte. Den letten Glanzpunft der unbestrittnen faiferlichen Herr= schaft bildet die Regierung Heinrich's III.; indem er die Macht bes Königthums nach Innen wie nach Außen auf eine faum gekannte Sohe hob, gewann er die Kraft noch weit entschiedener als Otto I. in die firchlichen Berhältnisse einzugreifen. Der pabst= liche Stuhl war nach Otto's III. Tobe wieder ber Spielball ber römischen Abelsparteien geworden, die von ihnen erhobnen und gestürzten Babste verkauften die geistlichen Memter meiftbietenb

1) Bon Richard Löwenherz heißt es z. B. deposuit se de regno Anglico et se tradidit Imperatori, sicut universorum domino.

ad ipsius sidei et populi Christiani dilatationem et desensionem. In diesem Satz (Engelbert Abt von Admont in Oberösterreich, † 1331, de ortu, progresssu et sine Romani Imperii) ist die Anschauung des Mittesalters gegeben.

und vielfach an Laien und gaben sich schamlos allen Laftern hin.1) Mus biefer Bersunkenheit konnte bie romische Rirche nur burch eine von Außen tommenbe ftarke Band gerettet werden. Beinrich III. zog 1046 über die Alpen, berief eine Synobe nach Sutri, welche bie brei sich besehdenden Babfte absette und ernannte, ba fein römischer Beistlicher gefunden werden konnte, ber von Simonie frei war, ben Bischof von Bamberg, Clemens II., zum Pabste.2) Die Römer mußten ben Gib erneuern, nie ohne Bewilligung bes Raifers zur Wahl zu schreiten, und fo fehr fürchteten fie feine ichwere Hand, daß breimal in 9 Jahren bei Erledigung bes pabstlichen Stuhles ihre Gesandten zum Raiser mit ber Bitte famen, ben pabstlichen Stuhl neu zu besetzen; nach einander nahmen noch brei beutsche Bischöfe (von Brigen, Tull und Gich= städt) benfelben ein. Aber Heinrich begnügte sich nicht mit ber Beseitigung des entwürdigenden Rampfes um bas Centrum ber Macht, sondern suchte die Kirche im Ganzen zu reinigen, indem er eine feste Ordnung der Hierarchie und Disciplin herzustellen strebte und strenge Berbote gegen alle Simonie erließ, womit er zugleich selbst einer bedeutenden Finanzquelle entsagte, ba fast immer bie Befetung ber bifchöflichen Stuhle nur gegen Bahlung erheblicher Summen erfolgte. Zahlreiche Concilienbeschlüsse wurben in biefer Richtung von ihm und ben ihm ergebnen Babften veranlaßt, selbst die Che der Clericer verdammt (1049) und unter seinem Schutze zogen die römischen Legaten burch alle Lande, um beren Ausführung zu überwachen. Die faiferliche Weltherrschaft schien wieder festbegründet, niemals feit Rarl bem Großen hatte ihr Träger eine folche Macht in Reich und Rirche geubt, aber eine berartige Stellung forberte auch eine Persönlichkeit wie Heinrich; als ein frühzeitiger Tod ihn hinwegraffte und die Arone auf ein vierjähriges Kind überging, folgte auf diesen Gipfelpunkt ber Kaisergewalt ein um so jäherer Sturg.

<sup>·</sup> ¹) Bonizo Sutr. Ep. lib. ad Amicum. Tusculani per patriciatus inania nomina Romanam vastabant ecclesiam, ita ut quodam hereditario jure viderentur sibi possidere Pontificatum — Vero ipso lupo facto custode, quis staret prò ovibus?

<sup>2)</sup> Bon römischer Seite ward dagegen gestend gemacht: neminem ad Romanum debere ascendere pontificatum, qui in eadem ecclesia presbyter vel diaconus non fuerit ordinatus.

## 9. Sieg und höchste Macht des Pabsthums.

Die Erniedrigung und Schwäche bes Pabstthums während einer fast zweihundertjährigen Periode war feineswegs gleich= bedeutend mit dem Verfall der Macht der Kirche selbst, welche sich vielmehr in diesen Zeiten sehr befestigte und ausdehnte. Nicht nur gewann sie im Often und Norden dem Heidenthum immer neuen Boben ab, sondern auch in den bereits driftlichen Reichen stieg ihre Bedeutung in bopvelter Beziehung. Die bischöfliche Gewalt, welche in dieser Zeit ber Oberhoheit des Pabstthums so gut wie enthoben war, erlangte auch in weltlicher Beziehung immer größere Selbständigkeit. Die Entwicklung ber politischen Berhältniffe felbst brangte hierauf hin, die Grund= stücke ber Kirchen lagen verstreut zwischen andern, welche ber Gerichtsbarkeit landesherrlicher Beamten unterworfen waren, hierans ergaben fich fortwährende Reibungen, die um fo schlim= mer wurden, als jene Beamten fich immer mehr zu erblichen Territorialgewalten erhoben. Um ihren Drängern zu entgehen, suchten die Bischöfe erfolgreich durch fonigliche Privilegien ihre Güter zu arondiren und über sammtliche Insassen die Gerichtsbarkeit zu erhalten, zu biefer Pflege bes Rechts und ber Polizei famen bann Marktgefälle, Bolle, Accise, Müngrecht u. f. w., bies aber war um fo wichtiger als die Bischofssite herkommlich fich in den größern Städten befanden, welche zugleich die Mittelpuntte des Verfehrs waren, der Bischof ward also thatsächlich Berr ber Stadt, über seine eignen Dienstleute wie über bie ihm hörigen Sandwerker gebot er unbedingt; die grundbesigenden ober handeltreibenden Bürger standen unter seiner Bogtei. Alle biese Rechte waren zwar nur Rugungsrechte, die bem betreffenben Inhaber bes Bisthums vom König auf Lebenszeit übertragen

wurden, ba bies aber stets aufs Neue geschah, so erhielt die bischöfliche Gewalt selbst eine Selbständigkeit, welche sie ben weltlichen Großen ebenbürtig jur Seite ftellte. Indeß nicht blos auf weltlichem Gebiet umschloß die Rirche mannigfaltige Lebensfreise, benen noch bie Rraft gur felbständigen Entwicklung fehlte, sie vereinigte auch in ihrem Schooß die Elemente ber geistigen Cultur, welche fünftig gesondert aufzutreten bestimmt Ihre Schulen boten allein die Möglichkeit fich Kenntnisse zu erwerben, ihre Mitglieder allein waren in Schrift und Biffenschaft bewandert und deshalb die Rathe ber Rönige und Großen, bie Geschichtschreiber ihrer Zeit. Der allgemeine Gebrauch ber lateinischen Sprache verbreitete jedes Werf von Bedeutung in bie entferntesten Gegenden, die Gleichheit ber Erziehung ließ ben Clerus fich in einer gemeinsamen geistigen Athmosphäre bewegen, und boch fand zufolge seiner Verbindung mit allen Kreisen bes Bolfes feineswegs ein Abschließen von den Strömungen ber Beit und der Nation statt, vielmehr treten uns diese in den Werken firchlicher Schriftsteller lebendig entgegen, wenn auch gefärbt burch individuelle Anschauungen.

Die Grundlage weltlicher Macht einerseits, die einheitliche innere Gestaltung ber Kirche andererseits, während alle andern öffentlichen Institutionen erft in ber Bilbung begriffen waren, bot baher eine geschlogne Organisation, welche die größte Macht bes socialen Lebens war und ber in ber Zeit ber Schwäche bes Pabstthums nur die monarchische Spite fehlte. Und grabe bie faiserliche Macht war es, welche die Herstellung berselben an= bahnte. Das Werk ber Reinigung und Befestigung ber Kirche, burch welches Heinrich III. dieselbe aus ihrer Erniedrigung erhob, follte sich gegen seinen Rachfolger fehren. Die innerlich gestärfte römische Kirche, die sich wieder Herr im Hause fühlte und die bischöfliche Obedienz burch die von Beinrich so eifrig beschützten apostolischen Legaten und Bicare einigermaßen hergestellt hatte, empfand es als eine Schmach ihr Haupt aus ber Hand bes Raifers zu empfangen. Die Partei, an beren Spige ber Archibiaconus Hilbebrand stand, war entschlossen alle Oberherrlichfeit ber weltlichen Gewalt abzuschütteln und bie Kirche zu einer selbständigen Hierarchie zu machen. So lange bes Raisers starter Arm regierte und sein uneigennütiger Gifer für die Berftellung der firchlichen Disciplin arbeitete, ware es unflug und unpractisch

gewesen, seine Rechte zu bestreiten, auch nach seinem Tobe hielt man es nicht für gerathen mit bem Reiche zu brechen, aber man suchte zunächst die bisherige Reihenfolge ber Bahlafte zu ver= schieben und die Juitiative des canonischen Wahlrechts wieder herzustellen um so in das Rechtsverhältniß der Wahlfactoren eine Unbestimmtheit zu bringen, welche ben spätern Ausschluß bes Raiserthums anbahnen sollte (Lorenz, S. 74 ff.). Als gleich nach Heinrich's Tode Stephan IX. ohne vorhergegangene Aufrage gewählt war, entschuldigte man bies noch mit dem Drang ber Umftände und holte nachträglich die Genehmigung ber Raiserin= Regentin ein, aber bei ber Schwäche berfelben magte ichon ber nächste Pabst Nicolaus II. unter ber Leitung bes nunmehr zum Cardinal aufgerückten Hilbebrand durch die Decretale In nomine Domini die kaiserliche Denomination auf ein vages Bestätigungs= recht zurückzubringen. Absichtlich bediente man sich hierbei einer zweideutigen Fassung, um eventuell die Hilfe des Reiches anrufen zu können, falls ber römische Abel sich zu neuen Gingriffen in die Wahlfreiheit veranlaßt feben follte; um aber die Macht besselben für die Bufunft zu brechen, schloß Nicolaus mit bem Normannenherzog Robert Guiscard, ber Apulien und Calabrien erobert, ein Bündniß, durch welches er bemfelben die Belehnung über jene Provinzen, sowie bie noch zu unterwerfende Infel Gicilien ertheilte, wofür biefer außer einem jährlichen Bins fich zur Schirmvogtei ber römischen Rirche verpflichtete und bemzufolge bie Burgen bes römischen Abels zerftörte. Nach bieser Seite bin sichergestellt, empfing Nicolaus' Nachfolger Alexander II., ba bie Raiserin die Bestätigung weigerte, ohne dieselbe die Weihe, ber von der Regentin eingesetzte Honorius II. konnte es nicht zur Anerkennung bringen und eine Synobe zu Mantud anerkannte Allegander II. als das rechtmäßige Oberhaupt der Kirche. war bie Bahn gebrochen für ben hierarchischen Gebanken ber Pabstwahl durch blos firchliche Factoren, auf die Hilbebrand unablässig hingearbeitet hatte. 1) Zwar folgte noch ein langer Streit ber geiftlichen Ordines, es bauerte noch ein Jahrhundert bis 1189 burch Alexander III. die Mitwirfung des untern Clerus

<sup>1)</sup> Firmissime tene, schreibt er 1064, et nullatenus dubites, quod in electione Romanorum pontificum juxta St. Patrum canonicas sanctiones regibus prorsus nihil est concessum et permissum.

beseitigt und das Wahlrecht auf die Cardinäle 1) beschränkt wurde, auch der Einfluß des römischen Volfes machte sich noch wieder= holt geltend, aber die eigentliche Mitwirfung bes Raiserthums war ausgeschlossen und wenn Hildebrand, als er 1073 selbst auf den pabstlichen Stuhl als Gregor VII. erhoben ward, noch die Bestätigung Heinrich's IV. nachsuchte, so erfüllte er einmal nur eine Berpflichtung, ba er Heinrich III. geschworen, nie ohne die faiserliche Genehmigung die pabstliche Bürde annehmen zu wollen, andererseits war dies eine Magregel politischer Alugheit, um sich später darauf berufen zu können, daß Heinrich ihn als recht= mäßigen Pabst anerkannt, auch wußte er wohl, daß derselbe die Bestätigung nicht weigern konnte. Gregor's Scharfblick erkannte aber sehr wohl, daß die bauernde Unabhängigkeit bes heiligen Stuhles von der weltlichen Macht nur durchzuseten war, wenn die Oberherrschaft der geistlichen anerkannt wurde und von dem Rechte derselben war er fest überzeugt. So schreibt er an ben Bischof Hermann von Met: »Als Gott zum heiligen Betrus fagte: Beibe meine Schafe, machte er eine Ausnahme für die Könige? Das Episcopat steht so hoch über bem Königthum als das Gold über dem Blei, Constantin wußte es wohl, als er ben letten Plat unter ben Bischöfen einnahm, a ja er behauptete sogar, die Macht ber Fürsten sei ursprünglich vom Teufel und müsse erst durch die geistliche entsündigt werden, eine Anschauung, die bei dem Anblick der Robbeit und Entsittlichung der weltlichen Großen jener Zeit wohl begreiflich war. Zwei Mittel faßte er nun ins Ange um zu seinen Zwecke zu gelangen, die Durchführung bes Colibats und bas Berbot ber Laieninvestitur.

Die katholische Kirche hat zu den verschiedensten Zeiten großen Vortheil aus dem Grundsatz gezogen, daß in ihr Alle zu allen Würden fähig sind, es hat dies berechtigte demokratische

<sup>1)</sup> Ursprünglich hieß cardinalis, incardinatus der an einer Hauptkirche sestangestellte Geistliche, es gab deren also in andren Städten so gut wie in Rom. Wenn ein Cardinal Bischof ward, legte er den ersten Titel ab, die römischen Cardinale waren die Pfarrer des römischen Bischofs und nahmen an seiner Wahl mit dem übrigen Clerus Theil, sie bildeten mit den seit dem 9. Jahrh. zugezognen Bischöfen der Umgegend das Presbyterium, den stehenden Rath des Pabstes, erst Pius IV. beschränkte 1567 den Titel auf die römischen Cardinale.

Princip nicht nur mächtig zu ihrer Bolfsthümlichkeit beigetragen, sondern sie hat es auch gebraucht um ihre Ginheit gegen aristokratisch organisirte Nationalkirchen zu behaupten, indem sie sich auf die niedre Geistlichkeit, namentlich aber auf die Mönche gegen die Oligarchie der Pralaten stütte. Grade jene Legaten, welche unter dem Beistand des Kaiserthums zu einer ständigen Institution ausgebildet wurden um die Bischöfe wieder unter die Disciplin Roms zu bringen, wurden wesentlich aus den Mönchen gewählt, Hildebrand ber Grobschmiedssohn hatte selbst als solcher die Christenheit durch= wandert, sie wurden sein wirksamstes Werkzeug in dem Kampf, welchen er begann um den ganzen Clerus insofern dem Monch= thum zu conformiren, als er ihn von den warmen Banden bes Familienlebens loslöste um ihn in alleinige Abhängigkeit von der Kirche zu bringen. Sein Sat war: »Die Kirche fann nicht von ber Anechtschaft ber Laien befreit werben, wenn die Geistlichen nicht von den Weibern befreit werden.« Da nach den bisherigen Kirchengesetzen nur den höheren Geiftlichen die Che untersagt war, die große Mehrheit der Pfarrer aber verheiratet war, so mußte dies unnatürliche Gebot auf heftigen Widerstand stoßen und zwar um so mehr je reiner das Familienleben war, deutsche Synodalbeschlüsse nannten es eine unerträgliche und vernunftwidrige Laft. Aber Gregor's Energie führte seinen Plan burch, eine Bulle von 1074 sprach ben Bann über jeden Laien aus, welcher bas Sacrament aus der hand eines beweibten Priesters empfing, und von den Mönchen aufgehett, verjagte das Bolf die Briefter, die sich nicht von Frau und Kind losreißen wollten.

Weit größre Kämpse veranlaßte Gregor's Berbot der Laieninvestitur. Um die Bedeutung des Kampses, der sich darüber
erhob, zu würdigen, muß man sich die Entwicklung vergegenwärtigen, welche der firchliche Besitz genommen. 1) Die Franken
fanden bei die Eroberung der Bisthümer und Klöster als nach
römischem Necht des Eigenthums fähige juristische Personen vor,
die Bischöse wurden vom Volk und Geistlichen, die Aebte von
den Mönchen gewählt. Dies hinderte indeß die fränkischen Kö-

- - - tot - b

<sup>1)</sup> Bgl. die lehrreiche Abhandlung von Fider. Neber das Eigenthum des Reichs am Reichsfirchengute. (Berichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. 72. S. 55, 379.)

nige keineswegs, bei bem raich anwachsenden Vermögen ber Kirche in beiden Beziehungen einzugreifen, es wurden von ihnen, wie wir fahen, sowohl Kirchengüter eingezogen (S. 123) als Bisthümer besett, letteres wurde unter Karl bem Großen Regel. solche Verleihung geistlicher Aemter durch Laien mußte die Kirche befämpfen und arbeitete consequent auf die Wahl ber Bischöfe burch die Domcapitel bin. Sie sette indeg trot ber Concession Ludwig's des Frommen diesen Anspruch in dieser Periode noch nicht burch, benn je mehr ihr weltlicher Besitz wuchs, jo baß die Kirchenfürsten lebenslängliche Landesherren wurden, besto größre Anfechtung erfuhr ber Anspruch, bag ihre Wahl von einer geschlossenen priesterlichen Corporation vollzogen werben Ihre Bafallen wie ihre Dienstmannen und die unabhängiger werdende Bürgerschaft behaupteten daher die Theil= nahme an den Wahlen und nöthigten nicht selten die ohne ihre Bustimmung von den Capiteln gewählten Bischöfe zur Abbankung. Gleichzeitig aber machte sich bie Anschanung bes germanischen Rechtes geltend, welcher ber römisch rechtliche Begriff ber juriftiichen Person fremd war. Sie kannte wohl ein Eigenthum ber aus gleichberechtigten Mitgliebern bestehenden Genoffenschaft, nament= lich ber Gemeinde, aber als solche galt ihr eine Stiftung nicht. Nur eine physische Berson konnte daher Gigenthum und Niegbrauch an dem Bermögen einer firchlichen Stiftung haben; es wird wohl in Schenfungsurfunden gejagt, daß dieses ober jenes Gut immer zu einer bestimmten Kirche gehören foll, niemals aber wird der Kirche selbst Besit, Nuten oder sonstige Verfügung über das Gut zugesprochen, sondern immer nur ihrem Vorsteher und beffen Nachfolger.

Möglicher Weise konnte ber Geistliche, ber zeitweilig Vorssteher der Stiftung war, auch Eigenthümer sein, wenn er z. B. eine Kirche oder Aloster auf seinem Grundbesitz erbaut hatte, war dies aber nicht der Fall, so konnte ihm von dem Eigenthümer nur der persönliche Nießbrauch auf Lebenszeit übertragen werden und diese Uebertragung geschah dem Lehenrecht gemäß durch die Investitur, indem durch einen das Kirchengut sinnbildlich verstretenden Gegenstand dem Vorsteher der Stiftung das Recht auf den Besitz und Genuß der Sache selbst verlichen ward. Die Investitur konnte von jedem Eigenthümer geübt werden, wie denn zahlreiche Abteien weltlichen Großen gehörten; für die wichtigsten

to be talked by

aber und fast alle Bisthümer') ertheilte ber König die Investitur, und für lettre waren als Symbol Ring und Stab herkömmlich geworden, indem erstrer die Bermählung der ehelosen Bischöfe mit der Kirche, lettrer bas Hirtenrecht repräsentirte. Diese Zeichen befagten nicht, daß ber König das bischöfliche Amt übertrug, wie bas von Rarl Martell und Rarl bem Großen geschah, sondern daß er die materielle Grundlage besselben, die zu der Rirche gehörenden Güter und Hoheitsrechte bem Investirten auf bessen Lebenszeit ver= Eben weil nun das geiftliche Amt die Erblichkeit ausschloß und die Investitur nur das lebenslängliche Nutungsrecht gab, glaubten die beutschen Könige die Bisthümer so reich mit Land und Hoheitsrechten ausstatten zu können; sie gaben damit bas Reichsgut nur in Verwaltung und suchten gegen die Unabhängig= feit der weltlichen Großen ein Gegengewicht herzustellen, indem fie von ihnen abhängige Personen, auf deren Ergebenheit fie rechnen fonnten, in die einflugreichsten Stellungen brachten, außerdem aber fanden fie in einer Zeit, wo die weltliche Staatsord= nung ihnen nur zu oft den Dienst versagte und die Erträgnisse bes eigenen Hanshalts für ihre politischen Ziele nicht ausreichten, bie wesentlichsten Hilfsmittel in ben großen Leiftungen, zu benen die Reichsfirchen verpflichtet waren. Zuvörderst bezog ber König bei Erledigung des Bisthums beffen Ginfünfte bis zur Wieder= besetzung, dies Recht (Regalie) war eine Folge des allgemeinen Princips des Lehenswesens, war aber auch burch bas Bedürfniß eines wirtsamen Schutes ber Kirche für bie Zeit begründet, wo ihre Güter ohne ordentlichen Berwalter waren. Hiermit zusammen das Recht ber Spolie; ba nach canonischen Grundsätzen der Priester nicht lettwillig über sein Gut verfügen konnte, auch alles, was er aus dem Kirchengut erwarb, nur als Zubehör ber lebenslänglich verliehenen Nugung galt, so nahm der König als Herr für sich alle beweglichen Güter in Anspruch, welche sich beim Tobe bes letten Inhabers vorfanden; zu diesen angerordentlichen Ginfünften kam noch das Angeld, welches bei der Investitur gezahlt ward, so= wie die vielfachen Berpfändungen von Kirchengut. Aber and so lange ber Inveftirte im Besit war, entsagte sein Oberherr feines= wegs aller Rutung aus dem übertragnen Kirchengut, daffelbe mußte

Total Control

<sup>1)</sup> In Burgund waren einzelne Bisthümer in Händen weltlicher Großen, in Frankreich viel häufiger. (Ficker S. 91.)

regelmäßig einen jährlichen Zins in Gelb ober Naturalien (servitium) zahlen, Mannschaft zur angesagten Heersahrt stellen, die sich bis zur Sammlung unter des Königs Banner selbst zu ershalten hatte, und für deren Ausrüstung die Gewerke bestimmtes liesern mußten; wurde diese Dienstpslicht nicht geleistet, so mußte der Bischof sie mit schweren Summen ablösen. Kam der König zu einem angesagten Hoftag in eine Stadt des Bisthums, so wurde für die Zeit Gerichtsbarkeit, Zoll, Münze u. s. w. zu seinem Nußen verwaltet. Zieht man nun den gewaltigen Umfang des Reichstirchenguts in Betracht, so ist es begreislich, daß bei so umfassenden Leistungen gradezu ausgesprochen wird, ohne diesselben könne das Reich nicht bestehen.

Indeß dies ganze Berhältniß hatte boch fehr bedenkliche Seiten, einmal waren die Bischöfe ihrer Bestimmung nach geiftliche Würdenträger und als solche niemals der Abhängigkeit von ber höchsten geistlichen Gewalt gang zu entziehen, andererseits war es flar, daß die Könige bei den Bewerbern in erster Linie auf bie persönliche Ergebenheit und bie Fähigkeit bas Kirchengut tüchtig zu verwalten sahen, namentlich lag bie Versuchung nahe, bei Gelbnoth ober aus sonstigen weltlichen Beweggründen bem, ber sich ihnen besonders erkenntlich erwies, die Investitur zu ertheilen, so baß thatsächlich bas Angeld für dieselbe ein Raufpreis wurde und die Bisthümer vielfach bem Meistbietenden zufielen, ohne Rücksicht auf seine firchliche Würdigkeit. diesem notorischen Difftande sette Gregor seinen Bebel an, weil, wie er sagte, die Erfahrung zeige, daß bei ber Investitur burch Laien bie Simonie unausrottbar, so verbot er sie gang.1) Es wäre nun nichts bagegen zu sagen gewesen, wenn er sich blos gegen jenen Migbrauch weltlicher Beweggründe gewandt hätte, ber bei ber Investitur herkömmlich geworden war, benn wenn

¹) Si quis deinceps Episcopatum vel Abbatiam de manu alicujus laicae personae susceperit, nullatenus inter Episcopos et Abbates habeatur, nec ulla ei ut Episcopo vel Abbati audientia concedatur, insuper ei gratiam b. Petri et introitum ecclesiae interdicimus, quoque locum, quem cepit, resipiscendo non deserit. Similiter etiam de inferioribus ecclesiasticis dignitatibus constituimus. Item si quis Imperatorum, Regum, Ducum etc. investituram Episcopatuum vel alicujus ecclaesiasticae dignitatis dare praesumserit, ejusdem sententiae vinculo se adstrictum sciat. (Synode vont 20. Vebruar 1075.)

die Könige sich auch nicht die eigentliche Vergebung des geistlichen Amtes selbst zusprachen, so war boch die Belehnung mit bem Kirchengut für jeden Bischof nothwendig, wenn er sein Amt führen wollte, thatsächlich also besetzte ber Rönig' bas Bisthum, die geistliche Macht tounte zwar bei Simonie die Beihe verfagen, boch war bies eine ziemlich illusvrische Befugniß, ba, wenn ber König sich weigerte einem Andern als dem von ihm Gewählten bie Inveftitur zuertheilen, das Capitel entweder nachgeben mußte ober der Sitz vacant blieb, wo dann alle Ginfünfte der weltlichen Macht zuflossen. Nur hätte Gregor, wenn es ihm allein um die Berstellung rein geistlicher Wahl zu thun gewesen ware, folgerichtig auch für die Lirche auf ihre großen Güter verzichten muffen, wozu in der That einer seiner Rachfolger bereit war, bies that er aber feineswegs, Bisthümer und Alöster sollten im Besit ihrer Büter und Hoheitsrechte bleiben, die Investitur ben Erzbischöfen zufallen, diese wiederum vom heiligen Stuhle abhängen. Sein Berlangen war also feineswegs gleichbedeutenb mit der frühern Opposition ber Rirche gegen die Ernennung der Bischöse durch Laien, sondern der Bersuch bas zwischen dem Königthum und ben höchsten geistlichen Bürbenträgern fraft ihres weltlichen Besites bestehende Lebensverhältniß zu lösen und den Pabst selbst zum herrn ber Reichskirchen zu machen. 1)

Das Gelingen bieses Planes hätte neben ben immer unabshängiger werdenden Fürsten eine große Anzahl geistlicher Landessherren geschaffen, die dem König ganz selbständig gegenüberstanden; dagegen dem Pabst unterworfen waren. Der dreiste Anspruch, einen solchen Staat im Reiche zu begründen, mußte daher einen Kampf auf Leben und Tod mit dem Königthum hervorrusen, den Heinrich IV. im Namen aller weltlichen Gewalt aufnahm; aber die Art, wie er hierbei versuhr, war übereilt und unpolitisch. Während er sich sehr nachgiebig gegen die Eurie gezeigt, so lange er mit dem Ausstand der Sachsen zu ringen hatte, änderte er nach der Besiegung desselben und dem Erlaß des Investiturverbots

<sup>1)</sup> Für den hierarchischen Gedanten Gregor's ist es auch bezeichnend, daß er teineswegs die After Belehnung untersagte, welche Geistliche wie Laien von Bischöfen empfingen und bei welcher ebenso Simonie getrieben ward; dies hätte sich eben in seiner Consequenz auch gegen den heiligen Stuhl gerichtet, der zahlreiche Lehen vergab.

sein Benehmen in Schroffster Beise. Auf ein ihn verlegendes Schreiben Gregor's berief er ein Nationalconcil nach Worms, die beutschen Bischöfe waren Gregor's Absichten keineswegs günstig, der Raiser konnte, wenn sie sich gegen ihn auflehnten, mit ber Regaliensperre antworten, sie zogen es baber vor, in ber Abhängigkeit von ihm, bem sie ihre Güter bankten, zu stehen, während die Aufhebung der Laieninvestitur sie gang in die Obedienz bes Pabstes gestellt hätte, ber sicher nicht gefäumt hätte, sie als ber Simonie schuldig zu entfernen; die Bersammlung erflärte benselben baher ohne Weiteres ber pabstlichen Würde verluftig, und fündigte ihm ben Gehorsam auf, ein in ben stärksten Ausbrücken abgefaßtes an den falschen Dond Hilbebrand gerichtetes faiser= liches Schreiben forberte Gregor auf, seinen Thron zu räumen (descende, descende, per saecula damnande). Aber biefer hatte mit überlegnem Beifte bie Situation zum Kampfe vorbereitet. Das sübliche Italien war in ben Händen bes ihm gang ergebenen Normannen, Robert Guiscard, der Herzog von Toscana stand mit ihm im engen Bunde; gegen die kaiferlich gesinnten, aber verweltlichten lombardischen Bischöfe regte ber Babst ben Fanatismus bes niedern Bolkes auf. In Deutschland stütte er sich vornehm= lich auf die während ber Minderjährigkeit des Kaisers wieder zur Macht gekommenen Partifulargewalten, welche er in flugem Schaufelspiel gegen Beinrich benutte ohne fie felbständig werben Auf den Brief des Raisers antwortete er seinerseits nicht mit beffen Absetzung, sondern mit seiner Suspension. die gesammte Chriftenheit bem heiligen Petrus übergeben sei, fo sei sie auch bessen Stellvertreter Behorsam schuldig und in dieser Eigenschaft sei ihm, bem Pabst, von Gott die Macht gegeben zu binden und zu losen, im himmel und auf der Erde. gestütt untersage er bem König Heinrich, ber sich gegen bie Kirche mit unerhörter Frechheit erhoben, die Regierung Deutsch= lands und Italiens, entbinde alle Christen des Gides, den sie ihm geleistet ober noch leisten würden, und verbiete, daß ihm Jemand fernerhin gehorche, benn es sei gerecht, daß, wer bie Ehre der Kirche schwächen wolle, die eigene verliere. der König es verschmäht habe, als Christ zu gehorchen, vielmehr bes Pabstes Ermahnungen verachte und sich von der Kirche, die er zu spalten suche, lossage: jo belege er ihn mit Fesseln bes Bannes.

Bier finden wir die vollen Consequenzen der pseudo-isidori= schen Anschauungen über bie Macht bes Primats, aber so tief war bereits die Anschauung, ein Gebannter könne nicht die Rechte eines Königthums ausüben, eingebrungen, daß nach Gregor's Spruch der Abfall von Heinrich allgemein ward, der Aufstand in Sachsen brach aufs Neue aus und ber König sah sich bald in eine Lage versett, wo es ihm am gerathensten schien, mit bem Babste seinen Frieden zu machen, er zog über bie Alpen und der Schloßhof von Canoffa fah den Oberherrn der Welt mit bloßen Füßen im harenen Gewande brei Tage bugend im Schnee stehen, bis der stolze Priester ihn vorließ und vom Banne lossprach. Dieser Aft ist burch seinen braftischen Gindruck typisch für die Demüthigung des Raiserthums geworden, indeß wird man nicht verkennen fonnen, daß Gregor bei biefer Gelegenheit ben Bogen überspannte und fich mehr von bem Stolze, seinen Nebenbuhler gebemüthigt zu sehen, hinreißen als von wahrhaft politischen Gründen leiten ließ. Der so tief beleibigte König nahm alsbald ben Kampf wieder auf, Gregor ward aus Rom vertrieben und starb in der Berbannung. Auch vermochten seine nächsten Nachfolger feineswegs ben Investiturstreit in dem Ginne, in welchem er benfelben aufgenommen, zu Ende zu führen, fast 50 Jahre bauerte berfelbe, einmal schien die einzig reine Lösung möglich, indem Paschalis II. sich zum Berzicht auf die Kirchengüter bereit zeigte und Beinrich V. unter biefer Bedingung auf bie Inveftitur verzichten wollte, aber mit dieser das wahrhaft firchliche Interesse ins Auge fassenden Lösung stand dieser Babst gang allein, die Bischöfe wollten von der Aufgabe ihrer Büter und Hoheitsrechte nichts wissen. Da nun die Curie den Anspruch Gregor's nicht burchseten konnte, indem demfelben König, Bi-Schöfe und Fürsten aus verschiednen Beweggründen wiberstanden, so machte sie eine Schwenfung, welche nur die Form der Investitur änderte, sie selbst aber unangetastet ließ, thatsächlich also bas unbedingte Berbot Gregor's zurücknahm; wie bereits früher bem König von Frankreich gegenüber erklärte sie nun auch bem Raiser, nicht die Laieninvestitur an sich, sondern die Belehnung mit den Zeichen ber geiftlichen Burbe, Ring und Stab fei un= zulässig, gegen bie Verleihung des Kirchengutes burch bas Zeichen weltlicher Würde, des Scepters, sei nichts einzuwenden. So fam es zwischen Heinrich V. und Caligtus II. zu bem Wormser

- Cook

Concordat von 1122, welches brei Jahre fpater von ber erften Lateransynode bestätigt ward. 1) Danach sollte die Wahl der Bischöfe und Aebte in Gegenwart aber ohne Ginwirkung bes Königs nach canonischem Herkommen stattfinden, der Beihe aber die Belehnung mit den Regalien d. h. bem Kirchengut durch bas Scepter vorangehen. Auf biefe Beife wurde bie Abhängigkeit des hohen Clerus vom König gesichert, weigerte dieser die Investitur, so konnte ber Gewählte auf rechtmäßigem Wege nicht zur Ausübung seines Amtes kommen, die Capitel mußten also barauf sehen, keine Personen zu wählen, bie der König zurückweisen würde; und ba auf biese Weise bas Lehnsverhältniß ber geistlichen Aristofratie gesichert blieb, so war die Aufgabe der Belehnung durch Ring und Stab um fo mehr nur eine Form, als die Könige überhaupt die Verleihung des geiftlichen Amtes sich nicht beigelegt hatten. Hatte nun somit die Hierarchie in bem Concordat eine Niederlage erlitten, welche durch die Menderung ber Symbole faum verdect ward, so hatte fie, wenn wir auf ben gesammten Rampf zurücksehen, boch gewonnen, indem es ihr gelungen war, die Pabstwahl gang ber Einwirkung des Raiserthums zu entziehen, während sie selbst begonnen, sich in die Raiserwahl und die Verhältnisse des Reichs überhaupt einzumischen. Außerdem aber hatte sie bem Concordat eine Claufel angehängt, welche den Keim neuen Zwistes in sich trug, indem fie zwar bem Erwählten gestattete, seine aus ber Belehnung gegen ben Raiser entspringenden Pflichten zu erfüllen, aber babei ben Borbehalt machte »ausgenommen in allen Dingen, welche als zur römischen Kirche gehörig befannt sind,« was konnte barin nicht alles liegen! Das Abkommen war nur ein Waffenstillstand, auf bem schmalen Gipfel ber höchsten Macht konnten

¹) Transactio inter Calixtum II. et Heinricum V. (Schmauss Corp. jur. publ. 1p. 2 Ego Heinricus — dimitto omnem investituram per annulum et baculum et concedo omnibus ecclesiis — canonicam fieri electionem et liberam consecrationem. — Ego Calixtus — concedo electiones episcoporum et abbatum Teutonici Regni, qui ad regnum pertinent, in praesentia tua fieri absque simonia et aliqua violentia. Et si qua inter partes discordia emerserit, Metropolitani et Comprovincialium consilio judicio leniori parti assensum et auxilium praebeas. Electus autem regalia per sceptrum a te recipiat et quae ex his jure tibi debeat, exceptis omnibus quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur.

um so weniger zwei Herrscher auf die Daner nebeneinander stehen, als die Umstände das Streben der Pähste nach der Obershoheit begünstigten; so vor allem die große Bewegung der Christensheit gegen den Islam, die Kreuzzüge, deren Beginn in diese Zeit fällt. Vom militärischen Gesichtspunkt ist ihre Bedeutung gering, sie haben das Machtverhältniß von Orient und Abendland kaum berührt, um so größer sind die kirchlichen und socialen Folgen derselben. Mag man die Schattenseiten noch so sehr betonen, diese Erhebung für eine, wenn auch mißverstandene Idee, war etwas Großartiges.

Nichts mehr hätte der Idee des Kaiserthums entsprochen, als in einem solchen Kampfe gegen die gefährlichsten Feinde bes driftlichen Glaubens die Führung zu nehmen und so im großen Styl an die Traditionen ber Karolinger anzuknüpfen; noch Beinrich III. hätte bies unbedingt gethan und damit wahrscheinlich eine Stellung wiedergewonnen wie Karl sie besessen. Aber von seinem Sohne, dem Gebannten, mit dem heiligen Stuhl in stetem Krieg Befindlichen sprach Niemand bei Beginn des ersten Kreuzjugs, an dem überhaupt Deutschland sich wenig betheiligte; hätte er es versucht, sich an die Spige zu stellen, so hätten sich die übrigen Fürsten nicht untergeordnet. Es war das geiftliche Haupt der Christenheit, Pabst Urban II., der die Leitung der Bewegung übernahm und auf der Synobe in Clermont den ersten Krengzug durchsette, auch beim zweiten, wo die Beredfam= keit Bernhard's von Clairvaux Konrad III. bewog das Kreuz zu nehmen, erscheint ber Kaiser keineswegs als leitendes Haupt, während der Pabst unbestrittne Autorität übte; im dritten fiel die Führerrolle zwar Barbarossa zu, aber er fam im Beginn desselben um.

Die Arenzzüge dienten auch in der Beziehung dazu, die Macht des Pabstthums zu heben, indem die Kitter, welche sonst vor allem im Dienste des Kaisers Ehre suchten, dieselbe jett im Dienste der wider den Unglauben streitenden Kirche fanden, die geistlichen Kitterorden der Johanniter, Templer, Deutschherren, Schwertbrüder empfingen ihre Bestätigung von den Päbsten, welche so diesen Kriegern gegenüber eine Jnvestitur, die des Schwertes mit dem Kreuz übten. Die Kitterorden betrachteten sich als Untergebne Koms, während sie eine Abhängigkeit vom Kaiser nicht anerkannten.

In bemselben Ziele wirften die großen Mönchsorden, deren Entstehung in diese Zeit fällt und die ein so merkwürdiges Seitenstück zur Hierarchie in der Weltkirche bilden, die Cisterzeienser, Karmeliter, Karthäuser, Prämonstratenser; bisher war jedes Kloster selbständig organisirt gewesen, die Regel des heiligen Benedict war zwar allgemein geworden, aber die Klöster standen in keiner Beziehung zu einander, sondern je nachdem unter dem Bischof oder dem Pabst, nun aber verbanden sich bezgeisterte Männer zur Gründung hierarchisch gegliederter Gemeinschaften von Mönchen, die unter einem gemeinsamen Regiment standen, erst hiermit trat der Begriff des Ordens in die Kirche, und obwohl hervorgegangen aus freiem Entschlusse ihrer Gründer dienten sie gleichwohl der päbstlichen Macht als Stüße.

Indem sie die Weltverachtung, die ein Gregor VII. von den Dienern der Lirche forderte, nicht nur verwirklichten, sondern noch in Entsagung und Askese barüber hinausgingen, gewannen die Ideen Gregor's personliche Gestalt und zwar nicht im Ginzelnen, sondern in mächtigen Körperschaften. Wären diese als selbständige Secten aufgetreten, fo hätten fie unfehlbar zur Auflösung ber Kirche geführt, die ja auch alle berartigen Anfațe, wie Peter von Brueys, Arnold von Brescia u. f. w. rücksichtslos verfolgte, so aber als dem Pabstthum unbedingt ergebne Brüderschaften gang ber römischen Leitung unterstellt, bereit überall als pabstliche Delegirte, von der Ortsgeiftlichkeit unabhängige Agenten Roms aufzutreten, zerrütteten sie die alte auf ber Ordnung ber Bischöfe, Presbyterien und Pfarrer beruhende Kirchenverfassung und wurden ein höchst wirtsames Wertzeng für die pabstliche Ziemlich allgemein setzten schon damals die Machtentwicklung. Pabste das Recht durch Legaten den Zustand der Kirche zu untersuchen und verbeffern zu laffen, allein Synoden zu berufen und bie Gültigkeit ber von benselben gefaßten Beschlüffe von ihrer Bestätigung abhängig zu machen, gleich ben Erzbischöfen bie Bischöfe zu weihen und wie die Bischöfe in deren Sprengeln Dispensationen zu ertheilen. Sie nehmen die höchste richterliche Gewalt über das Episcopat, das Recht der Gesetgebung, mit einem Wort die Fülle der Kirchengewalt in Anspruch, wonach alle Beiftlichen nur ihre Stellvertreter und Behilfen find (in partem sollicitudinis evocati) in beren Wirfungsfreis fie beliebig eingreifen tönnen, während fie fich Rechte aller Urt vorbehalten burfen.

Auch bas Kircheurecht war in biesem Sinne fortgebilbet, auf Gregor's VII. Auregung hatte Anselm von Lucca, Reffe bes Pabstes Alexander II. ein Wert geschrieben, welches alles der monarchischen Babstgewalt Dienliche aus ben bisherigen Sammlungen, namentlich aus Bseudo-Jiidor zusammenstellte und mit einer Reihe neuer Fictionen und Fälschungen vermehrte, welche ben Bedürfnissen ber Gregorianischen Politik entsprachen, in gleicher Beise verfuhr ber Cardinal Deusdedit in seinem Werke, wo z. B. behauptet wird, nach bem Beschluß bes Concils von Nicaa dürfe feine Synode ohne Zustimmung des Pabstes gehalten werden, die afrikanische Kirche habe sich stets der römischen gehorsam unterworfen u. f. w. Die Aufgabe biefer Schriftsteller, bas gegenwärtige Suftem ber Curie als burch bie ganze Geschichte bestätigt nachzuweisen, veranlaßte sie zu Angaben, bei benen man oft in Verlegenheit ist zu fagen, wo die historische Un= wissenheit aufhört und die bewußte Täuschung beginnt; eine Fäl= schung lagerte sich über die andre und bald war ein Material von Mythen da, mit dem sich alles machen ließ.

Epochemachend ward nun in diefer Beziehung bas um bie Mitte des 12. Jahrh. verjaßte Sammelwerk des Bologneser Mönchs Gratian, des Decretum Gratiani, das alle älteren Kirchenrechtssammlungen verbrängte und, obwohl von Fälschungen und Fehlern wimmelnd, ben weitreichendsten Ginfluß geübt hat. ihm vereinigten fich wirkliche Canones mit ben falschen Decretalen, ben Erfindungen ber Gregorianer, zahlreichen Auszügen aus römischen Rechtsquellen, Kirchenvätern und Theologen, sowie schließlich mit eigenen Zuthaten. Der Gebanke, welcher so vielen unzusammenhängenden und oft sich widersprechenden Entscheibungen eine Ginheit giebt, ift die Kirche über alle Gewalten der Erde zu erheben und den Pabst zu ihrem Monarchen zu machen. Wie Chriftus, fagt Gratian, auf Erden bem Gesetze untergeben, in Wahrheit aber boch ber Herr bes Gesetzes gewesen, so stehe auch der Babst hoch über allen Kirchengesetzen und könne frei mit ihnen schalten, wie auch er allein es sei, der erst jedem Geset Kraft verleihe. 1) Das Decret verbreitete sich von Bologna, wo

4117/2

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bgl. Cha. 25. qu. 1. c. 11. anathema sit — quicunque Regum, seu Episcoporum vel potentum deinceps Romanorum Pontificum decretorum censuram in quocunque crediderit vel permiserit violandam.

zuerst auf Eugen's III. Befehl Vorträge barüber gehalten wurden, burch bas ganze Abendland und bildete burch spätere pabstliche Constitutionen ergangt, als eine Art Pandecten bes canonischen Rechtes eine bis zum 16. Jahrh. fast allgemein anerkannte Haupt= quelle des öffentlichen und Privatrechtes. Namentlich wurde es die gesetliche Grundlage ber geistlichen Gerichtsbarkeit, beren Bedeutung schon wiederholt hervorgehoben ift. Um biese Beit stand ber privilegirte Berichtsstand ber Beiftlichen so unbestritten fest, daß der Staat selbst bei Berluft des Alagerechts verbot, Beistliche vor weltlichen Gerichten zu verklagen. Andererseits erfuhr ber Begriff ber Sadjen, bie auch Seitens ber Laien vor ben geiftlichen Richter zu bringen waren, eine immer größre Ausbehnung. Die Kirche verlangte Gerichtsbarkeit nicht nur in allen geiftlichen Sachen, sondern auch in folchen weltlichen, bie mit geiftlichen irgendwie zusammenhingen, banach gehörten vor ben geiftlichen Richter einmal alle Streitigkeiten, beren Objekt ein firchliches Rechtsverhältniß ift, also Pfründen, deren Errich= tung, Beränderung und Berleihung, Patronats= und Parochial= rechte, Kirchengüter, Behnten, alle Fragen, welche die Bollziehung eines Gelübdes betrafen, alle Berlöbniffe und Cheftreitigkeiten, weil die Che als Sacrament galt. Außerbem aber auch alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die eine gewisse Beziehung auf die Religion hatten, alle Klagen ber Armen, Wittwen und Waisen, weil die Bertretung dieser miserabiles personae der Kirche besonders befohlen war, alle Klagen aus Testamenten, weil die Ausführung lettwilliger Bestimmungen Gewissenspflicht ift, alle Klagen aus eiblichen Bersprechungen, 3. B. beschwornen Verträgen, weil ber Eib, die Anrufung Gottes zur Betheuerung ber Wahrheit ber Competenz ber Kirche unterlag, welche benn auch erklärte, baß ein Gid, welcher die Wohlfahrt der Kirche gefährde, nicht nur unverbindlich, sondern als Meineid zu strafen sei. 1) Endlich aber wurden alle solche rein bürgerliche Fragen vor den geistlichen Richter gezogen, welche als Incidenzpunkte bei einer firchlichen Frage vorkamen, z. B. die Entscheidung über Mitgift ober Alimente in einer Chefache, ober beren Entscheidung ber ber firchlichen Frage präjudicirte, ja die Kirche nahm fogar Competenz für alle bürgerliche Rechtssachen in Anspruch, wenn ber

<sup>1)</sup> cum sacramentum vinculum iniquitatis esse non debeat.

weltliche Richter die Justiz verweigerte ober verzögerte. Es braucht kaum betont zu werden, daß diese kirchliche Gerichtsbarkeit sich nur sehr langsam zu dieser Ausdehnung entwickelte, daß sie auch in dieser Zeit der steigenden Macht der römischen Hierarchie vielsachen Widerstand bei der weltlichen Obrigkeit sand, den Fürsten sowohl als den mächtigen städtischen Corporationen, aber es liegt auf der Hand, daß diese Entwicklung überhaupt, welche die Kirche überall in weltlichen Angelegenheiten mitsprechen ließ, die Macht derselben unermeßlich steigerte, so daß sie den Staat nahezu sprenate.

Faßt man alle diese Momente ins Auge, welche zusammen= wirkten um die römische Hierarchie zu einer so gewaltigen Stellung zu erheben, so wird es begreiflich, daß das Pabstthum immer bestimmter auch nach einer allgemeinen weltlichen Herr= schaft für sich selbst zu streben begann. Dies hatte Gregor VII. noch nicht gethan, nach ihm sollte die Christenheit ein großes Reich mit fester Ordnung bilben, deffen Körper die Laienwelt, bessen Seele die Kirche war. Jebes der beiden in gehöriger Gliederung, die Laien unter Fürsten und Königen, an der Spige Aller der Raiser, die geistliche Hierarchie aufsteigend vom untersten Briefter bis zum Pabst, beherrscht vom Gesetze unverbrüchlichen Behorsams. Gregor ließ zwar keinen Zweifel zu, daß der Staat nur das dunkle Gestirn sei, welches erst von der Sonne der Kirche erleuchtet und durchwärmt werde und daß des Pabstes Ausspruch über aller weltlichen Antorität stehe, aber wenn er für sich so die höchste Stellung auf Erden und die Entscheidung in Streitigkeiten beausvruchte, auch die weltlichen Berrichafts rechte der römischen Kirche möglichst auszudehnen bestrebt war, so anerkannte er doch eine selbständige weltliche Ordnung. Unter seinen Rachfolgern aber trat immer bestimmter die Auffassung hervor, wonach Gott außer der geistlichen auch alle weltliche Hoheit und Herrschaft dem Babste verliehen hat, dem somit das Obereigenthum an der ganzen Welt zusteht; sie griffen in alle politischen Fragen ein und verschenkten Königreiche wie Irland an England, 1) Preußen und Livland an die Ritterorden.

<sup>1)</sup> omnes enim insulas quibus sol iustitiae Jesu Christi illuxit et quae documenta fidei christianae susceperunt, ad jus sancti Petri et sacrosanctae ecclesiae Romanae pertinere non est dubium schreibt Alexander III. an Heinrich II. von England, als er ihm erlandt, Irland gegen einen Zins an

Freilich fehlte es gegen biefe universalmonarchischen Bestre= bungen nicht an warnenden Stimmen von ergebenen Anhängern ber Kirche, unter diesen steht in erster Linie Bernhard von Clairveaux, der Prediger des zweiten Areuzzugs und eine der bedeutendsten Erscheinungen dieser Zeit. Er war von der gött= lichen Institution des Pabstthums überzeugt und befämpfte Alle, die biefer entgegentraten, aber er verlangte, daß ihr Träger in Wahrheit ein Nachfolger Petri, ein apostolischer Mann sei, er wünschte beshalb, daß ber Pabst allen Ausprüchen auf weltliche Herrschaft entsage und sich auf die Regierung der Kirche be-In diesem Sinne schrieb er an seinen ehemaligen idräufe. Schüler und Freund Eugen III.: » Versuche es einmal, beibes mit einander zu verbinden, als Herrscher Nachfolger des Apostels zu sein oder als Nachfolger des Apostels herrschen zu wollen. Das Gine oder das Andere mußt du fahren laffen, wenn du beides zugleich haben willst, wirst du beides verlieren. « Aber diese Mahnungen verhallten ungehört.

Kür die Durchführung der vähftlichen Ansprüche mußte der Fortgang des Kampfes mit dem Kaiserthum entscheidend werden. Anfangs war das lettere entschieden im Bortheil, da Eugen III. von den Römern vertrieben und Arnold von Brescia an die Spite ber Bewegung trat, welche die Kirche der weltlichen Gewalt entfleiden wollte. Es war ein Moment, ber, flug benutt, die Macht des Pabstthums hätte brechen können, aber Konrad III., obwohl er seine kaiserlichen Rechte der Lirche gegenüber streng aufrechthielt, war nicht ber Mann hiezu, er nahm vielmehr das Kreuz und starb furz nach seiner Rückfehr. Friedrich I. tritt nun noch einmal die kaiserliche Macht in vollster Kraft hervor. Wie er nach Außen bas Ansehen bes Reiches hob, so wußte er auch die Rechte aus dem Wormser Concordat mit Entschiedenheit zu wahren, die pabstlichen Legaten, welche gegen die Wahl und Belehnung des Erzbischofs von Magdeburg protestiren wollten, ließ er aus dem Reich verweisen, bei der vielfachen Uneinigkeit der Domeavitel erbaten dieselben sich wohl gar einen Bischof vom König. Aber Friedrich beging wie so

den heiligen Stuhl zu erobern, eine Concession, über die später Rom sich wenig zu frenen hatte. Dem König von Böhmen verleiht Urban IV. omnes terras, quas per ministerium tunn converti, vel per te expugnari contigerit.

viele seiner Borgänger ben verhängnisvollen Frrthum, die Bebeutung des realen Königthums zu unterschäßen, der Schwerspunkt seiner Politik lag in Italien, dort aber hatten sich die Berhältnisse sehr geändert, er kam nicht wie Otto I. und Heinrich III. um der Anarchie ein Ende zu machen, sondern fand einen Bund mächtiger fast souverain gewordener Städte, über die er die kaiserlichen Rechte wiederherstellen wollte. In diesem Kampf verzehrte er seine beste Kraft, das Pabstthum, dem er selbst dessen Feind Arnold von Brescia ausgeliesert statt ihn gegen dasselbe zu benußen, den verbändete sich mit den Lombarden und im entscheidenden Augenblicke stürzte das Ausbleiben des Zuzugs eines großen Vasallen, den er selbst zu königsgleicher Stellung gehoben, das ganze Gebände seiner Politik.

Nach dem Frieden von Legnano mußte er den Mann, welcher die Seele des Kampfes gegen ihn gewesen, nicht nur als rechtmäßigen Pabst anerkennen, sondern in Benedig sich vor ihm demüthigen. Der mächtigste und bedeutendste Fürst, der seit langer Zeit die kaiserliche Krone getragen, wurde vom Pabst als der verlorne und wiedergefundene Sohn begrüßt und bestannte, die kaiserliche Majestät habe ihn nicht davor beschüßt, durch den Rath schlechter Menschen in Finsterniß gehüllt zu wersden, er habe die Kirche, die er zu vertheidigen geglaubt, bekämpst, sast zerstört, durch sein Unrecht sei der ungenähte Rock Christizertheilt, durch Keßerei und Schisma besleckt und weil er in seiner Behandlung der Kirche mehr der Gewalt als der Gerechstigkeit nachgestrebt habe, sei er verdientermaßen in Frrthum gesfallen. 2)

Noch günstiger gestalteten sich die Verhältnisse für den rösmischen Stuhl, als denselben einer der gewaltigsten Herrschersnaturen der ganzen Geschichte, Innocenz III., bestieg. Aus edler Familie, in Paris und Bologna gebildet, ward er noch in männs

<sup>1)</sup> Unstreitig verkannte Arnold seine Zeit und verstand nicht seine Pläne an eine große Macht derselben anzuknüpsen; statt alles aufzubieten, um den Kaiser zu gewinnen, begeisterte er sich für ein abgestorbenes Ideal, die Herstellung der alten Republik von Bolk und Senat, aber hätte Friedrich schon damals die Erfahrung gemacht, daß er dem Pabst entweder gehorchen oder mit allen Kräften gegen ihn aufämpsen muß, so würde er in Arnold nicht den bloßen Empörer gesehen, sondern sich seiner mit Erfolg gegen den römischen Stuhl bedient und so der Gesahr für seine eigene Größe vorgebengt haben.

<sup>2)</sup> Conventus Venetus. Oratio Imperatoris. Pertz Leges. II, 154, 55.

licher Jugend während ber größten Berwirrung ber Berhältnisse in Italien erwählt; er trat sein Amt mit vielen Bersicherungen ber Demuth und persönlichen Unwürdigkeit an, aber in feiner ersten Rebe an Geiftlichkeit und Bolf zeigte sich ichon bas volle Bewußtsein ber erlangten Stellung, ber Statthalter Chrifti, fagte er, stehe in der Mitte zwischen Gott und Menschen, er sei weniger als Gott, mehr als ber Mensch, er richte Alle und werbe von Niemand gerichtet; in diesem Geist ging er an seine Auf= gabe. Zuerst stellte er seine Oberherrschaft in Rom her, Friedrich I. hatte felbst geholfen die Bestrebungen ber Stadt nach einer gewissen Selbständigkeit niederzuwersen, gleich nach seiner Bahl ließ Innocenz sich vom faiserlichen Stadtpräfeften ben Treueid leisten und richtete nun seine Blicke nach Außen. Der Versuch Beinrich VI., bas Raiserthum erblich zu machen, war gescheitert, bei seinem Tobe theilte sich Deutschland um ben Gefahren einer langen Minderjährigkeit zu entgehen, zwischen zwei Mitbewerbern Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig, welche beibe die Unterstützung des Pabstes anriefen. Innocenz erklärte, ebe er sich aussprach, ausbrücklich, daß ihm, dem heiligen Stuhl, allein die Entscheidung zustehe, ba durch seinen Willen die Arone von den Griechen an die Franken übertragen sei. Mit instinctivem Saffe nahm er gegen ben Hohenstaufen Bartei, verlangte aber von bessen Gegner die positiviten Berpflichtungen hinsichtlich ber Unterwerfung unter Rom. Tropbem gewann Philipp immer mehr Boben in Deutschland, so bag auch Junocenz es gerathen fand, mit ihm anzuknüpfen, kaum aber war dies geschehen, fo wurde Philipp ermorbet; ber Pabst wandte sich wieber zu Otto, der dann schließlich in Rom gefrönt ward, aber auch unmittelbar barauf in lebhafte Mißhelligkeiten mit seinem Beschüßer gerieth. Die beutschen Fürsten hätten biese Ginmischung wirksam nur befämpfen können, wenn sie das Raiserthum rückhaltslos gestütt hätten; aber eben sie, die zum Theil von ben Hohenstaufen burch die Bertrümmerung ber welfischen Macht bereichert worden, waren nur barauf bedacht, den unglücklichen Zwist um die Krone gur Befesti= gung ihrer Selbständigkeit auszubeuten, um'ihre Unterstützung zu gewinnen vergab Philipp ben größten Theil bes Staufischen Sausguts zu Lehen, während Otto als Schütling bes Babftes bemfelben versprach, auf Regalie und Spolie beim Kirchengut zu verzichten, die freie Wahl ber Pralaten burch die Capitel, die Weffden, Staat und Rirche. 11

Appellationen nach Rom zu gestatten, sich in keine geistliche Sachen zu mischen und die Regerei nach Kräften ausrotten zu helfen. So verlor das Wormfer Concordat, ohne daß es formell geanbert, immer mehr feinen realen Inhalt. Und wenn bie Städte fich von ber bischöflichen Gewalt emancipirten und unter bem allgemeinen Aufschwung bes Berkehrs zu mächtigem Gemeinwesen heranblühten, so wurde die Ginheit bes Reiches burch ihre Selbstständigkeit nicht weniger geschwächt als durch die ber Fürsten. Das Reich selbst wurde immer mehr eine vielgliedrige Föberation, die faiserliche Gewalt immer schattenhafter. Deutschland hatte Innocenz also nichts zu fürchten, in Norditalien erhielt ber burch Aufnahme ber toscanischen Stäbte erweiterte Bund ber lombarbischen Stäbte burch feinen Ginfluß eine engere Organisation, Subitalien aber brachte er unbedingt unter seine Berrschaft. Die Wittwe Beinrich's VI., Erbtochter der sicilianisch=normannischen Krone, hatte in unbegreiflicher Ber= blendung ihren unmündigen Sohn, ben fpateren Friedrich II., unter seine Vormundschaft gestellt, weil sie badurch seine Feind= schaft gegen die Hohenstaufen zu entwaffnen hoffte. Innoceng aber brauchte bies Vertrauen nur um feinen Schütling zu berauben, er producirte ein offenbar gefälschtes Testament Beinrich's VI., in welchem diefer heftige Feind Roms seinen Sohn verpflichtet haben follte, bei seiner Mindigkeit Sicilien vom heiligen Stuhl . zu Leben zu nehmen. Auf dies Dokument gestützt nahm er bas fübliche Reich in Besit.

Aber sein Geist sann auf größere Dinge; wie für das universalmonarchische Princip des Kaiserthums die Fortdauer des oströmischen Reiches, welches nicht einmal den Vorrang des abendländischen Principats anerkannte, ein schwarzer Stein war, so war die Existenz einer selbständigen morgenländischen Kirche ein beständiger thatsächlicher Protest gegen das ganze System der einheitlichen katholischen Kirche, die in Rom ihren alleinigen Mittelpunkt haben sollte, mochte nun Kom auch die Griechen als Schismatiser verdammen und die Masse des Volks Richts von ihnen wissen, die Thatsache blieb, daß es eine christliche Kirche gab, welcher der Pabst nichts zu besehlen hatte. Innocenz hatte sosort bei seiner Thronbesteigung den Plan gesaßt, Roms Herrschaft über den Orient auszudehnen, sein Werkzeug hiesür wurden die Areuzsahrer, welche auf seinen Betrieb Constantinopel

- Jumb

für einen Kronprätendenten eroberten, der fein Scepter wie feine Kirche bem Pabste zu Fugen legte, ein venetianischer Priefter wurde von demselben zum lateinischen Patriarchen ernannt, alle Bischofssitze von Lateinern besett. Wenn auch dies Reich nur 57 Jahre bauerte, so gab bas Greigniß selbst, welches bie Gin= heit der Kirche herstellte und selbst die weltliche Gewalt in Constantinopel von ihm abhängig machte, Innocenz eine gerabe allzu allgewaltige Stellung. Die Könige ber Bulgaren unb Walachen, von Ungarn, Böhmen, Arragon, ja von England bekannten sich als seine Basallen und nahmen ihr Land von ihm zu Leben, wodurch sie, wie er sie versicherte, ihre Reiche auf viel erhabenere und bauerhaftere Beise besäßen als vorher, weil bie= felben nun ber Schrift gemäß priefterliche Reiche geworben feien, Philipp August von Frankreich zwang er zur Unterwerfung durch die bamals furchtbare Waffe bes Interbifts, fraft beffen aller öffentlicher Gottesbienst in bem betroffenen Lande aufhörte, und bei ber Macht, welche der Cultus zu jener Zeit hatte, das Leben ber= artig gestört ward, daß bie Erbitterung bes Bolfes ben Fürsten, welcher bas Interdift veranlaßt, zum Nachgeben zwang. So begreift es sich, daß Innocenz im Hochgefühl ber errungenen unvergleichlichen Machtstellung sich zu ber Behauptung verstieg, baß Gott Petrus nicht nur bie Regierung ber ganzen Kirche, sondern der ganzen Welt übergeben habe. (Dominus Petro non solum universam ecclesiam, sed totum reliquit saeculum ad gubernandum. Lib. II, Ep. 209 ad Patriarchum Constant.)

Aber auch nach Junen war Junocenz' Regierung epochemachenb, namentlich indem die Verfolgung der Regerei ihre vollständige Organisation erhielt. Der Kirche galt jedes andere Verbrechen als ein Verbrechen gegen Menschen, der Absall von der Rechtsgläubigkeit aber als Verbrechen gegen Gott, welches mit den äußersten Mitteln zu strafen war, Juden und Mohamedaner wurden nicht verfolgt, weil beide ganz außerhalb der Kirche standen, sie waren Fremde, ja Feinde, gegen welche man kämpste, gegen die Juden durch eine Gesetzgebung, welche ihnen eine gesdrückte Stellung anwies, gegen die Muselmänner mit den Wassen, aber keiner von beiden wurde wegen seines Glaubens einem Strasversahren unterworsen. Der Keher dagegen galt als ein Verräther im eignen Hause, als ein Rebell, der die von Gott durch seine Geburt als katholischer Christ begründete Zugehörigs

keit zur wahren Kirche verneinte und beshalb wie ein weltlicher Empörer bestraft werden mußte, eben barum war die Kirche schon früh verhältnißmäßig unschuldigen Secten mit Fener und Schwert begegnet. Seit ber Arianismus burch die Franken und Muselmänner seinen Untergang gefunden, hatte die römische Orthodoxie unbestritten regiert, mit dem 12. Jahrhundert aber begannen oppositionelle Tendenzen gegen dieselbe sich zu zeigen und da die ganze Gesellschaft in Abhängigkeit vom Clerus gestellt war, richtete sich ber Widerstand zunächst gegen die Herrschsucht, die Verderbniß und die Reichthümer besselben; wie es ein wesent= licher Zug bes Mönchthums ift, die verweltlichte Kirche burch freiwillige Entfagung auf alle Genüsse zu retten, so traten um biefe Beit Secten auf, welche im Gegenfat zu bem herrichenben religiösen Materialismus eine ideale Gemeinschaft von asketisch= mystischer Tendens verfolgen. Die bedeutenbste derselben waren bie Walbenfer, fie gingen zuerst auf bie Schrift gurud, verwarfen die Hierarchie, das Cölibat, die Ohrenbeichte, die Absolution, ben Dienst ber Beiligen und Reliquien, bas Fegefeuer, sie schafften die Messe ab und nahmen das Abendmahl unter beider Gestalt. Ihr mufterhafter Wandel gab ihrer Lehre namhafte Berbreitung, balb fanden sie sich in großer Angahl in Frankreich, Italien und Burgund, mußten aber um so unvermeiblicher mit Rom in Conflict tommen, als fie begannen, die Bibel in die Bolkssprache gu übersetzen und zu verbreiten. Innoceng anerkannte bie Schrift zwar als Duelle der Offenbarung, aber behauptete in hierarchischem Beifte, daß nur die Priefter sie verstehen könnten und beshalb bem Bolfe allein vermitteln dürften, namentlich wollte er ben Laien nicht bas Recht zugestehen, mit Berufung auf die Schrift den Priestern ihre Sünden vorzuhalten; so scharf er die Berweltlichung des Clerus rügte, so sollte berselbe boch nur durch seine geistlichen Oberen gestraft werden. Noch bedrohlicher er= schien die Keperei der Albigenser, weil dieselben sich unmittel= bar gegen die römische Kirche und deren Autorität wandten, ja sie als eine idolatrische Institution, als das Babylon der Languedoc und Provence, damals Apocalypse bezeichneten. politisch selbständig, gehörten zu ben fruchtbarften und reichsten Gegenden Europa's, Die lebhaften Handelsbeziehungen mit ben spanischen Mauren und bem Orient hatten ber Bevölkerung eine freie, tolerante Richtung gegeben, welche sich gegen ben

religiösen Despotismus Roms und die Verderbniß des Clerus Theils burch arianische Nachwirfungen, theils burch empörte. Berbindungen mit ben orientalischen Katharern bilbete fich hier eine Secte, beren wesentlicher Ausgangspunft ein manichäischer Dualismus war, die aber auch in theilweisem Anschluß an die Waldenser die wesentlichsten Bunkte ber orthodoren Tradition verwarf und ihren Glauben auf die Schrift zu begründen suchte. Bor Allem wollten die Albigenser Nichts von Priefterherrschaft und Hierarchie wissen, sondern nahmen nur Bischöfe und Diaconen nach dem Borbild der Apostel an, sie schieden sich in die bloken Gläubigen (croyants) und in die Guten, Vollkommnen (bons et parfaits hommes), welche in Colibat, Armuth und Kasteiungen lebten, und ihre Beihe durch eine geistige Taufe (consolamentum) empfingen, aus ihnen wurden die Bischöfe und Diaconen erwählt. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts waren fie in Südfranfreich, Burgund, Italien, Champagne, Flanbern, Trier, Lüttich und Coln verbreitet, 1167 hielten fie ein Concil, bas ihren Cultus und Organisation festsette, burch einen Bischof Nifetas aus Conftantinopel traten sie in Verbindung mit den orientalischen Ratharern und zählten nicht blos wie die Waldenser wesentlich die untern Bolfsflassen zu ihren Anhängern, sondern grade den reichen und gebildeten Abel bes jegigen Gubfranfreichs. Gine berartige Bewegung mußte ben ganzen Ingrimm eines Pabstes wie Innocenz herausfordern, gleich nach seiner Thronbesteigung ließ er ben Kreuzzug gegen die Best der albigensischen Hierarchie predigen, ein gewaltiges Beer aus aller Herren Länder, namentlich aus Frankreich, angelockt burch die Aussicht auf Ablaß wie auf Beute, sammelte fich und verwandelte jene gesegneten Befilde in eine Büstenei, bei ber Eroberung von Beziers allein wurden über 38,000 Menschen umgebracht. »Keines Alters, feines Ranges, feines Geschlechtes haben wir geschont zur Erbauung und großen Freude des guten Bolfes« berichtete der pabstliche Legat seinem Herrn, der dies als ein wunderbares Beispiel der gött= lichen Rache erklärte. 1) Der albigensische Kreuzzug aber hat

<sup>1)</sup> Ultione divina mirabiliter saeviente. (Ep. Innocent. lib. XII. ep. 108). Innocenz erlebte übrigens das Ende des Kampfes nicht, das erst durch Ludwig IX. durch die Einverleibnug jener Provinz in Frankreich herbeigeführt ward. Ludwig, sonst mit Recht als das Ideal eines christlichen Königs geseiert, huldigte doch in Glaubenssachen dem Geist der Berfolgung und war der An-

noch seine besondere Bebeutung, indem aus ihm die Inquisition entsprang, welche nach bem Princip, daß die sichtbare Rirche im ausschließlichen Besitz ber Wahrheit ift, die geistliche Tyrannei ber Herrschaft über die Gewissen der Rebenmenschen aufrichtete. Nach ber allgemeinen Unterwerfung übertrug Innocenz die Ausrottung ber im Stillen noch fortglimmenben Regerei einer befonberen geiftlichen Behörbe, jeber Bischof follte jährlich felbst ober burch seinen Erzbechanten in allen Gemeinden, welche im Ruf ber Reterei stehen, genaue Rachforschungen austellen, das Berfahren war geheim, ohne Beugen, ohne Bertheibigung ber Angeklagten, die Rirche zwar vergoß kein Blut, aber sie überlieferte ben Schuldigen bem weltlichen Arm und zwang biefen zur Berfolgung, indem sie erklärte, »daß jeber Fürst, Gutsherr, Bischof ober Richter, ber einen Reper verschont, seines Landes, Gutes, Amtes verluftig fein, jedes Haus, in welchem ein Reger gefunden wird, niedergeriffen werden foll.« (Synobe von Toulouse von 1229.) Gleichzeitig erging das ausdrückliche Berbot gegen bas Lesen ber heiligen Schrift. » Es ift ben Laien verboten, Die Bücher bes Alten und Neuen Testaments zu haben mit Ausnahme ber Pfalmen ober ber Stunden ber allerseligsten Jungfran Maria (!) und auch diese dürfen nicht in die Bolkssprache übersett sein.« (Ebendaselbst.) Die römische Hierarchie konnte nach ihren Grundfägen feine freie Entwicklung bes religiöfen Lebens bulden, jede besondere Bereinigung von Gläubigen, die nicht im unmittelbaren Dienste ber Rirche stand, mußte verboten fein. Dem Söhepunft, welchen bie pabstliche Macht unter Innocens erreichte, entspricht es, baß in seine Regierung bie Stiftung ber beiben wichtigsten Orben bes Mittelalters fällt, ber Bettelorden ber Dominicaner und Franciscaner, welche bie Ibeen ber Ent= fagung und bes unbedingten Gehorfams gegen bas Babitthum auf die Spipe trieben; in dem Gefühl, daß aller weltliche Besit ein hemmniß bes firchlichen Lebens sei, behnten sie bas Gelübbe ber Armuth auf ben Orben aus, beffen Mitglieder nur von 211= mofen leben follten, und während die früheren Orden in einem Capitel ihrer bedeutenoften Aebte ihre höchfte Behörde fahen, war die Verfassung der Franciscaner und Dominicaner streng monarchisch, sie standen unter einem General, der in Rom wohnen

sicht, daß jeder Laic auf die Bestreitung des Glaubens nur »à bonne épée tranchant« antworten solle.

mußte, um stets zum Dienste des Pabsts bereit zu stehen. Auch badurch unterschieden sie sich von ihren Vorgängern, daß ihre Wirksamkeit nicht auf das Aloster beschränkt, vielmehr recht eigentlich auf die Welt berechnet war, die Franciscaner richteten ihr Augenmerk namentlich auf die practische Seelsorge, die Dominicaner auf die Vertheidigung und Ausbildung der orthodogen Kirchenlehre, sie wurden die Miliz der Juquisition, deren erster Vertreter ihr Stifter Dominicus selbst im Gesolge des albigenssischen Kreuzheeres gewesen. Beide Orden flößten dem in Verfall gerathenen Mönchswesen neues Leben ein, trugen aber durch ihre Privilegien überall, selbst ohne Zustimmung der Pfarrer und Bischöfe zu predigen, Beichte zu hören n. s. w. aufs Neue dazu bei, die Bedeutung der Pfarrgeistlichkeit zu schwächen.

Den Abschluß ber ganzen Thätigkeit von Innocenz bilbet bas vierte lateranensische Concil (1215), welches insofern als ein wirklich öfumenisches erschien, als auf bemselben zum erstenmal auch wieder die morgenländische Lirche vertreten war, es war überhaupt vielleicht die großartigste firchliche Versamm= lung, bestehend aus 3 Patriarchen, 71 Erzbischöfen, 412 Bischöfen und 900 Aebten. Das Concil beschloß zunächst energische allgemeine Magregeln gegen die Reger, erklärte die Güter berselben für verfallen, sie selbst des Todes schuldig, ber Landesherr, welcher lässig ift, sein Gebiet von Regern zu reinigen, verfällt ber Excommunication, falls er nicht binnen Jahresfrist Buße thut, wird der Pabst seine Bafallen ihres Gibes entbinden und sein Land bem ersten Rechtgläubigen zusprechen, welcher es in Besitz nimmt. Jeder Bischof foll brei ober mehr Männer von gutem Ruf wählen und sie schwören laffen, alle Regereien anzuzeigen. Hiemit war die Inquisition zur allgemeinen firchlichen Institution erhoben und furchtbar breitete sie sich über die katho= lische Welt aus; tausende von Unschuldigen kamen auf falsche Denunciationen um; als ber große Keperrichter Deutschlands, Konrad von Marburg, erschlagen ward (1233), wunderte Gregor IX. sich selbst, daß das Bolt sein Treiben so lange gebulbet. 1) Das

---

<sup>1)</sup> Kaum glaublich erscheint es, daß man sich zur Rechtsertigung der Juquisition auf Joh. 5, 6 berief. »Wer nicht in mir bleibet, der wird weggeworsen, wie eine Rebe und verdorret und man sammelt sie und wirst sie ins Fener und muß brennen.« Ein spanischer Schriftsteller (Paramo de origine et progressu ofsiei Sanctae Inquisitionis 1598) erklärt Gott für den ersten Juquisitor

Concil sanctionirte dann besinitiv die Ohrenbeichte, jeder Christ sollte vom siebenten Jahre an mindestens jährlich eine geheime Beichte ablegen und in derselben Nichts verschweigen, erst dann erfolgte die Absolution des Priesters. Endlich ward die Transsubstantiation sormulirt, zuerst im 9. Jahrhundert hatte Paschasius Radbertus die reale Gegenwart Christi im Abendmahl gelehrt, ohne die, welche anders lehrten, zu verurtheilen, im 11. Jahrshundert hatte Berengar von Tours vergeblich versucht, die tropische Bedeutung der Wandelung zu versechten, jest ward die Berswandlung der Elemente in den Leid Christi durch die Hand des Priesters ausgesprochen und damit die Messe der Inbegriff des ganzen Cultus.

Das Concil, bas fo tiefgreifende Beschlüsse faßte, dauerte nur 19 Tage, man biscutirte nicht, man nahm einfach die bereits als Decret formulirten Borschläge bes gewaltigen Dictators an, in dem sich die Kirche personificirte. Die Decrete lauteten demgemäß »sacra universali synodo approbante sancimus.« Monate nach dem Schluß der Versammlung starb Junocenz; in ihm erreichte das Pabstthum seinen Gipfel, getragen durch eine wunderbare Gunft der Umftande, die sich namentlich barin zeigte, daß ihm fein ebenbürtiger Gegner entgegentrat, verwirklichte er die Idee der geiftlichen Universalmonarchie, soweit diese überhaupt möglich war. Wenn er für biefen Zweck kein Mittel scheute, so muß bie Geschichte ihm boch bas Zeugniß geben, daß er seine großen Geistesgaben 1) und Machtmittel lediglich in den Dienst der Idec stellte, bie er mit voller perfonlicher Ueberzeugung verfolgte, nirgends in seiner ganzen Laufbahn finden wir den leisesten Zweifel an der Bollberechtigung ber Stellung, die er als haupt ber Christenheit einnimmt. Begreiflicher Beise fand bas fo großartig verwirklichte Papalsystem benn auch seine literarischen

bei seinem Berhör Adam's und Eva's. Und noch heute schreibt der Paderborner Bischof Martin in seinem Lehrbuch der katholischen Religion: »Dieses Glaubensgericht hat sich, wie sehr auch oft verkannt und mißverstanden, überall, wo es im Geiste und nach den Borschriften der Kirche gehandhabt wurde, als sehr nützlich bewährt!«

<sup>1)</sup> Bon der Thätigkeit, mit welcher er das größte wie das kleinste in der Regierung der ganzen Christenheit umfaßte, erhält man eine Idee, wenn man die 5300 Rummern durchsieht, welche in den pähstlichen Regesten allein auf seine 18jährige Regierung fallen, und dabei wußte er noch Zeit zu literarischen Studien zu sinden.

Vertreter, so in den Schriften des Augustinus Trinmphus und des Alvarus Pelagius, in benen die Gewalt des Pabstes als die Gottes auf Erden hingestellt wird »una curia dei et papae, papae et dei sententia una.« Und auch in die Literatur anderer Bölfer brang allmälig diefer curialistische Beist, während ber Sachsenspiegel bas geistliche und bas weltliche Schwert gleichberechtigt nebeneinanderstellt, 1) dem Pabst nur gewisse Chrenrechte giebt und den Kaiser verpflichtet, diesem mit weltlicher Macht den Gehorsam zu schaffen, den ber Pabst nicht aus geistlichem Recht erzwingen fann, läßt der unter geistlichem Einfluß verfaßte Schwabenspiegel beibe Schwerter bem Petrus übergeben sein, von denen der Pabst das weltliche dem Kaiser leihet. mal versuchte das Raiserthum den Rampf gegen die Hierarchie und zwar merkwürdiger Beise in der Person des Zöglings von Junocenz Friedrich II. Anfangs freilich zeigte er sich als gehorsamer Sohn der Kirche, nachdem er schon 1213 als römischer König Innocenz alle von Otto gemachten Versprechungen erneuert wiederholte er sie 1219 vor seiner Kaiserfrönung und schwor seiner geiftlichen Mutter und Erzieherin bemüthigen Gehorsam und fräftigen Schut. Diese Busagen bestätigte und erweiterte er bann im nächsten Jahre burch die Constitution über die Rechte ber geiftlichen Fürsten, Niemand soll unter bem Vorwand ber Schutvogtei eine Kirche schädigen, eventuell foll der Schade doppelt ersett und 100 Mark Strafe gezahlt werben, auf firchlichen Grundstücken follen feine fremden Gebäude, Burgen oder Städte gebaut werden und da das weltliche Schwert zur Unterstützung des geistlichen gehalten ift, so sollen Ercommunicirte ihre Rechtsfähigkeit (persona standi in iudicio) verlieren, sind sie aber in bestimmter Beit nicht vom Banne gelöft, ber kaiserlichen Acht verfallen. 2)

Aber bald bringen ihn seine hochstrebenden Pläne, durch die Unterwerfung Oberitaliens das System seiner Herrschaft zu vollenden, in Conflict mit der Curie wie mit den sombardischen Städten und in diesem Kampf, der erst mit seinem Leben endet, entsaltet sich seine hochbegabte aber widerspruchsvolle Natur.

<sup>1)</sup> Eben deshalb verdammte Gregor XI. auf Vetreiben des Augustinermönchs Alentot die Sätze des Sachsenspiegels, welche gegen die Ausprüche des Pabstes, der Geistlichen und das canonische Recht gingen, als execrabiles.

<sup>\*)</sup> Promissio Innocentis III. Pertz Leges II. p. 224. Promissio Honorio III. Confoederatio cum principibus ecclesiasticis p. 236.

Bährend er die Kräfte seiner sicilianischen Monarchie in straffer Organisation anspannt, sucht er die friegerischen Kräfte Deutschlands burch immer neue Zugeftändnisse an die Selbständigkeit ber Reichsstände zu gewinnen; selbst Kreuzsahrer, gewährt er ben Saracenen in seinem Reiche nicht nur volle Dulbung, sonbern stütt sich auf sie, im Banne ber Kirche und persönlich Freigeist, verfolgt er die Reger ohne Erbarmen und anerkennt die alleinige Gerichtsbarkeit der Kirche über Geiftliche. Grausam und wolllüstig streitet er boch für die höchsten geistigen Interessen, im Mittelalter erscheint er als eine Art moderner Staatsmann, ber bem Pabstthum mit Appellationen an die öffentliche Meinung entgegentritt, indem er beffen Gebrechen und Unrecht in feinen Manifesten und Streitschriften schonungslos angreift. wie gewaltiger Energie er auch ben Rampf bis an fein Ende führte, er unterlag schließlich doch. Er war nicht nur der lette König von Jerusalem, sondern auch der lette Kaiser im mittel= alterlichen Sinne und mit ihm sinkt auch die kaiserliche Macht in Italien, die Bersuche seiner Söhne sich in Süditalien zu be= haupten, mißlangen und mit Konrabin enbet bas große Drama des Kampfes zwischen Kaiserthum und Pabstthum. Als Rudolf von Habsburg ber Anarchie bes Interregnums ein Ende machte, gründete er das Raiserthum auf die Hausmacht seiner Dynastie, im Reiche stand die Landeshoheit der weltlichen und geiftlichen Fürsten fest, die Verpflichtungen ber lettern für das Rirchengut wurden auf das zurückgeführt, was der Bafall überhaupt seinem Herrn schuldet.

Zum lettenmale sehen wir das Pabstthum auf dem Gipfel, auf welchen Junocenz es gebracht, in Bonisacius VIII., welcher die Theorie seines großen Borgängers auf die höchste Spite trieb. In seiner berühmten Bulle Unam sanctam Ecclesiam vom 18. November 1302 sagt er, die einige Kirche könne nur ein Haupt haben, nicht zwei wie ein Ungeheuer. Nachdem er dann durch eine wahrhaft unglaubliche Berdrehung der Stelle in Lucas » Sie (die Apostel) sprachen, Herr, siehe hier sind zwei Schwerter, die mittelalterliche Theorie der zwei Schwerter in die Bibel hineininterpretirt hat, setzt er auseinander, daß das geistliche Schwert des Petrus, welches die Kirche selbst führe, auch das weltliche enthalte, welches der König für sie, aber nach dem Gutdünken des Pabstes sühre ("ad nutum et patientiam

sacerdotis".) Wer also dieser von Gott so eingesetzten Gewalt widerstrebt, der widerstrebt Gottes Besehl und wir erklären, daß bei Verlust des Heils jede menschliche Creatur dem römischen Pabste unterworsen sein muß (Porro subesse Romano pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, dissinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis). Von diesem Standpunkt konnte er dann bei Gelegenheit des großen Judiläums von 1300 mit dem Schwert umgürtet und der Krone geschmückt auf dem Throne sigend vor den zahllosen Pilgern rusen: "Bin ich nicht der Oberpriester? ist dies nicht der Stuhl Petri? kann ich nicht die Rechte des Keiches schüßen? ich din Cäsar, ich din Jmsperator."

Werfen wir nun von diesem letten Sohepunkt ber mittelalterlichen Hierarchie einen Ruchblick auf ihre Entwicklung, so wird es sich bei unbefangener Betrachtung nicht verkennen lassen: wie die Kirche nur als ein sichtbarer festgefügter Bau ftark genug war, in ben Stürmen der Bolferwanderung festzustehen, fo bedurften auch die jugendlich fräftigen, aber unentwickelten noch vielfach im Beibenthum wurzelnden Bölfer bes Abendlandes zu ihrer Erziehung einer starken firchlichen Organisation mit unwandelbar gesetlichen Ordnungen, sinnenfälligem Cultus und strengen Buchtmitteln, welche naturgemäß einer monarchischen Spipe als höchste Autorität zustrebte. Auch das wird man zu= gestehen muffen, daß bas Syftem, welches Gregor und Innocenz verwirklichten, vielleicht bie großartigste Erscheinung ber ganzen Weltgeschichte ift, das Imperium des alten Rom beruhte auf gewaltsamer Unterjochung ber Bölfer burch bas Schwert, bas bes neuen Rom auf geistigen Mitteln; freilich brauchte das Pabst= thum für seine Berrschaft auch alle und die schlechtesten weltlichen Mittel, aber es hatte biefe nicht felbst zu seiner Berfügung, bie Kraft, welche sie in Bewegung sette, war eine rein geistige, nur auf der Bustimmung ber Bölfer und Fürsten beruhend; daß biefe Zustimmung gegeben ward, war gewiß in Aberglauben und Unwissenheit begründet, aber auch diese sind geistige Mächte, Interbifte, Excommunicationen, Inquisition, Ablaß, Kreuzzüge, Krönungen und Thronentsetzungen waren boch nur barum gewaltige Waffen in ber Hand ber Pabste, weil die Welt an ihre Machtvollkommenheit sie zu branchen glaubte, glaubte, daß sie nicht nur für diese Erde, sondern auch für das Jenseits bie

Macht zu binden und zu lösen hätten. Aber in ber Natur dieser Waffen lag auch ber Grund, weshalb bie Organisation, welche auf ihnen beruhte, nicht dauern konnte, sie standen mit dem eigentlichen Wesen bes Christenthums in unversöhnlichem Wiberspruch. Das Christenthum war als eine geistige Macht in die Welt getreten und hatte sich nur mit ber Waffe bes Geistes und des Märtyrerthums Bahn gebrochen, es will, wie treffend gesagt ist, die Welt führen zum Gehorsam bes Glaubens, nicht zum Glauben des Gehorsams. Und das war der Grundirrthum der Hierarchie, daß sie den Glauben des Ideals, als äußeres Geset erzwingen wollte, von ba aus tam fie naturgemäß zu bem Sat, daß die Bugehörigkeit zu ber äußern, bestimmt ausgestatteten Rirche und ber Gehorsam gegen bieselbe die Bedingung des Heiles selbst ist, daß sie heilig ist, nicht blos weil in ihr Aräfte ber Heiligung wirksam sind, sondern an sich selbst als Institution, welche ausschließlich im Besitz jener objectiv und magisch wirkenben Beilsmittel ber Sacramente ift, beren Benug bem Ginzelnen die Seligkeit verbürgt, gang unabhängig von feiner individuellen Stellung zu Gott. Daher die unlösliche Berbindung von Lehre und Verfassung, welche ber fatholischen Rirche bie feste Geschlossenheit als irdische Institution giebt, daher aber auch die Unmöglichkeit ihrer Reform, solange eben noch jenes Grundprincip des ganzen Organismus festgehalten wird. Indem die römische Lirdje, die den Primat des Pabstthums, in welchem ihre Araft gipfelt, mit allen Mitteln weltlicher Staatsfunft burchgesett hatte, das auf sich selbst übertrug, was erst ber fünftigen Bollendung des Gottesreichs verheißen ist, mußten alle weiteren Folgerungen sich nothwendig ergeben; war der Pabst wirklich der Stellvertreter Christi auf Erden, bann mußte auch seine Gewalt über aller weltlichen stehen, er war der natürliche Lehensherr aller Fürsten und fonnte nicht nur die oberfte Entscheidung in Streitigkeiten, sondern selbst die oberste Regierung beanspruchen. Aber mit diesen letten Consequenzen war auch der Widerspruch gegen bas Wesen bes Christenthums auf die augenfälligste Spite ge-Eine zweite Belt ift hier allerdings hineingestellt in trieben. die irdische Wirklichkeit des Zeit- und Bölkerlebens, welche dieses beherrscht und mit göttlichem Leben zu erfüllen behauptet, die aber in ihrem ganzen Befen boch wiederum burch und burch irdisch ist, nur nach Macht und Herrschaft strebt, sich in Rechts=

und Rangfragen erschöpft, und sich nur badurch von der weltlichen Macht unterscheibet, daß sie die durch das Christenthum gegebenen religiösen Ideen benutt um das angebliche sichtbare Gottesreich zu begründen. Mit vollendeter Folgerichtigkeit ift bas bogmatische Syftem entwickelt, mit wunderbarer Kunft find die Institutionen bes Organismus ausgebaut, welcher basselbe trägt, vom Priester bis zum Pabst gliebert sich die Hierarchie, welche auf Erben bas Beil vermittelt, und ihr entspricht die himmlische Hierarchie ber Beiligen, Märtyrer, Batriarchen, Propheten, Apostel, die in ber Gottesmutter gipfelt, aber im grellsten Gegensatz fteht biefe Rirche zur apostolischen. Was hat sie gemein mit ber, beren Stifter kagte » mein Reich ist nicht von bieser Welt, « was das Haupt dieses Reiches, das behauptet, Gott habe ihm die Regierung der ganzen Welt befohlen, mit bem, beffen Statthalter er zu fein behauptet und ber von fich fagen durfte » bie Füchse haben Gruben und die Bögel unter bem Himmel haben Rester, aber des Menschen Sohn hat nicht, ba er sein Haupt hinlege?«

Dieser Widerspruch mußte sich geltend machen, als das pähstliche System zur vollen Wirklichkeit gediehen war, unmittels bar darauf begann der Verfall und die weitere Entwicklung bewies aufs Neue, daß die geistliche wie die weltliche Universalsmonarchie für die Menschheit nur einen Durchgangspunkt bilden,

niemals ihr bleibender Zustand werden fann.

## 10. Perfall der mittelalterlichen Kirche.

Die Geschichte der Nationen, welche als die Träger der Civilisation erscheinen, wird burch zwei entgegengesette Ibeen bestimmt, das Recht jedes eigenartig gestalteten Bolfes ein felbständiges Ganzes zu bilden und das Bestreben diese Bielheit unter eine höhere Ginheit zu bringen. Weder Alterthum noch Mittelalter kannten die Form, in welcher dies lettre Biel allein dauernd zu erreichen ist, die unter dem sich immer mehr ausbilbenden Bölferrecht stehende Familie unabhängiger Staaten, das Alterthum wußte eine Einheit mehrer Staaten nur durch die Unterwerfung berselben unter einen zu erreichen, das Mittel= alter suchte sie in der vereinigten Oberhoheit des Kaiserthums und Pabstthums. In biesem Dualismus lag die Nothwendig= feit des Kampfes beiber, mit der Niederlage Friedrich's II. war der Sieg des Pabstthums entschieden, Beinrich's VII. Bersuche noch einmal die ghibellinische Politik zu erneuern, waren die eines Epigonen und verliefen resultatlos. Aber indem das Pabstthum seine Macht schrankenlos zu erweitern suchte, forderte es das in den Hohenstaufen niedergeschlagne Princip der Unabhängigkeit ber weltlichen Macht heraus, sich in andrer Form aufs Neue und erfolgreicher geltend zu machen, an die Stelle des Raiferthums traten die selbständig gewordnen Nationalitäten. Bereits im 13. Jahrhundert hatte das mittelalterliche Leben seinen Söhe= punkt überschritten, im Schatten ber Mächte, in benen es seinen bebeutsamsten Ausbruck fand, vollzog sich allmälig jener Prozeß ber politischen Chemie, burch ben Angelsachsen und Normannen zu Engländern, Franken, Kelten und Romanen zu Franzosen, Westgothen und Romanen zu Spaniern geworden waren und auf die bewußt selbständigen Nationalitäten baute sich die Unab-

hängigkeit ber Staaten, die sich zunächst vom Raiserthum eman= cipirten, bann aber auch ber geiftlichen Oberhoheit bes Babftthums gegenüber ihre weltliche Selbständigkeit zu behaupten suchten. Indem die Babste nun dies berechtigte Bestreben als Empörung wiber die gottgesette Autorität bekampften, steigerten fie nur den Widerstand der Art, daß berselbe bald über die Abwehr ihrer Uebergriffe hinausging und schließlich ihre firchenpolitische Oberhoheit in Frage stellte. Am frühesten war bies in England ber Fall, schon die angelfächsische Kirche hatte einen eigenthümlich nationalen Charafter und ihre Mitglieder standen in engster Verbindung mit dem Laienthum, ber Gottesbienst fand in der Landessprache statt, das Berhältniß zum römischen Stuhl war mehr das der Pietät als 'das einer rechtlich höhern Instanz, weshalb auch Bonifacius, ber Vorkämpfer ber römischen Ansprüche, flagte, daß feine Kirche in ärgrer Anechtschaft liege als die englische. Dies änderte sich nun allerdings mit ber normännischen Erobrung, ber normännische Lehensstaat war der Curie engbefreundet, mit ber Unterstützung Gregor's VII. hatte Wilhelm ben Thron gewonnen, auf diese bin forberte er die Unterwerfung ber angelfächsischen Geiftlichkeit; die römische Liturgie, bas Colibat wurden eingeführt, die geiftliche Gerichtsbarkeit in weiterm Umfang zugelaffen, die Rirche reich mit Grundbefit ausgestattet. Wenn aber Wilhelm Roms Unterftützung mit fo großen Zuge= ständniffen bezahlte, fo mar er boch ein zu flar sehender Staatsmann um eine zweite souverane Gewalt in feinem Reiche ohne Controle zuzulassen. Richt nur verweigert er ben von Gregor geforderten Lehnseid, weil feiner seiner angelfächsischen Borgänger ihn geleistet, er sichert sich auch die Ernennung ber Bischöfe und Aebte, macht bas Placet für Concilienbeschlüsse und pabstliche Decrete gur Bedingung, fein Babst barf ohne fonig= liche Zustimmung anerkannt, kein Kronvafall ohne bieselbe ercommunicirt werden, fein Bischof ober Pralat ohne dieselbe bas Reich verlassen, die Appellation nach Rom ist verboten, selbst für bie causae maiores, ber gange firchliche Grundbesit bleibt friegs= bienst= und steuervflichtig. Diese Rechte des Königthums der Beiftlichkeit gegenüber wurden unter seinen Nachfolgern festgehalten, ja noch erweitert. Heinrich I. erhielt von Paschalis II. das Versprechen, daß ohne Aufforderung des Königs niemals ein pabstlicher Legat nach England gesandt werden solle.

Heinrich II. ließ sich zwar gerne vom Pabste zur Erobrung Frlands ermächtigen, als aber ber Erzbischof von Canterbury, Thomas Beket, versuchte die Ideen der hierarchischen Autonomie in England einzuführen, berief ber König die großen Kronvafallen und Pralaten zu jenen berühmten Affifen von Clatendon (1164) welche in 16 Artifeln die Rechte der englischen Krone im Verhältniß zur Rirche bestätigten. Ausbrücklich wird hier ber König als höchste Quelle ber Rechtsprechung in geistlichen Angelegenheiten hingestellt. Der firchliche Instanzenzug geht vom Archibiacon an den Bischof und von diesem an den König, da= mit auf sein Beheiß die Sache aufs Neue von seiner Curie verhandelt und entschieden werde. Und als dann jener elende König Johann um seine Willtürherrschaft burchzuführen am 15. Mai 1213 in die Bande des pabstlichen Legaten ben Lehns: eid für England und Frland schwur, da brach unter der Mitwirfung des Erzbischofs von Canterbury und persönlichen Freundes Alexander's III., Stephan Langton, der Widerstand ber englischen Barone aus, welcher zu ber glorreichen Magna Charta, ber Grundlage der englischen Verfassung führte. Bas die Lirche betraf, so bestätigte sie die lange streitige Freiheit der Bahl der Capitel, mit dem Borbehalt, das vorher jedesmal die königliche Erlaubniß, nachher die Bestätigung eingeholt werde, welche je boch nicht ohne begründete Urfache geweigert werden follte. Prälaten blieben verpflichtet die Belehnung mit Gutern und Rechten nachzusuchen und dem König den Lehnseid der weltlichen Basallen zu schwören. Wohl begreift es sich, daß Innocen z III dieselbe einen »niedrigen, häßlichen, schimpflichen Bertrag« nannte, bessen Urheber schlimmer als die Saracenen seien, denn dieser große Freibrief athmet durchweg einen antirömischen Geist und im Kreise jener englischen Barone ward zuerst das Wort gesprochen, welches für die ganze spätre Geschichte des Landes so bedeutsam ward: »Non pertinet ad papam ordinatio rerum la"carum«. Mochte auch Johann gegen sein eidliches Bersprechen sich unmittelbar hernach von seinem Gibe entbinden laffen, Die Magna Charta ward behauptet, und als später unter Eduard III. die Babste versuchten ihre Ansprüche zu erneuern, erklärten beibe Hänpter des Parlamentes, daß die Bewilligung berselben dem Arönungseide widerspreche, und versprachen »qu'ils resisteront et contreesteront ove toute leur puissance.« Achnlich suchten die

normannisch-sicilianischen Fürsten, obwohl sie ihr Land vom Pabst zu Lehen hatten, sich demselben gegenüber selbständig zu stellen, indem sie als Nachbarn die Verlegenheiten der Euric, namentlich streitige Pabstwahlen benutzen, um sich Zugeständenisse zu erringen. Urban II. und Paschalis II. versprachen den Grasen Robert und Roger keine ständige Legaten in Sicilien zu bestellen und einen Legaten a latera nur im Einverständniß mit ihnen handeln zu lassen, die Vischöse nahmen ihre Visthümer als Regalie vom König, wohnten der Krönung des von Urban IV. gebannten Mansred in Palermo bei (1258) und standen auch in den Kämpsen der aragonischen Dynastie troß Execommunication und Interdict auf Seiten der Könige.

Mit großer Energie hielt die Republik Benedig von Anfang an die Rechte der weltlichen Herrschaft gegenüber der Kirche sest, was ihr um so leichter ward als diese sich hier nicht wie in den Lehensstaaten durch Güterbesitz in verwickelten Verhältnissen befand, sondern die Geistlichen vom Staat besoldet wurden, sie wurden von Volk und Geistlichkeit gewählt, von der Regierung bestätigt. Ebenso wußten Genua und die übrigen oberitalischen Städte ihre Rechte zu wahren.

Nicht so früh und bestimmt, aber boch allmälig, nahm auch in Frankreich die königliche Gewalt eine unabhängigere Stellung zur Kirche ein. Lange Zeit erftrecte fich bas eigentliche Machtge= biet der capetingischen Könige wenig über Isle de France und Orléannais hinaus, die großen Bafallen von Aquitanien, Champagne, Flandern, Normandie, Bretagne, Touloufe waren unabhängiger von der frangösischen Krone als die Herzöge von Bayern oder Sachsen von ber beutschen; bagu maren eine bebeutenbe Anzahl dieser großen Leben in ber Hand ber Könige von England. Um nun einerseits ihre großen Barone unter bie Macht eines wirklichen Staates zu beugen, andererseits sich von ber faifer= lichen Oberhoheit freizumachen, hatten die Könige zunächst ge= sucht sich die Freundschaft der Kirche durch Zugeständnisse zu erwerben, dies war möglich, weil sie eben nur Könige ihres Volkes sein wollten und nicht wie die Kaiser eine Oberhoheit über die geistliche Welt in Anspruch nahmen, welche mit ben Ansprüchen bes Pabstthums in Conflict kommen mußte. Sobald aber die innre Macht des Königthums fest begründet war, suchte daffelbe auch seine Unabhängigkeit gegen Rom sicherzustellen, grabe

12

Ludwig IX., ber Beilige und Kreuzfahrer, ein bemüthig gläubiger Katholik, der Friedensfürst des Mittelalters war es, ber guerst siegreich die pabstlichen Ansprüche zurüchwies und ihnen gegenüber ber frangosischen Rirche burch bie pragmatische Sanction von 1269 feste Rechtsgrundlagen gab. Durch sie wurde 1) die Unabhängigkeit des Wahlrechts der Kathedralen und andrer firch= licher Institutionen vom pabstlichen Stuhle festgesett, 2) bie Bergebung von Beneficien, geiftlichen Bürben und Aemtern an die Orbnungen bes gemeinen Rechts und ber Concilien gebunden, 3) ber ungeschmälerte Bestand ber Rechte ber Bischöfe, Pralaten und Patrone gesichert, 4) Geldzahlungen an ben Babit in Frantreich follten nur in bringenben Fällen, vorbehaltlich ber Buftimmung bes Rönigs und ber gallifanischen Rirche stattfinden. Gelbstverständlich wurden dabei die herkömmlichen lehnsherrlichen Rechte bes Königs gewahrt, wonach alle Kirchenvorsteher binnen bestimmter Zeit, und zwar vor der Weihe, die Belehnung mit Gütern und Rechten beim König nachzusuchen und bann ben Hulbigungs= Diefer Aft, ber Museib (homagium ligii) zu leisten hatten. gangspunkt ber selbständigen Stellung, welche fortan Frankreich dem Pabstthum gegenüber annahm, war keineswegs in einem ber Kirche feindlichen Geifte abgefaßt, erschien die pragmatische Sanction boch am Tage vor ber Abreise Ludwig's zum Kreugzuge, sie war nur ein Aft ber Rothwehr gegen »bie unerträgli= den Erpressungen, durch welche ber römische Hof das Königreich aussaugte,« wie die Berordnung es selbst aussprach. Die finanzielle Ausbeutung der Länder war in dieser Zeit eben ein Haupt= gesichtspunkt ber Curie geworden, ursprünglich war die Zahlung bes Peterspfennigs mehr ein symbolischer Aft ber Unterwerfung ber Staaten unter die firchliche Oberhoheit Roms gewesen, als eine wirkliche bauernde Einkommenquelle. Dies anderte sich in ben Areuzzügen; da jeder Krieg Gelb erfordert, so wurden bei jeder Areuzpredigt neue Gelbforderungen gestellt und benen, die Gelb gaben, ebenso Ablaß ertheilt, wie benen, die felbst bas Kreuz Außerdem aber mußten gar viele Kreuzfahrer um Geld für ihre Unternehmung zu bekommen ihre Besitzungen verpfänden ober veräußern und zwar geschah das meist an firchliche Würdenträger, ba diese bas meiste Gelb hatten; so verkaufte Gottfried von Bouillon einen Theil seiner Besitzungen an die Kirche von Berdun, verpfändete einen andern Theil an den Bischof von

Während nun die Verarmung des Lehensadels, die bie Lüttich. Kreuzzüge so herbeiführten, einerseits es dem Königthum erleich= terte, benselben unter die staatliche Autorität zu bengen, bereicherte sich die Kirche, und es läßt sich leicht ermessen, baß bei diesem Proceß die Schattammer ber Curie, welche die gange Bewegung leitete, nicht leer ausging. Aber bie Zeit der Kreuzzuge ging vorüber, die feurigsten Predigten zu neuen Unternehmungen blie= ben wirkungslos. Das lateinische Kaiserthum in Constantinopel fiel und mit ihm die durch Junocenz hergestellte Herrschaft ber Pähfte über die morgenländische Kirche (1261) Palästina und Sprien gingen verloren, 1291 ward auch die lette Feste der Christen, Affon, vom egyptischen Heere eingenommen. tern Bersuche eine Einigung mit ben Griechen herbeizuführen, blieben ohne practischen Erfolg und fanden ihr Ende in der Erobrung Constantinovels burch die Türken. Andererseits beraubte das Ende des Kampfes zwischen Kaiserthum und Pabstthum das lettere eines wichtigen Streitmittels. Solange bas Kaiserthum principiell die pabstlichen Ansprüche befampfte, konnte ber Pabst andre Staaten für fich werben, welche ein felbständiges Intereffe baran hatten, daß ber Kaifer keine Macht in Italien übte, als aber derselbe ausdrücklich hierauf verzichtet, als Rudolf I. zwar der Form nach noch. die Anerkennung des gewählten Babstes burch ben Raiser aufrecht erhielt, bagegen bei ber Bestätigung seiner Wahl zum römischen König feierlich versprach, daß er bie Rechte ber Kirche unverlett erhalten, ben Kirchenstaat niemals angreifen, vielmehr alle die Ländereien, auf welche die Kirche Anspruch habe, wiedererstatten wolle, da fiel mit bem Gegenstand bes Conflicts auch die Möglichkeit weg, noch die früheren Machtmittel in Bewegung zu setzen. Gleichwohl aber war ber Pabst nicht Alleinherrscher in Italien geblieben, er hatte die lombardi= schen Republiken und Neapel zu Nachbarn, er hatte sich mit den Römern selbst über die Regierung des Kirchenstaats auseinander= zusetzen; gegen diese Mächte konnte er nicht als geiftliches Oberhaupt die Bölfer ber Christenheit aufbieten, er konnte sich vielmehr nur als weltlicher Fürst zu ihnen stellen und brauchte hie= für dieselben Mittel wie alle Staaten, eine Armee und Gelb. Daher sehen wir in dieser Periode die ganze Politik ber Babste barauf gerichtet sich Gelb zu schaffen und bies konnte nur ba= burch geschehen, daß sie die Nationen auf jede Weise finanziell 12\*

-437

ausbeuteten, burch Palliengelber, Indulgenzen, Dispensationen und immer weitere migbräuchliche Ausbehnung ihrer Jurisdiction auf Sachen erster Instang.. Nirgends aber erscheint biese Politit schamloser als in dem Verhalten ber Pabste zu den Bischofswahlen, während sie selbst noch furz zuvor Alles aufgeboten um dieselben durch die Wahlfreiheit der Capitel dem weltlichen Einfluß zu entziehen, behaupteten sie jest, ihnen stehe das ausschließ= liche Verfügungsrecht über alle erledigten Rirchenwürden zu, waren aber jederzeit bereit gegen Zahlung dies Recht nach ben Wünschen der Fürsten zu üben. Jene Finanzpolitik der Curie erreichte ihren Höhepunkt in Bonifacius VIII., aber grade er, ber die Theorie der pabstlichen Allmacht auch in weltlichen Dingen burch die genannte Bulle unam sanctam auf die Spipe trieb, sollte die empfindlichste practische Niederlage erleiden durch einen Rachfolger Ludwig's IX., welcher zuerst ber pabstlichen Ausben-Bährend dieser noch in den mitteltung entgegengetreten war. alterlichen Ideen der Christenheit lebte, trat in Philipp dem Schönen der Gedanke der Selbständigkeit der Krone über alles Andre hinaus, zu seinem Kriege gegen England hatte er hohe Steuern auch von den Geistlichen verlangt, Bonifag verbot Diefen bie Entrichtung berselben bei Strafe bes Bannes, Philipp antwortete mit dem Berbot der Ausfuhr alles Geldes aus Frankreich, schnitt also bem Pabst jedes Ginkommen aus seinem Lande ab, daraus entsprang ein heftiger Kampf, der damit endete, daß der Pabst thätlich von dem Vertreter des Königs beleidigt, gefangen genommen wurde und in Folge der Aufregung darüber Philipp fand hiebei die vollste Zustimmung seines Bolkes, Parlamente, Sorbonne, Episcopat und Clerus traten wie der britte Stand mit bem König für die Aufrechthaltung ber pragmatischen Sanction von 1269 ein, feierlich ward es als Grundfat bes französischen Staatsrechts erflärt, daß in weltlichen Dingen die Könige von Frankreich feine andere Gewalt auf Erden über sich anerkannten und die Bulle, in der Bonifag auf die psendoisiborischen Decretalen gestütt seine Ansprüche erhoben, verbrannt.

Es folgten die Deutschen. Zwar war hier durch die Entswicklung der Dinge das Emporkommen einer kräftigen königlischen Gewalt ausgeschlossen und Johann XXII. benutte die nach dem Tode Heinrich's VII. eingetretne Doppelwahl um 1317 aus

1000

eigner Machtvollkommenheit den beiden Gegenkönigen zu befehlen. sich zu vertragen und zu erklären, daß bei Erledigung des Raiser= thums bessen »Gerichtsbarkeit, Regierung und Verwaltung an den römischen Babst übergehe, dem in der Berson des heiligen Petrus Gott selbst die Rechte des irdischen und himmlischen Imveriums zugleich verliehen habe.« Siegegen protestirte Ludwig ber Bayer, für ben bas Waffenglud entschied, als gegen eine Berkehrung der göttlichen Ordnung ber zwei Lichter, da der Pabst bas eine derfelben, die weltliche Gewalt an sich reißen wolle. In einer an die Frankfurter Domthüren angeschlagnen Appellation bekannte er sich als treuen Sohn der Kirche, aber widerlegte aus römischem und canonischem Recht den Sat, daß die faiserliche Autorität vom Pabst eingesett sei, welcher vielmehr in weltlichen Dingen nicht zu gebieten habe. In einem andern Aftenftuck ward bargelegt, bag ber gewählte Raiser feine Bahl nur bem Babst anzuzeigen habe, ber bann bie Salbung vollziehen muffe, falls ber Betreffende nicht notorisch unwürdig sei, bei unberechtigter Beigerung könne bie Beihe von einem andern katholischen Manne gewährt werden, benn sie solle nur ein Ausdruck für den Schutz ber Rirche burch bas Raiserthum sein, barauf allein gehe ber Gib, Lettrer könne ihn für seine den der Raiser dem Babst leifte. Sünden strafen, sei auch als Berr bes Beiftlichen ber Böhere, aber habe feine weltliche Gewalt zu üben. Johann antwortete mit bem Bann bis Ludwig sich ihm förmlich unterworfen; aber in bem Kampfe trat die Nation immer entschiedner auf die Seite des Kaisers und schließlich vereinigten sich die deutschen Kurfürsten zu Rense bei Koblenz (16. Juli 1338), um ihren Entschluß kund= zugeben, bes Reiches so viel beeinträchtigte Gerechtsame, besonders aber ihr Recht, bas Oberhaupt besselben zu wählen, gegen Jebermann wahren und behgupten zu wollen. » Nach dem Rathe und mit Zustimmung ber Aurfürsten und Stände des Reiches erflären wir, daß bie kaiserliche Bürde unmittelbar von Gott allein herstammt; daß der von allen oder der Mehrzahl der Aurfürsten Erwählte sofort und durch die Wahl allein König und Raiser wird, folglich ber Anerkennung und Bestätigung bes apostolischen Stuhles nicht bedarf; daß Alle, die dem zuwiderhandeln oder Entgegengesettes behaupten, als Hochverräther bestraft werben sollen, « ein Beschluß, mit dem unmittelbar barauf der Raiser und der nach Frankfurt berufne Reichstag sich einverstanden er=

klärten. Während also früher das Pabstthum seine besten Versbündeten gegen das Kaiserthum in den Fürsten gesunden, treten jett diese zum erstenmale, wie schon vor zwei Jahrhunderten die englischen Barone, im Bunde mit der obersten Staatsgewalt gesgen die Eingriffe des Pabstes in die Angelegenheiten des Reiches auf und durch das ganze solgende Jahrhundert wiederholt sich in den Kreisen des Reichs unablässig das Begehren, daß der fremdländische Einsluß der Curie, besonders hinsichtlich ihrer sienanziellen Ausbeutung, beschränkt werde.

Wir sehen also, wie eine Nation nach ber andern ihre Selbstsständigkeit gegen die angemaßte Gewalt des Pabstthums in weltslichen Dingen behauptet, und hiemit Hand in Hand treten eine Reihe von Schriftstellern auf, welche die Unabhängigkeit der weltlichen Macht von der geistlichen versechten. So spricht Dante in der Monarchia das Recht des weltlichen Regiments der Kirche ab, so schließt Wilhelm von Occam, der Gegner Johann's XXII., jede Machtübung, jede Gerichtsbarkeit der Kirche in nicht rein geistlichen Dingen, Alles, was sie von weltlichen Besugnissen und Gütern erworben, könne von den Fürsten zurückgenommen wers den, selbst Kirchengüter, wenn sie zu frommen Zwecken verwens det würden.

Noch entschiedener tritt Marsilius von Padua in seinem für Kaiser Ludwig's Recht geschriebenen defensor pacis auf. 1) Von der aristotelischen Auffassung des Staates ausgehend, behauptet er bessen Selbständigkeit, bes Kaisers Aufgabe sei es den Frieden zu mahren, hierin aber werde er gestört durch die Anmaßung des Pabstes und des Clerus. Alle menschlichen Hand= lungen muffen unter weltlichem Geset stehen, diesem muß baber auch jeder Priester verfallen, der dasselbe überschreitet, ja derselbe sollte noch schärfer bestraft werden als ein Laie, weil er besser als biefer Gut und Bose zu unterscheiben weiß, nie kann also durch die Persönlichkeit des Priesters eine Handlung geistlich werben, benn bamit wurde die weltliche Gerichtsbarkeit nichtig, die driftliche Religion beraubt Niemand seines Rechtes, wer aber bie Bortheile eines Staatswesens genießt, barf sich nicht seinen Gesetzen entziehen wollen. Chrifti Reich ift nicht von dieser Welt, der Priester hat nur geistige Befugnisse, die Kirche

- Cruyli

<sup>1)</sup> S. Riegler, die literarischen Widersacher der Babste zur Zeit Ludwig's des Baper. 1874.

fann also kein weltliches Gesetzebungsrecht noch Gerichtsbar= feit, ber Babst feinerlei weltliche Gewalt beauspruchen, sowenig bies die Apostel gethan, die Krönung bes Kaisers räumt ihm nicht mehr Recht über benselben ein als die Salbung des Königs von Frankreich dem Erzbischof von Rheims über diesen. Autorität ber Kirche, welche als die Gesammtheit ber Gläubigen, sowohl Laien als Geiftlichen bestimmt wird, anerkennt Marsilius nur die Bibel und die Concilien, nicht die Decrete der Babfte, bie sich widersprechen. Die pabstliche Burbe ift zweckmäßig um bie Einheit der Kirche zu erhalten, aber sie ist ein Ergebniß ber Beschichte, nicht göttlichen Ursprungs, die Apostel sind in ihrer Stellung gleich gewesen, haben nicht Betri Bestätigung gebraucht. Der Pabst steht unter bem Concil, ift nur beffen Commiffar, nicht er soll dasselbe berufen, sondern die driftliche Staatsge= walt und dabei Laien zuziehen. Ebenso verlangt er im engern Kreise, daß die Gemeinde ihre Priester mahle und ohne ihre Bustimmung feine Ercommunication ausgesprochen werden könne.

Die kühnen reformatorischen Ideen dieser Schrift fanden das mals noch keinen empfänglichen Boden, weil die Bewegung sich noch nicht gegen die kirchliche Stellung des Pabstes gewandt hatte. Als Ludwig diese angriff, indem er Johann für einen

Irrlehrer erklärte, fand er nirgend Unterstützung.

Nun aber gerieth das Pabstthum auf seinem eignen Gebiet in eine Verwirrung und Schwäche, welche dasselbe von den politischen Mächten abhängig machte, welche sich bisher nur gegen seine Eingriffe auf ihr Gebiet vertheidigt hatten. Nach der kurzen Regierung des Nachsolgers von Bonisaz VIII., Benedikt's XI., brauchte Philipp der Schöne seine gewonnene Macht um die Wahl des Erzbischofs von Bordeaux als Clemens V. durchzussehen, der alle seine Forderungen bewilligte, namentlich dem König den Zehnten von allen geistlichen Gütern auf fünf Jahre zusgestehen und die Aushebung des Tempelherrns Ordens bestätigen mußte, welche ein Concil zu Vienne ausgesprochen hatte. Unstreitig konnte diesem Orden Entartung vorgeworfen werden, die geistlichen Kitterorden hatten sich überhaupt meist überlebt, seit der Zweck, für den sie gestistet, die Vertheidigung der Christens

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme machte nur der deutsche Ordensstaat, in welchem alle lirchlichen Functionen von Mitgliedern des Ordens vollzogen wurden, die eben

heit durch Bekämpfung von Heidenthum und Aslam nicht mehr verfolgt ward; aber ber Proces gegen die Templer bleibt nichts besto weniger eine Gewaltthat', Philipp wollte um die Macht ber Krone zu befestigen ben Staat im Staate brechen, welchen ber Orben bilbete, und durch Gingiehung seiner Güter die eignen Finangen heben. Indem der Pabst selbst die Sand bagu bieten mußte diesen Willfüraft zu legalisiren, half er bas geistliche Ritterthum zerstören, welches soviel beigetragen die Hierarchie auf ihren Givfel zu bringen. Namentlich aber ward es von Bedeutung, daß Clemens ber erfte Pabst war, ber nicht nach Rom fam, sondern seinen Sit in Avignon aufschlug, wo auch seine sechs nächsten Nachfolger resibirten. Noch heute steht bort ber pabst= liche Ballast, ein Gemisch von Aloster und Castell, nach Außen vollständig erhalten, im Junern seit der französischen Revolution zu einer Kaserne umgewandelt, noch heute sieht man einzelne Reste der Fresken, mit denen Giotto und Luca di Siena die Mauern geschmudt, noch heute die von den Schwefelbampfen geschwärzten Gewölbe, in beneu man bas Geschrei ber Opfer ber väbstlichen Folter erstickte. Mit Recht wird diese Epoche des Pabstthums die babylonische Gefangenschaft der römischen Lirche genannt, benn während die Babfte bort große Reichthümer erwarben, namentlich durch die 1319 von Johann XXII. verfügte Einführung ber Annalen, wonach von allen Bfründen der gangen Christenheit die Einfünfte des ersten Jahres an die pabstliche Schatfammer abgeliefert werden mußten, 1) während fie die Stadt und Grafichaft von Avignon und Benaissia erwarben, wurden sie bie Basallen der Könige von Frankreich, ja, wie ein zeitgenös= sischer Schriftsteller sagt, Diener von Dienern französischer Großen und hiedurch sowie durch ihr lasterhaftes Leben in den Augen der Welt immer mehr verächtlich. Bährend dieser Beriode war Rom der Schauplat heftiger Kämpfe aristofratischer Parteien, dann einer abenthenerlichen Republik, an deren Spite

zugleich Geistliche sein konnten; alle Bisthümer waren mit solchen besetzt, der Clerus verkehrte nur durch den Orden mit dem Pabst, so blieb der geschlossten Einheit dieses geistlichen Staates der Nampf mit der Nirche erspart. cf. Treitschke, Auffätze II. S. 15.

<sup>1)</sup> Um diese Duelle noch ergiebiger zu machen wurden zahlreiche Versetzungen versügt, so daß die Bacanz einer höhern Pfründe ziemlich regelmäßig die von 3—4 andern nach sich zog.

der eitle Phantast Cola di. Rienzi als Tribun stand, nach seinem Sturz ward die Sehnsucht allgemein, das Pabstthum nach Rom zurückfehren zu sehen, denn so verderblich dasselbe für Italien geworden war, so gewinnbringend war es für die ewige Stadt gewesen, in Folge des Exils hatte dieselbe alle Bortheile verloren, die es ihr brachte Mittelpunkt ber Christenheit zu sein, und war tief herabgekommen. Zweimal versuchten die in Avignon refibirenden Babfte nach Rom zurückzukehren, aber Urban V. floh vor ausbrechenden Unruhen und Gregor XI. starb bald nachdem er von ben Römern im Trinmph eingeholt. Nach feinem Tobe setzten diese bie Wahl eines Italieners von den eingeschüchterten Cardinalen durch, obwohl von ihnen 17 Franzosen und nur 4 Italiener waren. Alls aber ber Erwählte, Urban VI. ben Frangofen scharf entgegentrat, vernichteten sie seine Bahl als unfrei und wählten Clemens VII., ber nach Avignon zurückging, und nun trat das große Schisma ein, welches 55 Jahre bauerte. Daffelbe mußte bie ganze Stellung bes Pabstthums auf bas tiefste schädi= gen; was seiner behaupteten göttlichen Autorität bie festeste Stüte im Bewuftsein der abendländischen Christenheit gab, war die Continuität seiner Stellung, welche bis auf Betrus gurudgureichen schien, und die Ginheit seines Regimentes. Dieser majestätische geschichtliche Zusammenhang aber war zerrissen, diese imposante Einheit, wie sie sich in ber Regierung ber großen Päbste barftellte, gebrochen, sobald zwei monarchische Gewalten in der Kirche auftraten, von benen jede beanspruchte, die echte Rothwendiger Beise fonnte nur ein Babst ber Statt= halter Chrifti fein, ber andere, welcher daffelbe zu fein behauptete, mußte ein Verführer und Antichrift sein, bamit fiel bas gange Spftem ber burch ben heil. Beift geleiteten unfehlbaren Bahl, die Gebrechlichkeit der Institution selbst mar aufgebeckt, welche göttliche Einsetzung und bemäufolge die höchste richterliche und Regierungsgewalt auf Erben in Unspruch nahm, ber Zauber, ben sie bisher ausgeübt, mußte auch für das blöbeste Auge ver-Man fann sich heute schwer einen Begriff von nichtet werden. ber Furchtbarkeit bieses Zustandes für die bamalige Zeit machen. Schon ber Zweifel über bie Rechtmäßigkeit eines Berrichers gerrüttet ein Land, die Roth dieser Kirchenspaltung ergriff die ganze Christenheit und stellte den gesammten Rechtszustand der Kirche in Frage. Die Zwieträchtigkeit im obersten Regimente mußte

sich auf die ganze Kirche übertragen, wie die beiden Pähste, so besehdeten und versluchten sich die Cardinäle, welche zu dem einen oder dem anderen hielten, die Bischofsstühle waren getheilt, insem der eine Pahst diesen, der andere jenen besetzte, jeder der Gegenpähste suchte die Anerkennung der weltlichen Gewalten mit allen möglichen Mitteln zu erkausen, ein System, welches Lorenz treffend das der Obedienzbewerbung nennt. Frankreich, Schottsland, Savoyen, Lothringen, Castilien, Arragon und Neapel anserkannten Clemens VII., das übrige Italien, Deutschland, Engsland, Dänemark, Schweden, Polen, Preußen Urban VI., es entsstand eine grenzenlose Verwirrung.

Eine Macht, die so in sich gespalten war wie damals das Pabstthum, konnte nicht aus sich selbst wieder zur Einheit gelansgen, der Streit der Gegenpähste konnte nur durch die Macht einer Repräsentation der gesammten Kirche geschlichtet werden, man versuchte daher auf die ältere Zeit der christlichen Kirche zusrückzugehen, wo die Einheit der Kirche durch den versammelten Episcopat vertreten war. Wir sahen, wie Marsilius von Padua die conciliare Idee vertrat, Ludwig selbst hatte wiederholt an ein Concilium appellirt, da der Pabst zugleich als Partei und Richter auftrete, Erzbischof Baldewin von Trier hatte sich 1334 zu gleischem Zwecke an die italienischen Cardinäle gewandt um den Streit zwischen Kaiser und Pabst beizulegen.

Das Schisma förderte diese Ibee, während besselben hatte sich die französische Kirche ohne Babst mit geordnetem Instanzenzug innerhalb bes Landes eingerichtet und damit ben Beweis geliefert, daß ein nationales Kirchenthum zur Roth ohne Rom bestehen könne. Da aber immerhin die gallikanische Kirche nur ein Blied ber gesammten driftlichen sein wollte, so machte sich boch in ihr bas Bebürfniß geltend, die Spaltung, unter ber die Chriftenheit so schwer litt, zu heilen. Die Pariser Universität vornehm= lich nahm hier die Führung, ihr berühmter Kanzler Gerson legte in seiner Schrift über bie Reformation ber Kirche bar, baß ber Pabst nicht über alle weltliche Macht erhaben sei und noch we= niger über bas Evangelium, man bürfe ihn vielmehr entfernen, wenn bas Wohl ber Kirche es verlange, auch sei er keineswegs allein berechtigt ein Concil zu berufen, zumal wenn es über ihn urtheilen folle, von biefem aber allein fonne unter ben gegenwärtigen Umständen die Reformation der Kirche ausgehen.

Ansichten widersprachen burchaus benen, welche ber ausgebildete päbstliche Supremat bisher behauptet, wonach nur durch ben Pabst ein Concil berufen werben fonnte, bem feine Bewalt über ihn zustand, aber die Noth ber Zeit trieb bazu mit dieser Tradition zu brechen. Auf Antrieb der Universität und bes Königs von Frankreich tam es zu einer Berföhnung ber Cardinale beiber Gegenpäbste, welche ein allgemeines Concil nach Bifa beriefen. Zwar gelang es biesem noch nicht bas Schisma zu beseitigen, vielmehr trat der von ihm gewählte Pabst zunächst nur als britter ben beiben andern zur Seite, aber biese Rirchenversamm= lung bilbete nur die Ginleitung zu ber viel wichtigeren, welche vom Kaiser Sigismund und Johann XXIII. berufen 1414 in Constanz zusammentrat. Wie es bie weltlichen Gewalten waren, welche das Concil besonders betrieben und auf demselben nach= brücklich die Abstellung der Migbrauche forderten, so ward ge= mäß ber die Zeit beherrschenden nationalen Strömung bort bie Abstimmung nach Nationen, nicht nach Röpfen beliebt, namentlich bamit nicht burch die am zahlreichsten vertretnen Ataliener jede Reform vereitelt werde. Jede der Nationen, die frangösische, die englische, die deutsche, die italienische, später (1416) auch die spanische berieth in vorbereitenden Bersammlungen über ihr Botum, die Gesammtbeschlüsse sollten gefaßt werden »secundum maiorem et saniorem partem votorum, facta collatione zeli et numeri.« Die Cardinale, welche verlangten, daß man ihnen neben den Rationen wenigstens eine Gesammtstimme zugestehe, brangen hiemit nicht burch, erst später gestattete man ihnen außer ber Theilnahme an ihren Nationen gesonderte Berathungen und holte mehr der Form wegen ihr Blacet ein.

Die Versammlung befinirte nun zunächst ihre Vollmacht, instem sie erklärte, daß ein allgemeines Concil seine Macht unmittelbar von Christus habe, daß Jeder, weß Standes und welcher Würde er auch sei, selbst der Pabst, verpflichtet sie, ihm in Allem zu gehorchen, was sich auf den Glauben, die Beseitigung der Kirchenspaltung und die Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern beziehe (30. März 1415). Sodann ging sie an ihre sachlichen Aufgaben, drei Dinge wurden von ihr erwartet:

- Jameh

<sup>1)</sup> Raumer. Die großen Kirchenversammlungen des 15. Jahrh. Histor. Taschenb. 1840. Hübler. Die Constanzer Reformation 1867.

sie sollte die Airche gegen die sich erhebende Aeţerei schützen (causa sidei), sie sollte die Einheit des Airchenregiments wiederherstellen (causa unionis) und sie sollte die Mißbräuche in der Airche abstellen (causa reformationis). Auf Antrag des Bischofs von Winchester erhielt die Union, die Beseitigung des Schisma die Priorität, Italien, Frankreich und England stimmten hiefür, da die kirchliche Berfassung erst geordnet werden könne, wenn neben dem Concil die monarchische Spitze der Airche vorhanden sei, sowie in weltlichen Dingen auch nur Könige und Stände Gesetze geben könnten; allerdings ward der ausdrückliche Borbehalt gesmacht, daß der zu erwählende Pabst verspreche, mit dem Concil die Reformation der Airche an ihrem Haupt und der römischen Curie vorzunehmen. 1)

Indem nun die Bersammlung an die Beseitigung des Schisma ging, mußte die Partei, welche die Voranstellung der Pabstwahl durchsette, das Zugeständniß machen, daß lettre diesmal nicht blos von den 23 anwesenden Cardinalen vollzogen werden solle, vielmehr zu benselben 30 andere Wähler, sechs aus jeder Nation, hinzutraten. Dies Collegium feste alle brei vorhandenen Babfte als unwürdig ab, Johann XXIII., der Nachfolger bes zu Bisa erwählten Pabstes, mußte ebenso abbanten wie Gregor XII.; Benedikt XIII., ber sich bessen weigerte, wurde einfach beseitigt und ber nunmehr erwählte Martin V. allgemein anerkannt. Soweit war das Concil erfolgreich, die Pabste, welche bisher eine von Gott befohlene Machtvollkommenheit beansprucht, waren burch bas Schisma zu offenbar mit ihrer eignen Doctrin in Wiberspruch gesetzt und mußten sich vor ber Autorität bes Concils beugen, aber kaum war bie Kirchenspaltung beseitigt, so benutte der neugewählte Pabst seine Macht um der Rom bedrohenden Reformation der Kirche entgegenzutreten. Obwohl die Bahl ausbrücklich unter ber Bedingung vollzogen war, bag ber Bewählte nunmehr die Reformation mit dem Concil in Angriff zu nehmen habe, so ignorirte Martin V. biefen Borbehalt vollstänbig, gleich nach seiner Erwählung erließ er ohne alle Rücksicht auf das Cantionsbefret, eine Verfügung betreffend die regulae

<sup>1) &</sup>quot;ut papa — cum hoc sacro concilio vel deputandis per singulas nationes debeat reformare ecclesiam in capite et curia Romana" von der Resformation "in membris" war schon nicht mehr die Rede.

Allerdings bedurften die Beschlüsse, welche das cancellariae. Concil in innern Rirchenfachen faßte, nach beffen Doctrin nicht ber pabstlichen Bestätigung und es beschloß benn auch, daß periodisch allgemeine Concilien gehalten werden sollten, das nächste jollte nach 5 Jahren, das folgende 7 Jahre darauf, jedes weitre alle 10 Jahre stattfinden, der Pabst sollte diese Convocations= fristen nicht verlängern, sondern nur mit Zustimmung der Cardinale wegen besondrer Umstände abfürzen dürfen. Bei einem etwa ausbrechenden Schisma sollte das Concil ipso iure im nächsten Jahre zusammentreten und jeder Gegenpabst bei Verlust seines Rechts vor ihm perfonlich erscheinen. Jede burch physi= ichen ober moralischen Zwang beeinflußte Wahl wurde im Boraus nichtig erklärt, eine Bacang sollte nur bei Tob oder Entsagung des letten Pabstes angenommen werden. Die Zahl ber Cardis näle wurde auf 24 festgesett und bestimmt, daß sie nicht burch den Pabst, sondern durch Wahl des Collegiums möglichst aus allen Theilen ber Chriftenheit gleichmäßig zu nehmen seien.

Aber alle diese Beschlüsse blieben ebenso ohne practische Wirksamkeit wie die über die Wahl der Bischöfe und Aebte, inbem Martin V. den Sat, daß ein allgemeines Concil über bem Pabst stehe, als falsch, empörerisch und verdammlich erklärte, am 22. April 1418 löste er die Kirchenversammlung auf, die sich gegen diesen Spruch nicht zu behaupten wußte. Hinsichtlich ber positiven und wichtigsten Anfgabe der Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern hatte man es also in Constanz zu Richts gebracht und was die Glaubenssachen betraf, so wußte man nur den status quo aufrecht zu halten, indem man die böhmischen Reger zum Scheiterhaufen verdammte.

Ebenjo. wenig hatte das lette jener drei Concilien, das Bafler (1431 — 49) practischen Erfolg. Martin V. mußte sich durch die Hussitennoth und die politische Lage Roms bedrängt ju seiner Berufung verstehen, doch hatte dasselbe sich kaum verjammelt, als Eugen IV., ber inzwischen ben pabstlichen Stuhl bestiegen, die Auflösung aussprach, erst 1433 konnte ihm die Anerkennung durch den Kaiser abgenöthigt werden. Das Concil wiederholte nun zunächst bas Conftanzer Princip seiner Superiorität über den Pabst mit dem Zusat, daß derselbe eine allge= meine Kirchenversammlung wider ihren Willen weder unterbrechen, noch verlegen, noch auflösen, auch nicht eines ihrer Mit=

glieber zur Verantwortung ziehen ober strafen dürfe, benn ber Pabst sei keineswegs unbeschränkter Monarch ber Kirche, vielmehr ihr dienendes Haupt (caput ministeriale) er stehe zwar höher als jedes einzelne Mitglied derselben, aber nicht über der Kirche selbst. Man beschloß beshalb auch, die Pabstwahl folle fünftig am Ort und unter Aufsicht bes Concils stattfinden. Gegen diese Beschlüsse protestirte Engen IV. sofort, da sie bezweckten die ganze kirchliche Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege an das Concil zu bringen und fo bie von Gott geordnete Monarchie in eine Aristofratie und schließlich in eine Demofratie zu verwandeln, er verlegte deshalb die Versammlung nach Ferrara, da dem Pabst in jeder Beziehung die Leitung derselben zustehe. Das Concil seinerseits beharrte auf ben gefaßten Beschlüssen, verlangte, daß der Pabst seine bochste Gewalt anerkenne, ja seine Beschlüsse beschwöre, und schritt zur Reformation der Kirche. Gegenstand der größten Beschwerde waren die Reservationen, durch welche die Pabste sich die Besetzung einer immer wachsenden Zahl von Stellen vorbehielten, nicht sowohl um der Colla= tion selbst als der von ihnen erhobnen Annaten willen. Entwicklung dieses Provisionsrechts hatte im 14. Jahrh. fast alle wichtigen Pfründe in die Hand ber Curie gebracht, das alte Collationsrecht der Ordinarien aufgelöst und dadurch beim höhern Clerus große Erbitterung erzeugt; nur in einigen Staaten wie England, Sicilien, Ungarn, Böhmen, Dänemark und Schweben hielt der Schutz ber Staatsgewalt das herkommliche Be= setzungsrecht fest. Das Bafler Concil erklärte nun sämmtliche pabstliche Reservationen, Annaten und sonstige Steuern für abgeschafft und trat aufs Neue für die Wahl der Capitel ein, deren Bestätigung von ber Curie nur bei Verletzung canonischer Vorschriften verweigert werben burfe. Die Bergebung aller Pfründen, welche dem Pabst nicht schon durch das corpus juris canonici (im Gegensatz zu ben Extravaganten) zuerkannt, wurde ihm abgesprochen, seine Gerichtsbarfeit ber Art beschränft, bag nur bie canonischen causae maiores und die Wahlstreitigkeiten ber bem romischen Bischof unmittelbar unterworfnen Kathebralfirchen und Alöster in erster Instanz vor der römischen Curie verhandelt werden, für Appellationen aber mit gehöriger Beobachtung ber Instanzen belegirte Richter an Ort und Stelle vom Babst ernannt werden sollten (Conc. Basil, sess. XXI, 1. XXIV, 6. XXXI, 1).

.

Aber die Versammlung, in der selbst eine starke Minorität diese Beschlüsse befämpfte, hatte nicht die Macht bieselben durchzusetzen und als fie ben auf seinem Widerspruch beharrenden Babft suspendirte, faste die Furcht Raum, es fonne zu einer neuen Kirchenspaltung kommen, zumat die Versammlung die Vermittlung ber Fürsten hochfahrend zurückwies und sich auch in weltliche Dinge mischte. In ihrem Schoofe fam es zu heftigen Kämpfen, die mit bem Austritt ber Minorität enbeten, trot aller Warnungen ber Gesandten, ber Raiser werbe als Schutherr ber Kirche ben Frieden herstellen, schritt die Majorität zur Absetzung des Pabstes und wählte, da nur ein einziger Cardinal auf seiner Seite ftand, burch ein ziemlich formlos gebildetes Colleg ben Bergog von Savoyen, ber es aber als Felig V. nirgends gur Anerkennung brachte und balb abbankte. Das Bafler Concil tagte zwar noch lange, mährend Engen IV. ein Gegenconcil in Florenz abhielt, aber es brachte es zu feiner Anerkennung seiner Beschlüsse.

Die conciliare Idee brach sich Bahn als alle Versuche, der Verberbniß in ber Kirche abzuhelfen und bas Schisma zu beseitigen, gescheitert waren. Die Ginheit wurde hergestellt, eine wirkliche Kirchenverbeffrung aber burchzuführen waren bie Bersammlungen unfähig. Die Constanzer trug einen aristokratischen Charafter, aber bas chriftliche Bolf hatte Nichts babei zu gewinnen, wenn man wirklich bie Berfassung ber Kirche aus einer monarchischen zu einer aristokratischen machte und nur die lebel der Curie, nicht die Mängel des Episcopats und des Clerus überhaupt angefaßt wurden, vielmehr beide ben hierarchischen Kirchenbegriff festhielten. Das Bafler Concil hatte burch ben zahlreich vertretnen niedern Clerus ein bemofratischeres Gepräge, aber erschreckte eben baburch auch die firchliche Aristokratie und bie Fürsten, welche besorgten, es möge bas, was bem Pabst drohe, auch in staatlicher Beziehung gegen sie versucht werden. Glaube an die Nothwendigkeit ber monarchischen Spipe ber Rirche stand noch fest, mahrend bie Hoffnung, daß ein perfonlicher Wechsel Hilfe bringen werde, mehr und mehr schwand. Nachbem einmal die Kirchenspaltung beseitigt war, war ben Concilien der Nerv ihrer Kraft genommen, benn ba man die Frage bes religiösen Glaubens und ber Lehre vollständig umging und sich nur mit ber firchlichen Verfassung und Disciplin beschäftigte,

man hiebei aber nicht ben Versuch machte ein Verhältniß zwischen den beiden Dadchten, dem Babst und der Kirchenversammlung zu finden, wie etwa zwischen Königthum und Ständen, sondern stets die Frage so stellte, welche von beiden die entscheibende Antorität sei, so founte die Lösung nur zu einem unbebingten Siege ber einen ober anbern Partei führen. Baster Versammlung sich ebenso hochsahrend und unfehlbar benahm wie der Pabst, gewann die Ansicht Oberhand, daß die Wiederherstellung der alten monarchischen Ordnung in ihrer Un= beschränktheit bas geringere Uebel sei, so kam es bag bas Pabst= thum zwar thatsächlich ben weltlichen Mächten gegenüber noch · burch seine lange Zerrüttung geschwächt blieb, in seiner firchlichen Stellung aber mit wesentlich unverfürzter Autorität aus biesem Kampf hervorging. Wenige Jahre nach Schluß bes Baster Concils verdammte Bius II., früher, als Aeneas Sylvius, eifriges Mitglied beffelben, ben Sat, baß man vom Pabst an ein Concil appelliren burfe, als einen abscheulichen, früher unerhörten Migbranch und 1516 proflamirte ein Concil felbst, die fünfte Lateransynobe, die Unbeschränktheit der pabstlichen Macht und bie Rechtsgültigkeit ber Bonifazischen Bulle. Dieser Sieg bes Pabstthums über den Episcopalismus, der fich in der Kirchengeschichte so oft wiederholt, war keineswegs ein zufälliger; wird einmal die Einheit der Kirche auf die äußre Antorität von Menschen gesetzt, so ist ber Curialismus die logischere und einfachere Consequenz bieses Princips. Seine Schwächen flar, er entbehrt bes Schriftgrundes, hat sich rein geschicht= lich entwickelt und hängt von menschlichen Wahlformen ab, die Infallibilität der wählenden Cardinale, welche erft spät dies Recht erhielten, wird durch die Intriguen ber Conclaven, durch die Intervention der weltlichen Macht in verschiedenster Form, durch die Wahl der Gegenpäbste widerlegt. Aber mit seinem Gegner, bem Episcopalismus, steht es nicht besser, ber ausschließliche Uebergang bes Apostolats auf die Bischöfe, die in ihrer Gesammtheit die Kirche repräsentiren sollen, ist sowenig wie der Primat in ber Schrift begründet. Dem allgemeinen öfumenischen Concil soll die Unfehlbarfeit beiwohnen, die dem Pabst abgesprochen wird, die einzelnen Mitglieder dieser unbestimmten Bielheit sind anerkanntermaßen fehlbar, sie sollen unsehlbar erst burch die Erleuchtung des heil. Beistes werden, aber da diese das ent=

scheidende ist, so kann sie, wie man glauben sollte, leichter einem Individuum werden, dessen wirkliche Meinung weit einfacher zu erkennen ist als die einer großen Versammlung, deren ökumenischer Charakter an so viele streitige Bedingungen geknüpft ist. Und da sich die Concilien der Natur der Sache nach nur selten vereinigen können, die Kirche aber eine stetige Regierung verslangt, so hat das Pabstthum ihnen gegenüber einen unleugbaren Vorzug.

Da es nun hinsichtlich ber pabstlichen Rechte für Collation, Reservation, Annaten u. f. w. zu keinen gemeinsamen Beschlüssen gefommen war, fo blieb ben einzelnen Staaten nur über ent= weder Landesconcordate mit bem Pabst zu schließen ober einsei= tig im Wege ber Gesetzgebung vorzugehen. Der erstre Weg wurde in Deutschland. betreten, die Reichsstände erklärten sich bei Ausbruch bes Conflicts zwischen bem Pabst und bem Bafler Concil neutral und fündigten provisorisch beiben den Gehorsam man überließ es ihnen sich über die innern firchlichen Fragen zu einigen, strebte aber die Unabhängigkeit von Rom zu sichern. Dies follte burch bie beabsichtigte pragmatische Sanction von 1439 geschehen, welche bie Constanzer und Bafler Reformbecrete staatsrechtlich verwerthete und so die Basis eines allgemeinen Reichstirchenrechts feststellte (Lorenz S. 242 ff.). Unabhängige Pfründenverleihung burch canonische Wahlen, Selbständigkeit ber beutschen Rirchen, Ginschränkung bes Excommunicationsrechtes, Reform des Gerichtswesens bildeten die wesentlichsten Bunkte dieses benfwürdigen Aftes. Aber die deutschen Fürsten hatten feine politische Organisation biese Forberungen burchzuseten, ichon hatten Eugen II. und Nicolaus V. Die Bestätigung biefer Bestimmungen zugesagt, als lettrer seinen Legaten nicht wie versprochen zum Abschluß mit ben Ständen nach Aschaffenburg, sondern nach Wien schickte, wo ber burch bie Schlauheit bes Meneas Sylvius gewonnene Raifer Friedrich III. im Conflict zwischen seinen Haus= und den Reichsinteressen schmachvoll alles Erreichte burch bas Wiener Concordat (1448) opferte, nachdem ihm bafür ber Pabst große Gewalt über ben Episcopat seiner Erblande eingeräumt. Der Raiser gab fast alle der Curie durch die Basler Beschlüsse entzognen Rechte preis, so namentlich die Annaten und mit einigen Modifikationen die Pfründen, welche ihr im corpus iuris und ben Extravaganten zuerkannt waren, sowie bie Bergebung

a total de

aller übrigen, die in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, September und November vacant wurden. Dagegen gestand der Pabst dem Kaiser die Nomination für die 6 Bisthümer seiner Lande, 100 der besten Pfründen, einen Zehnten und die Bisita= tion der Klöster zu. Damit war der lette Versuch gescheitert ein einheitliches und selbständiges deutsches Kirchenrecht zu be= gründen, und nach diesem Vorgang erkaufte die Curie auch die Obedienz der mächtigen Reichsfürsten durch entsprechende Con= cessionen, so erhielten die Kurfürsten von Mainz und Trier das Recht in den pabstlichen Monaten die Pfründen zu vergeben, der Kurfürst von Brandenburg das Recht der Nomination für die Bischöse von Brandenburg, Havelberg und Lebus, ähnlich der Herzog von Cleve und Andre, Deutschland als Ganzes aber war durch das Concordat Rom wehrlos überliefert, welches seine Kirche mit Ausländern überschwemmte.

Frankreich bagegen ging einseitig vor, indem Karl VII. im wesentlichen Anschluß an die conciliarischen Grundsätze die prag= matische Sanction von Bourges 1438 erließ, welche zwar nicht mit dem Pabst brach und sich aller Eingriffe in eigentlich geist = liche Fragen enthielt, aber den Sat von der Unterordnung des Pabstes unter bas Concil annahm, Annaten, Reservationen und Expectanzen abschaffte, die Freiheit der canonischen Wahl fest= stellte, wobei dem König das Recht Candidaten zu empfehlen und den Großen das Prasentationsrecht für die Stellen ihres Batronats blieb. Die gallicanischen Freiheiten wurden aufs Neue bestätigt, namentlich bestimmt, daß feine pabstlichen Bullen und Breven ohne königliche Genehmigung (pareates) veröffentlicht werden durften, was sowohl gegen geistliche Machtübergriffe, als gegen finanzielle Ausbeutung ging. Die Handhabung dieser Vorschriften ward unter ben Schutz ber Parlamente gestellt, Die über ihre Verletzung entschieden (appel comme d'abus).1)

Aehnlich bildeten sich auch in andern Staaten Landeskirchen aus, welche in Lehre, Cultus und Verfassung nicht mit der mittelsalterlichen Kirche brachen, aber gleichwohl der Hoheit und Aufsicht der Regierung in Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und

<sup>1)</sup> Die Parlamente, ursprünglich nur Gerichtshöse, erhoben sich zu politischen Corporationen, indem sie das Recht durchsetzen, daß ihnen alle neuen Gesetze zur Einregistrirung vorgelegt werden mußten, diejenigen, welche sie verswarsen, ignorirten sie in ihrer Rechtssprechung.

Verwaltung unterworfen waren, so daß die allgemeine Kirche einen föderativen Charafter erhielt. Am weitesten ging hierin die junge spanische Monarchie, welche ohne Dogma und Versfassung zu berühren, eine förmliche Reformation ihrer Kirche durchführte. 1)

Der siebenhundertjährige Kampf gegen die Mauren hatte in Spanien ben Glaubenseifer stets mach gehalten, ber Stolz auf das reine Blut verschmolz sich mit dem, der wahren Religion anzugehören, nicht echtfatholischen Glaubens zu sein erschien ein Fehler der Race wie der Gesinnung. Im 14. Jahrh. aber war die Kirche auch dort der Berweltlichung und Entsittlichung anheimgefallen,2) ber Ausgang ber Concilien hatte gezeigt, baß von ihnen sowenig als vom Pabst Abhilfe zu erwarten war. Da unternahm es die Staatsgewalt, welche ber langen politi= schen Zersplitterung und Zerrüttung bes Landes ein Ende gemacht, auch ber spanischen Kirche eine neue Gestalt zu geben. 3) Unter geschickter Benutung ber politischen Umftande festen Ferbinand und Isabella bas Concordat von 1482 burch, welches der Krone eine bis dahin nicht gefannte geistliche Macht zuge-Auch Spanien war bisher burch Rom mit fremben Beiftlichen überschwemmt, jest erhielt ber König bas Nominations= recht für alle Bisthümer und höhere geiftlichen Stellen, die Regierung brachte die Großmeisterschaft ber geiftlichen Orden und die

<sup>1)</sup> Maurenbrecher, Studien und Stiggen zur Geschichte der Reformationszeit. 1874.

<sup>2)</sup> Die castilischen Cortez erklärten deshalb 1390, sie vermöchten nicht abzuschen, wie die Geistlichen sich zur Forderung des Zehnten berechtigt halten könnten, die alttestamentliche Einrichtung, die zum Unterhalt eines unbemittelten Priesterstammes getroffen sei, passe nicht auf den jetigen siberreichen Clerus, wolle er sich den Leviten gleichstellen, so möge er den Zehnten genießen, dann aber auch seine weltlichen Güter herausgeben.

<sup>3)</sup> Das neue Königthum trat domit die Erbschaft seiner westgothischen Borgänger an, die auch nach Reccared's Bekehrung zum katholischen Glauben ihre Kirchenhoheit mit starker Hand wahrten. Sie grenzten die Sprengel ab, beriefen Concilien und behielten sich das Placet für deren Beschlüsse vor, die Kirche mußte dem römischen Recht entsagen, das canonische blieb dem heimischen unterworfen, Bischöse und Eleriker mußten sich dem weltlichen Gerichtsbann sügen. Dagegen hatte wiederum die Kirche im Staate großen Einfluß, die Bischöse wirkten beim Erlaß der Gesehe mit, geistliche Delicte wurden mit weltlichen Strasen belegt und weltsiche Bergehen mit geistlichen (Dahn, Die Könige der Germanen Bd. V.).

Verfügung über bas unermeßliche geistliche Gigenthum an fich; pabstliche Bullen unterlagen bem Placet, bas ganze Rirchenwesen ward ber eingreifenden Aufsicht der staatlichen Obrigkeit unterworfen. Beiden Souveranen war es Ernst die verderbte Kirche von allen schlechten Elementen zu reinigen. Freilich geschah dies einerseits in intoleranter, ja grausamer Beise burch bie Inqui= sition, welche schon im 13. Jahrh. gegen die auch nach Spanien übergreifenden Albigenser eingeführt und nun als königliche Institution erneuert ward. Dieselbe, beren Beamte von der Krone eingesetzt und entlassen, beren Urtheile bem königlichen Bisa un= terlagen, wandte sich zunächst gegen die Reste der unterworfnen Mauren und die Juden, welche gezwungen waren Christen zu werben, diese nuevos christianos wurden als rückfällig benuncirt und verfolgt. Aber die Reinheit bes Glaubens wurde nicht nur nach Außen hin bewacht, alle weltlich gesinnten Geiftlichen wurben entfernt, die strengste Bucht ward im ganzen Clerus und in den Klöstern hergestellt, die mittelalterliche Askese neu geweckt, Bredigt und Beichtstuhl eifrig cultivirt, die Universität Salamanca ging bei strenger Respectirung bes Dogmas und ber Hierarchie auf Augustin und Thomas von Aquino zurud. Indem so alle äußern Gebrechen der Kirche, welche das Gewissen der Massen stets am tiefsten beleidigen, durch die staatliche Initiative besei= tigt wurden und die des religiösen Lebens beraubte Kirche mit neuem Beist erfüllt ward, nahm man ber später hervortretenden Glaubensreformation den Boden und gab dem Volk die Bereit= schaft, ben Kampf für bie Erhaltung und Ausbreitung ber gereinigten Priesterkirche aufzunehmen. In keinem andern Lande ist Alehnliches gelungen, aber bas 15. Jahrh. war ein geistig zu reich bewegtes als daß es sich mit bloßen Klagen über ben Ver= fall ber Kirche hätte begnügen fonnen. Wie auf weltlichem Gebiet die deutsche Nation trop der Ohnmacht des Kaiserthums und der politischen Anarchie ihre Kraft bewährte in der Colonisirung des flavischen Ostens, der reichen Entwicklung der ver= bündeten Städte, der Entfaltung des Handels, der Gewerbe, der Künste und der Poesie, so zeigten sich auch auf geistlichem Gebiete eine Fülle produktiver Kräfte, welche gegen die Verweltlichung der Kirche practisch protestirten. Wenn die Hierarchie dem ganzen Cultus immer mehr einen ausschließlich symbolischen Charafter gegeben hatte, wenn Ablaß, Reliquienverehrung, der Beiligen=

---

bienst mit seinen zahllosen Festtagen und Wallfahrten einen immer größern Raum einnahmen, während die Verfündigung bes göttlichen Wortes in der Predigt gang gurudtrat, fo konnten doch alle diese äußerlichen Gnadenmittel wirklich heilsbegierigen Seelen um so weniger genügen, als die Kirche selbst durch ihre Berweltlichung ben Glauben an die Kraft dieser Mittel zerstörte. Je tiefer bas Verberben in ihr sich fühlbar machte, besto mehr traten in der Laienwelt Bestrebungen hervor, welche dasselbe nicht nur laut rügten, wie in ben zahlreichen Satiren, welche sich gegen bie Sittenlosigkeit bes Clerus und ben Unfug, ber mit Beichte, Buße und Ablaß getrieben ward, wendeten, sondern forderten, daß wieder Ernst gemacht werde mit der Unterwerfung des Fleisches unter ben Beift. Diese Bestrebungen brachen noch nicht mit der Kirche und ihrer Lehre, die Träger berselben waren zu wenig gebildet um auf den Grund des Uebels zu gehen, sie beruhten auch meist auf unklarer Begeisterung für ein felbstgeschaffnes Ideal, wie dieselbe sich grade in solchen Zeiten allge= meinen Migbehagens am leichtesten geltend macht, dem Formenwesen und ber Gnabenframerei ber Geistlichkeitsfirche setten sie die Formlosigfeit behaupteter neuer göttlicher Eingebungen und mustischer Bertiefung ber Beilswahrheiten entgegen, eben wegen biefer mangelnden tiefern Begründung und einseitigen Neberspannung fonnten fie es zu keiner reformatorischen Bebeutung bringen, wohl aber einen bedenklichen Ginfluß auf ihre Beit üben, was nicht möglich gewesen, wenn sie nur negativ aufgetreten wären. Diefer Art waren bie Spiritualen, Apostler, Belatoren, Beginen, namentlich aber bie Beißler, welche mit schwermüthigen selbstgeschaffnen Liedern in großen Massen burch bie Länder zogen und sich bis aufs Blut geißelten um durch biefe Bluttaufe ben Zorn bes Himmels abzuwenden. Obwohl sie feine eigentlichen Baresieen predigten, so griff ihr Besen boch in fofern die Rirdje an, als fie fich anmaßten felbst Beichte gu hören und Absolution zu ertheilen, also die Priester überflüssig zu machen; Babste und Concilien wie weltliche Gewalten schritten beshalb gegen fie ein, aber ohne Erfolg, diese Buffahrten bauer= ten fort bis die franke Ibee, welche sie eingegeben, sich überlebt hatte. Wie diese Bewegungen ein Protest gegen die Beränßer= lichung bes Cultus waren, so suchten die Mustiker gegen die kalte Bersteinerung des Dogma und die spitfindig verschlungene

Begriffswelt der Scholastik ein Gegengewicht des Geistes und Gemüthes durch Versenkung in die göttlichen Geheimnisse, welche vielsach einen pantheistischen, sast immer schwärmerischen Charakter hatte; von der Kirche meist als Keper verdammt übten sie namentlich dadurch großen Einfluß, daß sie der Predigt in der Volkssprache wieder die erste Stelle im Gottesdienst gaben.

Die Bedentung aller dieser Bestrebungen lag in dem Protest gegen die Beräußerlichung der Priesterfirche, aber die bloße Berinnerlichung konnte beshalb zu keiner Reformation führen, weil sie eine rein subjective und beshalb auch vielfach willfürliche Von größrer Tragweite war es, baß wirkliche Vorboten ber Richtung auftraten, welche einer neuen Zeit ihr Gepräge geben follten. Bon ben früher erwähnten Secten waren bie Balbenfer die bedeutenoste und reinste gewesen, trop aller Berfolgung gelang ihre Unterdrückung auch niemals ganz, ähnliche Ziele verfolgten in Holland die Brüder vom gemeinsamen Leben, Geistliche, welche nach bem Borbild bes Apostels Baulus sich burch ihrer Sande Arbeit ernährten und burch religiose Volksschriften driftliches Leben zu fördern suchten. Aber beide beschränkten sich auf stille Kreise von Anhängern ohne das Bolfsleben zu erfassen, dies that zuerst John Wiclyffe, welcher in wahrhaft reformatorischem Beiste auf die Schrift als alleinige Norm bes Glaubens zurück= ging, ber Kirche bagegen nur menschliche Autorität zuerkannte. Von dieser Grundlage aus strebte er nicht nur die Schrift burch Predigt und Uebersetzung in die nationale Sprache dem Bolke wieder nahe zu bringen, befämpfte nicht blos die thatsächlichen Migbrauche der Wertheiligkeit, des Reliquien= und Beiligen= bienstes, sondern mußte auch bagu fommen, die Lehre der mittelalterlichen Rirche anzugreifen, soweit sie nicht in ber Schrift begründet war, wie z. B. die Siebenzahl der Sacramente, nament= lich aber die Berwandlungslehre im Abendmahl, die er als schriftwidrige Creaturvergötterung bezeichnete, alles dies nicht im Geiste mystischer Schwärmerei, sondern mit evangelischer Nüchternheit. Er betonte zuerst wieder der Priesterfirche gegen= über bas allgemeine Priesterthum aller Gläubigen, vertheibigte bas Recht ber Wiffenschaft und bes Staates gegen die hierarchie und fand beshalb auch bedeutenden Anhang im Bolfe, wie bie an ihn anschließende Bewegung der Lollarden dies zeigte. Größre Berhältniffe nahm der Abfall von der Kirche in Böhmen an;

bort war das Christenthum von der griechischen Kirche gepflanzt und hatte auch nach der Einordnung in die römische Hierarchie lange eine gewisse Selbständigkeit behauptet, so die Predigt in ber Bolkssprache, die Priesterebe, den Kelchgenuß. Im 14. Jahr= hundert traten in Prag treffliche Männer auf, welche gegen die Berderbtheit des Clerus und die Wertheiligkeit eiferten, an sie ichloß sich Johann Huß an, der wie Luther damit begann, den Ablaß zu befämpfen und die seligmachende Kraft des Glaubens Weniger entschieden als Wycliffe in seiner Oppozu betonen. ntion gegen bas mittelalterliche Dogma wandte Huß sich um fo entschiedner gegen die römische Lehre von der Rirche, er unterschied die wahre allgemeine Kirche, die auf Christus und der heiligen Schrift erbaut sei und aus allen Gläubigen bestehe, von ber sichtbaren; wie die Unglänbigen nur dem Namen nach Christen sein können, so ist auch ber Pabst nur dann ber Dach= jolger Christi, wenn er beffen Cache auf Erden vertritt, wenn er gegen bas Gebot Christi handelt, ber Antichrist.

Das Concil von Coftnis wußte auf diese Lehren feine andere Antwort als Verdammung und Verbrennung des Regers wider bas ihm zugesicherte freie Geleit, wie tief aber bie Predigt von buß im böhmischen Bolte Wurzel geschlagen, bewiesen bie furcht= baren Hussitenfriege, bewies, daß die römische Kirche dem Bolts= heiligen Reponuck Büge aus Huß's Charafter und Leben an-Der lette biefer Borläufer ber Reformation war Sadichtete. vonarola, ein Mann, der von prophetischem Geiste erfüllt sich gegen ben sittlichen Verfall in ber Kirche erhob, aber schon baran icheitern mußte, daß er seinen Bersuch der Reinigung berselben an eine theofratische Republif fnüpfte. Den rechten Hintergrund erhalten diese reformatorischen Bestrebungen, wenn man bas Pabstthum ber zweiten Hälfte bes 15. Jahrh. betrachtet. laus V. und Bius II. waren die letten, welche die firchliche Stellung deffelben vertraten; allerdings suchten auch ihre Nach= folger nach bem Beispiel des Wiener Concordats von den Souveränen die Aufgabe der conciliaren Grundsätze zu erkaufen und ihre Finanzrechte wieder zu gewinnen, indem sie ihnen die National= firchen preisgaben, und es gelang ihnen, theilweise bei Spanien burch das Concordat von 1482, vollständiger bei Frankreich durch bas von 1516, wodurch Franz I. den Capiteln die Wahl entriß und fich die Nomination der Bischöfe sicherte, während der Pabst

die Institution behielt, die Annaten wurden wieder eingeführt und zwischen der Krone und Curie getheilt. Aber in der Haupt= sache sank unter ben Sixtus IV., Alexander VI., Julius II. das Pabstthum zum italienischen Fürstenthum berab, ihre Politik verlängnete immer dreifter ben priefterlichen Charafter und ging lediglich barauf hinaus den Kirchenstaat durch alle Mittel der Gewalt und Intrigue zu vergrößern. Sixtus IV. verband fich mit den Bazzi zum Sturz der Medicaer und ließ Julius von Medici mährend des Hochamts ermorden, Julius II. war die Seele ber Liga von Cambrai, welche Benedigs Gebiet unter sich theilen wollte, Bann und Interdict dienten lediglich politischen Zwecken. Vor allem aber galt es, für dieselben durch jedes Mittel Geld zu gewinnen, alle geistlichen Memter wurden meistbietend verkauft, nirgends mehr als in Rom spottete man über die Ginfalt der Gläubigen, welche zu den Kirchenjubiläen nach Rom wallfahrteten und durch Dispense und Indulgenzen ber Religion zu opfern glaubten, während die Zwecke, für welche alle jene Abgaben gefordert wurden, wie Türkenkriege, Schut ber Gebeine der Märtyrer u. f. w. eitel Vorwände waren und die fo gewonnenen großen Summen lediglich für Kriege bes Kirchen= staates oder für rein personliche Ausgaben des Pabstes und seiner Nepoten verwendet wurden. Den Gipfel erreicht diese Politif in den Borgia's; an sich waren sie nicht schlimmer als manche andre italienische Dynastie jener Zeit, bas furchtbare war, daß diese Familie mit zwei Gliebern (Caligtus III. und Alexander VI. auf bem Stuhl Petri sigen fonnte, und Nichts läßt erkennen, daß ein Mensch wie Alexander VI., der sich in allen Lastern wälzte, gefühlt, in welchem furchtbaren Widerspruch sein Leben mit seiner Würde bes Hohepriefters ber driftlichen Religion ftand; mahrend er seine Geliebte Julia Farnese zu Madonnenbildern sigen läßt, glaubt er unter besonderm Schut biefer Beiligen zu stehen, bilbet das Dogma fort, indem er erflärt, daß der Ablag aus bem Fegefeuer erlose, und verschenkt die neue Welt Amerika's an Spanien und Portugal. Die Borgia's, die man auf irgend einem weltlichen Thron nur Kinder ihrer Zeit nennen würde, er= scheinen als Babste wie eine Verkörperung bes Antichrists, sie waren in ber That, wie Gregovorius fagt, »eine Satire auf eine ganze große Form ober Vorstellung firchlicher Welt, welche fie zerstören und verneinen.« Auch die Wahl des Medicäers Leo X.

and the second

brachte nur insofern einen Wechsel, als der seinere sinnliche und geistige Genuß an die Stelle des rohen trat, womit aber zugleich eine Freigeisterei einriß, welche bis zur Läugnung der Grundswahrheiten aller Religion ging. Kömische Prälaten sprachen über die Mysterien des Christenthums wie die Auguren und Philosophen zur Zeit der römischen Kaiser über die Symbole des nationalen Cultus, Cardinäle spotteten der Fabula de Christo.

Eben in solcher Herabwürdigung des Pabstthums, welches die Ideen seiner großen Träger vollständig aufgegeben, lag die Nothwendigkeit einer allgemeinen Auflehnung gegen seine widerschristlichen Usurpationen, der Abfall von der mittelalterlichen Kirche trat ein, nicht als die Gregor und Junocenz ihre universalsmonarchischen Ansprüche auf die Spiße trieben, sondern als ihre unwürdigen Nachfolger die geistliche Macht der Hierarchie nur als Mittel für weltliche und persönliche Zwecke brauchten.

Wie auf allen Gebieten, so hatten sich auf dem firchlichen bie bewegenden Ideen des Mittelalters ausgelebt, die Lirche der Beit hatte die Religion verloren und hatte bewiesen, daß sie sich aus sich selbst nicht reformiren könne, so lange sie an ihren alten Grundlagen festhielt. Die Verderbniß in ihr war schlimmer als je, der Clerus lebte burch seine Immunitäten in Ueppigkeit. Bischöfe befaßten sich nur noch wenig mit geiftlichen Geschäften, übertrugen dieselben vielmehr Stellvertretern verschiedner Art. Für die gewöhnlichen Presbyterialfunctionen an der Kathedral= firche ward ein Bicepastor angestellt, die Gerichtsbarkeit, soweit sie nicht in Händen der Archibiaconen war, war den Offizialen übertragen, sonstige geistliche Amtsverrichtungen versahen die Beihbischöfe. Die Stifter hatten längst die strenge monchische Lebensweise aufgegeben, das Kirchengut war zwischen ihnen und ben Bischöfen getheilt, ihre Mitglieder verzehrten ihren Antheil in behaglichem Müffiggang und ließen fich für die gottesbienftlichen Functionen durch Mönche vertreten. Häufig waren bie Stiftspfründen mit Pfarrstellen verbunden, welche lettre bann burch färglich besoldete Vicare besorgt wurden. Die höchsten Memter, welche, fo lange die Wahlfreiheit der Capitel bestand, wenigstens dem in ihnen stark vertretnen niedern Abel zugänglich waren, kamen durch die Begünstigung des Pabstes und der Landesherren immer mehr in die Hände fürstlicher Rachgeborner, 1) ein Umstand, der ebenso den Haß des Adels provocirte als die sinanzielle Ausbeutung Roms das Bolf empörte und die Schnsucht nach einer wirklichen Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern steigerte, die sich auch positiv in den Anläusen der erwähnten evangelischen Bahrheitszeugen kundgab; daneben war das Bewußtsein der Unabhängigkeit des Staates von der Kirche in weltlichen Dingen vollständig in die Anschauungen der Fürsten und Bölker eingegangen. Als dritte Macht trat gegen die Hierarchie die humanistische Beltbildung auf mit der Biederbelebung der klassischen Studien, den Borbildern antiker Staatsmänner, der Kunst der Renaissance, der platonischen Philosophie. So war das Erdreich gelockert für die große Bewegung, in der diese drei Strömungen sich zur wahrhaften und siegreichen Resormation der Kirche vereinigen sollten.

<sup>1)</sup> Die Eurie gab vor, den Bischöfen musse das Ansehen und die Macht fürstlicher häuser zur Seite stehen um die Kapitel in Ordnung zu halten, in der That aber suchte sie die nationale Opposition dadurch zu bekämpsen, daß sie die Fürsten in ihr Interesse zog.

## 11. Die dentsche Reformation.

Durch alle Zeiten der Kirche hindurch geht eine Richtung, Lehre und Leben berfelben am Magitab des Evangeliums zu priifen. Dies Bestreben, welches im Anfang maßgebend war, tritt im Fortgang der Entwicklung mehr und mehr gegen die Tradition zurud, es erscheint in dem letten und größten Lehrer der alten Zeit, in Augustinus, in unvermitteltem Wegensat mit ber Autorität ber äußern Kirche und bem Gage, daß bie Bugehörigkeit zu ihr Bedingung des Heils ist. Mit der Bölker= wanderung und der Bildung germanischer Reiche auf den Trümmern des römischen war der hierarchische Zug der firchlichen Entwicklung immer stärker geworden, in bem Maage aber als die Hierarchie sich Selbstzweck warb, sich in das Gebiet des Staatslebens einmischte und zugleich sich immer mehr verweltlichte, griff bie Opposition auf jene evangelische Tendenz mit steigender Energie zurück. Der Grundton, den die Walbenser angeschlagen, trat immer vernehmlicher in den Mystikern, in Bycliffe, Buß hervor. Un biese Bestrebungen, welche bie römische Kirche nur zu unterdrücken wußte, knüpfte die Reformation an, ihre bewegende Kraft war nicht wie die des Humanismus eine fünstlerisch=wissenschaftliche, so groß der Ginfluß besselben auf sie anch war, sie hatte ihre eigentliche Wurzel nicht in der freien Forschung, so sehr sie dieselbe auch übte, sondern im Gewissen, sie wandte sich nicht an die Hohen und Alugen ber Erde, son= bern an das ganze Bolf, indeß sie wurde erst eine Macht, als bie ganze, langsam geborene Bewegung sich in einer schöpferischen Persönlichkeit, in Martin Luther, wie in einem Brennpunkt concentrirte. Er war eine jener gewaltigen Naturen, die nicht nur ein außerordentliches Maaß geistiger Kräfte besitzen, sondern in

benen diese durch einen mächtigen Willen und tiefes Gefühl auf die Bobe einer weltgeschichtlichen Sendung erhoben werden. Aber nicht nur geistig überragte er alle Zeitgenoffen, was seinen Gaben und seinem Charafter erst die wahre Weihe und unwiderstehliche Kraft verlieh, war, daß er sie gang selbstlos in den Dienst einer großen sittlichen Idee stellte. Dieser sitsliche Ernst war es, der ihn sich an ber Aufgabe verzehren ließ, mit den Mitteln ber alten Kirche zum Beile zu gelangen, diese sittliche Geistesmacht war es, welche einen seiner Lehrer schon von dem unbefannten Mönch voraus= sagen ließ, der werde alle Doctores irre machen und die gange römische Kirche reformiren, welche ben formgewandten, weltlich feingebildeten Cardinal Cajetan mit heimlichem Grauen erfüllte, und ihm die Worte eingab, er wolle nicht weiter mit dieser Bestie reben, benn sie habe tiefe Augen und wundersame Speculationen Und wie bereitwillig man auch die Berdienste seiner im Kovie. Mitarbeiter, namentlich Melanchthon's, anerkennen muß, in den eigentlich entscheibenden Momenten und Thaten ist Luther gang auf sich allein gestellt, ohne ihn ist die ganze Bewegung undenkbar, in ihm wird sie Person. Treffend sagt Döllinger: »Es hat nie einen Deutschen gegeben, ber sein Bolt so intuitiv verstanden hatte und wiederum von der Nation so gang erfaßt, ich möchte sagen, von ihr eingesogen worden wäre, wie dieser Augustinermouch zu Wittenberg. Sinn und Geift der Dentschen war in seiner Hand wie die Leier in der Hand eines Künstlers.« (Ueber die Wiedervereinigung der driftlichen Kirchen IV., eine Widerlegung seiner eignen frühern Darstellung der Reformation 1846.) baher gang naturgemäß, daß weil die bewegende und bahn= brechende Kraft von Luther ausging, man nach seinem Namen Die protestantische Bewegung überhaupt benannte.

Der Mittelpunkt der reformatorischen That Luther's war nun, daß er die Bedingung des Heils in dem rechtsertigenden Glauben an die in Christo erschienene Gnade Gottes sand, nicht sofern dieser Glaube eine Lehre ist, sondern sosern er eine Thatsache im Menschen wird, vorbereitet durch die Schnsucht nach der Bersöhnung, geweckt durch den heiligen Geist und bewährt durch das Leben. Der Glaube ist also eine göttliche That im Menschen, welche in diesem, sosern er sich von ihm erfassen läßt, auch gute Werke wirken muß, die sortan nichts als innerlich nothwendige Neußerungen der durch die Gnade gerechtsertigten . Seele find, fo daß wes fo unmöglich ift, zwischen Glauben und guten Werken zu scheiben, als man Brennen und Leuchten beim Fener Dieser rechtfertigende Glaube aber wird seiner scheiben fann.« selbst gewiß burch die Uebereinstimmung mit dem Worte Gottes, dort hatte ihn Luther gefunden und daher ward ihm die heilige Schrift die alleinige Norm des Glaubens. Reineswegs warb bamit, wie man wohl gesagt, ein neuer papierner Babst eingesett, fo fest Luther an die göttliche Inspiration der Schrift glaubte, so nahm er boch burchaus nicht au, daß jedes Wort ber Bibel vom heiligen Geift dictirt fei. Diese Ansicht ber spätern Dogmatit, welche bie Selbstthätigfeit und Individualität ber Berfasser vernichtete, lag seiner lebensvollen Berfonlichkeit fern, er unterschied sehr wohl ben Werth ber einzelnen Bücher, benn das aus ber Schrift genommene Princip ber Rechtfertigung ward ihm nun auch wieder maßgebend für ben Werth ihrer Beftand= theile, so nannte er das Evangelium Johannis das rechte Hauptevangelium und den Brief Jacobi, gewiß mit Unrecht, eine stroherne Epistel.

Er faßte auch nicht die Schrift als einzige Quelle des Glaubens, er anerkannte als solche Natur, Geschichte, Tradition und hielt an dem Zusammenhang mit der alten Airche sest, er nahm ihre Symbole, Feste u. s. w. an, nur mit dem Vorbehalt, daß nichts darin der Schrift als Norm widersprechen dürse.

Indem nun fo Luther den Schwerpunft des Chriftenthums in das Berhältniß bes Einzelnen zu Gott legte, trat er in icharfen Gegensatz zur mittelalterlichen Rirche. Derselben waren jene Grundfate zwar an fich feineswegs fremd und unbefannt, vielmehr war er sich bewußt, in ihnen auf eine ursprüngliche Ueberlieferung ber Rirche zurückzugehen und hoffte noch länger, die Träger ber Kirchengewalt seiner Zeit von beren Berechti= gung und Nothwendigkeit zu überzeugen. Aber rasch führte ber Kampf gegen ben Ablaß zum Conflict mit ber firchlichen Autorität, welche nicht nur behauptete, daß der Mensch auch durch die Werke, sondern selbst durch die überschüffigen guten Werke anderer Menschen, der sogenannten Seiligen gerecht werde, und ben Glauben nur in die gehorsame Annahme ber firchlichen Lehre setzte. Damit aber war ber Gegensat in Bezug auf die Rirche selbst gegeben. Diese ist nach katholischem Lehrbegriffe die von Chriftus gestiftete, sichtbare Gemeinschaft aller Gläubigen, in welcher bie

von ihr während seines irdischen Lebens zur Entfündigung und Beiligung der Menschheit entwickelten Thätigkeiten unter der Leitung seines Geistes bis an das Ende der Welt vermittelst eines von ihm eingesetzten, ununterbrochen währenden Apostolates fortgeführt werden. Die Bischöfe sind die unmittelbaren Rachfolger der Apostel, welche ihnen die von Christo verliehenen Gnaden und Geistesgaben burch die Ordination, die Sandauflegung ebenso übertragen haben wie die Bischöfe dieselben burch bie Weihe ber Priester weiter fortleiten. Der Eviscovat ist somit eine göttliche Institution, das gesetliche Organ und ber ausschließliche Träger bes beiligen Beistes und ba eine solche Justitution um ihre Ginheit zu behaupten nothwendig auch einen Mittelpunkt haben muß, fo hat Gott an bie Spige ber ganzen Kirche einen obersten Vorsteher, den Rachfolger des Apostelfürsten Betrus als seinen machtvollkommnen Stellvertreter (hominem suae potestatis vicarium et ministrum praesuit) gestellt, ber bann die Lirche burch die von ihm ermächtigten Behörden regiert; die Hierarchie, das Priefterthum des neuen Gesetzes ift darum wesentlich für die Fortführung des Erlösungswerkes. 1) Da der Episcopat mit seiner Spige die Kirche repräsentirt, so find seine Lehrentscheidungen untrüglich, die heilige Schrift ift wohl Duelle bes Glaubens, aber die Kirche ist nicht allein die Norm besselben, sondern durch fie erhält erft die Schrift ihre Antorität. Sie allein verwaltet die Gnadenmittel, die Sacramente, die als magisch objective Kräfte auf ben Empfangenben wirfen, ohne bag beffen persönliches Verhalten zu ihnen in Betracht kommt; ebendeshalb erhält die Sonderung der Priester von den Laien ihren Abschluß burch die Bermandlungslehre, nach der der Priester bas Opfer Christi stets aufs Neue vollzicht (sacerdos novae legis in persona Christi operatur (Thomas Aquin. Summ. quaest. 22). herrschenden und lehrenden Kirche steht die ganze Laienwelt nur als die »hörende und gehordende« gegenüber, welche durch Gehorsam und Empfang ber Sacramente ihre Zugehörigkeit zu ber Heilsanstalt befundet. Indem nun Luther der von der fatholis ichen Kirche burch sich und ihre Sacramente an dem Menschen vollzogenen Entsündigung die Rechtsertigung durch den persönlichen

<sup>1)</sup> wie Thomas von Aquino sagt: Sacerdos constituitur medius inter Deum et populum.

Glauben gegenüberstellte, also die Bersöhnung in einen in jedem Einzelnen sich vollziehenden innerlichen Proces verlegte, mußte er nothwendig auch zu einer gang anderen Auffassung ber Kirche selbst kommen. Wenn ber persönliche Glaube, das Berhältniß bes Einzelnen zu Gott, allein den Ausschlag für die Theilnahme an ber Erlösungsgnade giebt, so muß die Bedingung ber Bugehörigkeit zu einer sichtbaren, bestimmt verfaßten Beilsanstalt fallen, der Gläubige bedarf nicht mehr der Vermittlung eines ausschließlich bazu befähigten Standes, sonbern ift sein eigner Briefter und bamit wird ber gange Begriff ber Scheidung bes Laien= und des Priesterstandes unhaltbar. So jagt Luther (an ben driftlichen Abel beutscher Nation): »Man hat's erfunden, ber Pabst, Bischof, Priester, Alostervolf wird ber geistlich Stand genannt, Fürsten, Herren, Handwerks- und Ackersleute der weltlich Stand, boch foll niemand barob verschüchtert sein, benn alle Chriften find wahrhaftig geistlichs Stands und ift unter ihnen fein Unterschied benn bes Amts; benn Taufe, Evangelium und Glauben die machen allein geiftlich und Christenvolk. Wo nicht ein höher Beihen in uns ware, benn ber Pabft und Bifchof giebt, fo würde nimmermehr burch Pabst und Bischof Weihen ein Priester gemacht, barum ist auch des Bischofs Weihen nichts anders, benn als er an statt und Person ber gangen Sammlung einen aus. bem Saufen nehme, die alle gleiche Bewalt haben, und ihm befehle dieselbe Gewalt für die andern auszurichten. Darum foll ein Priesterstand nichts anders sein in der Christenheit benn als ein Amtmann, weil er am Amt ift, gehet er vor, wo er aber abgesettet ift, er ein Bauer ober Bürger wie bie andern, also wahrhaftig ist ein Priester nimmer Priester wo er abgesetzt wird. Aber nun haben sie erdichtet characteres indelebiles und schwäten, daß ein abgesetter Priefter bennoch etwas anders fei, benn ein schlechter Laie, ja sie träumen, es möge ein Priefter nimmer mehr anders benn Priefter oder ein Laie werden. Das sind alles Menschen erdichtete Reden und Gesetze. So folgt, daß geistlich und weltlich feinen andern Unterschied im Grund mahr= lich haben, benn bes Amts und Werks halben und nicht bes Stands halben, benn sie sind alle geistlichen Stands, aber nicht gleichs einerlei Werks, gleichwie auch unter ben Prieftern und Mönchen nicht einerlei Wert ein jeglicher hat.« Das allgemeine Briefterthum giebt alfo allen Menschen die Fähigkeit wieder sich

unmittelbar Gott zu nahen, es schließt nicht bas geiftliche Amt aus, wohl aber bessen nothwendige Bermittlung, um Zugang zu Gott zu gewinnen, und beshalb ist auch die Kirche nicht eine zwischen ben Gläubigen und Chrifto stehende gesetliche Institution; sondern die Gemeinschaft der Heiligen und wahrhaft Glau= benden, die deshalb nothwendig ift, weil die religiöse Anlage des Menschen religiöse Gemeinschaft fordert: wie die Apologie fagt: »Aber die Lirche ist nicht nur eine Gemeinschaft äußerlicher Dinge und Gebräuche, wie andere Gemeinwesen (politiae), fondern vornehmlich die Gemeinschaft des Glaubens und des heiligen Geistes in den Herzen.« Es tritt alfo der in der Lehre Christi und ber Apostel gegebene Unterschied ber sichtbaren und unsichtbaren Kirche im Brotestantismus wieder hervor; da die Berföhnung des Menschen mit Gott sich gang im Innern vollgieht, fo fann auch nur Gott die wirklich Berfühnten kennen, fie bilden die wahre unsichtbare allgemeine driftliche Kirche, das Reich Gottes, bessen Mitglieder über ben ganzen Erdfreis zerstreut sind, zu ihr gehören die nicht, in denen Christus nichts wirkt (nihil agit), mögen sie auch Mitglieder der sichtbaren Rirche sein. Diese nämlich fann sich nur in ber Gemeinschaft derer darstellen, die sich zu dem Princip des rechtfertigenden Glaubens und der Autorität der Schrift als seiner Norm bekennen, sie beweist sich als Kirche Christi burch die reine Lehre des Evan= geliums und die demfelben gemäße Berwaltung ber Sacramente, wie Luther sagt (Grund und Ursache aus ber Schrift): »Dabei aber foll man die driftliche Gemeinde gewißlich erkennen, wo bas lautere Evangelium gepredigt wird. Denn gleichwie man an dem Beerpanier erkennet als bei einem gewissen Zeichen, was für ein herr und heer zu Felde liegt, also erkennet man auch gewiß an dem Evangelio, wo Chriftus und sein Beer liegt.« Die sichtbare Kirche kann niemals hindern, daß nicht auch Beuchler und Bose äußerlich ihre Mitglieder sind, sowie umgekehrt auch ba, wo in ihr Evangelium und Sacramente in Migachtung ober falschen Gebrauch gefommen find, boch wahrhaft Gläubige also Mitglieder der unsichtbaren Kirche vorhanden sein können. Dies Berhältniß von unsichtbarer und sichtbarer Kirche ist aber fein Gegensat, sondern beide bedingen sich nothwendig. unsichtbare allgemeine Kirche schwebt nicht als ein Ideal über den verschiednen sichtbaren Kirchen, sie ist so wirklich wie diese,

nur nicht äußerlich in ihren Mitgliedern erkennbar, auch sie kann fich nur aus dem Evangelium und ben Sacramenten nähren, ba biese die gottgesetzten Gnabenmittel ber driftlichen Gemeinschaft sind, und wiederum ist es das naturnothwendige Streben ber sichtbaren Kirche, sofern schriftgemäße Lehre und rechter Gebrauch ber Sacramente in ihr vorhanden find, immer mehr in die unsichtbare Kirche aufzugehen. Es ist also keineswegs, wie Möhler behauptet, für die evangelische Auffassung die unsichtbare Kirche das prius, die sichtbare das posterius, beibe sind gleichzeitig mit einander gegeben. Die Unterscheibung soll sowenig die sichtbare Kirche überfluffig, als die unsichtbare zu einem platonischen Staat machen, (Neque vero somniamus nos Platonicam civitatem, ut quidam impie cavillantur Apologia 20) sondern sie tritt nur zwei Grundirrthümern entgegen, bem ber Seften wie ber Wiedertäufer, bei welchen bie Kirche nur aus Beiligen bestand, bie als solche einzeln bezeichnet werben fönnen, und bem ber fatholischen Kirche, welche alle von ihren Institutionen Zusammengehaltenen als zur wahren Kirche gehörig und alle außerhalb biefer Institutionen Stehenden als von der Theilnahme an jener ausgeschlossen betrachtet. beutsche Protestantismus anerkennt mit der sichtbaren Lirche naturgemäß die Nothwendigkeit einer Berfassung berselben, weil überhaupt nur in bestimmten Formen das innerliche Leben Gestalt auf Erben gewinnen fann, aber er bestreitet bie Behauptung bes Katholicismus, daß eine bestimmte äußre Verfassung ber Kirche selbst göttlichen Ursprungs sei, anerkennt vielmehr jebe, welche die Möglichkeit der rechten Lehre und Berwaltung der Sacra-Deshalb sind der Reformation sichtbare Kirche mente giebt. und Befenntniß untrennbare Begriffe, benn ihr Grundsat, baß die Schrift Norm der Lehre sein soll, wird gegenstandslos, wo feine Lehre ift, die Schrift aber giebt feine entwickelte Lehre, nur die Gemeinde kann aus ihrem Inhalt die Lehreinheit finden, aber keineswegs beden sich im Protestantismus die Begriffe von Rirche und Kirchenverfassung, wie bas beim Katholicismus ber Fall ist, vielmehr kann sich die Verfassung nach Zeit und Ort verschieden gestalten, wie Artikel 7 der Augsburger Confession sagt »Zur wahren Einheit ber Kirche ist es genug über die Lehre bes Evangeliums und die Verwaltung der Sacramente übereinzuftimmen. Und ist nicht nöthig, daß überall gleiche Traditionen, Gebräuche und Caremonien feien, die von den Menschen eingesett find.«

An dieser grundsätlichen Verschiedenheit des protestantischen und katholischen Kirchenbegriffs mußten alle Versuche ber Berföhnung mit der überkommnen firchlichen Autorität icheitern. Luther hatte keineswegs von vornherein die Absicht mit der bestehenden Kirche zu brechen und eine neue zu stiften, er verlangte nur, Pabit und Bischöfe follten bas Evangelium frei laffen, b. h. ber Berkündigung ber von ihm erlebten Seilsthatsachen, in benen für ihn die ganze Offenbarung gipfelte, nicht entgegentreten. Grabe das aber konnte die Hierarchie nicht, ohne sich selbst überflüssig zu machen, benn sie behauptete ja die ganze Fülle des driftlichen Beiftes in sich zu vereinigen, so daß alle Laien benselben erst burch sie empfangen konnten. Alle Reformversuche vor Luther waren gegen einzelne Migbrauche ber mit unbeding= ter Machtvollkommenheit ausgerüsteten Hierarchie gerichtet gewesen, Luther aber verneinte das eigne Recht derselben überhaupt. Hier handelte es sich nicht mehr um die Frage, ob die Kirche eine pabstliche Monarchie ober eine bischöfliche Aristokratie sein folle, Luther weigerte sich ebenso die Autorität der Concilien als bie des Pabstes anzuerkennen, er verneinte die Göttlichkeit ber Berfassung ber römischen Kirche überhaupt und mußte eben barum mit zwingender Nothwendigkeit aus ihr herausgedrängt werden.

Mit der Ueberwindung bes Begriffs der mittelalterlichen Kirche als ausschließlichen und allgenugsamen Heilsanstalt mußte aber für ben Protestantismus eine gang andre Auffassung bes Staates fich ergeben. Die hierarchie, welche fur die Berfaffung ber Kirche dieselbe göttliche Autorität in Anspruch nahm wie für ihre Lehre, mußte gang folgerichtig bazu kommen sich über ben Staat zn stellen, biefer war die rein irdische, unheilige Macht, bas Saeculum, war boch ber Fürst ber Welt in ber Schrift ber Teufel genannt. Erst burch die Weihe ber Rirche und den Gehorsam gegen dieselbe ward die Staatsgewalt entsündigt und Trägerin höherer Zwede. Das Raiserthum ift eine göttliche Institution nur insofern es seine Beihe von dem unmittelbar von Gott eingesetzten Stellvertreter Christi ableitet, dieser verleiht bas weltliche Schwert an bie Fürsten, die also nur seine Bevollmächtigten find. Wohl hatten auch fatholische Fürsten, Beinrich IV., bie Hohenstaufen, Ludwig der Baier, Philipp der Schone biefe Behauptung bestritten und heute zu Tage wird auch nicht ber

rechtgläubigste Fürst annehmen, bag er seine Krone vom Babste zu Leben trage, aber wenn die römische Kirche sich praktisch bem hat fügen muffen, so hat sie bas Princip verdammt bis auf ben Syllabus unfrer Tage und muß bies thun, wenn sie ihre Grund= fätze behaupten will. Grabe mit diesem Princip nun brach bie Reformation, indem sie die maßgebende Autorität der sichtbaren Rirche verneinte, mußte fie auch bie Abhängigfeit bes Staates von dieser in Abrede stellen. »Es ist das Capitel, jagt Luther, barin pabstliche Gewalt über faiserliche erhoben wird, nicht eines Bellers werth und foll hinfort nicht die teuflische Boffahrt zugelassen werben, daß der Raiser bes Pabsts Fuße tuffe ober ihm ben Stegreif halte, noch viel weniger bem Babft Sulde und treue Unterthänigkeit schwöre, wie die Babste unverschämt fürnehmen zu fordern, als hätten fie ein Recht bazu.« Es foll bes= halb auch fortan feine weltliche Sache mehr nach Rom gezogen werden, sondern der weltlichen Gewalt überlassen bleiben, benn ihr Recht ist nicht durch den Babst vermittelt, sondern eine selbst= ständige göttliche Ordnung wie Che und Familie, das Evange= lium löst ben Staat nicht auf, sondern bestätigt ihn und befiehlt ihm zu gehorchen, nicht nur um ber Strafe, sonbern auch um bes Gewissens willen. Alle rechtmäßige bürgerliche Ordnung ift also auch gottgeordnet und keinem Christen soll barin mitzuar= beiten verwehrt sein. So fagt die Augsb. Confession (II. 7.): »Also darf man geiftliche und burgerliche Gewalt nicht vermischen. Die geistliche hat ben Auftrag bas Evangelium zu lehren und bie Sacramente zu verwalten. Sie soll sich nicht in ein ander Amt hineindrängen, nicht die weltlichen Regierungen übertragen, nicht die Gesetze ber Obrigfeiten abschaffen, nicht ben gesetzmäßigen Gehorsam aufheben, nicht das Richten über bürgerliche Anordnungen und Berträge hindern, nicht der Obrigkeit Borschriften über bie Form bes Staates geben, ba Chriftus fagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Auf diese Weise unterscheiden die Unsern die Aufgaben beider Gewalten und heißen beide ehren und anerkennen, bag beibe Gottes Wohlthat feien. Die staat= liche Berwaltung behandelt andre Dinge als bas Evangelium. Die Obrigkeit vertheibigt nicht die Beister, sondern die Körper und körperliche Dinge gegen offnes Unrecht und zwingt bie Menschen mit Schwert und Strafe zur Einhaltung bürgerlicher Gerechtigkeit.« - In diesem Sinne erhob fich Luther auch ener-

- support.

gisch gegen die theokratischen Träume Münzer's und Karlstadt's, welche, wie später die Puritaner das alttestamentliche Geset als geltendes Recht behandeln wollten. »Das Geset Mosis geht die Juden an, welches uns hinfort nicht mehr bindet, denn das Gefet ift bem Bolf Frael allein gegeben.« Ebenso gab er vom Gesichtspunkt ber Scheidung der beiden Gewalten dem Bochmeister des verfallenden Ordenslandes Preußen den Rath, dem Zwitterwesen eines geiftlich-weltlichen Staats ein Ende zu machen und sein groß trefflich ftart Exempel zu geben, eine rechte ordents liche Herrschaft zu gründen, die ohne Gleißen und falschen Ramen vor Gott und der Welt angenehm wäre.« Allerdings erfüllt die Obrigkeit ihre Aufgabe im höchsten Sinne, wenn fie ihr Regiment nach driftlichen Grundfäßen führt, aber ihre Unabhängigkeit ist nicht bavon bedingt. Die Apologie bemerkt vielmehr ausbrücklich (VIII., 55. 57): »Das Evangelium bringt feine neuen Gesetze über bürgerliche Verhältnisse (de statu civili), sondern schreibt vor, daß wir den gegenwärtigen Gesetzen gehorden, seien sie von Beiden oder von Andern begründet, sowie man sich auch ben Jahreszeiten und ihrem Wechsel unterwersen muß.« Auch hier geht also der Protestantismus auf die apostolische Lehre zurud, daß feine Obrigfeit ift benn von Gott, bag man also auch in allen irdischen Dingen ber heidnischen gehorchen solle. Speciell wendet Luther in seiner Schrift an den christlichen Abel beutscher Nation sich gegen die Prätension des Clerus einen privilegirten Gerichtsstand einzunehmen. »Darum soll weltlich driftlich Gewalt ihr Amt üben, frei, ungehindert, unangesehen, ob's Pabst, Bischof, Priester sei, den sie trifft, wer schuldig ist, der leide; was geistlich Recht dawider gesagt hat, ist lauter er dichtet Römisch Vermessenheit, denn St. Paul fagt allen Christen: Eine jegliche Seele (ich halte auch des Pabsts) soll unterthan sein der Oberkeit. Wird ein Priester erschlagen, so liegt ein Land im Interdict, warum nicht auch, wenn ein Bauer erschlagen wird? Wo kommt her solch groß Unterschied unter den gleichen Chriften? Allein aus Menschen Gesetzen und Tichten.« Demgemäß tritt er auch sehr entschieden gegen die bindende Gültigfeit des kanonischen Rechtes auf, weil er richtig fühlte, daß hier eine ungehörige Bermischung von Geiftlichen und Weltlichen vorliege, indem für alles das, was die kirchlichen Autoritäten als sittlich bindend erklärt hatten, der rechtliche Charafter in Anspruch ge-

Er ist bereit die Giltigkeit seiner Anordnungen nommen ward. anzuerkennen, sofern sie nicht wider Gottes Wort sind, aber er erklärt es für wölfisch und antichriftlich, daß auf die Berletung fanonischer Borschriften Berluft ber Seligkeit gesett werbe. verwirft bemnach auch die ganze Chegesetzgebung bes fanonischen Rechtes und trennt gang richtig die staatliche Seite ber Ehe von der firchlichen, indem er anerkennt, daß die Che als Grundlage allen Familienrechtes dem Gebiet bes Staats und der rechtlich= nothwendigen Regelung angehört, während die kirchliche Weihe nur als Anerkennung ber höheren sittlichen Momente hinzutritt. »Bochzeit und Cheftand find ein weltlich Geschäft, gebührt uns Beistlichen und Kirchendienern nichts barin zu ordnen. man von uns begehrt vor der Kirchen oder in der Kirchen sie zu segnen, über sie zu beten oder sie auch zu trauen, sind wir schuldig baffelbige zu thun.« (Traubüchlein) Er erklärt sich namentlich gegen die Chelosigkeit der Priefter, welche der Babst so wenig zu gebieten berechtigt sei als er Essen und Trinken verbieten fonne, zumal dies Gebot gegen bas flare Schriftwort Er ruft bie Stände bes Reichs auf nicht länger bie Gingriffe des Pabstes in ihre Rechte zu bulben, wie 3. B. bas Interbict, burch welches man in einem gangen Lande den Gottesbienft jum Schweigen bringe, nicht bie Besteurung ihrer Länder burch Ablaß, Annaten, Babitmonate, Commenden, Reservationen, Balliengelber u. f. w., nicht die officiell-geistliche Bettelei burch die Bettelorben.

Wenn aber die Reformation so das selbständige göttliche Recht des Staats betonte, so war sie darum doch weit entsernt die absolute Gewalt desselben an die Stelle der unbeschränkten Autorität der mittelalterlichen Kirche zu sehen. Die Grenzen des weltlichen Regiments liegen schon in seiner Scheidung vom geistelichen, so wenig die Kirche sich in die Angelegenheiten des Staates mischen soll, so wenig Recht hat der Staat sich mit rein geistlichen Dingen zu befassen, denn über Leben und Gut. »Ueber die Seele kann und will Gott Niemanden lassen regieren, denn sich selbst allein. Es ist ein srei Werk um den Glauben, dazu kann man Niemand zwingen. Darum wo weltlich Gewalt sich vermisset den Seelen Gesetz zu geben, da greift sie Gott in sein Resgiment und verführet und verderbet die Seelen. Gott allein erstennet die Herzen, darum ist es unmöglich und umsonst Jemans

bem zu gebieten ober ihn mit Gewalt zu zwingen fo ober an= bers zu glauben. Denn wie hart sie gebieten und wie sehr sie toben, fo können sie die Leute ja nicht weiter bringen, benn baß sie mit dem Mund und mit der Hand ihnen folgen, bas Berg mögen sie ja nicht zwingen, sollten sie sich zerreißen.« Ja selbst für offne Frelehre forbert er Gewissensfreiheit. »Man soll die Reper mit Schriften, nicht mit Fener überwinden, wie die Bater Benn es Kunft mare mit Feuer Reger übermin= gethan haben. ben, so wären die Henker die gelehrtesten Doctores auf Erden, bürften wir auch nicht mehr studiren, sondern welcher den andern mit Gewalt überwände, möcht' ihn verbrennen. Reperei ist ein geistlich Ding, das fann man mit keinem Gifen hauen, mit feinem Feuer verbrennen, mit feinem Baffer ertränfen. Bermahne die Reger, laß sie nicht auf die Kanzel, daß Jedermann fie als schädlich Unfraut wiffe zu halten, wie St. Paulus fagt, einen keterischen Menschen meibe, aber er sagt nicht, daß man ihn töten solle.« Luther behauptet also die Gewissensfreiheit auf das unbedingteste; trop aller Chrfurcht vor der Obrigkeit scheut er sich nicht rücksichtslos die Fürsten anzugreisen, die dem Evangelium entgegentreten wie Herzog Georg, Berzog Hans von Braunschweig, König Heinrich von England.

Es ist baber keineswegs ein Widerspruch ober Schwanken in Luthers principieller Auffassung des Verhältnisses von Staat und Kirche, er betont nur je nach ben verschiednen Gelegenheiten das eigne Recht des Staates und das noch höhere Recht der persönlichen Gewissensfreiheit, er wünscht, daß die Obrigkeit auch in driftlichem Geiste regiere, sich als Organ bes Reiches Gottes fühle, aber er macht ihr selbständiges Recht nicht bavon abhängig, andererseits behanptet er unbedingt die apostolische Lehre, baß man Gott mehr gehorden folle als ben Menschen, also bas Recht des passiven Widerstandes, wenn die Obrigfeit durch ihre Anordnungen bas Gewissen beschwert, grabeso wie die Apostel, Märtyrer und Kirchenväter baffelbe gegen die Befehle ber römis schen Kaiser vertreten haben und wie es jederzeit statuirt werben muß, wenn man nicht an die Stelle ber Omnipotenz des Pabstes die des Staates setzen will. Wohl mochte sein feuriger Eifer für die Wahrheit in Ungeduld aufwallen gegen die Berberber ber Kirche und bes Volkes, man wird auch zugeben muffen, daß er sich vorübergebend Huttens Planen gegenüber

zu wenig ablehnend verhielt, weil er in bem Kämpfer gegen bas Babstthum einen Verbündeten ohne Bündniß fah, aber gar balb befann er sich bann wieder barauf, bag bie rechte Sache auch nur mit den rechten Mitteln burchgefochten werben fonne. "Ich möchte nicht, schrieb er an Hutten (16. Jan. 1521), daß man das Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen verfechte. Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort wird sie auch wieder in Stand kommen und ber Antichrift wird ohne Bewalt fallen.« Deshalb weigerte er fich Sidingen's und hutten's Unternehmungen mit seiner moralischen Autorität zu stüten sobald er beren revolutionare Absichten burchschaut, und erklärte fich gegen bie Bauern, so scharf er auch bas Unrecht tabelte, was ihnen ge= schen, er billigte die Forderungen ihrer zwölf Artikel, aber er sah ein, daß nicht durch den wilden Aufstand einer empörten Daffe die driftliche Gemeinde erbaut werden fonne. her die heftige Form, in der er später den Bauernfrieg verbammte, zu tabeln sein, weil sie ben Fürsten und Herren, die nich durch benfelben vor Allem in ihrem weltlichen Rechte bedroht fühlten, den Borwand zu erbarmungsloser Unterdrückung auch ber berechtigten Momente ber Bewegung gab, in ber Sache hatte Luther burchaus Recht, weil er erfannte, daß Gewalt bem geistigen Kampf für Glaubens= und Gewissensfreiheit verhäng= nigvoll werden muffe. Daher konnte er später von fich fagen: »Ich habe nie fein Schwert gezückt, sonbern habe allein mit bem Munde und dem Evangelio geschlagen und schlage noch auf Babit, Bischöfe, Mönche und Pfaffen, auf Abgötterei, Frrthum und Setten und habe bamit mehr ausgerichtet, benn alle Raifer und Könige mit aller ihrer Gewalt hätten ausrichten können. habe allein den Stab seines Mundes genommen und auf die herzen geschlagen, Gott walten und bas Wort wirken laffen; bas hat unter bem Pabstthum fo rumoret und einen folchen Rig barin gemacht. Da fieht man biefes Belben Macht. Solcher Riese ist er, daß er keiner andern Waffen braucht, denn allein des Worts.«

Wenn aber Luther, indem er das Wort als das wahre Schwert erklärte, damit der Anwendung der Gewalt sowohl gesgen die Gewissen als für die Wahrheit entgegentrat, so erkannte er gar wohl, daß das Wort nur dann wirken könne, wenn es

allgemein verstanden werbe. Die mittelalterliche Kirche hatte burch ben Gebrauch einer fremben unverstandnen Sprache eine tiefe Kluft zwischen sich und dem Bolke geschaffen, die Bibel bemfelben in seiner Sprache zu lesen grabezu verboten, die Wirksamkeit der Mystiker beruhte wesentlich mit darauf, daß sie die beutsche Predigt erneuerten, Luther aber schrieb und sprach nicht blos beutsch, sondern seine Sprache war eine neue Schöpfung, welche volksthümliche Verständlichkeit mit hinreißendem Schwung vereinte und mit bem Sochbeutschen bie eigenthümlichen Borzüge anderer Dialette verschmolz. Seine Bibelübersetung war beshalb eine entscheibende That zur Begründung einer einheitlichen deutschen Sprache, welche in Berbindung mit seinem Katechismus und seinen Kirchenliedern die weitreichenbste Bedeutung auf Die ganze nationale Cultur gehabt hat, so baß selbst die, welche ihn als Frelehrer verfluchen, in seiner Sprache benten und schreiben muffen. Diese sprachliche Reuschöpfung, von ber Agricola sagte, jest habe ber liebe Gott angefangen Deutsch zu reben, warb aber Luther nur möglich burch die tiefe Liebe, mit der er an seinem Baterlande hing, und ben Ingrimm über die Ausbeutung beffelben durch Rom. »Ich meine es treulich und von ganzem Ber= zen mit dem deutschen Lande, dahin mich Gott verordnet hat, ruft er, ich muß sorgen für bas arme, elende, verachtete, ver= rathne und verkaufte Deutschland, als ich schuldig bin meinem lieben Baterlande«. An feinen Worten entzündete fich die Begeiste= rung Huttens, die Bolkslieder, die Flugschriften, in denen die Bewegung jener gewaltigen Zeit sich Luft machte, wie später die tiefe Satire Fischarts. Und wie die Scheidung von weltlicher und geistlicher Gewalt, welche die Reformation vollzog, erst die freie Selbständigkeit ber Nationen möglich machte, fo konnte auch nur aus ihrem Princip der Gewissensfreiheit die burgerliche und politische Freiheit hervorgehen, da der Chrift, wie Luther sagt, ein ablicher, hoher und unerschrockner Beist ift, so wird er sein freies Urtheil nicht blos auf religiösem Gebiet, sondern überall üben.

Dieser Zug des Protestantismus zur Freiheit hat, wie schon oft gezeigt ist, nichts mit der Volkssouveränetät und Revolution gemein, schließt dieselbe vielmehr aus, weil die evangelische Freisheit den Menschen an Gottes Gesetz bindet.

Und eben so wie gegen diese Anklage des Ultramontanismus

müssen wir die Reformatoren gegen das Lob von Gervinus verwahren, daß in ihren Grundfäten die Reime einer bemokrati= ichen Entwicklung enthalten seien, die fich seitdem langsam, aber unaufhaltsam vollzogen. Die Reformation blieb eine rein reli= gibje Bewegung auch in ben Berirrungen ber Schwarmgeister. Münzer, Karlstadt und Johann von Leyden stellten ihre ausschweifenden Forderungen nicht wie unfre Socialisten im Namen ber einzig vernunftgemäßen Gestaltung von Staat und Gesell= schaft, sondern als die von Gott ihnen geoffenbarte und anbefohlene Form theokratischen Regimentes, also selbst der Wahnsinn, ber mit allem geschichtlich Gegebnen brechen wollte, hatte ausschließlich ben Charafter bes religiösen Fanatismus, dem bie politische und sociale Revolution nur als Mittel bienen sollte. Im Wesen bes Protestantismus liegt nichts, was an sich zu bemofratischer Gestaltung führen müßte, wie bas aristofratische England, das Patriciat Hollands, ber Hugenottische Abel beweist; seinem Princip gemäß feine Gesetze über weltliche Dinge aufzustellen, fordert er überhaupt keine bestimmte Form des Staates und ber Gesellschaft, ift vielmehr mit jeder verträglich, welche die Rechte des Gewissens achtet und die Pflichten der Obrigfeit erfüllt und hat unter ben verschiedensten Regierungsformen gleiches Gedeihen gefunden. Wohl aber bleibt es ein ewiger Ruhmestitel ber Reformation, daß die politische Freiheit, welche mit der Demokratie nichts zu thun hat, erst durch ihre Grundfätze möglich ward und zwar in ganz andrer Beise als im Alterthum, wo die bürgerliche Größe einer kleinen Minberheit auf dem dunkeln hintergrund ber Sklaverei der Massen ruhte. Das Princip der Gewissensfreiheit und bes allgemeinen Priefterthums, welches ben Menschen innerlich freimacht, führt unwillfürlich auch zur äußern Freiheit; ein Volf, welches sich nicht mehr als blos gehorchende und bienende Laienschaft bem privis legirten Clerus gegenüber fühlt, wird auch ber Regierung gegen= über nicht mehr ein blos vassives und rechtloses Object sein wollen.

Es ist offenbar, die Gesammtheit der Principien der Reformation stand im tiefsten Widerspruch mit denen, auf welchen Kirche und Staat bisher beruht hatten; drangen sie durch, so mußten sie alle bestehenden Ordnungen des Lebens umgestalten. Hier handelte es sich nicht mehr wie früher um örtlich begrenzte

Bewegungen, überall erweckte Luthers That und Wort gleichgefinnte Geifter, im Sturmschritt breitete fich bie Reformation aus. Aber es lag auch in ber Natur ber Sache, baß die alte Ordnung ber Dinge, wie sie im Laufe von Jahrhunderten langfam erwachsen war und sich in festgeglieberten Institutionen verkörpert hatte, nicht ohne Rampf das Feld räumen würde, die Grundfape Luthers wurden vielmehr der Ausgangspunkt einer Beltbewegung, welche noch heute nicht ihren Abschluß gefunden hat. Die römische Rirche mußte, wenn fie fich nicht felbst aufgeben wollte, ben Kampf gegen die reformatorischen Grundfage aufnehmen, sie hat es gethan, führt ihn noch heute und wird ihn fortführen, so lange sie überhaupt besteht. In diesem Kampf fann es Baffenstillstände, Baufen der Erschöpfung geben, feinen wirklichen Frieden, alle wohlgemeinten Bersuche Die Kirchenspaltung durch gegenseitige Annäherung zu beseitigen, Die seitbem gemacht sind, beruhten auf Unklarheit und mußten resultatlos im Sande verlaufen, benn es handelt sich hier nicht um Unterschiede des Grades und Temperaments wie zwischen Gallicanismus und Ultramontanismus, sondern um unvereinbare Gegenfäße bes Befens.

Für den Berlauf dieses Kampfes nun kam alles darauf an, welchen Widerstand die römische Kirche und ihre Anhänger der Reformation entgegensetzen konnten und wie diese selbst sich auf ihrem eignen Boden entwickelte.

## 12. Die Entwicklung der Reformation.

Das Pabstthum, das um diese Zeit nicht nur die Führung, sondern selbst die Theilnahme an dem religiösen Leben des Abendlandes aufgegeben hatte, mußte durch die Resormation durchaus unvorbereitet überrascht werden. Die Wiedererweckung des Alterthums, wie sie in Italien stattsand, zeigte nichts von der reinigenden sittlichen Macht, welche die flassischen Studien unter dem Einsluß sittlicher Mächte bewähren, Renaissance und Humanismus blieben, mit Ausnahme einzelner tieser Geister, wie Michel Angelo, in dessen herrlichen Gedichten ein wahrhaft evangelischer Geist weht, ein formgewandtes geistiges Spiel von meist heidnischer Lascivität.

Selbstverständlich war baher bie Curie gang außer Stanbe, das Wesen der Lehre Luther's zu verstehen; mit der in Italien herrschenden Freigeisterei vertrug es sich vollkommen, das firchliche Lehrgebäude äußerlich zu respectiven, ja noch auszubauen, aber für den tiefen Glauben und die sittliche Strenge bes deutichen Mönches war in Rom fein Boden. Dort wußte man nichts von jenen Thatsachen ber innern Erfahrung, auf die er sich berief, seine Auffassung von Sünde und Gnade erschien vielmehr einfach als extravaganter Unsinn, wie dies die Aufzählung seiner 41 Frrthümer in der Bannbulle Exsurge Domine zeigt, welche Luther ohne Gehör verdammte und ihm nur eine Frist von 60 Tagen zum Widerruf gab. Wohl aber fühlte die Curie mit dem sichern Inftinct der Gelbsterhaltung, daß es sich bei diesem anhebenden Kampf für sie um Sein ober Nichtsein hanbelte, sie verlor baber feine Zeit, bas weltliche Schwert zur Bülfe zu rufen, um die Reperei zu unterdrücken. Hier ward es nun entscheibend, daß bei dem soeben zum Raifer erwählten König

von Spanien, Karl I., nunmehr Karl V., alle Momente zu= sammentrafen, um ihn zum Gegner bes Protestantismus zu Er gehörte bem alten Glauben burch Familientrabition wie durch perfönliche Neigung an, in Flandern geboren und erzogen, hatte er vom beutschen Beifte feinen Begriff, unfre Sprache verstand er nicht, namentlich aber lag ber Schwerpunkt seiner Gesammtpolitif nicht im Reich. Seine Wahl hatte die Lage Europa's von Grund aus veränbert, lange Zeit hatte ber Rampf mit ben großen Lebensfürsten und England alle Kräfte bes französischen Königthums in Anspruch genommen, jest war die Staats= einheit hergestellt und ein hochstrebender junger Fürst machte sie zum Mittel einer großen Politif; alles hatte er aufgeboten, um die Kaiserkrone zu erlangen; da er gleichwohl seinem Nebenbuhler weichen mußte, war der Antagonismus der spanisch-habsburgischen Macht und Frankreichs burch bie Natur ber Dinge gegeben. Karl V. war sich hierüber so flar, baß er sagte, er wolle entweder selbst ein armer Kaiser werden ober ben König von Franfreich zum armen Mann machen; bagu fam bie Türkengefahr im Often, wo Soliman erobernd herandrängte. Diese Lage wies Karl darauf hin, alle seine Hülfsquellen zusammenzufassen, und da hiezu die Hülfe der deutschen Fürsten wesentlich war, so mußte er schon vom politischen Standpunkt aus einer religiösen Bewegung ungunftig fein, welche feine Plane zu burchfreuzen brobte. Um so wichtiger war es ihm, das gute Einvernehmen mit dem Babste zu erhalten, der sich gleichfalls durch Franz I. italienische Politik gefährbet fühlte und sich schon 1519 mit Karl furz vor bessen Wahl verständigt. Dazu kam nun, daß diefer feine Stellung als Raiser gang im mittelalterlichen Sinne ber höchsten Burbe der Christenheit auffaßte, Pabst und Kaiser sollten diese gemein= sam regieren, alles Uebel fam nach seiner Ansicht baber, daß so manche Fürsten gegen jene beiden Baupter nicht ben gehörigen Respect übten; was bem Mittelalter wegen des Zwistes zwischen Pabstthum und Kaiserthum nicht gelungen, das sollte jest durch ihre Bereinigung durchgeführt werden. Es war also gang die alte Idee der Universalmonarchie, die er wiederherstellen wollte, zwar auf andern Grundlagen als bie Ottonen, Salier und Staufen, aber boch darauf beruhend, daß, weil es nur einen wahren Glauben gebe, auch nur eine höchste Gewalt sein dürfe, welche ihn schüte. Karl war babei zwar feineswegs geneigt, nur ben

gehorsamen Sohn ber Kirche zu spielen, als Bögling ber spanischen Reformation war er für ihre Mängel nicht blind und wollte die Kirchenhoheit, welche seine Vorgänger in ihrem Königreich ausübten, zur alten Nirchenvogtei bes römischen Kaisers steigern, aber das Wesen der mittelalterlichen Rirche sollte überall so unangetaftet bleiben, wie es in Spanien ber Fall gewesen. Die feurige Aufforderung Hutten's an Karl V., sich an die Spipe der Bewegung zu stellen, mußte daher wirkungslos verhallen, ber Raiser haßte dieselbe und hat, wie er ihr gegenüber auch temporisiren mochte, nie die Absicht aufgegeben, sie mit Gute ober Gewalt zu unterdrücken, noch im Rlofter von St. Just machte er sich Vorwürfe, daß er dies nicht rechtzeitig gethan. scheute seine Staatskunst sich nicht, ben Protestantismus gegen die Curie zu brauchen, sowohl um dieselbe zu nöthigen, die Kirche im Sinne ber spanischen Reformation zu reinigen, als um bem hart bedrängten Pabst große Zugeständnisse auf weltlichem Gebiet abzuringen; als der Muntius mit der Bannbulle gegen Luther am faiserlichen Hoflager eintraf, ward ihm der bedeutungsvolle Bescheib, der Kaiser werde sich dem Pabst gefällig zeigen, wenn dieser ihm entgegenkomme und seine Feinde (b. h. Franz 1.) nicht unterstüte. Indeß, man verständigte sich. Durch den Wormser Vertrag 1521 überlieferte Leo X. Karl Mailand und Reapel und dieser übernahm die Verpflichtung, die Reformation zu unterbruden, salles Unrecht, bas bem apostolischen Stuhle zugefügt worden, zu rächen, als geschehe es ihm selber.« Bon dem Tage dieses Bündnisses batirte die Achterklärung, die über Luther er= ging, und als derselbe boch nicht hingerichtet ward, glaubte man in Italien charafteristischer Beise nicht etwa, der Raiser habe ihm bas zugeficherte freie Geleit halten wollen, sondern derfelbe wolle ihn sich reserviren, um eventuell weitre Zugeständnisse von Rom zu erpressen. Das war nun freilich keineswegs der Fall, der Bund von Kaiserthum und Pabstthum wurde durch die bald barauf erfolgte Wahl Hadrian's VI., des Lehrers Karl's und Großinquisitors von Spanien, nur befestigt und erlitt auch durch die zeitweiligen Dighelligkeiten bes Kaisers mit bessen Nachfolgern Die Folgen bieses Bundes waren für Deutsch= feine Störung. land überaus traurig, benn bas faum eingesetzte Reichsregiment ward neutralisirt, die beabsichtigte allgemeine Reichsversammlung tam nicht zu Stande, andrerseits waren Raiser und Pabst boch

nicht ftark genug, die Fürsten zu strafen, welche die Reformation schützten, geschweige bieselbe zu unterbrücken, auf bem Reichstag von Speier stimmten sogar bie bischöflichen Mitglieder bes Aus= schusses weitgehenden Concessionen zu, schließlich fam es benn zu dem Beschluß, daß jeder Stand hinsichtlich des Wormser Edictes »fo leben, regieren und es halten moge, wie er es gegen Gott und Kaiserliche Majestät zu verantworten sich getraue.« Hierdurch ward einmal das Princip der territorialen Entwicklung auch für die religiöse Frage maßgebend, statt einer erneuerten Reichsfirche bildete sich eine Vielheit von neuen Landesfirchen, andrerseits aber eine neue Ursache ber Spaltung in das Reich geworfen, Bündnisse und Gegenbündnisse wurden geschlossen unter ben Anhängern und Widersachern der neuen Lehre, die Bilbung jeder einheitlichen Centralgewalt ward unmöglich, indem natur= gemäß die protestantischen Stände mit Mißtrauen auf ben Raiser als das Haupt der katholischen Partei sahen und barauf ausgehen mußten, seine Macht zu schwächen, zumal bies ber einzige Bunkt war, in dem sie bei ihren fatholischen Mitständen Unterstützung fanden. Indem nun später burch den Augsburger Religionsfrieden (1555) auch festgesetzt ward, daß in Religionssachen feine Mehrheitsbeschlüffe gefaßt werden sollten, alle Kriege der nächsten Jahrhunderte aber Religionsfriege waren, blieb bas Reich fortan in allen großen politischen Fragen neutral und nur die einzelnen Landesherren nahmen an benselben Theil, meist im So begann die Reihe ber Anschluß an auswärtige Mächte. Ginmischungen derselben, die mit der Unterstützung Philipp's von Hessen durch Franz I. anhebt und erst in unsern Tagen ihren. Abschluß gefunden hat. Und wie der Raiser und die deutschen Fürsten, so nahmen auch die übrigen Staatsgewalten für ober gegen die Reformation Partei, je nachdem sie ihr oder der alten Lehre zugethan waren und die politischen Folgen der reformatori= schen Grundsätze fürchteten ober begünstigten, die nationalen Gegensätze traten zurück, Europa spaltete sich in zwei große kirchliche Heerlager. So unheilvoll indeß dies territoriale Princip in politischer wie tirchlicher Beziehung geworden ift, so läßt sich boch nicht leugnen, daß bei ber Feindseligfeit des Raisers bas Emportommen des Protestantismus allein durch die Reichsstände möglich ward, welche bem Wormser Edict die Ausführung ver-So lange die Stellung ber Reichsgewalt noch in ber faaten.

Schwebe war, verband sich die kirchliche Bewegung mit der nationalen; während der entscheidenden Jahre von 1519—21, in benen sich die Principien der Resormation entwickelten, war Luther geneigt, mit den Nittern gemeinsam zu handeln und ihrer Thätigkeit die geistig-religiöse Grundlage zu geben. Der Humanismus übte damals großen Einsluß auf ihn, sowohl durch Hutten's Schristen, namentlich dessen Ausgabe des Laurentius Valla, als durch Melanchthon, der mit Renchlin in naher Verbindung stand, und grade, indem er die nationale Strömung in sich aufnahm, erreichte er seine resormatorische Höhe; es war ein gewaltiges Zugeständniß, daß sogar seine Feinde sich dazu bequemen mußten, mit einem Reger zu unterhandeln.

Als aber Luther jede Hoffnung, ben Raifer zu gewinnen, aufgeben mußte, andrerseits sein gesunder Ginn ihn abhielt, sich bem nunmehr gewaltsam werbenden Wesen hutten's und Gidingen's anzuschließen, baneben auch die sociale Revolution in Wiedertäufern und Bauernaufständen ausbrach, ba blieb ihm nichts anders übrig, als sich mit den der Reformation geneigten Reichsständen zu verbinden. Und trop ber territorialen Bersplitterung hätte bie bloße, weltliche Gewalt nicht hingereicht, ben unaufhaltsam anschwellenben Strom ber Reformation zurückzubrängen, es gab einen Augenblick, wo Deutschland so gut wie protestantisch war, ber venetianische Gesandte berichtete 1557, sieben Behntel ber Nation gehörten ber lutherischen Lehre an, zwei Behntel ber reformirten ober andern Seften, nur noch ein Behntel sei fatholisch geblieben, die Schweis, die Rieberlande, Frankreich, England, Standinavien, Ungarn waren von ber Bewegung ergriffen, selbst in Italien, in Spanien zeigte fie fich. Wenn einmal zwischen alter und neuer Lehre gefänipft werden sollte, so stand also die Partei nicht so ungleich zwischen den Anhängern beiber, sie ward es erst burch die Spaltungen im protestantischen Lager einerseits, andrerseits dadurch, bag bei ben Reformatoren selbst bie organisatorische Begabung ihre Ibeen im Leben practisch durchzuführen nicht im Verhältniß stand mit ber Gabe ber Wahrheit principiell wieber zum Durchbruch zu helfen, und mit biesen Momenten ber Schwächung ber reformatorischen Bewegung traf zusammen eine Regeneration bes Ratholicismus, welcher in der zweiten Hälfte bes 16. Jahrhunderts aus der bisherigen Defensive heraustrat und einen nicht unerheblichen Theil bes verlornen Gebietes wiedereroberte.

---

Es ist hier nicht der Ort, näher auf die dogmatischen Dif= ferenzen der Lutheraner und der beiden Schweizer reformirten Confessionen einzugehen, nur das mag erwähnt werden, daß dieselben wesentlich aus den verschiednen Ausgangspunkten ber Reformation auf beiden Seiten sich ergaben, Luther begann mit bem Kampf gegen ben Ablag und die Werkgerechtigkeit, er betonte in erster Linie das innerliche Berhältniß der Ginzelnen zu Gott und machte naturgemäß von biesem die Zugehörigkeit zu der wahren, allgemeinen, unsichtbaren Kirche abhängig. Was die sichtbare Kirche betraf, so ging seine Absicht nur dahin, die bestehende von allem zu reinigen, mas ber Schrift offenbar wider= sprach, erst als sich dies unausführbar erwies, wurde zuerst provisorisch, bann befinitiv eine sichtbare Kirche in neuer Berfassung organisirt. Sehr verschieden hiervon war Zwingli's Standpunkt, der nicht wie Luther burch eine rein firchliche Ents wicklung ging, sondern in dem humanistischen Kreise gebildet war, der sich in Basel um Erasmus sammelte. Er hatte nicht Luther's Respect für die Tradition, er wollte von vornherein die römische Kirche brechen und alles beseitigen, was sich nicht burch die Schrift beweisen laffe; aber auch fein Hauptziel mar ein andres, die Regeneration der Schweizer Volksgemeinde durch das Evangelium. Der durch bas Söldnerwesen entsittlichten Menge mit Luther's Predigt von der Freiheit des Chriftenmenschen und dem allgemeinen Priefterthum entgegenzutreten, hatte feinen Ginn gehabt, hier that strenges Vorhalten ber Gunde, Forderung der Buße, bes Gehorsams gegen Gottes Gebot, feste Bucht noth und diese konnte nur die sichtbare Rirche gewähren. Obwohl baber principiell Zwingli gang wie die deutschen Reformatoren ben Begriff ber unsichtbaren Kirche entwickelt, legt er boch praftisch allen Rachdruck auf die sichtbare, welche allein den Menschen zur Beiligung zu erziehen vermag. Hieraus erklärt sich auch wesentlich die verschiedne Auffassung der Sacramente bei den beiden Reformatoren. Während Luther ihre wahre Bedeutung in die Gnadenmittheilung göttlicher Gaben durch die Medien ber Glemente an den Ginzelnen setzt und das Abendmahl als Darstellung der Identität der göttlichen und menschlichen Ratur in Christo faßt, sieht Zwingli in ben Sacramenten nur Zeichen ber firchlichen Gemeinschaft (signa et ceremoniae quibus se homo ecclesiae probat aut candidatum aut militem esse Christi, redduntque ec-

---

clesiam potius certiorem de tua fide quam te. (Zwing. Opp. III, p. 231). Er faßt also, wie die Augsb. Conf. I, 13 sagt, die Zeichen der Sacramente als rein irdische (notae professionis inter homines) und sieht die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi nur in der Gemeinschaft der das Sacrament genießenden Gemeinde, in der der Einzelne durch seine Theilnahme seine Zusgehörigkeit zur Kirche bekennt und verspricht, ihrem Glauben gemäß zu leben.

Man mag daher die Heftigkeit der Polemik Luther's gegen die zwinglische Abendmahlslehre tadeln, nur Oberflächlichkeit kann ihm den Widerspruch selbst vorwersen, denn jene Schweizer hatten in Wahrheit einen andern Geist. Luther's Scharsblick entging es am wenigsten, daß jede Spaltung der reformatorischen Be-wegung eine Ursache der Schwäche im Kampf gegen das Pabst-thum werden mußte, nur sein tieser Wahrheitssinn konnte ihn bestimmen, an dem, was er als richtig erkannte, unbeugsam sest-zuhalten.

Anders steht wiederum Calvin, der schont der zweiten Genes ration der Resormation angehört, »der resormatorische Durchbruch, sagt Hundeshagen, war geschehen, das protestantische Dogma war in seinen grundlegenden Theilen schon fertig.«

Calvin's Arbeit war nur eine, wenn auch meisterhafte Systematisirung und Präcisirung eines längst in ber Circulation befindlichen und zur Grundlage von praftischen Gestaltungen gewordnen religiösen Stoffes. Allerdings aber war bas Geprage, welches die protestantische Lehre durch Calvin empfing, durchaus eigenthümlich und bestimmt, einem besondern Rirchenthum seinen Charafter zu geben. In noch höherm Sinne antitraditionell als Zwingli tritt bei ihm der Buchstabe ber Bibel weit schroffer hervor als bei diesem oder Luther, niemals würde er, wie Lettrer, eine Unterscheidung der Bücher der Schrift nach ihrem Werth statuirt haben; die ganze Bibel ist ihm etwas an sich unbedingt Glaubwürdiges (avroniorov), das der Kritif (demonstrationi et rationibus) nicht unterworfen werben barf. Kampschulte 1) hat daher wohl Recht, wenn er sagt (S. 260), daß nach calvinischer Auffassung »bas Christenthum fast wie ber Islam zu einer Religion des Buches wird und allen Einwirkungen der Geschichte

<sup>1)</sup> Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf, I. Bb., 1869. Geffden, Staat und Rirche.

und Philosophie entzogen in Lehre, Verfassung und Leben ein für allemal fertig und an den Wortlaut der biblischen Offenbarungs= urkunde gebunden basteht,« bie Schrift ist Calvin allgenugsam nicht nur für die Erfenntniß des Heils, sondern auch für die äußre Bestaltung des Christenthums, er nimmt deshalb auch für die Kirchenverfassung eine Grundlage an, die er als die allein der Schrift gemäße hinstellt und eben daher spielt bei ihm das alte Testament eine weit größre Rolle als bei Luther, der die Anwendung des Gesetzes Mosis auf die Neuzeit abweist. Die Lehre aber, welche sein ganges System ebenso beherrscht wie das Luther's die Rechtfertigung aus dem Glauben, ist die Gnabenwahl, kann ber Mensch nur durch die göttliche Gnade selig werden, so hängt es nach Calvin auch lediglich von Gottes freiem Willen ab, ob er ihrer theilhaftig werden soll oder nicht. Durch einen ewigen Rathschluß Gottes ist es bestimmt, was aus jedem Menschen werden soll, den Ginen wird das ewige Leben, ben Andern die ewige Verdammniß vorgeschrieben. 1) Es ist zu= zugeben, daß nicht alle reformirten Kirchen, namentlich die deutschen, diese Lehre angenommen, wenigstens nicht in dieser Schärfe, sicher aber ist, daß die gesammte Dogmatik Calvin's von ihr durchbrungen ist, und namentlich bemerkt Kampschulte (S. 263) mit Recht, daß seine Abendmahlslehre nur die consequente Durch= führung ber Gnadenwahl ist, indem nur die Erwählten mit dem äußern Zeichen auch die innre Gnade empfangen. Wenn daher auch Calvin die Zwinglische Auffassung ber Sacramente als schriftwidrig und profan bezeichnet und eine munderbare perfonliche, wenn auch rein geistige Mittheilung Christi annahm, so blieb der Unterschied zwischen ihm und den Lutheranern noch Und ebenso erheblich ist der Einfluß der Gnaden= sehr erheblich. wahllehre auf Calvin's Auffassung der Kirche. Die wahre ist allerdings die unsichtbare, welche die Gesammtheit der Erwählten umfaßt, die Gott allein kennt und die wir daher auch nicht von den Nichterwählten zu unterscheiden vermögen, mit denen sie ver= mischt die sichtbare Kirche bilben. Da wir nur aber innerhalb dieser die unsichtbare haben, d. h. mit den Erwählten in Be= rührung treten können, so ist die Theilnahme an der sichtbaren

<sup>1)</sup> Praedestinationem vocamus aeterni Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine fieri vellet. Inst. III. c. 21.

nothwendig und Bedingung des Heils. Der Unterschied von der lutherischen Auffassung ist klar, während dieser allein die Gesmeinschaft der unsichtbaren Kirche der wahrhaft Gläubigen in aller Welt Bedingung des Heils ist, ist die unsichtbare Kirche Calvin's der Kern der Erwählten, zu dem wir nur durch die äußre Hülle der sichtbaren Kirche kommen können. Wenn daher die calvinische Kirche sich auszeichnet, indem sie energisch betont, daß nur durch vollendet sittliches Leben der Gemeinde die Erwählten die Krast des Wortes auch nach Außen bethätigen und dies durch strenge Sittenzucht verwirklicht, so ist doch nicht zu läugnen, daß Calvin durch die Behauptung, es gebe außer der sichtbaren Kirche, d. h. natürlich seiner Kirche, kein Heil, in die katholische Anschauung zurücksällt.

Die Berschiebenheit der Auffassung der Stellung des Einzelnen zur Kirche und der Bedeutung der sichtbaren Kirche je nach dem concreten Berhältnisse in Mittel= und Norddeutschland im Gegensatz zur Schweiz, führte nun auch zu Berschiebenheiten für die Verfassung der Kirche und ihre Stellung zum Staat.

Ich bemerkte, daß die unsichtbare Rirche Luther's feineswegs eine ideale, sondern eine burchaus reale sei, bagegen liegt es auf ber hand, bag, ba ihre wirklichen Mitglieder nur Gott fennen fann, ihr Begriff für die Verfassung ber sichtbaren Rirche ein blos negativer ift. Die positiven Gesichtspunkte für die lettre sind bagegen folgende. Da es für die Ginheit ber Kirche überhaupt genügt, übereinzustimmen über bie Lehre bes Evangeliums und die Berwaltung der Sacramente, fo muß die Ginheit in der Befundung bes Glaubens, also bes Befenntnisses zum Glauben und des Wandels nach dem Glauben die erste Grundlage einer evangelischen Kirche überhaupt bilben, wogegen sie im Gegensat zur fatholischen nicht einer gleichen, einheitlichen Verfassung bebarf. Das Bekenntniß aber forbert bie Gemeinschaft ber Gleiches Befennenden, benn nur bagu befennt ber Ginzelne laut feinen Blauben, bamit er seinen Besinnungsgenossen fich anschließe und feine Bezichungen zu ihnen regle, bie befennende Gemeinde ist somit der Grundstein aller protestantischen Rirchenverfassung und die Gesammtheit der bekennenden Gemeinden bildet die Rirche, mag bieselbe im Uebrigen so verschiedenartig wie möglich aus= gebauet sein, wobei aber nachdrücklich zu betonen ift, bag bie firchliche Gemeinde an sich nichts mit ber politischen zu thun hat.

a state II.

Da in der örtlichen Gemeinde die Entwicklung des firchlichen Lebens zunächst ihre Stätte findet, so muß mit ihr der Bau ber sichtbaren Rirche beginnen und die Organisation der Gemeinde . fordert zuerst das Amt der Lehre und Verwaltung der Sacramente (ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta), worauf Luther ausdrücklich das Pfarramt beschränkt, im Gegensatz zum fatholischen Hirten= und Regimentsbegriff des Clerus. Diefer Beschränfung gemäß fann benn auch die Berufung zum Ant.1) nicht fraft eines Aftes erfolgen, der wie die katholische Ordination bem Berufnen eine göttliche Amtsbefähigung verleiht und somit aufs Neue einen privilegirten Stand ichaffen würde, sondern nur um der guten Ordnung und Zweckmäßigkeit willen, ber Berufne wird von der Gemeinde, deren Glieder fraft des allgemeinen Priesterthums an sich bas gleiche Recht haben, aber es nicht alle üben können, zur Lehre des Evangelinms und Verwaltung der Sacramente gesett; wie Luther fagt, sein Briefterstand foll in der Christenheit nichts anders sein, als ein Amtmann, solch Amt ist nicht mehr benn ein öffentlicher Dienst, so einem befohlen wird von der ganzen Gemeinde, denn was gemein ist, mag niemand ohn ber Gemein Willen und Befehl zu sich nehmen.«

Auf bas Klarfte hält er also Stand und Amt auseinander, den geistlichen Stand verneint er, die Bürde und Ordnung des Umtes hält er fest, will aber bessen Träger in richtig apostolischem Sinne nicht zum Meister ber Gemeinde machen, sondern betont, daß dieselbe nicht nur bei der Bahl des Predigers, sondern auch bei der Ausschließung eines Mitgliedes aus der Gemeinde mit-Diese Auffaffung von Gemeinde und Amt hat zusprechen habe. Luther principiell stets festgehalten und es ist ganz irrthümlich zu behaupten, er sei baran burch ben Bauernfrieg und bie Wiedertäufer irre geworden, eine Ansicht, die schon durch die viel spätere Angsburgische Confession widerlegt wird, welche durchaus die Ansichten seiner ersten Schriften wiedergiebt. Er hat vielmehr auch grundsätlich die Forderung ber Bauern gebilligt, »baß die gante gemenn foll ein Pfarrer felbs erweelen und thefen,« aber selbstverständlich ist nur eine ordentlich verfaßte Gemeinde im Stande solche Wahl vorzunehmen; wenn Luther fagt, daß

<sup>1)</sup> Nemo debet in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare nisi rite vocatus. Conf. Aug. Art. 14.

etliche aus dem Haufen gezogen werden sollen, daß sie austatt der Gemeinde das Amt führen, so hat er babei nicht an die entfesselte Masse benken können, welche das allgemeine Priesterthum in eine fleischliche Freiheit und das Recht zu thun, was man wolle, verkehrte, sondern nur an eine solche Organisation, welche die Bahl von Männern zum Amte verbürgte, die fich hiezu burch Bildung und Versönlichkeit vorzugsweise eigneten. Daher unterscheidet er auch ben Fall, wo fein berufner Prediger bes Worts vorhanden ist und also jeder predigen barf, der Beruf dazu fühlt, wie Stephanus, Philippus und Apollo gethan, von dem, wo eine geordnete driftliche Gemeinschaft vorhanden ift. »Das erfordert aber der Gemeinschaft Recht, daß einer oder als viel der Gemeinde gefallen, erwählet und aufgenommen werbe, welche an Statt und im Namen aller berer, so eben basselbige Recht haben, verbringe diese Aemter öffentlich, auf daß nicht eine scheußliche Unordnung geschehe im Bolke Gottes und aus der Kirche werde ein Babylon, in welcher doch alle Dinge ehrbarlich und ordentlich sollen zu= (Schreiben an die Prager Gemeinde.) Auch war es gewiß nur ein Aft ber Beisheit, wenn er bei ber stürmisch auf= gebrachten Zeit nicht sofort zu einer Organisation schritt, von der er voraussah, daß sie bermalen nur eine »Motterei« ergeben werde. »Aber ich kan und mag noch nicht eine solche gemeyne ober ver= sammlunge ordnen oder anrichten, denn ich habe noch nicht leute und personen dazu« (Richter Kirchen-Ordnungen S. 36), und deshalb rieth er auch dem Landgrafen von Hessen ab, die von dem jugendlich enthusiastischen Franz Lambert entworfne Synodalordnung einzuführen, so wenig er gegen vieselbe an sich etwas einzuwenden hatte, »Fürschreiben und Rachthun seien weit von einander und Gefete geriethen selten, die zu früh für Brauch und Nebung gestellt würden, diese müßten sich erst bilden, bann sei es leicht zu ordnen und dazu zu thun.«

Ebenso unrichtig ist auch die Annahme, daß Luther's Aufsasssung des Verhältnisses der Kirche zum Staat sich principiell geändert habe. Allerdings faßt er den Beruf der Obrigkeit als den einer christlichen auf, obwohl er, wie früher erwähnt, die Pflicht der Unterthanen zum Gehorsam nicht darauf gründet, aber er giebt ihr keineswegs ein Recht, kirchliche Anordnungen zu tressen, denn es ist klar, daß, wenn er in seiner Schrift an dem christlichen Adel D. R. sagt: »Dieweil denn nun

die weltliche Gewalt ift gleich mit uns getauft und hat denselben Glauben und Evangelium, muffen wir sie laffen Priefter und Bischöfe sein und ihr Amf zählen als ein Amt, das da gehöre und nüglich sei ber driftlichen Gemeinde,« er für die Obrigkeit fein firchliches Recht in Anspruch nimmt, sondern nur beispielsweise anführt, daß einem Mitgliede der weltlichen Obrigfeit von ber Gemeinde so gut wie jedem andern firchliche Functionen übertragen werden können. Auch in ber Augsburger Confession wird, wie ichon früher geschehen, die Unabhängigkeit der driftlichen Gewalt von der weltlichen auf das Bestimmteste betont, niemand verkannte weniger als Luther und Melanchthon, wie wichtig es gewesen ware, die Continuität der bischöflichen Gewalt für die Selbständigfeit der Kirche zu erhalten, falls dieselbe nur bas Evangelium frei laffen 1) und fein göttliches Recht mehr beanspruchen wollte, wie benn nicht nur in England, sondern auch in Standinavien sich die bischöfliche Verfassung in diesem Sinne Da aber in Deutschland nicht nur die Brälaten mit erhielt. ganz vereinzelten Ausnahmen zu den entschiedensten Gegnern der Reformation gehörten, sondern auch die protestantischen Fürsten nicht wagten, die alten Bisthümer aufzuheben ober beren Diöcefanrechte evangelischen Beiftlichen zu übertragen, weil fast alle Bisthumer Glieder bes Reichs waren und damit unter deffen Garantie standen, so blieb den Führern der Reformation nichts andres übrig, als sich auf bas Element zu stüten, bei bem sie allein Schutz fanden und bas nach der Entwicklung, welche bie Dinge genommen, auch allein ihr Schut sowohl gegen ben Raifer als gegen die Zuchtlosigkeit der Massen gewähren konnte, nämlich die Territorialgewalt der evangelischen Reichsstände. diese als Obrigkeit gegen »Zwietracht, Rotten und Aufruhr« einschritt, lag gang innerhalb ihres Berufs, daß sie die Verwendung der Einfünfte aufgehobner Klöster für Schulen und Pfarrer ordnete, den Unterricht organisirte, war ihr Recht, und die Reformatoren thaten gewiß sehr weise baran, die Landesherren hiebei durch ihren Rath zu unterstützen. Sie verwahrten fich auch ausdrücklich bagegen, daß sie ihre Anordnungen »als strenge Gebote ausgehen lassen« ober »neue pabstliche decretales auf-

----

<sup>1)</sup> So schreibt Mclauchthon (Ep. ad Camerarium): Utinam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere episcopalem.

werfen« wollten, Luther selbst ward nur zugleich mit vielen Andern, und zwar erft im letten Jahr, zur Bisitation berufen. Baffus in Luther's Schreiben gelegentlich ber fursächsischen Bisitation ist allerdings hochbedenklich und ein Borschatten fünftiger Frrungen, wo er bas Recht ber Obrigfeit Zwietracht zu verhüten, bahin ausbehnt, daß auch Unterschiede ber Lehre burch sie verhindert werden sollen, »wie auch ber Kaiser Constantinus die Bischöfe zu Nicaa forbert, da er nicht leiden wolt noch solt bie Zwietracht, fo Arius hatte unter ben Chriften angerich't und hielt sie zu einträchtiger Lehre und Glauben.« 1) Melanchthon meint fogar, die Obrigkeit, die bas Schwert trägt, folle Repereien, b. h. gottlose Lehren, verbieten und beren Urheber, die Reper, bestrafen. Doch solle in zweifelhaften Fällen vorher die Rirche gehört werben (Richter Evangel. Kirchen-Berf. S. 78). Und an einer andern Stelle fagt er gradezu, der lette Zweck bes Staates sei die Berstellung ber mahren Gotteserkenntniß in der mensch= lichen Gesellschaft. Daher bie von ihm aufgebrachte unglückliche Bezeichnung ber Obrigfeit als ber Wächterin beiber Tafeln bes Gesetes, welche schon beshalb falsch, weil sie als Träger der Staatsgewalt wirklich fromme und einsichtige Christen voraussett. Hier hat sich bei ben Reformatoren unter dem Ginfluß von Augustinus offenbar ein Abfall von der früher so richtig ausge= sprochnen Erkenntniß vollzogen, baß Regerei ein geiftlich Ding sei, in das Gewalt sich nicht mischen dürfe. Im Uebrigen blieb die Anschauung damals noch ganz die, daß die thatsächlich erfolgte Uebernahme ber Leitung firchlicher Angelegenheiten durch ben Staat keineswegs als ein Recht weber bon ber Landesobrigkeit noch von den Unterthanen angesehen wurde, wie denn Luther die Fürsten nur als Nothbischöfe gelten lassen will, da dazu ber Kurfürst »aus weltlicher Obrigkeit nicht schuldig sei,« aber die Thatsache befestigte sich immer mehr und Luther gab zu, obwohl er die principielle Scheibung beiber Gewalten aufrecht hielt, baß ein und berselbe Mensch sie als von einander geschieden führen Daß bies in thesi möglich, ift nach protestantischen Grundfäten nicht zu leugnen, aber eben fo gewiß, daß eine folche Bereinigung und Scheibung in einer Berson prattisch nicht burch-

<sup>1)</sup> Allerdings ist dabei in Betracht zu ziehen, wie gering damals die geschichtliche Kunde war, Constantin stand noch in dem Lichte des christlichen Kaisers da, in dem die kirchliche Tradition ihn darstellte.

führbar ist und zur unheilvollen Beherrschung der Kirche durch ben Staat führen muß. Beide Reformatoren hatten hiervon ein Vorgefühl und sprachen die Befürchtung offen aus. »Ich sehe schon, fchreibt Melanchthon in bem Briefe, in welchem er beflagt, daß die bischöfliche Gewalt sich nicht habe halten laffen, »was für eine Lirche wir nach Auflösung der firchlichen Ber= Ich sehe für die Zukunft eine viel fassung bekommen werden. unerträglichere Tyrannei, als sie vorher jemals bestanb.« Luther meint: »Satan bleibt Satan, unter dem Pabst schob er bie Rirche in den Staat, in unserer Zeit will er den Staat in die Kirche schieben.« Wenn er aber fortfährt: »Wir indeß wollen mit Gottes Sulfe dem widerstehen und mannlich beider Beruf getrennt zu halten suchen,« so hat er bies praktisch nicht bewährt. Unstreitig lag in bem roben Zustand vieler Gemeinden eine große Schwierigfeit, dieselben felbständig zu organisiren, aber eben fo gewiß ließ Luther sich zu leicht burch die unerfreulichen Erfahrun= gen schrecken, welche er in Wittenberg, Leisnig, Magbeburg, Orlamunde u. f. w. machte, mit benen boch auch die Reformirten au fampfen hatten; weil die evangelische Sache unter obrigfeitlicher Leitung zu gebeihen schien, verzichtete er auch später auf jeden Bersuch, den Gemeinden größre Selbständigkeit zu geben, namentlich aber blieben dieselben gang ohne organische Berbinbung unter einander, welche sie erst zur wahren Kirche gemacht hätte. Es thut Luther's Größe feinen Abbruch, wenn man offen anerkennt, daß er, der die lange verschüttete Wahrheit wieder zu Tage brachte, nicht in gleichem Maß die Gabe besaß, dieselbe praftisch auszugestalten, aber man fann schwerlich leugnen, baß burch die immer fester werdende Berbindung der firchlichen und staatlichen Gewalt im Landesherrn die wahrhaft treibende Kraft ber beutschen Reformation zuerst gehemmt, dann gebrochen ward. Die Aufgabe der Obrigfeit für Reinheit der Lehre und des Cultus zu forgen ward in den dreißiger Jahren aus dem Roth= behelf zur grundfäglichen Pflicht, die Rechte ber Gemeinde, welche die Reformatoren zur Mitwirfung bei der Pfarrwahl und der Kirchenzucht in Anspruch genommen, wurden entweder überhaupt nicht praftisch ober gingen in die Bande ber burgerlichen Ge= meinde über, wie dies namentlich bei ben Reichsstädten ber Fall war, man schuf auf biese Beise, wie Sundeshagen treffend bemerft, nur Pfarrsprengel, aber feine firchlichen Bemeinden, die

Mitglieder dieser kamen in eine ähnlich passive Stellung wie im Katholicismus und behielten gewisse Rechte nur da, wo reformirte Ginwirfungen, wie z. B. in Seffen, fortbauerten. Diese Ent= wicklung zum Staatsfirchenthum aber war um fo mehr zu beflagen, als sie nicht im Mindesten im lutherischen Befenntuiß gegeben war, bas im Gegensatz zu Calvin ber Gestaltung ber Kirchenverfaffung den freiesten Spielraum gewährte. Mit dem Jahre 1540 wurde diese Richtung durch die Errichtung ber Consistorien befinitiv und hat von da ab bis zur Gegenwart die deutschlutherische Kirche beherrscht. Die Consistorien waren collegialische Behörden, aus Juriften und Theologen zusammengesett, welche nach dem Vorbild der bischöflichen Offizialgerichte ursprünglich nur die geistliche Berichtsbarkeit üben follten, soweit eine folche überhaupt nach protestantischen Grundsätzen als nothwendig ober zweckmäßig erachtet wurde, aber raid erweiterte fich ihre Competenz auf die gesammte firchliche Regierung, soweit sie nicht dem Landesherrn perfönlich vorbehalten war, und bemgemäß wurden die ichon früher bestellten geiftlichen Superintenbenten, welche die Oberaufsicht über größre Nirchenfreise nach Analogie der Bischöfe üben follten, bald ben Confistorien untergeordnet. Die gemischte juristisch-theologische Zusammensetzung berselben führte nun zu einer immer weitern Ansbehnung ihres Wirkungstreises, indem man benfelben Functionen übertrug, die nach den ausbrücklich ausgesprochnen Grundsäten ber Reformatoren gar nicht ber Rirche, fonbern bem Staate gehörten. Namentlich machte sich hier der Umstand geltend, daß selbst schon im Anfang der Reformation die derselben geneigten Juristen erhebliche Bedenken gegen die Angriffe Luther's auf die Berbindlichkeit des kanonis schen Rechtes, das er mit ber pabstlichen Bannbulle verhrannte, erhoben hatten. Dieses war gemeinsam mit dem römischen Rechte recipirt und hatte auf die Gestaltung des gemeinen Rechtes, namentlich aber des Processes, nicht blos in geistlichen, sondern auch in weltlichen Sachen eingewirft. Die principielle Aufhebung seiner Gültigkeit mußte daher die Rechtscontinuität bedenklich unterbreden, zumal fein Ersat für die jo entstehenden Lücken gegeben war (Stinging U. Zafins S. 218). Wenn man nun auch nicht einfach das kanonische Recht als gültig anerkannte, wo es in Widerspruch mit Hauptgrundsätzen bes Protestantismus trat, wie 3. B. der Behauptung ber saframentalen Natur ber Che, so ging

man auf baffelbe hinfichtlich ber Ansbehnung ber geiftlichen Berichtsbarkeit boch vielfach wieder gurudt. Eben beshalb erregten die Consistorien, die zuerst der Aurfürst von Sachsen auf den Bunsch der Wittenberger Theologen für die Chesachen eingesett hatte, Luther bald eine geheime Angst, er ahnte, daß aus biefer Bermischung göttlichen und weltlichen Rechtes ber Kirche Schaden erwachsen würde. Und biese Befürchtung rechtfertigte sich in dem Maß als ber Geschäftsfreis ber Consistorien, die zum großen Theil aus Juriften bestanden, sich ansdehnte. Sie sollten machen über Reinheit und Ginheit der Lehre und des Cultus, Regel= mäßigkeit bes Kirchenbesuchs und Empfangs ber Sacramente, sie sollten bei erwiesener Irreligiosität die Ausschließung, den Bann, aussprechen, was die Reformatoren früher ausbrücklich ber Mitwirkung der Gemeinde vorbehalten hatten, und zwar trafen ben Ausgeschloßnen auch bürgerliche Strafen, wie Concessions= entziehung der Handwerker, Absetzung der Beamten, ja der Landes= herr hatte es in seiner Gewalt, nur folche weltliche Strafen auszusprechen, Halsstarrige wurden gefangen gefest, bis sie Begrung gelobten ober bes Landes verwiesen, die Kirchenzucht ward weltliche Polizei. Gelbst im Berzogthum Preußen, wo die Confistorien nicht eingeführt wurden, sondern die geistliche Regierung zwei evangelischen Bischöfen übertragen war, tritt boch ber Landes= herr als Schirmherr der Reinheit der Lehre auf, die Kirchen= ordnung meint, daß, sowie man nicht die Bergiftung der Brunnen leibe, man auch nicht bie Bergiftung ber Seelen bulben burfe, und beruft sich auf die ifraelitischen Könige, welche die Abgötterei Das war ber volle Rückfall in bas falsche theokratische Princip, nach welchem ber Staat berufen fein foll, die Recht= gläubigfeit und bas religiöse Leben mit weltlichen Mitteln aufrechtzuerhalten und bie Gunde als Berbrechen zu ftrafen. pfalz-zweibrücken'iche Kirchenordnung von 1557 betont ausdrücklich als erste Pflicht des Landesherrn, die ihm untergebne Land= schaft mit der reinen Lehre des Evangelii zu versorgen, »bann erst und daneben in zeitlicher Regierung nütliche Ordnungen und Regiment zu zeitlichem Frieden anzustellen und zu erhalten,« ber Staat übernimmt also selbständig die Aufgabe, die er früher nur im Auftrag ber Hierarchie geübt, bie firchliche Regierung ward ein Zweig ber weltlichen. Diese Entwicklung ward nun andererseits fehr gefördert durch den Gang des politischen Ram=

vieß zwischen ber alten Kirche und faiserlichen Gewalt einerseits, bem Protestantismus und den ihm ergebnen Reichsständen an-Schon der Reichstagsabschied von Speyer in seiner erwähnten Fassung hatte zwar ber Sache ber Reformation Schut, aber auf territorialer Grundlage gegeben, nachdem nun bas une parteiische Concil, welches die evangelischen Reichsstände forberten, burch Schuld ber Babste und Rarl V. nicht zu Stande gefommen, andererseits aber der Bersuch bes Kaisers die Reformation mit Waffengewalt zu unterdrücken mißlungen war, kam es 1555 zum Augsburger Religionsfrieden, wonach fein Stand bes Reichs wegen seines Bekenntnisses zur Augsburgischen Confession vergewaltigt werben follte. Aber einmal wurden alle Andern, »fo obgemeldten beiden Religionen nicht anhängig,« ausbrücklich von diesem Frieden ausgeschlossen 1) und sodann galt berselbe nur zwischen ben Contrabenten, ben Reichständen. Das hier aner= kannte sogenannte Reformationsrecht war im Princip nichts Reues, sondern wandte lediglich auf die neuen Berhältnisse ben alten Grundfat an, daß die Religionsübung von dem Ermeffen der Landesobrigfeit abhänge. So wie diese im Mittelalter über bie Aufrechthaltung bes mahren Glaubens machte, fo follte fie es auch hinfort thun: nur trat für den Landesherrn das Augs= burgische Bekenntniß als gleichberechtigt neben bas fatholische, »die alte Religion,« und bas Berfahren gegen die der Religion des Landesherrn nicht anhängenden Unterthanen warb barin gemilbert, daß an die Stelle ber alten, die Reger treffenden Strafe die Landesverweisung (beneficium emigrationis) treten solle. wiß war hiemit ben exclusiven Ansprüchen des Katholicismus gegenüber ein Bebeutendes erreicht, die Unabhängigkeit ber evan= gelischen Reichsstände von Babst und Concilium, ihre Barität mit ben fatholischen auch in ber Besetzung des Reichsgerichts, die Suspension der geistlichen Gerichtsbarkeit über ihre Bebiete waren durchgesett, aber neben der Religionsfreiheit der Reichsstände unter einander galt die Religionsabhängigkeit aller mittelbaren Stände, aller Unterthanen von den Landesherren. Während also die Rechtsgleichheit für die Augsburgische Con-

<sup>1)</sup> Dies schloß die Resormirten nicht aus, die sich damals zur Angsburgischen Consession bekannten, erst 1561 auf dem Colloquium in Passy verwarfen die Anhänger Calvin's einige Artikel derselben, namentlich den De cona Domini; dort kam auch der Name Calvinisten auf.

fession als Staatsreligion anerkannt wurde, unabhängig von nachfolgendem Wechsel des Befenntnisses, und den Protestanten die eingezognen Kirchengüter blieben, abgesehen von dem später zu erwähnenden geiftlichen Borbehalt, wurde burch bas Reformationsrecht der Landesherren die Gewiffensfreiheit der Unterthauen thatsächlich vernichtet, sie mußten sich ber Religion anschließen, welche ihre Obrigkeit einführte, cuius regio eius religio. Die nächste Folge bieses Grundsates war eine unendliche Bersplitterung der einen deutschen evangelischen Kirche in so viele Theile als es lutherische Reichsstände gab, eine Thatsache, welche jede organische firchliche Entwicklung unmöglich machte, Geist: liche wie Unterthanen waren der Willfür der Landesfürsten und ben Zufällen des Wechsels von Dynastien preisgegeben, unter solchen Umständen nußte der Beist schöpferischer reformatorischer Kraft in der deutschsevangelischen Kirche rasch vollständig versiegen.

Bon andern Auffassungen ausgehend tam die Schweizer Reformation schon viel früher zur Verschmelzung von Kirche und Zwingli wurde burch seine principielle Befampfung ber Hierarchie zur Berwerfung aller geistlichen Gewalt überhaupt geführt, die Rirche ift ihm nur die geiftliche Seite, ber Staat die weltliche desselben driftlichen Volksthums, so kommt er naturgemäß zum Begriff ber driftlichen Obrigfeit in bem Ginne, baß feine Obrigfeit sein barf, die nicht christlich ist und bas Evangelium zur Richtschnur ihres ganzen Verhaltens macht. gelangt er, obwohl er ursprünglich ben Sat aufgestellt, daß in Sachen der Religion fein Zwang erlaubt fei, zu bedenklichen Folgerungen, einmal, daß die Obrigkeit, welche eine wirklich driftliche sei, auch bas Recht habe, bie zu bestrafen, welche wiber Gottes Wort handeln, und die Leitung der firchlichen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, andererseits, daß eine Obrigkeit, welche nicht driftlich sei, zu einer tyrannischen Gewalt werde, der zu widerstehen man das Recht habe. Er verwahrt sich zwar dagegen, daß dies mit Aufruhr, Todtschlag und Krieg geschehen fönne, und will gewählte Obrigfeiten nur durch Nichtwiederwahl »abstoßen,« aber er statuirt boch, wo bies nicht geschehen fann, das Recht der Volksgemeinde zum Widerstand unter Bernfung auf alttestamentliche Beispiele, denn wenn man sich den muthwilligen Tyrannen benge, so werde man mit ihnen gestraft.

Hier ist also gar nicht wie in Deutschland ein Kampf um die Selbständigkeit der neuen Kirche, sondern die ganze Organisation derselben geht vom Staat aus. Demgemäß nahm Zwingli Sits und Stimme im Nathe des Cantons Zürich und organisirte von dort aus durch seinen Einfluß die ganze Republik, um, wie er sagt, »um Gottes Willen unserm Herrn Christo wieder zu seiner Herrschaft in unserm Lande zu helsen.« Ebenso wurde in Vern dem großen und kleinen Nath das Kirchenregiment übertragen und in Basel blieben die Bestrebungen des tresslichen Dekolampadius, der Kirche eine größere Selbständigkeit zu sichern, ohne Ersolg.

Auf andre Beise als in diesen Cantonen fam man in Genf boch wesentlich zu bemselben Ergebniß. Principiell anerkannte Calvin Staat und Kirche als zwei selbständige Ordnungen, 1) ber Staat ift ihm eine unentbehrliche und göttliche Ginrichtung, jeder muß ber Obrigfeit gehorden, felbst wenn sie ungerecht regiert, so lange sie sich auf die Sphare bes äußern Lebens beschränft, nur bann tritt eine Ausnahme biefer Bflicht ein, wenn bie Obrigfeit Gottes Ehre und Recht angreift, denn fie hat fein Recht über die Gewissen. Dem gegenüber stellt er die Ordnung ber Rirche, welche er, seiner Anficht gemäß, daß bie Schrift nicht allein für die Lehre, sondern auch für die Berfassung allgenugsam sei, aus vier ausschließlich schriftgemäßen Aemtern zusammen= sett, ben Lehrern (doctores), welche sich mit ber Auslegung ber Schrift zu beschäftigen haben, ben Predigern (pastores), welchen die Verfündung bes Evangeliums und Spendung ber Sacramente obliegt, ben Aeltesten, welche unter Beirath ber vorigen bas Kirchenregiment führen, und den Diakonen, welchen die Armenpflege und ähnliche Verrichtungen vertraut sind. Die Vollmacht ber Kirche aber liegt in ber Gesammtheit ber Gemeindemitglieder, beren jedes in der Schrift eine ausreichende Quelle ber Erleuchtung hat und aus deren Wahl die Amtsträger hervorgehen sollen.2) Diese principielle Trennung beider Gebiete aber wird praktisch wieder aufgehoben, indem Calvin fordert, daß wie einerseits die

<sup>1)</sup> Constat, spirituale Christi regnum et civilem ordinationem res esse plurimum sepositas. Inst. IV, 20.

<sup>2)</sup> Habemus ergo esse hanc ex verbo Dei legitimam ministri vocationem, ubi ex populi consensu et approbatione creantur, qui visi fuerint idonei. ibid. IV, 3. Daß diese Ordnung die einzige schristmäßige sei, hat schon Bitringa in der resormirten Kirche widerlegt.

Rirde die Obrigkeit burch die Bredigt driftlicher Tugend stüten folle, fo auch der Staat, beffen Grundlage die Religiofität des Volfes sei, es als Aufgabe erkenne, sich vom Beist ber Kirche burchbringen zu lassen, ihre Wirksamkeit in jeder Weise zu for= bern und mittelbar an ber Ausbreitung bes Reiches Gottes mit= Indem Calvin diese Idee verfolgte, fam er zum anarbeiten. Religionsstaat, wie Zwingli seinerseits die Staatsreligion burch= führte; während dieser der christlichen Obrigkeit die Leitung von Staat und Rirche in die Hand giebt, steht in Genf ber Staat unter ber Leitung ber Kirche und unter beren geistigen Saupte Calvin. 1) Seine Ordonnances ecclésiastiques de l'église de Génève sollten als firchliches Grundgesetz die Republik zu einem Gottes= staat nach bem Muster Ifraels machen. Die Staatsgewalt hat bie Aufgabe, für die äußre Ordnung des Reiches Gottes zu forgen, aber sie hat sich über die Natur dieses Berufs von der Kirche belehren zu laffen, fo bag im Grunde ber Staat nur ausführt, was die Kirche erkennt und beschließt. Wege aber verfiel man einfach wieder in das fatholische Princip, wo die Staatsgewalt ihre Erleuchtung erst von der Kirche em= pfängt; während Calvin ber Kirche bas Recht weltlicher Zwangs= mittel absprach, 2) branchte in Genf ber Staat dieselben im Auftrag ber Kirche. Da Frelehren die driftliche Gesellschaft verunreinigen, so barf ber Staat sie nicht bulben, Katholifen wurden ausgewiesen, Keter, d. h. die das staatsseitig angenommene Glaubensbekenntniß, das alle Bürger und Unterthanen beschwören mußten,2) verwarfen ober gar befämpften, als Berbrecher gestraft, Wiedertäufer ausgepeitscht, Angeklagte, die nicht gestehen wollten, gefoltert, endlich Servet wegen Längnung ber Dreieinig= feit verbrannt. Andererseits wurde wieder die Selbständigkeit ber Kirche beeinträchtigt, indem man Rechte berfelben ber poli= tischen Behörde übertrug. Der kleine Rath bestätigte die von

<sup>1)</sup> In den Protofollen des Aleinen Rathes, welche Kampichulte durchforscht, heißt es regelmäßig: »Es ward beschloffen, bei Herrn Calvin anzufragen.«

<sup>2)</sup> Neque enim jus gladii habet ecclesia, quo puniat vel coërceat, non imperium, ut cogat, non poenas alias, quae solent infligi a magistratu. Deinde non hoc agit, ut, qui peccavit, invitus plectatur, sed ut voluntaria castigatione poenitentiam profiteatur. Inst. IV. 9, 3.

<sup>3)</sup> Confession de Foy, laquelle tous les hourgeois et habitans de Génève et sujectz du pays doivent jurer de garder et de tenir.

ber Geistlichkeit vorgeschlagnen Prediger, die erst bann ber Gemeinde vorgestellt wurden, um beren Bustimmung zu empfangen, eine bloße Form, welche das von Calvin felbst aufgestellte Princip ber Wahl burch die Gemeinde praktisch beseitigte, die Laien= ältesten bes Consistoriums, ber firchlichen Oberbehörde wurden sogar einfach vom großen und fleinen Rath gewählt und nur Mitglieder bes lettern waren wählbar, ebenso wurde die Gemeinde bei Aften ber Kirchenzucht mit Schweigen übergangen. Calvin selbst war für diese Abweichungen von seinen Grund= fapen feineswegs blind, er meinte, die Berfassung sei fo gut ausgefallen, als es bie Schwäche ber Zeit eben zugelaffen habe. Und in ber That, trot jener augenscheinlichen Mängel war fein Wert von weltgeschichtlicher Bedeutung, weil es feine hierarchische Tendenzen, sondern, obwohl mit duftrer Schroffheit, großartig ethische Zwecke verfolgte. Aus einem zuchtlosen Saufen schuf Die Energie des Reformators jenen eigenthümlichen Religionsstaat, ber nach Innen die strengste Sittlichkeit gum Gesetz er= hob 1) und durch die Anspannung aller moralischen Kräfte ebenso sehr wie durch die Gifersucht ber ihn umgebenden Mächte, Frankreich, Spanien und Savoyen, nach Außen feine Unabhaugigkeit behanptete, »eine friegerisch-religioje Mark an ben Grenzen einer feindseligen Welt zur Bertheidigung und zum Angriff,« wie Ranke treffend fagt. Indem Calvin bas gelang, was die deutschen Reformatoren nicht zu verwirklichen gewußt hatten, eine sittliche und firchliche Ordnung burch eine presbyteriale Berfaffung zu fichern, machte er Genf zum Mittelpunkt einer Richtung, welche die weitreichendste Wirkung geübt hat, namentlich in solchen Ländern, wo von jener Bermischung von Staat und Rirde wegen der feindlichen Stellung ber Dynastie zur Reformation feine Rede fein konnte und wo eben deshalb die ursprünglichen calvinischen Grundsätze viel reiner verwirklicht und ausgebaut werden konnten. Bor allem gilt dies von der protestantischen Kirche Frankreichs, ihr fehlte nicht nur der Anhalt bes Staates, sondern sie ward von ihm verfolgt, sie war also für ihre Organisation gang auf sich angewiesen, Calvin und seine Freunde standen wohl in enger Verbindung mit ihr, gaben

<sup>1)</sup> Eine Volksversammlung bestätigte das Gesetz, wonach der Ehebruch mit dem Tode bestraft ward; eine Frau soll verbranut sein, weil sie unzüchtige Lieder gesungen.

Rath und verschafften die Prediger, zu deren Ausbildung in Frankreich noch Gelegenheit fehlte, nahmen aber keine Leitung. in Auspruch. Als sich nun trop der Verfolgungen immer zahlreichere Gemeinden bilbeten, drängte sich ber Gebanke einer organischen Verbindung derselben auf und 1559 kam auf der ersten Nationalsynode in Paris, versammelt »pour s'accorder en unité de doctrine et discipline conformément à la parole de Dieu« ein Glaubensbekenntniß und eine gemeinschaftliche Kirchenordnung Die Confession de Foy, die sich in ihrem dogmatischen Theil an Luther und Calvin anschließt, hat die Eigenthümlichkeit, daß sie auch kirchenregimentliche Vorschriften enthält und die presbyteriale Verfassung als die allein evangelische hinstellt. Urt. 29 ff.: Quant est de la vraye église, nous croyons, qu'elle doit estre gouvernée selon la police que notre Seigneur Jesus Christ a establie, c'est qu'il y ait des Pasteurs, des Surveillans et des Diacres 1) - Nous croyons tous vrais pasteurs en quelque lieu, qu'ils soyent, avoir mesme autorité et égale puissance sous un seul chef, seul souverain et seul universel evesque Jesus Christ et pour cette cause que nulle église ne doit prétendre aucune domination ou seigneurie sur l'autre. Nous croyons que nul ne doit s'ingérer de son propre autorité pour gouverner l'église, mais que cela doit se faire par élection, autant qu'il est possible (Béza hist. eccl. des égl. ref. en France. 1580, p. 182.) Die Kirchenordnung führt bann ben Berjaffungs: ban in 40 Artifeln aus, die gewählten Aeltesten und Diakone wählen den Pfarrer und prafentiren ihn der Gemeinde, welche das Recht der Ginsprache hat; mit ihm und unter seinem Borfit bilden sie das Consistorium der Ortstirche, welche das Regiment berfelben führt. Jährlich zweimal sollen die Pfarrer aller Gemeinden einer Proving, begleitet von mindestens einem Aeltesten ober Diakon, sich versammeln, um über Angelegenheiten von größerm Belang ober Appellationen zu verhandeln, ben Schlußstein bildet die Generalfynode, zu der nach späterer Bestimmung jede Provinzialsynode einen oder zwei Geistliche und ebensoviel Aelteste belegirt und beren Borsitzender ebenso wie der der Provinzialsynode gewählt wird. Ju dieser Discipline ecclésiastique liegt eine vorzügliche praftische Organisation ber

<sup>1)</sup> Hier sind also schon die calvinischen doctores weggefallen.

Gemeinde, indem einerseits die Wahl nicht biefer anheimgestellt, sondern ihr nur eine Ginsprache zugestanden wird, über welche die Provinzalinnode entscheibet, andererseits aber wird auch ben Pfarrern die Beherrschung ber Gemeinde badurch unmöglich gemacht, daß fie für jeden Aft an die Buftimmung ber Laienmitglieber bes Consistoriums gebunden sind. Sobann bietet biefe Organisation gegen die ber Genfer Rirche ben großen Fortschritt bes synodalen Berbandes ber Gemeinden unter einander, bie Generalspnode erscheint nur als etwas Außerordentliches, der Schwerpunkt liegt in der Provinzialsnnode. Nulle église ne pourra rien faire de grande conséquence, où pourrait être compris l'interest et dommage des autres églises, sans l'advis du Synode Provincial (Art. 39.) Zwischen die Gemeindeconsistorien und die Provinzialsnnoden wurde 1572 noch das Zwischenglied bes Colloque, eine Berbindung mehrer Nachbargemeinden zur Berathung gemeinsamer Angelegenheiten, eingeschoben. In Dieser wohlgegliederten und vom Staate ebenso unabhängigen als die Rechte besselben streng achtenben Organisation, welche mit mehr oder weniger Beschränkungen bis zum Widerruf des Ebicts von Rantes bestand, ist ein Vorbild gegeben, bas fein protestantisches Kirchenthum, welches bas eigne Recht bem Staate gegenüber wahren und boch nicht zu einer Geiftlichkeitskirche werben will, für die Ausbildung seiner Verfassung ignoriren barf.

## 13. Der Kampf um die Reformation.

Nachbem ber erste Versuch ber Curie die Reformation mit ben alten Zwangsmitteln der mittelalterlichen Rirche niederzuschlagen, gescheitert war, trat ein Umschlag in ihrer Haltung ein. Leo's X. Rachfolger, Habrian VI., war in den Ideen der spani= schen Reformation groß geworden und wünschte deren Grundfate für die ganze Kirche zu verwirklichen, er war ein ernster, fittenstrenger Mann und eben beshalb gewählt, benn man fühlte, baß ein solcher für ben pabstlichen Stuhl nothwendig fei. ber Cardinalbischof von Oftia anerkannte bei feiner Inthronisation offen, daß die Kirche unter ben letten Babften vielfache Mängel gezeigt und forderte ihn auf ver möge bieselbe nach ben Concilien und Canones, soweit die Zeiten gestatten, reformiren, da= mit sie das Acufiere ber heiligen Kirche und nicht einer sündigen Genoffenschaft zeige.« Und Habrian bewies fofort, daß es ihm mit seiner Aufgabe Ernst sei, ber prächtige Hofftaat Leo's X. ward unterdrückt, in Rom Ordnung hergestellt, vor allem aber arbeitete er mit dem General des Augustinerordens an dem Plan einer wirklichen Reinigung der Rirche. Die Größe des Abfalls hatte ihm das Auge für die Verderbniß des Klerus geöffnet, und sein Legat antwortete auf die hundert Beschwerden der deutschen Nation, welche Bemselben auf dem Reichstag von Rürnberg (1522) übergeben wurden, mit dem offnen Zugeständniß, es sei in der Kirche alles in's Schlechte verkehrt, die Krantheit sei vom Haupt zu den Gliedern herabgestiegen. Er lebte zu furz, um seine Plane burchanführen, aber noch zwölf Jahre später sprach eine von Paul III. veranlaßte Denkschrift von neun romischen Brälaten aus, daß die Theorie einer schrankenlosen Herrschaft über die Kirche von Schmeichlern ersonnen und die Quelle geworben,

aus welcher alle Verderbniß sich über die Kirche ergossen habe. Aber diese versöhnliche Stimmung vermochte boch nicht zu einer Einigung mit den Reformatoren zu führen, Rom wäre damals zu großer Nachgiebigkeit in Bezug auf bogmatische Auswüchse, Cultus u. f. w. bereit gewesen, wenn Luther und Melanchthon ihr Kirchenprincip aufgegeben und ben göttlichen Charafter ber Hierarchie auerkannt hätten, da biese aber grabe bas nicht founten, vielmehr das evangelische Bekenntniß durch die Ueber= gabe ber Augsburger Confession bereits 1530 nach allen Seiten festgestellt hatten, so mußten alle Disputationen und Ausgleichs= versuche ohne Erfolg bleiben. Mit dem Regensburger Religions= gespräch 1541 fand die dilatorische und den Protestanten ent= gegenkommende Politik der Curie ihr Ende; bei jener Busammenfunft war ihr Vertreter Contarini in bem Bunsch die firchliche Ginheit wiederherzustellen, den Deutschen ziemlich weit entgegengekommen, aber man verwarf seine Zugeständnisse in Rom als zu weit gehend. Gleichzeitig zogen sich auch auf weltlichem Bebiet brohende Wolfen zusammen. Mit der Uebergabe der Augs= burgischen Confession hatte die Reformation ihren geistigen Söhe= punkt erreicht, die entschiedensten Gegner berselben waren von biesem klaren Zeugniß evangelischer Wahrheit überwältigt, eine Reihe katholischer Fürsten, ja sogar ber Erzbischof Hermann von Köln und ber Bischof von Augsburg wurden für bas Bekenntniß gewonnen, selbst der Herzog von Bayern schwankte. 1) Alles fam auf Ausnutung des günstigen Augenblicks an zur Eroberung voller Freiheit und unablässig brängte Luther bazu; als bas nicht geschah, als Raiser und Curie durch Verhandlungen die Sache hinauszuziehen suchten, abnte fein prophetischer Beift Unheil. Mit einem unbefriedigenden, von den evangelischen Ständen nicht anerkannten Abschied wurde ber Reichstag geschlossen, bas Reich war in zwei Lager gespalten.

Die politische Lage gestattete zwar Karl V. nicht sobald ents scheidend in den Kampf der Parteien einzugreisen, die Resormation breitete sich aus und er mußte sich darauf beschränken, dieselbe in

<sup>1)</sup> Er bemerkte nach Verlesung der Confession gegen Ed »Ihr habt mir frisher ganz Andres von dieser Lehre gesagt, könnt Ihr dies Bekenntniß mit guten Gründen widerlegen?« — Nicht mit Schriften der Apostel oder Propheten, erwiederte Ed, aber wohl mit denen der Väter und Concisien. »Also, sagte der Herzog scharf, sigen die Lutherischen in der Schrift und wir daneben.« —

seinen Niederlanden durch die Inquisition zu verfolgen, aber er hatte nie die doppelte Absicht aufgegeben, den Babst zur Abstellung der Migbräuche in der Lirche zu nöthigen und Deutschland wieder fatholisch zu machen. Er haßte ben Protestantismus nicht nur als Reperci, sondern er sah in ihm auch einen politi= schen Gegner, welcher die Einheit bes Reichs bedrohte, die Gefahr eines Bündnisses der evangelischen Fürsten mit Frankreich in sich trug und die Unternehmungen bes Sultans begünstigte. 1545 endlich schien seine europäische Machtstellung so befestigt, daß er an die Ausführung bieses Planes gehen konnte, die Weigerung ber Evangelischen, das beabsichtigte Concil zu beschicken, und ihre Rüstungen gaben ihm ben Vorwand bie Reichsacht über sie auszusprechen und die Hilfe Morip's von Sachsen verschaffte ihm in dem nun ausbrechenden Schmalfalbi= schen Kriege ben Sieg. Freilich gelang es ihm nicht, benselben in seinem Sinne auszubeuten, benn nach längeren Berhandlungen trat Morit für die Sache seiner Glaubensgenoffen ein und nöthigte den Raiser zum Augsburger Meligionsfrieden (1555 cf. S. 235), welcher die Parität beider Confessionen zum Reichsgeset erhob. 1) Aber auch der Curie gegenüber drang Karl nicht mit seinen Reformplänen burch, unter bem Druck ber politischen Verhältnisse hatte Paul III. endlich bas so lange geforberte Concil bestimmt zugesagt und 1545 nach Trient berufen, trat aber ben Absichten des Kaisers hartnäckig entgegen und verlegte es bald nach Bologna. Inzwischen hatte sich auch, nachdem Caraffa's Ginfluß über Contarini gesiegt, in der pabstlichen Politif ein Umschlag zur starren Restauration vollzogen, als bessen charafteristischstes Symptom die Stiftung des Jesuiten-Ordens zu betrachten ift. Juigo Lopola, in ben Traditionen spanisch fatholischen Ritterthums erwachsen, bei der Vertheidigung Pampelonas zum Krüppel geschossen, beschloß ein neues Ritterthum der Kirche zu begründen und zu ihrer Bertheidigung aus einem weltlichen ein geiftlicher Eriegshelb zu werden. Er war ein schwärmerischer, unwissender Mann, aber erfüllt von selbst-

<sup>1)</sup> In den Angen der Katholiken war dieser Compromiß das einzige Mittel, um den Fortschritten der neuen Lehre Einhalt zu thun. Erzherzog Karl schrieb an Philipp II., ohne diesen Frieden würde der Katholicismus in Deutschland vollständig untergegangen sein. (Gachard Corresp. de Philippe II. II p. 59.)

losem Glaubenseifer und verband mit bufterer Begeifterung unbeugsame Energie bes Willens und großes organisatorisches Ta-Ient. Er ging bavon aus, daß das Autoritätsprincip bes Katholicismus verloren fein mußte, wenn man feine Berechtigung beweisen wollte und sich mit den Regern in Disputationen einließ, der Pabst als Stellvertreter Christi kounte sich nur behaupten, wenn er unbedingten Gehorsam zu erzwingen vermochte, als Solbat bes geiftlichen Abfolutismus und seiner Unfehlbarkeit gründete er »Die Compagnie Jesu.«1) In dieser Hinsicht wich er von ben Grundfäßen der spanischen Reformation ab, die keineswegs ein engeres Berhältniß zum Pabstthum, sondern vielmehr eine große Selbständigkeit bes Episcopats erstrebte; Lopola dagegen sette alle nationalen Rücksichten bei Seite und weihte fich gang bem Dienste der Universalfirche und ihres Haupts. Diesem Princip gab er in ben Statuten Ausbruck, indem er gu ben berkömmlichen Ordensgelübben das Gebot hinzufügte, daß alle Mitglieder ber Gesellschaft in unbedingtem Gehorsam ihr Leben bem beständigen Dienste Chrifti und beffen Stellvertreter, bem romischen Oberpriester, zu weihen verpflichtet sind und allem sogleich und ohne Bögerung Folge zu leiften habe, was ber gegenwärtige Pabit in Sachen bes Beiles ber Seelen und ber Berbreitung bes Glaubens ihnen befehlen würde. Seine Absicht war also nicht einen neuen Mönchsorben zu gründen, sondern eine Institution zu schaffen, die in straffster Disciplin auf Commando ihres Hauptes alle Gegner des pabstlichen Absolutismus befämpfen und die streitende Kirche repräsentiren follte. Daher ber boppelt bezeichnende Rame ber Compagnie Jesu; compañia war schon damals der technische Ausdruck für eine spanische Heeresabtheilung, wie ein militärischer Körper follte diese geiftliche Leibgarde des Pabstthums operiren und zugleich die Sache ber gangen Rirche vertreten, die Streitmacht Jesu sein. 2) Diesem Zwecke entsprach nun die Organisation ber Gesellschaft in bewundernswürdiger Berechnung. Durch eine

<sup>1)</sup> Die neueste Schilderung der Organisation und Geschichte des Ordens giebt J. Huber, Der Jesuiten Orden, Berlin 73, ein im Ganzen unparteissch gehaltnes Buch, das indeß vielsach die Belege durch Onellen vermissen läßt. Diese sinden sich in den Instituta societatis Jesu. Prag 1757: 2 vol.

<sup>2)</sup> Der französische Clerus und die Sorbonne protestirten denn auch gegen die Prätension, daß ein Orden für sich die Vertretung der Kirche durch diesen Namen in Anspruch nehme.

langbauernde Erziehung, namentlich durch die geistlichen Exercitien, planmäßig geleitetete Meditationen und Selbstfasteiungen, welche Gefühl und Phantasie zur unbedingten Ergebung unter die Autorität der Kirche und bes Ordens führen follen, wird jedes Mitglied zu einem geschmeibigen Wertzeng seiner Obern gemacht, an ber Spige berfelben steht ber General mit fast unbeschränkter Bollmacht, ber Jesuit schwört » Gott und bem General, ber an beffen Stelle fteht.« Aber um zu hindern, baß derfelbe etwa feine Macht nicht im Interesse ber Gesellschaft branchen fonne, ist auch er unter Controle gestellt. Während er sonst alle Ernennungen nach seinem Ermessen vollzieht, über die offne oder geheime Aufnahme ober Ausstoßung von Mitgliedern entscheibet, ja sogar solche aufnehmen kann, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht, wenn es fehr vortheilhaft für die Gesellschaft ift, ift ihm ein vom Orden birect gewählter Aufsichtsrath in den vier Uffistenten, dem Admonitor und dem Beichtvater beigegeben, biese überwachen ihn und berufen die Generalcongregation bei seinem Tobe ober wenn seine Absetzung nothwendig werden follte, abbanken darf er nicht, ja Rom nicht ohne die Gesellschaft eines Mitgliedes des Aufsichtsraths verlassen. So erreicht die Organisation die höchste Schlagfertigkeit, indem sie jede Kraft, die ihr bienen fann, praftisch verwendet und boch wieder überwacht. Sowie nun der einzelne Jefuit Ginsicht, Gewiffen und Reigung gefangen geben, ja die Liebe zu den Blutsverwandten als fleisch= liche Reigung unterbrücken muß, um ausschließlich ben Interessen bes Ordens zu leben, so geht biefer felbst in den Interessen bes Pabstthums auf. Um dieser Solidarität willen glaubten auch die Pabste der Gesellschaft so große, der firchlichen Verfassung oft widersprechende Privilegien geben zu können. Paul III. verlieh ihnen das Recht ihre Statuten nach Zeit und Umständen zu ändern, ja neue zu machen, die er im Boraus für gültig erflärte und Bins V. gewährte ihnen alle Privilegien, die je einem andern Orden gegeben seien oder noch gegeben würden, während die ihrigen nie wieder zurückgenommen werden dürften. Beise wurde die Gesellschaft thatsächlich selbst der pabstlichen Controle entzogen und gewann die Möglichkeit sich von der Curie zu emancipiren, sobalb diese ihr entgegentrat ober ein Pabst ihr mißfällige Neuerungen einführte. Die Voraussetzung ihrer unbedingten Ergebenheit gegen den heiligen Stuhl war

also, daß dieser ihrer Leitung gehorchte, vergeblich suchten Paul IV. und Sixtus V. ihre Macht zu beschränken, als bieje ihnen unbequem ward, bie Alagen, welche die spanischen Jesuiten felbst gegen das herrische Regiment bes größten Politikers bes Orbens, des Generals Aquaviva in Rom erhoben, blieben ohne Erfolg. Als im 17. Jahrh. die Jesuiten angeklagt wurden, bei ihren chinesischen Missionen heibnische Gebräuche in ben Cultus ein= geführt zu haben und ber Pabst einen Cardinal zur Untersuchung nach China fandte, wurde berfelbe mit Sohn empfangen und auf ihren Betrieb von den Portugiesen ins Gefängniß geworfen. Ja als Innocenz XI., welcher einfah, welchen Schaben ber von den Jesuiten bis zum Extrem ausgebilbete Probabilismus, b. h. bas Syftem, welches bas mahrscheinlich Richtige zur Norm bes sittlichen Handelns macht, der fatholischen Sache that, die Wahl des Generals Gonzalez, der seine Ansicht theilte, burchgesett hatte, unterwarf ber Orden sich nicht, sondern wußte fein eignes Haupt burch die Controle des Aufsichtsraths und fortwährende Denunciationen matt zu legen. Der Orden war eben zu einem Staat in der Kirche geworben.

Es war klar, daß eine so constituirte Gesellschaft, wenn sie sich auch mit großer Hingebung allen übrigen geistlichen Aufsgaben unterzog, wie der Predigt, dem unentgeltlichen Unterricht, der Beichtpslege und Mission, vor allem ein Arjegswerkzeug gegen die Aeyerei werden mußte, welche die Curie mit allen Mitteln zu unterdrücken suchte.

Hierbei handelte es sich nun, da das so lange von den Fürsten geforderte Concil unvermeidlich geworden war, in erster Linie darum dasselbe so zu leiten, daß der pähstlichen Macht möglichst wenig Abbruch geschah. Die Aufgabe der Bersammslung war von unermeßlicher Schwierigkeit, alle früheren Concilien und Pähste hatten in ihren Lehrentscheidungen es nur mit einzelnen brennenden Fragen zu thun gehabt, hier sollte zum erstenmal das gesammte Dogma der Kirche, ihre Bersassung, Cultus, Disciplin sestgestellt werden, also ein neues Gebände aus den über mehr als ein Fahrtausend verstreuten Materialien errichtet werden, von denen man nichts verwersen durste, obwohl die Entscheidungen der Concilien und Pähste sich vielsach widersprachen. Nach langem Zögern hatte Paul III. die Bersammlung nach Trient berusen, welche 1545 am 13. December mit 25 Bischösen

für eröffnet erklärt ward, rasch unterlag die kleine Minorität, die unter Cardinal Bole's Führung wenigstens eine gewisse Berechtigung ber lutherischen Grundfäte in Bezug auf bie Recht= fertigung burch ben Glauben und die Autorität der Schrift gugeben wollte, im entschiedenen Gegensatz gegen ben Protestantis= mus wurden die katholischen Lehren der Gleichberechtigung der Tradition mit ber Schrift, ber alleinigen Auslegung burch bie Rirche, ber Autorität ber Bulgata im Gegenfat zu ben Grundfprachen, bes Berdienstes ber Werke, ber Sinbe, ber Rechtfertigung und der Sacramente festgestellt und damit die auf diese Lehren begründete Hierarchie anerkannt. Unr auf das beharrliche An= bringen des Raifers und ber spanischen Bischöfe fam es in Bezug auf einzelne Buntte ber Organisation berselben, die Residengpflicht der Bischöfe und die Beaufsichtigung ber Mönchsorden, die Bereinigung mehrer Pfründen in einer Hand, die pabstlichen Dispensationen, Rirchenzucht u. f. w. zu reformatorischen Beschlüssen. Bon da ab trachtete die Curie das Concil möglichst bald aufzulösen, Paul III. verlegte es zunächst 1547 nach Bologna, wo es in Folge des Protestes des Raisers zu nichts kam, noch weniger konnte, als Karl V. und der Pabst sich wieder genähert, bei der Wiedereröffnung der Versammlung in Trient 1551, wo Gesandte ber evangelischen Reichsstände erschienen waren, irgend eine Berständigung erzielt werden; bei ber Rachricht von dem Siege Morigens von Sachsen und des Raisers Flucht von Insbruck stob das Concil auseinander und als es schließlich 1562 wieder zusammentrat, war die Weltlage vollständig verändert. Der Augsburger Religionsfriede hatte den Protestanten eine selbständige Stellung gegeben, man war von vornherein auf die fatholisch gebliebene Welt beschränft. auch innerhalb dieser erhoben sich, nachbem einmal die Hauptpuntte des Dogmas festgestellt waren, weitgehende Forderungen, bie namentlich burch die Gesandten ber weltlichen Mächte vertreten waren, Frankreich verlangte Gewährung des Relches für bie Laien, Messe ohne Anbetung ber Hostie, Anwendung der Muttersprache für den Gottesbienft, Aufgabe des Bilberdienftes, ber Raiser außerdem die Priesterehe, die Franzosen machten den alten Sat ber Sorbonne geltend, daß bas Concil über bem Pabst stehe, die Spanier verwarfen diese Gage zwar, behaupteten aber die Unabhängigkeit der bischöflichen Ginsetzung vom Pabit.

Indeß man stimmte in Trient nicht wie zu Constanz nach Nationen, sondern nach Köpfen und die am zahlreichsten vertretenen italienischen Bischöfe waren keineswegs geneigt sich solchen Forderungen zu unterwerfen. Charafteristischer Beise war der erste Beschluß nach Wiederaufnahme des Concils (Sess. XVIII.) ber, welcher die Unterdrückung der verbotenen Bücher durch zehn Regeln organisirte. Darnach wurde die Berurtheilung aller bis 1515 von den Päbsten oder Concilien verdammten Bücher bestätigt, alle seitdem erschienenen fegerischen Schriften verboten, die Bibel in der Landessprache zu lesen nur denen erlaubt, welche eine besondere Erlaubniß des Bischofs oder Inquifitors erhielten, der Druck aller andern Bücher unterlag derselben Genehmigung, die Buchläden sollten zeitweilig visitirt und Berfäuser wie Räufer verbotner Schriften scharf bestraft werben, Niemand, ber ein Buch in eine Stadt gebracht, durfte daffelbe ohne geistliche Erlanbniß andern leihen, selbst die erlanbten Berke konnten verboten werden, falls die Censoren es ersprießlich Man fann schwerlich wirksamer alle Freiheit bes Denfens zu unterbrücken suchen, als es burch biese Borschriften geschah. Auf bas Berlangen ber Regierungen, baß ben Bischöfen die Einmischung in weltliche Angelegenheiten verboten werden solle, autwortete die Majorität mit der schroffen Behauptung der bisherigen kanonischen Bestimmungen, was Karl IX. zu ber Bemerfung veranlaßte: cela ferait rogner les ongles aux roys et croistre les leurs, chose que je ne suis pas pour endurer (11. Sept. 1563) nur nach lebhaftem Widerstande beschränkte man sich darauf, die Beobachtung des firchlichen Rechtes, wie es burch »bie heiligen Canones und Concilien« festgestellt, den Fürsten und Obrigkeiten zu empschlen (Sess. XXV. de ref. c. XX.) Sobann aber gelang es ber curialistischen Partei unter ber Guhrung des Jesuitengenerals Lainez die Opposition durch Separatverhandlungen mit dem Raiser und den beiden foniglichen Besandten zu theilen. Ferdinand I. hatte sich in einem Schreiben an ben Pabst auf das lebhafteste über das Berhalten der Legaten beklagt, welche sich allein das Vorschlagsrecht anmaßten und ihre Decrete fertig aus Rom befämen. Pins IV. sandte ben staats= fundigen Cardinal Morone nach Insbruck, dessen Geschicklichkeit es gelang den mißvergnügten Kaiser zu beschwichtigen und ihm zu zeigen, daß er nur zwischen einem Bruch mit Rom und einem

baldigen Ende des Concils zu wählen habe, in einigen Punkten gab Morone nach, machte wenigstens gute Versprechungen, in andern, wie in ber Frage über die principielle Stellung des Concils zum Pabst, fam man überein eine Entscheidung zu ver= meiden, die meisten seiner Reformforderungen aber mußte der Kaifer fallen lassen, wenn überhaupt ein Resultat erzielt werden sollte. Der Ausgang biefer Unterhandlung übte in Trient um so mehr Ginfluß als die Vertreter Frankreichs und Spaniens · sich über das Recht des Vortritts entzweit und nicht mehr zu= sammenhielten. Philipp II. im Kampfe mit den Kegern in seinem Lande fühlte, daß seine Machtstellung großentheils auf die geistlichen Interessen begründet war, der Cardinal von Lothringen ward in Rom gewonnen. Die Guisen gaben ber französischen Politik eine immer katholischere Richtung; so näherte man sich von allen Seiten. Den meisten Anstoß gab noch ber Streit über bas göttliche Recht ber Bischöfe; die Vertreter deffelben sagten, wenn man daffelbe verneine, fo könne anch die Bereinigung aller Bischöfe keine unbebingte Autorität haben, sie könne biefelbe nur aus ber Quelle haben, aus der ihre Mitglieder sie ableiteten. Mit überlegner Consequenz erwiederte Lainez, eben weil jeder einzelne Bischof fehlbar, seien es auch alle vereinigt, wären die Concilien unfehlbar, so hätte man ja niemals die allgemeine nennen können, in welden nur ein kleiner Theil des Episcopats vertreten war. Sie seien eben nur berathende Bersammlungen, deren Aussichten erft Giltigfeit durch die Zustimmung des Pabstes erhielten, wie schon die Formel approbante concilio zeige. Rach langen Debatten nahm man eine zweidentige Fassung an, welche die Frage der Hoheit des Babstes umging, aber auch die Meinung der Op= position nicht aussprach, so daß jeder Theil dabei das Seine benken konnte. In zwei Seffionen wurden bann bie noch übrigen Fragen erledigt, die wichtigen Dogmen von der Briefterweihe, bem Sacrament der Che, bem Ablaß, dem Fegefener, der Berehrung ber Beiligen, machten feine Schwierigkeiten, Die Reformen hinsichtlich ber Disciplin, ber Erziehung bes Clerus, die Beaufsichtigung der Pfarrer, die Mitwirkung der Alostergeist= lichen wurden im Sinne der Curie erledigt, und in der letten Sitzung 3. Dec. 63 erklärte man ausbrücklich, alle Beschlüsse seien in der Boraussetzung gefaßt, daß das Ansehen des heiligen

Stuhles babei unangetastet bleibe,1) am 4. December ward bas Concil geschlossen.

Das Ergebniß besselben erscheint höchst bebeutsam; war auch ein großes Gebiet ber fatholischen Kirche vorläufig gang verloren gegangen, so hatte dieselbe boch auf dem, welches sie behauptet, die Glaubenseinheit hergestellt, welcher die Bischöfe sich feierlich unterwarfen. Mochte auch Frankreich bie Beichlüffe des Concils nicht publiciren, weil baffelbe nur für das Dogma, nicht für die Kirchenverfassung competent sei und die Reformationsbecrete in Civilfragen eingriffen, mochte fogar Philipp II. den Vorbehalt seiner königlichen Rechte machen: das tridentinische Glaubensbekenntniß ift maßgebend für die katholische Kirche ge= blieben, seine Annahme gleichbedeutend mit der Zugehörigkeit zu berselben. Die Curie aber ging aus bem Concil nicht nur ungeschwächt, sondern mit erweiterten Machtbefugnissen hervor, nicht nur hatte die erwähnte Claufel alle Rechte des Pabstes vorbehalten, sondern ohne Widerspruch zu finden erklärte Bins IV. in seiner Bestätigungsbulle, baß ber apostolische Stuhl allein competent zur Auslegung der Concilsbeschlüsse sei und verbot ohne beffen Erlaubniß über dieselben »irgendwelche Commentarien, Gloffen, Anmerkungen oder fonft irgend eine Art ber Erklärung herauszugeben.«

Außerdem aber hatte man in Kom keineswegs baranf verzichtet, das Verlorene wiederzugewinnen, der Umfang des Abfalls in der Resormation hatte die Ausübung der Pflicht der weltzlichen Obrigkeit, die Keperei zu unterdrücken, in einer großen Anzahl von Ländern suspendirt, darum aber blied der Protestantismus für die Eurie doch nur eine massenhaft austretende Keperei?) und sie richtete ihr Bestreben darauf, die staatlichen Gewalten zur Erkenntniß und Ausübung ihrer Verpflichtungen gegen die Kirche zurückzusühren. Mit der Thronbesteigung Carassa's als Paul IV. kam diese Restaurationspolitik zur vollen Geltung, er ist der erste jener Päbste, welche zwar wie ihre Vorgänger energisch auf die Herstellung der Disciplin und Sittenstrenge in der Kirche

<sup>1)</sup> Omnia et singula, sub quibuscumque clausulis et verbis statuta sunt, ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas sedis apostolicae et sit et esse intelligatur. (cap. XXI.).

<sup>2)</sup> Ausdrücklich wurde in den Aulagen zu den Concilsbeschlüssen die Ber- bammung der Lehren Wicliff's, Hug's und Luther's erneut.

hinarbeiteten, aber auch alles in Bewegung setzten, um die Principien der Hierarchie zu erneuter Geltung zu bringen. galt es, die reformatorischen Bestrebungen in den fatholisch gebliebenen Ländern zu erdrücken. In Italien hatte die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben großen Anklang gefunden, Baldez lehrte sie in seinem Buche » Von der Wohlthat Christi«, welches eine ungeheure Verbreitung fand, der Capuzinergeneral Ochino bekannte sie, Flaminio erklärte die Pfalmen in protestantischem Geiste, Contarini und Pole begünstigten biese Richtung, die in den höheren wie mittleren Ständen große Berbreitung fand. Aber mit rücksichtsloser Strenge ging die Inquisition hier vor, dem schon unter Paul III. burch Caraffa revrganisirten Tribunal, welches das Recht erhielt überall Delegirte mit gleicher Machtvollkommenheit einzusetzen, sollte jedermann unterworfen sein, die evangelisch Gesinnten flohen oder fielen bem henter und Scheiterhaufen anheim; es folgten Benedig, Toscana, Reapel und Savoyen, wo die weltliche Macht die Inquisition zwar controlirte, aber nicht hinderte, Bius IV. erflärte dem Herzog Emanuel Philibert, der die Waldenser durch ein Colloquium in den Schooß der Lirche zurückführen wollte, durch Mäßigung werde bei Regern nichts ausgerichtet, vielmehr führe nach der Erfahrung nur Gerechtigkeit und schließlich Gewalt zum In furzer Zeit war die protestantische Bewegung in Biele. Italien unterdrückt, selbst die humanistischen Afademien wurden geschlossen. Das Borbild für Caraffa's Inquisitionstribunal war das spanische gewesen, das nunmehr unter Philipp II. wieder in volle Wirksamkeit trat. Das bisher in sich abgeschloßne Land war unter Karl V. zu sehr in Beziehung mit ben übrigen Staaten Europas gebracht, um nicht den Ginfluß der Reformation zu erfahren, Spanier studirten in Deutschland und Flandern, fie, wie die spanischen Truppen, die in protestantischen Gebieten gefämpft, brachten die lutherische Lehre in ihre Heimath, die Rachbarschaft Navarras und Languedocs führte zur Verbindung mit Heimlich wurden die evangelischen Lehren dem Calvinismus. gepredigt, protestantische Bücher verbreitet, eine spanische Bibel, in Deutschland gedruckt, eingeführt. Gine Bulle Paul's IV. veranlaßte ein Edict Philipp's, welches die Anhänger der neuen Lehre mit dem Feuertode bedrohte, und der Großinquisitor Fernando Baldez, Erzbischof von Sevilla, war ganz der Mann, dies

auszuführen, 1559 fand bas erste Auto ba Te in Vallabolid statt, dem unzählige folgten, der Pabst gewährte 40tägigen Ablaß für alle, welche benjelben beiwohnten. Auch hier war die Berjolgung so burchgreifend, daß in furzer Zeit jede protestantische Regung ausgerottet war, obwohl die Anhänger berfelben meist in hoher Stellung standen. Schwieriger schon war die Aufgabe in den Niederlanden, wo Karls V. Strafedifte nur unvollkommen ausgeführt wurden, weil die Bolksstimmung zu heftig der Juquisition widerstrebte, der Kaifer mußte im letten Jahre gestehen, daß sein Bestreben, die Reperei bort auszurotten, vergeblich ge-Aber Philipp, bessen spanische Ratur feine Rücksichten auf niederländische Traditionen fannte, ging anders vor; in dem Aufstande, den seine Magregeln hervorriefen, stand ber Abel an ber Spige, anfangs schloß sich ihm auch ber Clerus an, benn er wollte die Inquisition sowenig als die Laien, und die Ernen= nung von breizehn neuen Bischöfen brohte bie Ginfünfte ber bestehenden Sipe zu schmälern. Aber bie religibse Wendung, welche der niederländische Aufstand nahm, erschreckte die gesammte Briefterschaft, die im Protestantismus mit Recht eine viel größere Gefahr für sich sah als im Absolutismus, bald stellten sich auch bie unzufriedensten Beistlichen auf die Seite der Krone und ihrer Unterstützung war es wesentlich zuzuschreiben, daß Albas Schreckens= regiment die südlichen Niederlande wieder einheitlich katholisch unter die spanische Herrschaft bringen konnte.

Mehr Wiberstand fand die neue aggressive Politik Roms in Frankreich; dort schwankte die Wage lange zwischen alter und neuer Lehre. Ein Politiker wie Franz I. durchschaute die natürslichen Beziehungen des Protestantismus zur weltlichen Macht sehr wohl, an seinem Hose sprach man mit Achtung von Luther, er selbst stand durch seine Schwester Margarethe von Navarra mit Calvin in Verdindung und dankte ihm für die Dienste, die dieser ihm erwies, indem er die Opposition der deutschen Fürsten gegen den Kaiser bestärkte. Aber wenn er auch gern mit Philipp von Hessen in Verdindung trat, so wagte er, selbst ohne religiöses Interesse und in dem großen Kamps mit Karl begriffen, doch nicht, mit seinem Clerus und der Curie zu brechen, zumal das mit letzter 1516 abgeschlossen Concordat ihm große Rechte über den französischen Episcopat gab. Unter seinen Nachsolgern gewann das resormirte Vefenntniß trot aller Versolgung immer

größere Ausbehnung, in Navarra siegte es offiziell, 1562 mußte die Freiheit des protestantischen Cultus anerkannt werden, der venetianische Gesandte berichtete um biese Zeit bem Senat, baß ber Sieg der Hugenotten den Protestantismus überall siegreich machen werde. Universität und Geistlichkeit befämpften diese Bugestände nisse, aber die treibende Kraft ber Reaktion lag in dem Ginfluß Spaniens, ber Curie und ihres Werkzeugs, ber Jesuiten. Alba, ber ben Ginfluß Conbe's und Coligny's auf die Rieberlande fürchtete, schrieb Karl IX., er greife burch seine Zugeständnisse an die Hugenotten in die Rechte Gottes ein. »Il vant beaucoup mieux avoir un royaume ruiné, en le conservant pour Dieu et le roi, que de l'avoir tout entiers au profit du démon et des hérétiques, (Gachard Corresp. de Philippe II, I. p. 609). ses sectataires.« Bins V. bewilligte eine Beräußerung geistlicher Güter im Betrage von 11/2 Millionen Fre., falls der König den Ketzern offen den Krieg erkläre und fandte selbst Bülfstruppen, deren Befehlshaber den Auftrag hatte, keinem Gefangenen bas Leben zu schenken. Die Jesuiten, welche sich trot des Berdifts der Sorbonne gegen fie in Frankreich festzuseten wußten, thaten burch ihr Colleg in Clermont und durch ben Ginfluß Lainez auf Katharina von Medici alles, um den Religionsfrieg zu entflammen, sie waren bie Seele der Ligue, lange schwankte der Kampf und mehr als einmal schien es, als ob Colignys Gedanke, Frankreich an die Spipe ber antispanischen Mächte zu stellen und so die französischen und protestantischen Interessen zu vereinigen, burchbringen sollte, endlich aber siegte boch der Ginfluß der Guisen bei Katharina von Medici, die Bartholomäusnacht, welche Gregor XIII. mit Tedeum und Freudensalven feierte, war in den Augen dieser katholischen Fanatifer, die vor dem Bund mit Philipp II. nicht zurüchscheuten, nur ein Schritt zu dem Endziel, den Protestantismus in Frantreich wie in den Niederlanden zu unterdrücken und die Thronfolge eines Kepers, welchen ber Papst aller Ansprüche auf die französische Arone für verlustig erklärt hatte, zu verhindern. Freilich gelang biefer Plan, Frankreich zu einer Proving bes großen katholisch absolutistischen Systems zu machen, sowenig als der Colignys, der Fanatismus der Lique rief eine gallifanische Reaktion hervor; schon auf die Excommunication Beinrichs III. erklärte das Pariser Parlament, dieselbe habe keinen Ginfluß auf das bürgerliche Gebiet, die königliche Person sei

unverletlich, es ließ die Bullen Sixtus V. und Gregors XIV. gegen Heinrich IV. durch Henkershand verbrennen als »nichtig, mißbräuchlich, voll Aergerniß und Betrug, aufrührerisch und gegen die heiligen Decretale, Concilien, Rechte und Freiheiten ber gallikanischen Kirche ertheilt.« Dieser Umschwung kam mit Bein= richs IV. Thronbesteigung zur Vollendung; aus politischen Grünben zum Katholicismus übergetreten, behandelte er alle firchlichen Fragen nur nach seinem und Frankreichs Interesse, er war vielleicht ber erste Staatsmann, ber ben Gebanken ber Bleich= berechtigung. aller Confessionen, sofern sie sich dem Staat unter= ordneten, ins Ange faßte, um auf biese Beise Frieden zu stiften und so durch das wieder geeinigte Frankreich die spanische Macht als Vorkämpferin bes aggreffiven Katholicismus zu bemüthigen. Bon diesem Standpunkt aus wird man seine Concessionen an feine frühern Glaubensgenoffen wesentlich beurtheilen müffen und fie nicht aus tiefer Sympathie mit biefen herleiten burfen, er behandelte dieselben vielmehr perfönlich oft sehr wenig freundlich, wie er benn seinen alten Freund Du Plessis Mornay in einem abgefarteten Religionsgespräch als besiegt erscheinen ließ und dies als Triumph der katholischen Religion feierte, an der ihm ebensowenig lag als an der protestantischen. Aber eben beshalb ließ er sich auch ben Born bes Pabstes über bas Edift von Mantes wenig anfechten, bas berfelbe bem französischen Gesandten bezeichnete als bas Ȏdit le plus mandit, qui se pouvait imaginer, par lequel était permise liberté de conscience à tout chacun, qui était la pire chose du monde.« (Ossat Dép. 28. Mars 1599.) Er gab das Edift (1598), welches nicht sowohl ein religiöses war, sondern vielmehr ein Bertrag zwischen zwei politischen Parteien (wie ichon die Belaffung ber festen Plate, welche die Sugenotten innehatten, auf weitere 8 Jahre zeigt), um ben Reformirten Gleichstellung mit den Katholiken zu sichern, indem dasselbe ihnen, obwohl es noch von der religion prétendue réformée sprach, nicht nnr Cultusfreiheit, sondern auch Antheil an Würden und Aemtern gewährte, namentlich Sit in ben neu errichteten gemischten Kammern der Parlamente, welche bisher die Hugenotten unerbittlich verfolgt; diese konnten jest ihre firchlichen Ginrichtungen befestigen, obwohl ihre Zahl in den Religionsfriegen sehr zusammengeschmolzen war. Nicht minder fest blieb Beinrich Clemens VIII. in feinen eignen Angelegenheiten gegen die feindliche

Stellung, die der Pabst annahm, er hatte ein starkes Wegengewicht in der immer entschiedener gallikanisch werdenden Haltung seiner Bischöfe, von den 118 traten allmälig 100 zu ihm über, sie absolvirten ihn von der Excommunication des Pabstes, er übte sein Ernennungsrecht und das Parlament verbot sich wegen ber Bestätigung nach Rom zu wenden, der Erzbischof von Bourges machte fogar den Borschlag, die frangofische Lirche unter einem Patriarchen zu constituiren, die Jesuiten, welche gegen den König auch nach seinem Uebertritt predigten, mußten Frankreich verlaffen. 1) So fah sich ber Babst, ben nebenbei der spanische Ginfluß drückte, genöthigt zu capituliren und auf Verhandlungen über die Wiederaufnahme des Königs in den Schooß der Kirche einzugehen. Derselbe ließ dabei sofort er= flären, daß von einer Anerkennung des papstlichen Supremats. in weltlichen Dingen und einer perfönlichen Rehabilitation nicht die Rede sein könne, er wollte nur eine Absolution annehmen »zur völligen Beruhigung seiner Seele und zur allgemeinen Befriedigung seiner Unterthanen, und ber Pabst mußte sich bazu verstehen, die von den Bischöfen ertheilte Absolution nur als nicht gang correct (minus recte et rite facta) zu bezeichnen. Ebenso gab Heinrich hinsichtlich ber Publikation der Tridentiner Beschlüsse nur das verclaufulirte Versprechen »mit Vorbehalt der Dinge, die sich nicht einführen lassen, ohne die Ruhe des Königreichs zu ftoren« und fand, gegenüber bem Drängen feines eignen Clerus die Beröffentlichung zu gestatten, immer neue Ausflüchte, sowie er ihnen auch ben für ihre Ergebenheit geforderten Preis, der Herstellung der Bischofswahlen durch die Capitel, abschlug. Indem so der Druck der Umstände die Curie zwang, ihn gewähren zu lassen, obwohl Bius V. grade diese Richtung (die Sefte der Politifer, wie er sie nannte) als die schlimmste Keperei bezeichnete, weil sie am meisten der Antorität der Kirche Abbruch thue, ward die Regierung Heinrichs IV. die Blüthezeit bes Gallifanismus, deffen Grunde Bithon in feinem dem Ronig gewidmeten libertés de l'église Gallicane barlegte. 1) Noch weiter ging

<sup>1)</sup> Ueber dieselben gab schon 1554 die Sorbonne das Urthell ab »Haec societas videtur in negotio fidei periculosa, pacis ecclesiae perturbativa, monasticae religionis evasiva et magis in destructionem quam in aedificationem."

<sup>1) 1)</sup> Les papes ne peuvent rien commander ni ordonner soit en gé-

Edmund Richer (de ecclesiastica et politica potestate Paris 1612), welcher nicht nur die Unsehlbarkeit dem Pabste absprach und allein ber Kirche zuerkannte, sondern auch behauptete, Dieselbe, beren wahre Verfassung die aristofratische sei, fonne ohne Babst Sie habe aus göttlichem Auftrag weber ein weltliches Gebiet noch weltliche Rechte, Diese famen vielmehr nur ben Fürsten zu, welche allein sowohl bas Schutrecht bes göttlichen Gesetzes als die Entscheidung über die appels comme d'abus hätten. Unstreitig ging Richer hier zu weit, grabeso wie bem Migbrauch ber geistlichen Gewalt ber ber weltlichen folgte, bie Parlamente beschränkten sich nicht barauf, gegen die eigenmächtige Ausbehnung ber firchlichen Berichtsbarkeit Schut zu gewähren, jondern nahmen jede Appellation von Geistlichen wie Laien in firchlichen Dingen an, stellten alle Excommunicationen unter ben Begriff ber öffentlichen Injurien, griffen in rein innere Fragen ein und erzwangen die Vollstreckung ihrer Urtheile durch hohe Geldstrafen und Temporaliensperre. Aber es machte sich hierin wie in Richers Schriften eben nur bie Reaction gegen bie jesuitische Schule geltend, welche barauf ausging, die staatliche Gewalt möglichst tief unter die pabstliche herabzudrücken und zu bem Ende nicht nur die Oberherrlichkeit der lettern behauptete, sondern offen die Volkssouveränetät vertheidigte. Schon auf dem Tribentinum hatte Laines behauptet, die Gesammtheit ertheile ben Obrigfeiten die Gewalt, ohne sich derselben damit zu ent= Bellarmin erklärte, die Regierung sei allerdings von Gott, weil sie aus ber Natur bes Menschen folge, ber von Gott gemacht, ba aber keinem besonderen Menschen die Gewalt gegeben, so gehöre sie ber Menge (totius est multitudinis). Noch weiter ging Mariana, der als Freund des Erziehers Philipps III. die Schrift de rege et regis institutione verfaßte (1598), auch er geht von der Uebertragung der Regierungsgewalt durch das

néral ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles ès pays et terres du roi très-chrét. et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roi, encore qu'ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard.

<sup>2)</sup> Qu'encore que le pape soit reconnu pour suzerain ès choses spirituelles, toutefois en France la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais est retenue et borné par les canons et règles des anciens conciles de l'église.

Volk aus, aber hält aus Rüglichkeitsgründen die Erbmonarchie für die beste Staatsform und entwirft ein glänzendes Bild eines guten Königs, der wie ein Bater herrscht. Diesem gegenüber stellt er den Tyrannen, der sein Bolf bedrückt. Das Entscheis bende aber ist die Stellung beiber zur Religion. »Der gute König schützt die Religion. Es giebt nur eine Religion, Die driftkatholische. Er bulbet nicht, daß in seinem Lande noch eine andre genbt wird, er erdrückt jebe Abweichung und gewährt nicht Religionsfreiheit, benn sie ift ein Berberb für bie Geelen.« Da= gegen »der Fürst, welcher die freie Ausübung der katholischen Reli= gion ober vielmehr der die Alleinherrschaft der römisch=katholischen Rirche hindert, welcher ben Unterthanen Religionsfreiheit gewährt, ist ein Tyrann.« Ginen solchen aber zu tödten erklärt Mariana für erlanbt, sucht dies aus dem alten Testament wie aus dem flassischen Alterthum zu belegen und hält den Mord Beinrichs III. durch ben Dominicaner Clément für eine heilsame Lehre, daß gottlose Versuche, wie die des Königs, der einen Reger, welchem bie Rachfolge vom Pabste entzogen war, die Krone von Frantreich zuwenden wollte, nicht ungestraft bleiben. Dies Buch erschien mit Approbation des Jesuitengenerals Aquaviva und ist nicht auf ben Inder ber Curie gekommen, während Bellarmins Schrift de potestate summi pontificis in temporalibus dies wider= fuhr, weil er behauptete, der Pabst habe nur mittelbar, nicht birect Gewalt über bie Fürsten und dürfe sie nicht der Regel nach, sondern nur in außerordentlichen Fällen absetzen.1) Beide Werke wurden auf Befehl bes Pariser Parlaments als auf ben Umsturz der königlichen Gewalt und ihrer göttlichen Einsetzung gerichtet burch henkershand verbrannt und Druck wie Berkauf als Majestätsverbrechen erklärt. Daß aber Marianas Lehren nicht ohne Ginfluß blieben, zeigte die Ermordung Beinrichs IV. Ravaillac hatte zwar bas Buch nicht gelesen, aber bie Gebanken besselben waren bekannt und wurden offen von der Jesuitenpartei gebilligt.

Das Hauptziel der katholischen Reaktion blieb die Bekämpfung des Protestantismus in dem Lande, von dem er ausgegangen

<sup>1)</sup> Non potest papa ut papa ordinarie temporales principes deponere comodo, quo deponit episcopos, tamen potest mutare regna et uni auferre atque alteri conferre tanquam summus princeps spiritualis, si id necessarium ad salutem animarum.

war, noch bis Ende bes Tribentiner Conciliums war er in Deutschland trot ber Spaltungen im Vorschreiten, Pfalz und Baben gesellten sich in ben fünfziger Jahren zu ben evangelischen Fürsten, die bairischen und österreichischen, clevischen Stände nöthigten ihren noch an ber alten Kirche festhaltenben Landes= herren wenigstens erhebliche Bugeständnisse ab, felbst die geiftlichen Fürstenthümer waren ihrer Bevölkerung nach wesentlich protestantisch, ihre Häupter blieben vorerst katholisch, weil ber geistliche Borbehalt bes Religionsfriedens von 1555 fie für ben Fall bes Uebertritts zur augsburgischen Confession ihrer Stellung für verluftig erflärte, aber fie mußten bulben, daß ihre Beamten und Geiftlichen zur Reformation übergingen, im gang protestan= tischen Norden ward sogar jener Vorbehalt nicht geachtet, bie Erzstifter Magbeburg, Bremen, Halberstadt, die Bisthumer Lübed, Berben, Minden geriethen in protestantische Banbe, alle Universitäten waren protestantisch, man konnte bie Alöster nicht mehr in Stand halten. Go war bie Lage ber Dinge, als bie Jesuiten sich im Anfange ber sechziger Jahre baran machten, bas verlorene Gebiet wieder zu erobern und flug wußten sie ihre Hebel an ben richtigen Punkten anzusetzen. Der Augsburger Religionsfriebe hatte bas Schicksal bes firchlichen Buftandes jedes Territoriums in die Entscheidung ber Landesobrigfeit gelegt, bies war zunächst bem Protestantismus zu Gute gefommen, aber noch waren ber Kaifer, der Berzog von Baiern und die Mehrzahl ber geiftlichen Fürsten fatholisch, in biesen Gebieten mußte baher zunächst ber wahre Glaube wieder hergestellt werden. Obwohl Berzog Wilhelm IV. schon 1522 ein scharfes Mandat erließ, nach welchem fein Unterthan es fich beifommen laffen follte, von der alten Lehre abzuweichen, war der Protestantismus boch eingebrungen und hatte ben Abel und bie Städte balb gewonnen, beibe er= zwangen vereint firchliche Concessionen für die Bewilligung von Bius IV. fam nun bem steten Gelbbebürfniß ber Landesherren entgegen, indem er ihnen bereitwillig einen bedeutenben Theil ber firchlichen Ginfunfte überließ, und bie Entscheibung in Competenzstreitigkeiten mit ben bischöflichen Berichten gewährte. Go im besten Einvernehmen mit Rom und bem eignen Clerus und badurch unabhängig von ben Ständen gemacht. konnten bie bairischen Fürsten ihre ganze Kraft barauf wenden, ihre Landeshoheit zu stärken und ben Protestantismus zu unter-

Kraft bes Reformationsrechtes schloß Herzog Albrecht drücken. ben protestantischen Abel von ben Landtagen aus, zwang bie Widerstrebenden zur Auswanderung, im ganzen Herzogthum burfte kein Protestant sich niederlassen, kein lutherischer ober reformirter Gottesbienst gehalten werben, die Jesuiten wurden nach Ingolftadt berufen, sie gründeten ein neues Colleg in München, binnen weniger Jahre war der Protestantismus in gang Baiern unterdrückt und ebenfo benutte ber Bergog feine Bormundschaft über ben Markgrafen von Baben, dies Land wieber gang fatholisch zu machen. Durch ben Ginfluß bes Jesuiten Canifins wurden die geiftlichen Gebiete von Gichftabt, Trier, Mainz, Julda, Hildesheim gründlich vom Protestantismus gereinigt, Aurfürst Truchses von Coln, ber zu bemselben übergetreten war, fonnte sich gegen die Spanier nicht halten, Burgburg und Bamberg folgten, alle Beiftlichen mußten bas tribentinische Glaubensbefenntniß unterzeichnen, überall gründeten die Jefuiten Schulen und Collegien. In Desterreich hatten fie unter Ferdinand 1. Juß gefaßt, aber machten unter Maximilian II. feine Fortschritte, vielmehr trat unter biesem Raiser noch einmal die Möglichkeit einer gang andern Wendung ber Dinge ein, es ist kein Zweifel, daß er vor seiner Thronbesteigung die Absicht hatte, zum Protestantismus überzutreten. Freilich überzengte er sich bald, daß ihn dies mit allen fatholischen Mächten entzweien würde, auch dynastische Rücksichten hielten ihn gurud, ba er für einen seiner Sohne auf Philipps II. Thronfolge rechnete, aber er blieb boch ber Reformation geneigt und gab ihr freien Spielraum in seinen Erblanden. Fast gang Desterreich war bamals protestantisch, in erster Linie ber Abel, die Städte und bie Uni= versitäten, im Doctoreide war in ber Berpflichtung sich zur römischfatholischen Lirche zu befennen, bas »römisch« gestrichen, bie Stände setten die Erlaubniß des Privatgottesdienstes nach ber Augsburgischen Confession durch und begannen, eine lutherische Kirche zu organisiren. Aber schon unter Maximilian machte sich eine starte Reaftion hiegegen geltend, an ber bie Schrofiheit ber Lutheraner vielfach Schuld trug, und als Rudolf II., ber an Philipps II. Hofe erzogen war, zur Regierung fam, erfolgte ein vollständiger Umschlag. Der Protestantismus, so verbreitet er in Desterreich war, hatte bort noch nicht feste Wurzel gefaßt, er war mehr politisches als religiöses Princip und wie in Baiern

2

von der Opposition der Stände getragen; sobald biese gebrochen ward, war ihm die Wurzel abgeschnitten. Hiefür scheute Rudolf feine Mittel, seine Verfolgung war eben nicht eine fleinliche, welche den Widerstand reigt, sondern eine so furchtbare, baß nur auserwählt starke Geister ihr widerstehen konnten. So schen wir ben Protestantismus in Deutschland zu Ende bes 16. Jahrhunderts im Zuriidweichen, viel that der Gifer ber Jesuiten in Predigt und Lehre, bei weitem nicht die Gewalt; Hinrichtungen der Reger, Confiscation ihrer Guter, Zerstörung ihrer Kirchen waren an der Tagesordnung, die Landesverweisung galt als Gnade, kein deutsches Gebiet ist in dieser Zeit ohne Blut wieder Freilich bewegten sich jene katholischen fatholisch geworden. Fürsten auf bem Gebiete bes unglücklichen Religionsfriedens von 1555, der damals den Protestanten als eine große Errungenschaft erschienen war, während jest jenes cuius regio eius religio gegen fie gewendet ward, benn unter bem Ginfluß der Jesuiten ward nicht nur in ben Territorien ber katholisch gebliebenen Fürsten ber Protestantismus unterbrückt, sondern auch in denen berjenigen Landesherren, welche bem Katholicismus wiedergewonnen wurben. Sie acceptirten für alle katholische Obrigkeit bas Reformationsrecht als die einfache Fortbauer ihrer firchlichen Berpflich= tung, mahrend fie seine Berechtigung für evangelische Fürsten leugneten, ba bies eine Berletzung ber göttlichen Ordnung sei. Aber hätte damals die Reformation noch in ihrer ursprünglichen Lebensfraft gestanden, so hätten die Stände Augsburgischer Confession nimmermehr jene Unterbrückung ihrer Glaubensgenossen mit Fener und Schwert geduldet, denn in ihnen waren fie felbst bedroht, icon leugneten die Jesuiten die Bültigfeit des Religions= friedens, weil er ohne Zustimmung des Pabstes geschloffen, jeden= falls könne er nur als ein Interim bis zum Ausgang bes Conciliums gemeint gewesen sein, und 1584 fandte Gregor XIII. die Bulle In Coena Domini an die beutschen Bischöfe, welche nach langer Aufzählung aller Repercien auch alle Beschützer derselben verdammte und den Bischöfen befahl auf die Vollziehung dieses Befehls zu halten. Doch das unglückliche Princip des Staats= firchenthums hatte lähmend auf den dentschen Protestantismus gewirft, vergeblich fuchen wir in ihm in biefer Zeit den männ= lichen, sieghaft zuversichtlichen Ton, mit dem Lnther sein Werk begann, ohne organisches Zusammenwirken mit der Gemeinde,

wie sie bie frangösische Presbyterialordnung geschaffen, wurde die lutherische Kirche mehr und mehr zu einer Theologenkirche, welche ihre ganze Aufgabe in bogmatischer Ausarbeitung ber Die Folge war eine boppelte, einmal daß bas Lehre fah. Kirchenregiment nunmehr ben Landesherrn aus göttlichem Recht zugeschrieben ward; nachbem die Gewalt ber Bischöfe über die Evangelischen burch ben Religionsfrieden suspendirt war, wurde angenommen, daß dieselbe an den Landesherrn als ihren ursprünglichen legitimen Inhaber zurückgefallen sei, so daß bas Rirchenregiment nicht sowohl in Beziehung auf seinen Inhalt eine Beränderung erfahren, als vielmehr nur seine Trager gewechselt habe, der Landesherr überkommt neben seinem obrigkeitlichen Amt auch bas ber oberften Leitung ber Kirche (Summ-Da er aber boch ein Laie bleibt, so muß er in eviscovat). Glaubensfragen bie geiftliche Gewalt bes Lehrstandes anerkennen, welcher auch barüber wacht, daß die landesherrliche Episcopalgewalt nach richtigen Grundsäten verwaltet wird, bas Organ hiefür sind Synoben bes Lehrstandes, in benen sich bas Selbst= bewußtsein der Kirche darstellt, und die mit bem Landesherrn die Gesetgebung ber Rirche üben, während die Verwaltung burch bie aus Theologen und Juristen gebildeten Consistorien mahrgenommen wird. hierin lag ein zweifacher Abfall von ber reformatorischen Lehre, indem einmal ein ausschließlich göttlicher Beruf ber weltlichen Obrigfeit zum Kirchenregiment behauptet ward, und zwar von reformirten Fürsten wie Churfürst Friedrich III. von der Pfalz, fogut wie von lutherischen, mahrend Luther principiell nur eine Delegation der Gemeinde annahm, welche um ber Ordnung willen » einen aus bem Haufen « beauftragte und andrerseits, indem eine bischöfliche Herrschaft in gang katholischem Sinne aufgestellt warb, in welcher bie Bemeinbe wieber gur bienenden und gehorchenden Kirche gemacht wurde. Folge dieses Episcopalsystems, welches bas ganze 17. Jahrhundert beherrschte, war, daß der lutherische Lehrstand nicht nur bas Dogma auf bas schärffte ausarbeitete, sondern auch mit dem entsprechender Schroffheit gegen bie schweizerische Reformation sich abschloß. Ich habe bie Berschiedenheit Luthers von Zwingli betont, das Bekenntniß bes Lettern in Bezug auf bas Abendmahl führte bazu, daß Männer wie Capito und Bucer fich mit Luther, Melanchthon, Justus Jonas 1536 zu ber Wittenberger Concordie

einigten. Inzwischen trat nun Calvin auf, ber sich von Zwingli ausbrücklich unterschied und sich zur Augsburgischen Confession bekannte, zwischen ihm und Luther ist es nie zu unfreundlicher Berührung gekommen, seine Schrift über das Abendmahl (1540) übte vielmehr auf diesen ebenso große Anziehung als er sich von ber Zwinglischen Auffaffung abgestoßen fühlte, ber Prädestination war er ursprünglich geneigt, während Melanchthon trot seiner persönlichen Freundschaft für Calvin sich entschieden ablehnend zu biefer Lehre verhielt. Wenn diefelbe nun auch fväter von beutsch-reformirten Fürsten nicht ober boch nicht in voller Schärfe angenommen ward, so bilbete sie bamals recht eigentlich ben Kern des Calvinismus und erhielt bei beffen Ausbreitung eine Bebeutung, welche es für die Lutheraner nothwendig machte sich von ihr ausbrücklich loszusagen. Auch eine Anzahl andrer Lehr= streitigkeiten gab es, welche eine Entscheidung ber Kirche als wünschenswerth erscheinen ließ und diese ist wesentlich in Luthers Beist durch die Concordienformel erfolgt, welche in Folge der Bemühungen ber Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen 1577 zu Stande kam. Man wird anerkennen muffen, daß in berselben die Widerlegung der Prädestinationslehre, welche alle menschliche Freiheit und Verantwortlichkeit aufhebt und folge= richtig Gott jum Urheber ber Gunde macht, schriftgemäß burchgeführt ift und das Migverständniß ber betreffenben Stellen bei Calvin überzeugend barthut. Es ist auch zuzugeben, daß bei der Feststellung des Dogmas die calvinische Abendmahlslehre abgelehnt werden mußte, aber die Art wie dies geschah, war nicht blos hart im Ausdruck, sondern materiell ungerecht und unrichtig, indem man die Calvinisten als die schlimmsten Sacramentirer bezeichnete, weil sie schlau (versuti et callidi) unter theilweiser Annahme lutherischer Worte denselben Frrthum wie bie Zwinglianer verbergen wollten (Hase libri Symb. p. 598). Außerdem aber ist nicht nur die Bolemik zu tabeln, welche ge= fliffentlich stets die schärfsten Ausbrücke wählt und damit oft bas Biel verfehlt, sondern ber gange Plan, welcher nicht wie die urfprünglichen Bekenntnisse die Grundzüge ber evangelischen Bahr= heit feststellt ober sie nur in den bestrittenen Bunkten präcisirt, sondern ein ausgearbeitetes theologisches Snitem entwickelt, welches jedes Abweichen in einzelnen Streitfragen von untergeordneter Bedeutung ebenso entschieden verdammt wie die

---

Leugnung der Grundwahrheiten. Zwar erklärt die Concordien= formel im Eingang, daß sie allein die heilige Schrift als Rorm ansehe und allen übrigen Bekenntnissen nur eine Autorität zuer= kenne als Zeugnissen bessen, was nach ber Zeit ber Apostel übereinstimmend mit ber Schrift gelehrt sei und wie dieselben in streitigen Artikeln in der Kirche von den damals lebenden Lehreru Während aber die Absicht der Berfasser bem= verstanden seien. nach nur war, durch Consensus eine Entscheidung verschiedner Lehrstreitigkeiten zu geben, wurde die Concordienformel von ben Landesherren und balb auch von den Theologen als ebenso binbende Rorm behandelt wie die Augustana, alle Geistlichen, wohl auch Beamte, mußten sich durch Unterschrift zu ihr verpflichten, sie ward fortan bas Palladium lutherischer Orthodogie, ist aber nicht nur in den meisten außerdentschen lutherischen Rirchen, fonbern auch von vielen beutschen, wie z. B. Pommern, Anhalt, Bessen, Holstein, Braunschweig u. f. w. nicht eingeführt und fann deshalb nie eine ähnliche Geltung beauspruchen wie Die ursprünglichen Befenntnisse.

Bei einem berartig exclusiven Standpunkte kam die luthezrische Orthodoxie bald dazu, die Calvinisten noch eifriger zu verdammen als die Katholiken, ja ihnen den Namen der Christen zu verweigern, und alle, die nur der Hinneigung zu ihnen versdächtig waren, zu verfolgen, verwandte sich doch der katholische Kaiser Maximilian II. vergeblich bei dem Kurfürsten von Sachsen für den im Kerker schmachtenden Peucer und heißt es in einem Liede »wider die calvinistische Kotte« von 1592: Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steu'r der Calvinisten Mord!

Diesem Geist enger Intoleranz entsprach es benn auch, wenn die lutherischen Fürsten thatenlos und gleichgültig dem Kampf zusahen, welchen die Reformirten damals um Sein oder Nichtssein des Protestantismus führten, ja sogar den Katholiken halsen, lutherische Fürsten kämpsten in den Heeren der Ligue, Herzog Ivhann Wilhelm von Sachsen führte Karl IX. 1586 Truppen zu, Erich von Braunschweig dem Herzog Alba gegen die hollänsdischen Sacramentirer. Konnte man sich wundern, daß die Jestuiten, welche diese selbstmörderische Politik mit scharsem Auge versolgten, dieselbe ausbenteten? daß ihrer Kührigkeit und Gewandtsheit an den Hösen, ihrer schneidig populären Beredsamkeit, gestützt auf die historische Macht der Hierarchie, die lutherische

Fürsten- und Theologenkirche nicht gewachsen war? Schritt für Schritt draugen sie vor, bis sie den Protestantismus so weit geschwächt glaubten, daß der Entscheidungskampf gegen denselben aufgenommen werden könne.

Unter solchen Verhältnissen mußte es von höchster Bedeutung werden, daß die Reformation eben in der Zeit solchen Rückgangs in drei Staaten siegte, welche fortan zu ihren Hauptbollwerken wurden.

Ich habe früher erwähnt, wie in England sich ein Streben nach nationaler Unabhängigkeit von Rom geltend gemacht hatte und auch im Clerus Unterstützung fand; so ging auch bie Reformation bort ursprünglich nicht sowohl vom Kampf gegen ben römischen Beistesbruck als aus ber Abneigung gegen bie behaupteten Herrschaftsrechte bes Pabstes aus. Gie war beshalb anfangs äußerlicher, aber auch praftischer als auf dem Festlande und vertiefte sich geistig erst als die katholische Reaction bas Gewonnene in Frage stellte. Wie Heinrichs VIII. Streit mit Luther zeigte, war bei dem König keineswegs eine Reigung zu ben Grundfägen ber beutschen Resormation vorhanden, aber bessen Angriffe auf das Pabsithum fanden jenseit des Canals boch im Bolfe günstigen Boben. Das Parlament begann mit Alagen über die Mißbräuche der geistlichen Gesetzgebung und ersuchte 1529 den König als das einzige Haupt (sovereign Lord and protector) seiner geistlichen und weltlichen Unterthanen, bieselben durch gute Gesetze mit einander zu versöhnen. Der König, burch seine Chescheibungsfrage und ben Sturg Wolsens mit ber Curie gespannt, ging hierauf ein, bie Strömung war fo ftart, daß die Bischöfe selbst auf viele ihrer Rechte verzichteten. englische Reformation war baber nur eine Unabhängigkeitserklärung von Rom, jeder Zusammenhang mit Lutheranern und Reformirten ward abgewiesen, ja die Gesetze gegen die Reger wurden erneut, man wollte eine katholisch-anglikanische Rirche einrichten, was die pabstliche Gewalt verlor, gewann die königliche, welcher nächst Gott Gehorsam zu leisten sei, ber König ward Nachfolger des Pabstes für England, absorbirt also den betreffenden Theil ber geistlichen Gewalt in seiner Prärogative und nannte sich »Dberstes Hanpt auf Erden ber Kirche von England, unmittelbar unter Gott.« Er feste bemgemäß einen Generalvicar ein, verbot die Appellation nach Rom, die Annaten und nahm bas

Ernennungsrecht ber Bischöfe in Auspruch, die er ebenso wie ben niedern Clerus und die Lords burch reichliche Dotationen aus bem eingezognen Alostergut in bas Interesse ber Reuerung zu Dieser Bruch mit Rom führte bald zu einer Ungiehen wußte. näherung an die schmalkalbischen Fürsten, welche wiederum eine Rückwirkung auf England äußerte, indem die Bibel in die Lanbessprache übersetzt ward und reformatorisch gefinnte Bischöfe gegen Bilberdienft, Ablaß, Fegeseuer und schriftwidrige Lehren predigten, freilich machte sich eine Reaktion bagegen in ber Sechs-Artifel-Bill geltend, welche die hauptfächlichsten fatholischen Dogmen aufs Neue bei schwerer Strafe verbindlich erklärte. Das Parlament wie ber König faßten die Reformation in diesem Stadium nur von ihrer politischen Seite, fie verwarfen ein Concil, weil der römische Bischof nicht bas Recht habe, ein solches zu berufen, und bestraften bie, welche seine Autorität anerkannten, aber ebenso die, welche das katholische Dogma augriffen. Gin solches Syftem war eine Balbheit nach beiben Seiten, die auf die Länge nicht durchführbar war. Nach Heinrichs Tobe unter Eduard VI. und beffen Vormund bem Bergog von Sommerfet begann bie wirklich firchliche Reform in Dogma, Cultus und Aufhebung des Cölibats, wie sie sich national und religiös im Common Prayer-Book und ben 42 Artifeln Cranmers verförperte, nieberlänbische und deutsche Flüchtlinge wurden mit offnen Armen aufgenommen, für bie lettern führte Lasty eine presbyteriale Berfaffung ein, Bucer, in Cambridge angestellt, entwarf eine Synobalverfassung für das Königreich, das Parlament, welches in der Opposition gegen Rom emporgekommen und die Prätension von Innocenz III., England als Leben des heiligen Stuhls zu vergeben, mit ber Magna Charta beantwortet hatte, gewann bie Bebeutung, die es in ben Rosenfriegen großentheils eingebüßt, wieder, als die Krone seine Unterstützung im Kampf mit Rom brauchte. Nachdem die Reformation soweit Wurzel gefaßt, kounte die furze fatholische Schreckensherrschaft Marias sie nicht wieder erschüttern, allerdings ward mit großer Mühe die Rückfehr Eng= lands unter die Obedienz bes Pabstes im Parlament burchgesett, aber ber pabstliche Legat Cardinal Pole mußte versprechen, baß die Besiger ber burch Beinrich VIII. eingezognen Kirchengüter in feiner Beise in ihrem Besit gestört werden follten, noch meniger war an eine Anerkennung des pabstlichen Decrets zu

benten, welche die Ehe Anna Bolenus für ungültig erklärte unb bemaufolge das Thronsolgerecht ihrer Tochter Elisabeth beseitigt hätte, auf ihren Lieblingswunsch, ihren Gemahl Philipp zum König zu machen, mußte Maria verzichten, die Wiederherstellung ber Gesetze gegen bie Reger und bie ihr folgenden hinrichtungen weckten ben Beift energischer protestantischer Opposition im Bolte, welches sich vom offnen Aufstand nur zurüchielt, weil die Rrantlichkeit ber Königin bas balbige Ende ihrer Regierung voraus= sehen ließ. Aber es war bem englischen Bolfe zum Bewußtsein gekommen, baß im Katholicismus Berfassung und Dogma ber Kirche untrennbar verbunden sind, der Plan Heinrichs VIII., das Königthum vom Babstthum zu emancipiren und die fatholische Doctrin boch im Wesentlichen beizubehalten, hatte fich unausführbar gezeigt und nun fam es unter Elisabeth zur befinitiven Durchführung ber Reformation. Die Königin nahm zwar nicht ben Titel ihres Baters »Oberhaupt ber Kirche« an, thatsächlich aber ergriff sie sofort die Regierung ber Rirche wie bes Staates, die Religiousgesete Ebuards wurden hergestellt, fie folgte zwar nicht seiner Neigung zum Calvinismus und strich bas Gebet aus bem Common Prayer-Book, betreffend Befreiung vom Bischof von Rom und seinen » detestable enormities «, sowie einen Baffus, ber ausbrücklich gegen die förperliche Gegenwart Christi im Abendmahl gerichtet war, die Continuität ber bischöflichen Guccession ward festgehalten, aber die Ordination blieb sowenig ein Sacrament, als Firmelung und Che, eine fehr fatholisirende Liturgie ward beibehalten, aber in ber Bolfssprache und mit Betheiligung ber Gemeinde. So entstand jene eigenthümliche Schöpfung ber anglikanischen Kirche, die im Meußern so fehr als möglich an ber alten Kirche festhielt und im Dogma, wie es in ben revidirten 39 Artifeln endgültig festgestellt ift, sich an bas reformirte Befenntniß auschloß. Das Charafteristische aber für sie ist, daß die Krone auch ihr Haupt ist, hier ist keine Hierarchie wie in fatholischen Staaten, feine Theofratie wie in Burich und Benf, feine Mischung beiber wie in beutscheprotestantischen Länbern, sondern eine politische und nationale Rirche. Zufolge bes Supremats - Aftes mußten alle Beiftlichen, Die im Befit von Pfründen waren, und alle weltlichen Beamten jede weltliche ober geistliche Oberhoheit irgend einer fremben Macht abschwören (J do utterly renounce and forsake all foreign jurisdictions, powers,

superiorities and authorities) und der Krone den Gehorfamseid leisten, eine Verpflichtung, die 1562 noch auf alle ausgebehnt wurde, die eine firchliche Weihe ober Grade ber Universitäten empfangen ober im Unterhause sagen, die Unisormitätsakte verbot allen Beiftlichen ben Gebrauch irgend einer Liturgie außer ber gesetzlichen bei schweren Strafen. Die anglikanische Kirche ist so bas Lind bes Staates, in einem Grabe wie faum eine andre, sie war es ihrer Entstehung nach unter bem bespotischen Regiment der Tudors und ist es unter dem freien des 18. Jahr= hunderts geblieben, ja auch die Zwischenherrschaften bes Katholicismus unter Maria und des Puritanismus unter Cromwell beruhten auf Staatsgesethen, man fann die englische Rirchengeschichte aus ben Parlamentsstatuten schreiben. Bum Abschluß fam die Organisation Elisabeths durch bas Statut von 1571, die Krone übt ihre Antorität über die Kirche durch allgemeine Gefete mit Zustimmung bes Parlaments sowie burch Sanction ber Beschlüsse ber geiftlichen, ziemlich wenig bedeutenden Synode ber Convocation, durch Ernennung der Bischöfe und burch die oberfte Berichtsbarkeit in geistlichen Dingen, welche thatsächlich an eine Abtheilung des Geheimen Rathes überging. Die firchliche Gesetzgebung Elisabeths war sowenig tolerant gegen die Katholiken als gegen die calvinistischen Protestanten. Die lettern, namentlich die aus der Schweiz zurückfehrenden, wohin sie unter Marias Berrschaft geflohen waren, zeigten sich von vornherein unzufrieden mit ber fatholisirenden Liturgie und ber autofratischen Rirchenverfassung, sie waren bereit genug, jede fremde Oberhoheit abzuschwören, wollten jedoch sich ben Formen bes Cultus nicht anbequemen und behaupteten namentlich, daß das Kirchenregiment burch Aelteste auf göttlicher Einsetzung beruhe. Da ihre Borstellungen nichts fruchteten und sie sich mit ber Erlaubniß nicht begnügen wollten, in Jersey und Guernsey die Genfer Rirchen= ordnung einzuführen, so wanderten sie entweder aus oder organisirten sich im Widerstand gegen die Uniformitätsakte in einzelnen Gemeinden (Brotherhoods), für deren jede sie volle Unterthänig= feit »as a body corporate,« ohne irgend welcher andern Antorität unterworfen zu sein, in Anspruch nahmen, ebenso anerkannten sie nicht nur feinen Priesterstand, sondern auch fein Priesteramt in ber Gemeinschaft. Andre, die Presbyterianer, verwarfen bieje der Independenten und Congregationalisten und Grundiäße

schlossen sich gang an bie Calvinische Verfassung an. Beibe wurben unter Elisabeth verfolgt und unterbrückt, obwohl sie ihre Unterthanentrene burch eifrige Unterstützung ber Königin gegen die Angriffe des Katholicismus bewiesen. Um die firchliche Politif Glisabeths richtig zu würdigen, muß man nicht nur in Betracht ziehen, baß das 16. Jahrhundert überhaupt noch nicht zum Begriff ber Toleranz burchgebrungen war, vielmehr ihm noch ber auch äußre Kampf gegen ben Frrthum als untrennbar von der ernsten Ueberzeugung der Wahrheit galt, sondern auch erwägen, daß ihr, was die protestantischen Dissidenten betraf, bie Erhaltung ber ungeschwächten Ginheit ber Staatsfirche als eine Lebensfrage für die Bertheibigungsfähigkeit ber Interessen erschien, welche sich in ihrer Herrschaft verkörpert hatten. Und was ihr Verhalten gegen die Katholiken betrifft, fo befand fie sich darin mit der größten Mehrzahl ihres Bolfes im Ginflang; während die Dissidenten im Parlament vielfach nachbrückliche Fürsprache fanden, ging sie demselben in ihrer antikatholischen Politif nicht weit genug, wie beffen fortwährende Alagen über zu große Nachsicht gegen die popery zeigen. Und sicherlich hatten bieselben ihren guten Grund; man barf eben nicht blos an die einzelnen Priester benfen, welche mit Gefahr bes Lebens ihren Glaubensgenoffen die Wohlthaten ber Rirche fpendeten, sondern muß bie aggreffiv-verfolgende Stellung in Betracht ziehen, welche bie Curie damals einnahm. Wenn ein Staat sich burch eine Macht angegriffen fühlt, welche bie Freiheit bes Glaubens mit Feuer und Schwert verfolgt, fo fann er eine folche verfolgenbe Rirche nicht als gleichberechtigt in seinem Schoose bulben, bie protestantischen Staaten hatten an ber Unterbrückung ber Dieberlande und der Bartholomäusnacht einen flaren Beweis, was ihrer wartete, wenn sie ben Katholicismus bei sich frei hätten gewähren laffen. Denn vor feinem Mittel scheute biefer gurud, um ben Staat Elisabeths zu vernichten, nachbem sie sich ent= schieden dem Protestantismus zugewandt; sie hatte noch burch ben Gefandten ihrer Schwester bem Pabst Paul IV. ihre Thronbesteigung anzeigen lassen, welcher mit der Forderung antwortete, baß sie die Arone niederlege und sich seiner Entscheidung unterwerfe, unablässig war sein Nachfolger Gregor XIII. bemüht, in Irland und England Unruhen anzustiften, Bins V. erflärte bie Königin des Thrones verluftig und verbot ben Baronen und dem

Volke Englands, den Befehlen dieser Frau »che si pretende regina d'Inghilterra « bei Strafe ber Ercommunication zu gehorchen, er gründete in Rheims und Rom Seminarien für englische Priester, welche ben Eifer ihrer katholischen Landsleute wach halten follten. Alle Anftrengungen ber fatholischen Mächte gingen dahin, Maria Stuart auf den Thron zu bringen, immer neue Attentate auf die Königin wurden entbeckt, in Rheims wurden Savage und Babington zur Ermordung Glifabeths angereizt, nach langem Zögern schritt auch Philipp zu bem brobenbsten Versuch einer Landung in England, ber seit der Schlacht von Haftings gemacht war. Aber grade die Gefahr biefes allgemeinen Angriffs schaarte bas ganze protestantische England zur Bertheidigung seiner Fürstin, die Dissidenten, welche auch ihrerseits verlangten, daß bie Obrigfeit Gottlose und Papisten unterbrude, verziehen ihr für ihre antikatholische Politik die eigne Bedrückung und boten, als die Armada brohte, bereitwilligst ihre Dienste in Heer und Flotte an, ja sogar die katholischen Lords stellten sich mit ihren Hintersassen zur Vertheibigung gegen die auf Unterwerfung Englands unter eine fremde Dacht zielende Invasion. Und eben bieser allgemeine Angriff hob auch Elisabeth zur Führerschaft des Protestantismus überhaupt, sowie ihre Unterstützung es Heinrich IV. möglich machte, die von Spanien geförderte Ligue zu besiegen, wie sie ben Schottischen Reformirten im entscheibenden Augenblick zu Hülfe kam, so war es auch ein Aft der Selbstvertheidigung, als sie für die Niederlande eintrat. Sie fonnte nicht hindern, daß die belgischen Provinzen, die schon halb protestantisch gewesen waren, vollkommen wieder katholisirt wurden, aber fie machte ben Spaniern die Wiedereroberung ber nördlichen Provinzen unmöglich, welche bem Aufstand gegen Philipp II. erst ben rechten Halt gaben und unter ben Oraniern ju einer festen Burg bes Protestantismus wurden. Der Guben hatte ben Aufstand begonnen, aber ohne sich vom Katholicismus loszusagen, die nördlichen Provinzen traten erft später in den Rampf ein, aber führten ihn siegreich burch, burchweg streug protestantisch, war zwischen ihnen und Philipps Bestreben, die Glaubenseinheit in allen seinen Staaten herzustellen, fein Com= promiß möglich. Der Kampf personificirte sich in der großen Gestalt des Schweigers Wilhelms von Oranien, mit den unzureichenbsten Mitteln begann er ihn, vergeblich suchte er bie

engherzigen lutherischen beutschen Fürsten bavon zu überzeugen, daß es fich in Holland um ihre eigne Sache handle, nach feinen Bundesgenoffen gefragt, konnte er nur antworten, daß er einen festen Bund mit dem Könige aller Könige geschlossen, ehe er bie Sache ber unterbrückten Chriftenheit in feine Band genommen, im eignen Lager hatte er mit Spaltungen und Gifersucht ber patricischen Elemente zu fampfen, aber bie Energie seines Glaubens, in beffen Dienst er die großen Gaben stellte, welche ihn zum ersten Staatsmann seiner Zeit machten, überwand alle Schwierigfeiten; als die Morbfugel Gérards seinem Belbenleben ein Ende machte, war die Unabhängigkeit ber Niederlande ge-Lutherisch geboren, fatholisch erzogen, theilte Wilhelm ben calvinistischen Fanatismus ber Hollander nicht; wie Beinrich IV., aber von diesem baburch unterschieden, daß er burch bie Greignisse zu einem tief religiösen Manne gereift war, vertrat er bas Princip gleicher Dulbung aller Befenntniffe, bie Genter Pacification, burch welche er die südlichen Provinzen mit ben nördlichen zu verbinden hoffte, sprach diesen Gedanken aus, als aber ber Süben sich Spanien unterwarf, kounte er sich nur auf Holland und Seeland stüten, welche in ihrem engern Bunbe verabrebet, feinen andern Cultus als ben calvinischen zu bulben, bie Beit war für seine Ibeen noch nicht reif. Der eigenthum= lichen Natur biefes neuen Staatswesens gemäß gestaltete sich auch die Stellung ber Kirche in ihm. Sie hatte sich im Anfange in ben füblichen Provinzen nach bem Borbild ber Hugenottischen Lirche constituirt, als aber bie nördlichen Provinzen sich nunmehr zum Protestantismus bekannten, nahmen ihre Stände und Magistrate auch bas Kirchenregiment in ihre Hand, alle Bersuche Wilhelms, sowie auf ber zweiten Dortrechter Synobe 1578, eine allgemeine Kirchenordnung festzustellen, mißlangen, nur provinziale ließen sich einführen, welche eine starte Betheiligung bes Staats am Rirchenregiment festhielten, namentlich lag bie Anstellung der Geistlichen und Aeltesten in der Hand der Orts= obrigfeit.

Wieder anders gestaltete sich das Verhältniß der Kirche zum Staat in Schottland. Die ersten Anfänge der Reformation waren daselbst durch den Clerus und den mit den Guisen versschwägerten König Jacob rüchsichtslos niedergeschlagen, erst ein vor dieser Verfolgung geslüchteter Prediger, der in der Schule

der Hugenotten und Calvins gebildet war, John Anox, begrünbete nach seiner Rückfehr 1556 ben Bund ber schottischen, von ber Krone sehr unabhängigen Großen (Covenant), welcher sich verpflichtete, jede andre religiose Gemeinschaft, namentlich die mit dem römischen Gögendienst zu meiben, alles baran zu fegen, die wahre Gemeinde Christi (congregation) zu bilden, in der das reine Wort Gottes gepredigt werde und mit Gut und Blut (our haill power, substance aud our verie lyves) gegen jeden Angriff zu vertheidigen. Der sich rasch ausbreitende Bund beschloß bann ferner, nicht zu bulden, daß jemand bestraft werde, weil er ein auf Menschensatung bernhendes firchliches Geset übertreten habe, man verlangte, daß die Bischöfe durch die Lords ber Diocese, die Pfarrer von der Gemeinde gewählt wurden und ber Gottesbienst in der Landessprache gehalten werde. Diese Forberungen stießen auf ben entschiedensten Widerstand bes gesamm= ten Clerus und ber streng fatholischen und französisch gefinnten Regentin, aber ber Bersuch, die Bewegung zu unterbrücken, machte sie allgemein, unter Knor Führung tam es zu einem Sturm ber Zerftörung gegen Bilber und Klöfter, bas römischhierarchische Kirchenwesen ward umgestürzt, mit Bülfe Elisabeths erzwangen bie Lords den Abzug der frangösischen Bülfstruppen, worauf das Parlament die Reformation nun auch gesetzlich einführte, die bischöfliche Gerichtsbarkeit abschaffte, ben katholischen Gottesdienst bei schwerer Strafe verbot und ein von Anog und Genossen entworfenes calvinistisches Glaubensbekenntniß in 25 Artifeln annahm. Die Kirchenordnung wurde bann ebenfalls von Knor ausgearbeitet, in einer Generalsynobe eingeführt und später unter Anox Nachfolger Melvill 1578 revidirt. Die Hauptgrundfäße berfelben, die nach ber Ansicht ihrer Verfasser rein aus der Schrift entnommen, find folgende: »Chriftus allein ist das Haupt der Kirche, die baher in ihren innern Angelegen heiten von jeder andern Gewalt unabhängig ift, die Uebung aller ihr von Christo verliehenen geistlichen Rechte steht ihren Amtsträgern zu, innerhalb des geistlichen Standes ift keiner bem andern untergeordnet, aber auch ihm kommt keine Herrschaft über die Kirche und ihre Mitglieder gu, sondern nur der Dienft des Evangeliums, die Beistlichen können deshalb wie alle firch lichen Amtsträger nicht gegen den Willen der Gemeinde eingesett werden. Die einzig schriftmäßige Verfassung ber Kirche ift die

ber von ihr auf Lebenszeit erwählten Aeltesten, welche theils Laien, theils Geistliche find und untereinander gleichberechtigt, zusammen den Vorstand, (die kirk session) ber Ortsgemeinde (congregation), wählen. Eine Angahl benachbarter Gemeinden stehen unter bem Presbyterium, welches aus bem Pfarrer bes Bezirks und so vielen Laienältesten, als es Gemeinden find, Die sämmtlichen Mitglieder ber Presbyterien treten zweimal jährlich zur Provinzialsynobe zusammen und wählen auch die Abgeordneten zur Generalsynode, welche als die höchste Gewalt in der Kirche und als die Kirche (kirk) selbst betrachtet Die Anlehnung an die calvinische und hugenottische wird. Rirchenverfassung ift tlar, bagegen Schottland eigenthümlich bie unbedingte Gleichstellung der Laienältesten mit den Pfarrern und die Verlegung des Schwerpunftes in die Bezirkssynobe, bas Presbyterium, während in Frankreich diesen die Provinzialsynobe Namentlich ift charafteristisch bie scharfe Scheidung vom weltlichen und geistlichen Regiment, es wird von vornherein anerfannt, daß beide von Gott geordnet seien, ebenso bestimmt aber die volle Antonomie der Kirche dem Staat gegenüber ge= fordert, es wird gradezu ausgesprochen, daß es zwei Königreiche in Schottland gebe, von benen das eine burch die Kirche gebildet werde, deren Unterthan auch der König sei, wolle er die Berrichaft über biese neben seiner weltlichen beauspruchen, so werde er beide verlieren. Es lag diese Anschauung im Geiste ber schottischen Reformation, wurde aber zur unabweislichen Nothwendigkeit durch die ihr feindliche Haltung der Dynastie, es war unmöglich, bigott fatholischen Souveranen ein Mitregierungsrecht in der Kirche einzuräumen. Anog war vollkom= men berechtigt dem Minister, welcher behauptete, daß Unterthanen sich nicht ohne Erlaubniß ber Krone versammeln bürften, zu erwiedern: »Wir wissen, was wir zu fürchten haben, wenn die Freiheit der Kirche von der Königin abhängt, man wird uns nicht nur unfre Versammlungen verbieten, sondern auch die Prebigt bes Evangelinms.«

Maria Stuart, die nach dem Tode ihrer Mutter und ihres Gemahls die Regierung übernommen, stand, in den Traditionen der Guisen erzogen, mit tiefster Abneigung der schottischen Resformation wie Versassung gegenüber, sie mußte sich in beide fügen, nur mit Mühe errang sie das Zugeständniß einer Privatsussung Staat und Kirche.

1 -DOOR

messe in ihrem Palast, aber sie sah in dem Zustand nur eine durch Rebellion triumphirende Keperei und trat in enge Verbinsdung mit den katholischen Mächten, um die alte Religion in Schottland und kraft ihres Erbrechts später auch in England herzustellen, ein Versuch, der zu ihrem Untergang führte. Diese Kämpse besestigten den autonomen Charakter, den die schottische Kirche von ihrer Gründung an gehabt hatte, der Versuch der Regentschaft, die bischössliche Versassung wiederherzustellen, scheisterte, erst mit Jacobs Thronbesteigung begannen die Kämpse, welche die solgende Epoche erfüllen und zum schließlichen Siege der Resormation in dem nunmehr vereinten Großbrittannien führen sollten.

## 14. Die Kämpfe des 17. Jahrhunderts.

Im Anfang des 17. Jahrhunderts stand die Sache zwischen Protestantismus und Katholicismus fo, daß der erstre bas nörbliche Europa behauptete, der lettre bas südliche, aber außerdem in bem bazwischen liegenden streitigen Gebiete große Ruderoberungen gemacht hatte; auch in ben nächsten Jahrzehnten blieb die von den Resuiten geleitete Hierarchie im Fortschreiten, in Bolen, wo die Stände und Städte bereits gang protestantisch waren, wußte der Cardinallegat Bolognetto bei der fatholisch gebliebnen Krone die Ausschließung ber Protestanten von allen öffentlichen Aemtern und die Rückgabe aller protestantischen Rirden burchzuseten, ber bewaffnete Wiberstand ber Stänbe warb burch Sigismund III. niedergeschlagen, die Jesuiten bemächtig= ten sich bes Unterrichts, nur noch in einzelnen Städten hielten sich bie Protestanten. Den gleichen Bang nahmen die Dinge in Desterreich, Erzherzog Ferbinand begann nach bem Princip bes Augsburger Religionsfriedens den katholischen Glauben in seinen Erblanden Steiermart, Rärnthen und Arain wieber allein herrschend zu machen, nirgends ward evangelischer Gottesbienft gebulbet, dann erschienen von 1599-1603 Reformationscommif= sionen in Ober= und Unter=Desterreich, welche bort die gleiche Arbeit thaten, in Böhmen wurden die Kirchen der mährischen Brüder geschlossen, in Ungarn schritt man zur Gewalt gegen bie Protestanten; und mit biefen Siegen fühlte die fatholische Reaftion sich stark gemig auch wieder in die Reichsangelegenheiten einzugreifen, im Reichskammergericht erhielten die Ratholiken bie Majorität und interpretirten ben Augsburger Religionsfrieden in ihrem Sinn, auf bem Reichstag von Regensburg von 1608 wollte der seinen kaiserlichen Bater vertretende Erzherzog Ferbinand ben Religionsfrieden nur unter ber Bedingung bestätigen, daß nunmehr auch wirklich dessen geistlicher Vorbehalt ausgeführt und die protestantischerseits eingezognen Stifter und Bisthümer herausgegeben würden.

Wir stehen hiemit an der Schwelle des bald darauf ausbrechenden Kampses, der Deutschland dreißig Jahre hindurch bis zur äußersten Erschöpfung verwüsten, die nationale Cultur um Jahrhunderte zurückwersen und das Reich zum Spielball auswärtiger Mächte machen sollte. Es ist hier nicht der Ort die Wechselfälle des Krieges zu versolgen, aber es verlohnt sich wohl zu fragen, worin es begründet war, daß trot der schwiesrigen innern Verhältnisse der österreichischen Erblande der Kathoslicismus während der ersten Hälfte dieses Zeitraums einen Sieg nach dem andern gewann, daß auch, nachdem seine Macht durch Gustav Adolfs Intervention tief geschwächt war, der deutsche Protestantismus die Gunst der Lage nicht zu benuten wußte und nur durch den verhängnisvollen Schut Richelien's vor einer schließlichen Niederlage bewahrt blieb?

Unzweifelhaft lag bas entscheibende Moment barin, baß ber Katholicismus in sich einig, durch die Jesuiten klug geleitet und monarchisch organisirt war, während die protestantische Welt seit Elisabeth's Tode fein Haupt mehr besaß und tief in sich entzweit war, so bag Lutheraner und Reformirte sich theilweise feindseliger gegenüberstanden als dem Ratholicismus. Die polemische Tendenz gegen den Calvinismus war in der lutheriichen Kirche in dem Dage gestiegen, als mit der Ausbildung bes Episcopalinstems bie Theologen allmächtig wurden. erschöpfte ihre Kraft im scholastischen Ausbau der Dogmatik und ber Entscheidung von Controversen auf der Grundlage der mechanischen Inspiration ber heil. Schrift. Bei allem Bochen auf bie reine Lehre ignorirte man, daß Luther die großartige Freiheit seines Wesens auch ba bewährt, als er ein fritisches Urtheil über ben Werth ber einzelnen Bucher ber Schrift magte, anstatt hieran anzuknüpfen und bas Princip ber Norm ber Schrift für ben Glauben burch ben Beweis ber Echtheit ihrer Bücher zu begründen, behauptete man, daß jedes Wort derselben unbedingt von Gott eingegeben, die Schrift baher in allen Bunkten absolut irrthumsfrei, selbst im Styl vollkommen sei und übersah, baß man sich bamit vielmehr auf ben Standpunkt Calvins stellte.

- Tayreh

Der Natur ber Sache nach fam bie lutherische Polemit bamit sogar ben tatholischen Theologen gegenüber in Rachtheil, welche die Schrift nur als einen Theil bes firchlichen Gesammt= lebens betrachteten und bei bem ihnen gur Seite ftehenden Correctiv der Tradition und der Unfehlbarkeit der Kirche eine Unterscheidung bes Wesentlichen vom Unwesentlichen in ber Bibel gugeben konnten. Der lutherische Standpunkt aber mußte zu einer Intolerang und Beschränftheit führen, welche jedes selbständige wissenschaftliche Urtheil und alle Andersbenkenben verdammte. Als Gregor XIII. nach ben Entbedungen bes Covernicus seinen verbefferten Kalender einzuführen suchte, weigerten bie Protestanten sich diese vom Antichrist kommende Neuerung anzunehmen. »Sollte es bem Babft gelingen, hieß es in bem Bebenken ber Tübinger theologischen Facultät von 1583, uns ben Kalenber unter Kaiserlicher Majestät Namen und Autorität an den Hals zu werfen, so würde er uns bas Band an die Hörner bringen, baß wir uns seiner Tyrannei in ber Kirche Gottes nicht lange erwehren möchten.« Die wissenschaftliche Bilbung ber höhern Stände fant mit bem einreißenden Formalismus in ben Bymnasien, wo die beutsche Sprache fast verpont, die griechische nur bürftig betrieben und aller Fleiß auf lateinisches Disputiren verwandt ward. Wohl bot auch in dieser Zeit die deutsche Bibel bem beutschen Bolt ihren unerschöpflichen Trost, wohl blühte noch das Kirchenlied, welches ber lutherischen Kirche den Namen ber singenden gegeben, aber ihre eigentlich schöpferische Kraft war versiegt. Während die Theologen es als ihr Recht in Unspruch nahmen von ber Ranzel gegen die Calvinisten, ja selbst gegen Glaubensgenoffen, die irgendwie eine eigenthumliche Auffassung vertraten, zu eifern, der Art baß sogar ber gut lutherische Johann Arnd als Synfretist und Berwüster ber Beerbe Chrifti angegriffen ward, weil er in seinem »wahren Christenthum« Rach= bruck auf heiligen Wandel gelegt, verbreiteten fich Robbeit, Aberglauben und Sittenverderbniß in allen Bolfsfreisen. Die Brebiger schämten sich nicht bei Glaubensverschiedenheiten, welche bas heutige Geschlecht in ihrer Subtilität faum fassen möchte, bas Bolt gegen die fogen. Frelehrer aufzureizen, die herrschenbe Partei begnügte sich nicht mit lieblosem Schimpfen, Ercommuniciren und Absetzung ihrer Gegner, dieselben wurden verbannt, eingekerkert, ja enthauptet, wie ber Hofprediger Johann Funk

in Königsberg, bei bessen Hinrichtung auf offnem Markt die von ben Bredigern fanatisirte Menge sang: » Run bitten wir ben heil'gen Geift.« Wie im römischen Reich zu ber Zeit, als ber eine Raiser in Byzanz, ber andre im Abendland regierte und beibe oft ein verschiednes theologisches System annahmen, fo wurde auch jest an den beutschen Sofen hier die eine, bort die andre Partei als keperisch verfolgt. Und während so theologische Bankereien Alles in Bewegung fetten, wetteiferten lutherische Fürsten, wie Bergog Julius von Braunschweig, mit fatholischen in der Folterung und Berbrennung von Beren, ihren Theologen und Universitäten, welche täglich gegen ben Antichrist zu Rom stritten, fiel es nicht ein zu untersuchen, ob die lediglich auf den Anordnungen einiger Babste beruhende Berfolgung ber Zauberei auf schriftgemäßem Grunde beruhe; erft ber Jesuit Spee erhob feine Stimme gegen biese Barbarei, die trogbem fortbauerte, fo bag noch 1650 ber vielgepriesene Kirchenrechtslehrer und Criminglift Carpzow behauptete, ichon die Leugnung der Birklichfeit teuflischer Bündnisse musse schwer bestraft werden. durfte in solcher Zeit der sittlichen Berwilderung, die sich auch in bem Verfall ber Sprache ansprägte, ber eble Valentin Anbreä flagen, die Religion scheine fast unterzugehen, man habe bieselbe zu einer gelehrten Wissenschaft gemacht, aber über bem Streben nach Scharffinn bie Uebung ber driftlichen Tugenben vergessen, die Berrichaft bes Pabstes habe man verworfen, aber viele fleine Babfte eingefest, menschliche Sagungen abgeschüttelt, aber sie mit wenig menschlichen vertauscht, die man nun Wort Gottes nenne.

In diesen Zuständen der lutherischen Landestirchen Deutschslands lag vornehmlich der Grund, daß einerseits eine Reihe der bedeutendsten entschieden protestantisch gesinnten Fürsten zum restormirten Bekenntniß übertraten, andererseits die lutherisch verstleibenden sich meist an das Haus Desterreich anschlossen. Der erste deutsche Fürst, welcher sich dem Calvinismus zuwandte, war Friedrich III. von der Pfalz, der Urheber des Heidelberger Katechismus, indeß sein Sohn, ein eisriger Lutheraner, machte diese Neuerung rückgängig und erst unter Johann Casimir als Bormund Friedrichs IV. ward die Wandlung besinitiv (1503), nun folgten die Fürsten von Anhalt, Markgraf Ernst Friedrich von Baden, Landgraf Moris von Hessen, die Herzöge von Brieg

- Lynch

und Liegnit, endlich auch Kurfürst Johann Sigismund von Branbenburg. Daß biefe Confessionswechsel an sich etwas Bunstiges waren, wird man schwerlich behaupten können, mit Ausnahme einiger Reichsstädte war die reformirte Lehre niemals in Deutschland Bolkssache geworden, die Nation war im Großen soweit sie protestantisch war lutherisch, auch kann man nicht leugnen, daß die Beschlüsse der Dortrechter Sunobe bie Brabesti= nationslehre in einer Schroffheit ausgebrägt hatten, welche es ben lutherischen Theologen leicht machte gegen dieselbe als un= Noch schlimmer war es, baß jene überge= biblisch zu eifern. tretnen Fürsten nun traft bes unseligen Resormationsrechtes bie lutherischen Brofessoren und Prediger in ihren Landen absetten und ihr Befenntniß ber Bevölferung aufnöthigten, fo murbe mit unzähligen Gewaltstreichen die lutherische Pfalz binnen wenigen Jahren erst reformirt, bann wieber lutherisch, bann wieber re-Nur Johann Sigismund machte hier eine formirt gemacht. preiswürdige Ausnahme, indem er freiwillig das Reformations= recht aufgab und erflärte, er wolle feinen seiner Unterthanen zu seinem neuen Bekenntniß zwingen, 1) freilich blieb bie Confessions= verschiedenheit ber Dynastie und des Bolfes eine Quelle von Differenzen, wovon ber Aurfürst selbst die Erfahrung machen mußte, als ihm seine lutherischen Stände die Bilfe für feinen

- Junih

<sup>1)</sup> Die benkwürdige Erklärung lautet (Conf. Sigismundi 1614) »Und obwohl S. Aurf. Gnaben zwar in ihrem Berzen und Gewiffen genugsam gefichert, baß fold Befenntnig Gottes Bort allerdings gemäß und aufrichtig fei, auch nichts lieberes erleben und wiinschen möchten, benn daß Gott ber Berr aus lauter Unade und Barmbergigfeit Derfelben getreue Unterthanen mit bem Lichte ber unfehlbaren Bahrheit beseligen und erleuchten wolle; jedoch weil ber Glaube nicht jedermanns Ding ift, sonbern ein Bert und Geschent Gottes und niemand zugelaffen über die Gemiffen zu berrichen oder, wie ber Apostel Baulus redet, ein Berr fein wollen über ben Glauben, welches allein bem Bergenstiinbiger zustehet, als wollen G. R. Un. auch zu biesem Betenntniß teinen Unterthanen öffentlich ober heimlich wider seinen Willen zwingen, sondern ben Curs und Lauf der Bahrheit Gott allein befehlen, weil es nicht an Rennen und Laufen, fondern an Gottes feinem Erbarmen gelegen«, worauf nur bas Berbot bes gegenseitigen Berläfterns und Schmähens folgte. Diefer milben Befinnung entsprach es benn auch, bag binfichtlich ber Prabeftination ber Aurfürst »die gotteslästerlichen Opiniones verwirft, als ob nicht Gott Alle wolle selig haben und als ob man in Gottes geheimer Kanzlei erforschen möge, wer ba jum ewigen Leben erfeben fei ober nicht, wogegen ber heibelberger Ratechismus an ber ftrengern calvinistischen Lehre fefthält.

Schwager Friedrich V. von der Pfalz in dessen Kampf um die böhmische Krone weigerten, auch ist jene Verschiedenheit der Ausgangspunkt aller jener wohlgemeinten, aber stets übelgerathnen Unionsversuche der Dynastie geworden.

Indeß das entscheidende Moment war, daß die katholische Reaction damals ihre ganze Macht gegen die Reformirten wandte, theils weil sie hier einen Schein sormellen Rechtes sür sich geltend machen zu können glaubte, indem im Religionssrieden nur die Augsburgischen Confessionsverwandten einbegriffen waren, als welche die lutherischen Eisrer die Calvinisten nicht gelten lassen wollten, namentlich aber, weil sie mit richtigem Instinct sühlte, daß in den Resormirten dermalen die treibende Krast des Protestantismus liege, indem sie die Consequenzen des Protestantismus in der Kirchenversassung und auf politischem Gebiet zu verwirklichen bestrebt waren; mit den Lutheranern dachte man später schon sertig zu werden, wenn es jest nur gelang sie zu isoliren.

Es war baher den reformirten Fürsten feineswegs zu verbenken, daß, als ihnen durch die Haltung Erzherzog Ferdinands auf dem Reichstag von Regensburg von 1608 die ihnen brohende Gefahr flar ward, sie sich zur Abwehr rüsteten und die Union Sie traten mit ben österreichischen, ungarischen und schlossen. böhmischen Ständen in Berbindung, freilich auch in ein Bündniß mit Beinrich IV., bessen Berwirklichung indeg Deutschland schwerlich mehr geschabet als bie spätere Intervention Richelien's, wahrscheinlich demselben aber ben breißigjährigen Krieg erspart Die wesentliche Schuld baran, bag die Union sich nach auswärtiger Bilfe umsehen mußte, traf Rursachsen, bas schon lange zu Desterreich neigte. Seiner Schwäche mar es wesentlich zuzuschreiben, daß die Vertreibung Erzbischof. Gebhards von Köln gelang, auf bem letten Reichstag Maximilians II., wo gegen die Gewährung der Türkenhilfe noch viel zu erreichen gewesen wäre, ließ es sich aus Gifersucht gegen die Pfalz vom Legaten von ber gemeinsamen Berfolgung ber protestantischen Sache abwendig machen, nun gewährte es gar im entscheidenden Moment, als die böhmischen Wirren zur Königswahl Friedrichs V. von ber Bfalz geführt, gegen benfelben bem Raifer active Unterstützung. Und wie furzsichtig war diese Politik, welche theils durch den fanatischen Sag des Hospredigers Doe von Boenega gegen den

calvinistischen Friedrich, theils durch die Belehnung mit Jülich-Cleve, die Aussicht auf die Lausit und die Zusage der vorläufigen Richt= anwendung ber Restitutionsclausel auf die von lutherischen Stänben eingezognen Stifter, fich bestimmen ließ! Als mit ber einen verhängnigvollen Schlacht am weißen Berge bie Union gesprengt ward, jubelte man in Dresben über die Niederlage bes Calvinis= mus und sah gleichgültig zu wie gang Böhmen und Mähren wieder mit Gewalt katholisch gemacht, ber protestantische Abel bort wie auch im Erzherzogthum Desterreich zur Auswandrung gezwungen ward, aber wie bald strafte sich bieser Verrath ber protestantischen Interessen, als nun die Flut der katholischen Reaction sich unaufhaltsam nach Norben ergoß, welche Drangfale brachte ber Kurfürst burch seine begehrliche Schwäche über sein eignes Land. Rur Die beschränfte Gifersucht bes von feinen Beichtvätern geleiteten Raifers auf Wallenstein, ber im Begriff stand bas Reich »in eine andere Form und Modell zu bringen, « und Gustav Abolfs Gintreten für die Sache bes beutschen Protestantismus rettete diesen und doch vermochte nach seinem Tode Aursachsen, so reichlich es bereits den Dant des Hauses Habsburg erfahren, nicht die ihm durch die Gunft der Umstände noch einmal bargebotne Stellung als führende Macht bes evangelischen Deutsch= land zu ergreifen, um jo die Silfe Schwedens in ihren Schranfen zu halten. Allerdings war der Aurfürst in der Zeit der höchstent Noth (1630). mit ben reformirten Sofen von Berlin und Kaffel in einen gemeinschaftlichen Bertheibigungsbund ge= treten, und demzufolge versuchten auch die beiderseitigen Theologen in Leipzig auf Grund der Augsburgischen Confession zu einer Berständigung zu fommen, allein obgleich ein vorläufiger Compromiß über die streitigen Buntte vereinbart war, blieb bie Berhandlung doch resultatlos. Die Noth trieb den Kurfürsten bann sich Gustav Abolf unbedingt in die Arme zu werfen, er wollte sogar »treulich rathen und helseu, daß Gr. Maj. die römische Krone aufs Haupt gesetzt werde," aber kaum hatte bie siegreiche Laufbahn bes Schwedenkönigs bei Lüten ihr Ende gefunden, so begann er wieder jenes zweidentige Doppelspiel, welches zu dem Prager Frieden führte, und derfelbe Boe, welcher im Leipziger Gespräch die Union mit den Reformirten verhandelt, erklärte 1634 auf die Anfrage seines Herrn, ob ein lutherischer Reichsstand mit gutem Gewissen bagu helfen fonne den Krieg

fortzuseten, damit verbündete, zur calvinischen Religion gehörige Stände in den Religionsfrieden mitaufgenommen würden, »ben Calvinisten zu ihrer Religionsübung zu verhelfen, sei nichts Anderes, als dem Urheber der calvinischen Greuel, dem Teufel, einen Ritterdienst zu erzeigen.« Und bei dem allerdings sehr zwecklosen Thorner Religionsgespräch (1645), bas ber König Wla= bislaus von Polen veranlaßte, um eine Berftändigung zwischen Katholiken, Lutheranern und Reformirten zu erzielen, verlangten die lutherischen Vertreter sofort, daß die Magistrate von Thorn und Elbing bas in biefen Stäbten bestehende Berbot bes namentlichen Scheltens gegen die Reformirten aufgehoben werbe. Ja noch nach 30jährigem Glend forderte Aursachsen in ben Friebensverhandlungen Bestimmungen, welche bie Calvinisten nieberhielten, sie sollten nicht als Augsburgische Confessionsverwandte bezeichnet, sondern nur geduldet werden, wwenn sie wollten und sich ruhig verhielten.« Mit großer Energie trat hiegegen ber große Kurfürst auf und ließ burch seine Gesandten erklären, »er sei nicht gesonnen sich von der Augsburgischen Confession ausschließen zu lassen und bei seinen mehrentheils lutherischen Unterthanen ben Namen zu haben, daß er sich gleichsam in ein neues Recht einbetteln muffe, da er fich mit Mund und Hand jur Augsburgischen Confession befenne.« Im Anschluß baran verlangten dann auch die reformirten Kurfürsten, Fürsten und Stände in ihrer Gegenprotestation, daß ihnen alle den fatholischen und lutherischen Reichsständen zustehenden Rechte und Freiheiten, namentlich das Reformationsrecht zugesprochen werde, was sie benn auch bisher ausgeübt hätten, sofern nicht burch freiwillige Berträge mit ihren Unterthanen etwas Besondres hierüber festgesett sei, 1) so daß schließlich im Art. VII. §. 1 des Friedens ben Stänben, »bie unter sich Reformirte genannt werden«, gleiches Recht mit Katholiken und Augsburgischen Confessionsverwandten gewährt murbe.

Das Ergebniß des furchtbaren Arieges, welches der Westphälische Friede legalisirte, war befriedigend nur für das Ausland, das sich auf Deutschlands Kosten entschädigte, für letztres und die Parteien, die sich in demselben bekämpst, politisch wie

1000

<sup>1)</sup> Hiedurch wollte der große Aurfürst der Folgerung begegnen, als ob durch die Confessio Sigismundi überhaupt das Reformationsrecht aufgegeben.

firchlich gleich traurig. Mit Kaiser und Reich war es für immer vorbei. Der lette Berfuch einer monarchischen Organisation war mit Wallensteins Sturg gescheitert, die faiserliche Macht warb fortan eine öfterreichische, in ihren Erblanden hatte fie fich fast bis zum Absolutismus consolidirt und den Protestantismus naheju ausgerottet, aber sich eben damit auch vollkommen vom übrigen Deutschland getrennt, bas Reich als solches war überhaupt nicht unter den Mächten, welche den Bertrag schlossen, sowohl auf des Kaisers wie auf Frankreichs und Schwedens Seite waren die mit ihnen verbündeten »Aurfürsten, Fürsten und Stände« als Mitpaciscirende genannt, welche nunmehr die Landeshoheit gewannen und in ihrer Gesammtheit fein staatsrechtliches, sonbern nur ein völkerrechtliches Ganze unter der Garantie der europäischen Mächte bildeten. Bon der firchlichen Reformation war statt ber gehofften Reugestaltung nur ber feindselige Begenjat alter und neuer Lehre geblieben und bamit bas Gegengewicht ber Kirche gegen die ständischen Besithtlassen zerstört, erst jest bilbeten sich die exclusiven ständischen Privilegien und die Rechtslofigkeit ber untern Klaffen in ihrer vollen Barte aus.

Der Charafter ber beutschen Religionsverfassung nach bem Bestphäl. Frieden ist reichsgesetzmäßig ein paritätischer für die tatholische, lutherische und reformirte Confession, indem der Ausgleich ber beiben lettern ber Zukunft anheimgestellt warb, außer ben dreien aber sollte keine andere Confession geduldet werden. 1) Die bisher nur suspendirte geistliche Gerichtsbarkeit wurde für die Protestanten aufgehoben und bestimmt, daß auch die herkömmlich mit bem Kaiserthum verbundnen geistlichen Rechte nie zum Nachtheil- ber Protestanten ausgeübt werden dürften, es hat ihnen gegenüber nur die Schutzgerechtigkeit nach Maßgabe ber Reichsgesetze. Jeder weltliche Reichsstand hat die volle Frei= heit sich zu jeder der drei Religionen zu bekennen, ohne badurch etwas von seinen Rechten zu verlieren, die geistlichen dagegen verwirften burch eine Aenderung ihres Glaubens ihre der bis= herigen Kirche gehörigen Güter, hinsichtlich ber ben weltlichen Ständen gehörigen geiftlichen Guter wurde ein Normaltermin,

<sup>1)</sup> Art. 7 §. 1. Quoniam vero controversiae religionis, quae inter modo dictos Protestantes vertuntur, hactenus non fuerunt compositae, sed ulteriori compositioni reservatae sunt. — [§. 3. sed praeter religiones supra nominatas nulla alia in sacro Imperio Romano recipiatur vel toleretur.

ber 1. Januar 1624, angenommen, die Thatsache des Besites an diesem Tage entschied über bas Gigenthum der betreffenden Confession an demselben. Nach dem Grundsatz der Religions: gleichheit galt in allen firchlichen Fragen auf bem Reichstag nicht mehr Stimmenmehrheit, sondern nur gutlicher Vergleich, die Reichsgerichte sollten zu gleichen Theilen mit Katholiken und Protestanten besetzt werben. Bon ben Rechten ber unmittelbaren Reichsbürger, ber Stände vom Aurfürsten bis zum Reichsritter, sind die der mittelbaren ihrer Untertsanen zu unterscheiden, ihnen gegenüber ward ber Obrigkeit eine nochmalige, einmalige Uebung des Reformationsrechtes gestattet, insofern sie ben Stand bes Normaljahres 1624, wenn er seitdem alterirt ist, wieder herstellen durfte, sie konnte diejenigen Unterthauen, welche weder öffentliche noch Privatreligionsübung gehabt haben, zur Auswanberung nöthigen, hievon abgesehen burfte in Zufunft ein Landes= herr, der seine Religion andert, nicht in die bestehenden firch= lichen Verhältnisse eingreifen, hatte vielmehr nur das Recht eines Hofgottesbienstes und konnte den Bekennern seiner neuen Confession Privatgottesbienst gestatten.

Die Protestanten hatten also bie Parität erreicht, aber freilich durch die Annahme des Normaljahrs bedeutend eingebüßt und konnten nicht einmal die Ausnahme beseitigen, biefer Beziehung für die öfterreichischen Erblande gemacht wurde, sie hatten damit Böhmen verloren und auch im Kurfürstencolle= gium und Reichstag Ginbuße erlitten. Der Katholicismus ba= gegen hatte nicht nur sein Ziel der Ausrottung der Resormation nicht erreicht, nicht nur bie Säcularifation geistlicher Büter gui= geben und in Ungarn den Protestanten Concessionen machen muffen, sondern die Einheit war verloren gegangen, in welcher er so hoffnungsvoll den Kampf begonnen. Grade die Greuel der Religionskriege führten, nachdem die Leidenschaften sich er= schöpft hatten, bagu, baß die politischen Motive wiederum bas Uebergewicht über die firchlichen erhielten, daß die letteren durch bie ratio status, ben modernen Staatsbegriff, wenn berselbe sich auch zunächst nur in bynastischer Form zeigte, zurückgebrängt wurden. Die politischen Verhältnisse machten Frankreich zum Berbündeten der deutschen Protestanten, die Spanier zu benen ber französischen Hugenotten, gegen welche wieder beutsche Protestanten Frankreich Hilfe gewährten, ja die Curie selbst, welche

unablässig gearbeitet, ben Kampf gegen den Protestantismus herbeizuführen, gab diesen Gesichtspunft auf. Urban VIII., bem vor allem an der Befestigung des Kirchenstaats lag, verband sich, um die mantuanische Erbfolge einem von Spanien unabhängigen Fürsten zu sichern, mit Richelieu, als berfelbe an die Ausführung seines großen Plans gegen das Haus Habsburg ging, der Pabst trat gegen die Macht auf, welche sich die Wiederherstellung des Katholicismus zur Lebensaufgabe gestellt, dem vereinten Ginfluß seines Runtius und Pater Joseph's, Richelieu's Bertrauten, gelang es die fatholischen Kurfürsten zu gewinnen, welche die Absetzung Wallenstein's beim Raiser forderten und durchsetten, fo bahnte unmittelbar Urban die Siege Gustav Adolf's an und half die habsburgische Macht brechen, die damals auf dem Gipfel ihrer Macht stand, weil er sie für den Rirchenstaat fürchtete. Die Bedeutung biefer Umfehr zu ber Politit eines weltlichen italieni= ichen Fürstenthums zeigte sich bald als eine fehr weitreichende, im Bestphälischen Frieden selbst war bestimmt, daß alle demjelben zuwiderlaufenden Bestimmungen des bürgerlichen und canonischen Rechtes null und nichtig sein und die sich darauf Berufenden des Landfriedensbruchs schuldig erachtet werden sollten, die pabstliche Protestbulle vom 20. Nov. 48 gegen Zelo Domus Dei blieb unbeachtet, 1) das Interdift, mit dem Baul V. die Republit Benedig belegte, blieb ohne alle Wirfung, hatte nur ben Erfolg ber Berbannung der Jesuiten und des Berbots der Veröffentlichung pabstlicher Bullen, die Republit mußte absolvirt werden, ohne daß die Gesetze geandert, welche ber Pabst als gotteslästerlich verdammt, erst 1653 nach einer Niederlage Benedigs gegen die Türken konnten die Jesuiten burch eine beträchtliche Geldzahlung ihre Rückfehr erkaufen. In Frank-

<sup>1)</sup> Ein Mitglied der Centrumspartei behauptete türzlich im Abgeordnetenbause, der Pretest des Pabstes habe sich nur auf das Cujus est regio eins religio bezogen. Run ist aber grade das Resormationsrecht durch den Bestphälischen Frieden sür die Zufunst beseitigt, andrerseits geht der Protest ausdrüdlich gegen die Art. 4 §. 10., Art. 5 §. 35. »Articulos praesatos, aliaque, praemissa praejudicialia, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine damnamus, viribus et effectu evacuamus et contra illa deque illorum nullilate coram Deo protestamur. Dieser Protest, der noch auf dem Wiener Congreß wiederholt ward, stellt eben den unversöhnlichen Gegensatz des römischsischlichen und des modern staatsrechtlichen Princips dar, sowie der Westphälische Friede den ersten entscheidenden Sieg des letztern constatirt.

reich bekämpfte Richelien zwar die Protestanten, welche er in Deutschland stütte, aber nur als politische Partei, welche feste Plate, Truppen und Schiffe befaß, diesen Buftand, welcher auch staatlich ein protestantisches Frankreich dem katholischen gegenüberstellte, zu beseitigen, scheute er fein Mittel. Die religiose Freiheit der Reformirten dagegen ließ er in dem Edit de grace nach dem Falle La Rochelle's unangetastet und lehnte bie Forderung der Curie und des frangofischen Clerus den protestantischen Cultus zu verbieten durchaus ab, weil er die Hugenotten nicht zur Verzweiflung und Auswandrung bringen, fonbern sie nur nationalisiren und auf bas firchliche beschränken Was die katholische Kirche betraf, so stand er zwar nicht auf ber Seite ber scharfen Gallikaner, nöthigte vielmehr Richer zu einer Art Wiberruf, burch ben biefer anerkannte, baß der Pabst zum Bestand ber Kirche unentbehrlich sei, aber mahrte stets die Rechte der Arone, nur dieser ergebne Beistliche erhiel= ten Bisthümer, ben Pabst behandelte er als auswärtige Macht und wies bessen Borwürfe über bie Bündnisse Frankreichs mit England, Holland, Schweden gurud, indem er bemerkte, bag man die Religion nicht mit der Politik vermengen dürse; als die Curie fich beklagte, daß er in bem Streit Spaniens mit ber Schweiz über das Beltlin lettrer geholfen, erwiderte er, ber König von Frankreich sei ein so guter Katholik als ber König von Spanien, aber ber Umftand, bag bie Graubundner Regierung protestantisch sei, bebe nicht bie Berpflichtung ihrer fatho= lischen Unterthanen auf ihr zu gehorchen. Ließ nun fo ber Carbinal nur die Staatsraison gelten, so mußte Ludwig XIV., welcher nach dessen Borarbeit den Absolutismus des Staates aufzurichten strebte, noch weit mehr in Widerstreit mit den hierarchischen Bestrebungen gerathen, welche eine beständige Intervention in die nationalen Angelegenheiten zur Folge haben. So gut katholisch er sich in seiner Abneigung gegen ben Protestantismus fühlte, so wenig wollte er vom Pabst abhängen, er wollte vielmehr die Kirche wie den Staat beherrschen. Es war ihm daher feineswegs genug, wenn bie Sorbonne ben Jesuiten gegenüber die Unabhängigkeit der Krone in allen weltlichen Dingen ver= trat und die Unfehlbarkeit des Pabstes bekämpfte, er begnügte sich auch nicht mit ben großen Rechten, welche bas Concordat von 1516 den frangösischen Königen über ihren Clerus gegeben,

sondern betrachtete bas Kirchengut als ursprüngliches Eigenthum bes Staates, bas bem jeweiligen Inhaber eines geiftlichen Amtes von der Krone untnießlich übergeben, bei jeder Bacang aber an dieselbe zu freier llebertragung zurückfalle. Es war nun ein altes Recht bes Königs, während ber Bacanz eines Bisthums die Einfünfte besselben zu beziehen und die davon abhängigen Pfründen zu besetzen (la régale), nur in den vier süblichen Provinzen Gunenne, Lanqueboc, Provence und Dauphine galt bies nicht, was auch noch Richelieu respectirte. Ludwig wollte es auch auf diese ausbehnen und erreichte die Zustimmung seines Clerus hiefür mit Ausnahme einiger Bischöfe, welche ebenso= wenig die pabstliche Unfehlbarkeit als die Beherrschung ber Kirche burch ben Staat bulben wollten; Innocenz protestirte gegen biese Ausbehnung der Regalie und bedrohte bie Zuwiderhandelnben mit ber Ercommunication. Aber die große Mehrheit des Evi= scopats war dem König unbedingt ergeben und bewilligte sogar außerbem noch 5½ Mill. Livres, ba sie dafür die Zusage ber Unterbrückung der religion prétendue réformée exhielt. Unabläffig hatte ber Clerus hierauf hingearbeitet, jebe Bewilligung für die immer bedürftigen königlichen Kassen wurde an die Bebingung neuer Magregeln gegen die Protestanten gefnüpft, immer bedrängter ward bie Lage berfelben, zumal der größte Theil des Abels, der früher an ihrer Spite stand, zum Katholicismus zu= rückgetreten war, endlich bot ber Streit bes Königs mit bem Pabst über die Ausbehnung der Regale die Gelegenheit den Wiberruf bes Edicts von Nantes burchzusepen (1685). 1) Weit schärfer als ein Philipp II. ist Ludwig bei diesem Aft zu beur= theilen, erstrer lebte in einer Zeit, wo zwei feindliche Principien, beren eines er mit vollstem Glauben umfaßte, sich zum erstenmale und barum mit größter Beftigkeit gegenübertraten, bazu war die ihm als Gottesläftrung erscheinende Auflehnung gegen die Kirche burch ein ihm in Blut, Sitte und Charafter fremdes Bolf vertreten, das sich zugleich politisch empörte. Ludwig XIV. hatte

<sup>1)</sup> Die grausamsten Berordnungen erfolgten nun gegen die Protestanten, so 1686. »Les protestans malades qui refuseraient le viatique doivent être considérés comme apostats; s'ils revenaient en santé, les hommes être condamnés aux galères perpétuelles, les femmes à la prison et à la perte de leurs biens, en cas de mort, leurs biens vendus, leurs cadavres exhumés et jetés à la voirie.«

Heinrich IV., Port - Royal, Colbert, Corneille hinter sich und wüthete gegen seine eignen Landeskinder, von denen er nichts zu fürchten hatte, die nur in der Stille ihren Glauben nach den ihnen zugesicherten Rechten üben wollten und über alle Bevorzugungen der Katholiken nicht murrten. Aber durch seine Erfolge und die Schmeichelei der Höflinge, von denen die geiftlichen, welche ihn als Abbild Gottes feierten, die schlimmsten waren, war sein Sochmuth auf die Spite getrieben; schon die Berschiedenheit von seiner Religion erschien ihm als eine Art Opposition, welche der Einheit des Königreichs schade. Schwer genug hat sich an ihm diese Unterdrückung bes Gewissens gerächt, Widerruf des Edicts von Rantes beranbte Frankreich trot des Auswanderungsverbots seiner fleißigsten Bürger, sie rief überall gerechten Unwillen hervor und ward für Wilhelm von Oranien der Ausgangspunkt zur Bildung des europäischen Bündnisses, dem Ludwig erlag. Aber noch weit schärfer werden die intellectuellen Urheber dieses Atts zu brandmarken sein, und ausdrücklich muß es betont werden, daß diese weder in Rom noch bei ben Jesuiten, sondern nur im frangösischen Episcopat zu suchen find, welches einen formlichen Bertrag in diesem Sinne mit bem König schloß. In dem Acte du consentement du Clergé de France à l'extension de la Régale wird ausbrücklich als Gegenleistung bie »protection que le Roy nous donne par ses édits contre les hérétiques« aufgeführt. Und Bossuct in seinem Katechismus bes Absolutismus, der Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte schärft seinem Zögling, bem Dauphin, ein, baß bie Kirche das Recht habe die Ausrottung der Reger zu fordern. »Ceux qui ne veulent par souffrir que le prince use de rigueur en matière de religion, parceque la religion doit être libre, sont dans une erreur impie.« Die Rolle, die das französische Episcopat hier gespielt, reicht hin, um ein für allemal diejenigen zu widerlegen, welche das Episcopalsystem für erleuchteter oder toleranter ausgeben als das der Curie. Auch die Jansenisten begingen das schwere Unrecht die Berfolgung der Protestanten zu billigen, welche nur berjenigen den Weg bahnte, der sie felbst Der Jansenismus war eine naturgemäße bald erliegen follten. Reaction gegen die Gestalt, welche die Jesuiten dem modernen Katholicismus gegeben, er betonte nicht nur die augustinische Lehre von der Gnade, sondern befämpste das unwahre und zweibeutige jesuitische System in der Moral wie in der Philosophie, welches namentlich Pascal in seinen berühmten lettres provinciales einer vernichtenden Kritik unterzog. Der Opposition der Parlamente verwandt und durch eine Reihe ber bedeutenbsten Männer und Frauen vertreten, gewannen sie großen Anklang im niedern Clerus, bessen Petitionen der Episcopat freilich durch Einsetzung einer Commission begrub, »um verderbliche Neuerungen in Sachen bes Glaubens und ber Moral zu untersuchen.« Ludwig XIV. war ursprünglich günstig für sie gestimmt, aber bie unabläffigen Anfeindungen seitens ber Curie fanden eine Stüte in dem Inftinct des Absolutismus, welchem diese selbstständig, frei benkende Genossenschaft gefährlich für die königliche Macht erschien, auch der Jansenismus wurde unterdrückt, die Glaubenseinheit schien hergestellt. Benige ahnten damals, daß man fo das Zeitalter des Unglaubens vorbereitete, aber auch die Berechnung des Königs und des Clerus, daß man nach Beseitigung der Religionsuuterschiede nunmehr die Unabhängigkeit ber französischen Kirche gegen Rom werde sichern können, schlug vollständig fehl. Eine Synode ward zu dem Zwecke 1601 nach St. Germain berufen, die zu der »declaratio cleri Gallicani« führte. Die Einleitung berselben giebt ben Babst als nothwenbig für die Einheit der Kirche zu, aber bemerkt, daß der Abfall Bieler vom Katholicismus aus der Migachtung der gallifanischen Grundfäße abzuleiten sei. In vier Hauptfäßen werden bann diese festgestellt. 1) Die Kirche hat nur Gewalt über die geist= lichen, nicht über die weltlichen Dinge, die unter ber königlichen Gewalt stehen, diese ift in ihrer Sphäre ebenfo unmittelbar von Gott eingesetzt wie das Priesterthum für die seinige. Rachfolger des h. Betrus haben der Art Bollgewalt in geistli= den Dingen, daß zugleich die Decrete ber Coftniger Synobe über die Autorität der Concilienbeschlüsse, die vom apostolischen Stuhle gebilligt wurden, (?) gelten, wonach also behauptet wird, daß ein allgemeines Concil seine Macht unmittelbar von Christo hat und ihm jeder, auch der Pabst, in allem, was den Glauben und die Reformation der Kirche betrifft, zu gehorchen verpflich-3) Demgemäß ift ber Gebrauch ber apostolischen Gewalt an die Canones überhaupt, Frankreich gegenüber auch an die Regeln, Sitten und Institutionen seiner Rirche gebunden. 4) Dem Pabste als Haupt der allgemeinen Kirche steht zwar eine her-Beffden, Staat und Rirde. 19

vorragende Stellung in Glaubenssachen zu, aber sein Urtheil ist nicht unverbesserlich (irreformabile), wenn nicht die Zustimmung der Kirche hinzutritt.<sup>1</sup>)

Ludwig bestätigte diese von Boffuet redigirten Cape und fügte ihrer Publication das Berbot hinzu, irgend etwas denselben Widersprechendes zu lehren, er meinte auch, daß sie bazu dienten »unfre Unterthanen in ber Chrerbietung zu befestigen, die sie wie wir der Autorität schuldig sind, welche Gott der Kirche gegeben hat, zu gleicher Zeit aber auch den Dienern ber fogen. reformirten Religion ben Vorwand zu entziehen, ben fie aus ben Büchern gewisser Schriftsteller (ber Jesuiten) entnehmen, um die legitime Macht bes sichtbaren Haupts der Kirche und des Mittelpunkts der kirchlichen Einheit verhaßt zu machen.« Seinerseits gab dann der König den Bitten des Episcopats in Bezug auf die streitige Frage des Regals so weit nach, daß ber Antritt ber mit Seelforge verknüpften Pfründen von der Erfüllung ber canonischen Vorschriften, sowie von ber Prüfung und Billigung ber firchlichen Gewalten abhängig fein folle, er versprach auch dem unmäßigen Gebrauch ber appellatio ab abusu an die Parlamente Einhalt thun zu wollen, dem abus énorme des appels comme d'abus; wie Fenelon sich ausdrückte, burch welche die ganze Kirchenzucht in Auflösung gerathe. Offenbar ging biefe Declaration ber gallifanischen Grundfage weiter als alle früheren, sie vereinigte die Forderungen der alten pragmatischen Sanctionen mit ben Rechten, welche Frang I. in seinem Concordat für die Aufgabe ber wesentlichsten Bestandtheile ber Unabhängigkeit der gallikanischen Kirche erhalten hatte. Aber es war um so weniger zu erwarten, daß der Pabst sich dem fügen würde, als das Beispiel für andere Nationen ansteckent wirfen mußte, ja Boffuet bavon sprach, sie zur Grundlage ber allgemeinen Wiederherstellung des Katholicismus machen zu wollen. Grabe vom fatholischen Standpunkt waren die gallifanischen Principien unhaltbar, es war benkbar, daß die Ansicht ber großen Kirchenversammlungen des 15. Jahrhunderts von ber

¹) Mit diesem Sat widerlegten die Bischöfe selbst das Urtheil, durch welches sie 1655 Arnaulds Behauptung, daß der Pabst, wenn auch nicht in der Lehre, doch thatsächlich irren könne (question de droit et question de fait), für standalös erklärten und seinen Sat, daß Petrus und seine Nachfolger im Glauben schwach werden könnten, als verwegen, ketzerisch und gottlos verwarsen.

höchsten Autorität der allgemeinen Concilien durchbrang, sich bas Babstthum diesem Princip' befinitiv unterwarf. Das aber war nicht geschehen, die Curie war damals noch nicht wieder start genug, um Atte wie die pragmatische Sanction von Bourges zu hindern, aber sie wußte dieselbe später praktisch durch bas Concordat mit Frang I. abzuschwächen, sie konnte unmög= lich eine Verbindung der großen Rechte, welche sie dem König= thum über die frangofische Lirche zugestanden, mit den Principien zugestehen, welche dieses als Breis dafür aufgegeben. König und Episcopat feine religiöse Freiheit in Frankreich bulben wollte, so konnte mit gleichem Recht ber Pabst verlangen, baß die französische Kirche, die doch ein Glied der fatholischen sein wollte, sich in den Rahmen der allgemeinen Hierarchie einfüge. Wenn sie eine Ausnahmestellung für sich beauspruchte, so war die Einheit des Katholicismus gebrochen, es hatte bald nur Na= tionalfirchen, feine Rirche mehr gegeben. Der Episcopat suchte zwar durch ein Schreiben (3. Febr. 1682) Innocenz XI. zu gewinnen, indem er die gallifanischen Principien ziemlich mit Stillschweigen überging und besto nachbrücklicher ben Gewinn ben Retern gegenüber betonte. Der Babst aber erklärte in seiner Antwort die Beschlüsse der Nationalsynode für nichtig und strafte die Bischöse in herbem Ton wegen der Preisgebung von Rechten, über welche nicht sie, sondern er allein zu verfügen habe, vor Allem wies er natürlich die Ueberordnung der Concilien zurück und zeigte sich gang unempfindlich für die Ausrottung ber Hugenotten, womit ja vielmehr das lette Element gebrochen mar, das bem foniglichen Absolutismus gegenüber eine gewisse Widerstands= fähigkeit hatte. Der Krieg begann somit, ben Unterzeichnern ber Declaration ward die pabstliche Ordination verweigert, wenn ber König sie für Bisthümer ernannte, sie konnten so die Ginkunfte genießen, aber feinen bischöflichen geistlichen Aft vollziehen, ber französische Gesandte in Rom ertropte das vom Babit aufgehobne Afylrecht mit bewaffneter Macht für fich, Innocenz ercommunicirte ihn, der König besetzte Avignon, nahm den Runtius gefangen und appellirte an bas Concil, ja, er scheint bamals ernsthaft den Gedanken gehabt zu haben, die französische Kirche von Rom loszureißen und unter dem Erzbischof von Paris als Batriarchen zu constituiren. Die Ungunft politischer Berhältnisse vereitelte alle diese Plane und merkwürdig genug wurde ber

Berfechter des Protestantismus, Wilhelm von Oranien, von der Curie begünstigt, weil er einzig geeignet schien ber brobenden Uebermacht Frankreichs, die auch Rom so empfindlich berührte, entgegenzutreten. Ludwig mußte Avignon berausgeben, auf bas Uhlrecht verzichten und nach langen Verhandlungen fam es hinsichtlich des Hauptstreits unter Innocenz XII. zu einem Frieben, wonach die Krone die von ihr beanspruchten Regalien als pabstliches Privilegium unter ber Bedingung erhielt, daß sie die gegen ben römischen Stuhl gerichteten Beschlüsse ber Synobe nicht mehr geltend mache. Es geschah dies freilich nur durch Privatschreiben und Ludwig erflärte, er habe nur die Berpflichtung aufgehoben die vier Sage zu lehren, wogegen Niemand behindert sei sie zu bekennen, aber er schrieb doch 1692 dem Pabst einen renigen Brief, in dem er bat die Erflärung von 1682 als nicht geschehen zu betrachten. Die Bischöfe ihrerseits mußten sich zu einem bemüthigen Widerruf verstehen, in welchem sie sich zu ben Fußen Gr. Beiligkeit werfen und bekennen, daß ihr Berg tief und mehr als man sagen konne über die Dinge befümmert sei, welche in der Versammlung von 1682 vorgegangen seien, sie betheuern, Alles, was baselbst gegen die geiftliche Bewalt und die Gewalt des Pabstes habe beschlossen werden mögen, als nicht beschlossen ansehen zu wollen. So endete ber gegen die monarchische Stellung des Pabstes in der Rirche mit so großem Geräusch unternommene Feldzug mit einer vollkommnen Riederlage. Der Clerus hatte geglaubt durch den schmählichen Bertrag, nach welchem er die Regalie anerkannte und große Subsidien bewilligte, der Rönig dagegen den reformirten Cultus un= terdrückte, die Stellung ber bischöflichen Aristofratie in Frantreich zu sichern. Der Ausgang aber war umgekehrt, daß das alte Spiel von 1516 sich wiederholte, wie Leo X. an Frang I. überlieferte der Pabst die frangösische Rirche an Ludwig XIV., was deffen despotischen Tendenzen sehr genehm war, und ber König besavouirte die gallifanischen Principien. Die Einheit bes Glaubens schien burch bie Dragonnaden äußerlich hergestellt, aber grade vom Widerruf des Edicts von Nantes batirt das Sinten ber gallifanischen Selbständigkeit. Clemens XI., welcher hinsichtlich der Bischöfe den Grundsatz aussprach: Parere discant et non discutere, befahl 1713 in seiner Bulle Unigenitus, durch welche dem Jansenismus ein Ende gemacht wurde, bem

französischen Clerus dieselbe einsach anzunehmen, und von 49 Bischöfen hatten nur neun den Muth zu widersprechen, obgleich unter den verdammten Sätzen sich solche befanden, die fast buchstäblich in der h. Schrift standen, die andern 40 unterwarsen sich »pour sauver la foi aux dépens de la bonne soi«, wie sich der Bischof von Mans ausdrückte.

Nicht glücklicher war ber Versuch in Holland eine von Rom unabhängigere Gestalt bes Katholicismus durchzusegen. Intriguen der Jesuiten, welche wünschten dies protestantische Land zu einer von ihnen abhängigen Mission zu machen, ward ber Erzbischof von Utrecht, Cobbe, 1702 vom Babft abgesett, bas Capitel erklärte biefen Aft für ungültig und wählte 1723 Steenoven zum Erzbischof, ber von einem frangofischen Bischof in partibus geweiht ward. Aber von ben 300,000 hollandischen Katholiken blieben nur einige Tausend ber alten Metropolitanfirche nach Cobbe's Absetzung treu; die Appellation bes Capitels von der Bulle Unigenitus an ein freies Concil hatte keinen Er= folg, die hollandische Kirche wurde von der Colner Runtiatur als Mission verwaltet und 1725 die Utrechter Gemeinde feierlich excommunicirt. Die Geschichte berfelben ist ebenso charafteristisch für bie schlechten Rünfte ber Jesuiten, welche ben Zwiespalt mit ber Curie herbeiführten, als für die Hoffnungslosigkeit einer Reform ber fatholischen Kirche. Bergeblich bewiesen bie Utrechter, daß sie keine Jansenisten, vielmehr burchaus rechtgläubig auch in ihrer Lehre über ben römischen Primat feien und ihre Opposition gegen die Bulle Unigenitus von fatholischen Regierungen getheilt werde, alle Bersuche ber Bermittlung blieben erfolglos, ba Rom einfache Unterwerfung forberte.

Sehr anders entwickelte sich das Berhältniß von Kirche und Staat in England seit dem Tode Elisabeth's. Mit den Stuart's kam eine Oynastie auf den Thron, welche dem englischen Bolke fremd gegenüberstand, ihr sehlte nicht nur jedes Verständniß für das Recht des Landes, sondern auch für dessen politische Stellung nach Außen, statt wie Elisabeth für die protestantische Sache einzutreten, sahen sie in den absolutistischen Fürsten des Festlandes, welche mit den ständischen Verfassungen aufräumten, ihre Verbündeten gegen das Parlament, welches ihr göttliches Recht verkümmerte. Unter Jacob I. kam der Conslict noch nicht zum Ausbruch, weil er sich wesentlich auf die theoretische Auszum Ausbruch, weil er sich wesentlich auf die theoretische Ausz

einandersetzung beschränfte, baß er ber Stellvertreter Gottes sei, aber bie Gegenfätze schärften sich schon bamals. Obwohl in ben Grundfäßen ber ichottischen Reformation erzogen, haßte er beren Berfassung boch und unterdrückte bie Puritaner schärfer, als Glisabeth es gethan, während in der anglikanischen Kirche unter Land eine romanisirende Richtung auffam, welche das Episscopat als göttliche Institution ansah, Beides trieb die Puritaner in immer ichroffere Opposition. Diese Gegenfage führten zu offnem Rampf, als Karl I., der in den Anschauungen seines Baters vom göttlichen Recht bes Königthums aufgewachsen war, bieselben prattisch burchzusühren suchte. Jacob hatte die schottische Kirche im Stillen zu brücken und zu anglifanisiren gestrebt, als aber Rarl eine romanifirte Form ber anglikanischen Liturgie einführte, brach ein Aufstand aus und die alte Verfassung ward in dem Covenant von 1681 erneuert. Der siegreiche Marsch ber Schotten nach England schaffte nun auch den bortigen Puritanern Luft, in dem langen Parlament gewann die Reformpartei die Oberhand und durch die Westminstersynode, auf der die Anglikaner nicht vertreten waren, ward die Ginführung der Presbyterialverfassung auch für England beschlossen. In ber Synode waren die Indepenbenten, welche die Autonomie jeder Einzelgemeinde behaupteten, einig mit ben Presbyterianern, fofern es die Zerstörung bes bischöflichen Systems betraf, aber sie verwarfen bas Institut ber Laienältesten wie der Consistorien, die Ordination wie Ercommunication, in alledem fahen sie Reste hierarchischer Praxis, nur unabhängige Kirchen, aus mahrhaft Gläubigen bestehend, die sich selbst regierten und selbst ihre Geiftlichen wählten, hielten sie Waren bie Bertreter dieser Ansichten auf der für schriftgemäß. Synobe nur eine schwache Minderheit, so war, als bas Parlament die Beschliffe der presbyterianischen Mehrheit sanktionirte, schon die eigentliche Macht in die Hände bes Führers ber Independenten, Oliver Cromwell und seiner Offiziere, übergegangen. Sie sahen sich zwar nach dem Tode bes Königs und ber Auflösung des langen Parlaments noch nicht als Herrscher an, sondern verlangten nur eine Controle nichts zu bulben »which they thought against the interest of the people of God«, aber die separatistische Notabelnversammlung, welche sie unter bem Namen des kleinen Parlaments beriefen, »to introduce the Christian Religion into real practice in the Social Affairs of

the Nation«, brachte es wesentlich nur zu weitgehenden Reform-Entwürfen und löste fich resultatlos auf. Cromwell, der jest als Protector die Leitung bes Staates übernahm, fand eine furchtbare Verwirrung aller politischen und firchlichen Barteien, von Katholifen und Cavalieren bis zu ben Chiliasten ber »fünften Monarchie.« Er hatte ben katholischen Aufstand Frlands niebergeworfen, wie ben presbyterianisch-stuartischen Schottlands, er gab jest England bie Begemonie ber protestantischen Intereffen wieber, welche es unter Elisabeth geübt, sein mächtiger Name schützte bie Hugenotten und Walbenser und zwang sogar ben Pabst fatholischen Fürsten Duldung anzuempfehlen, auf bas Dringenbste verwendete er sich bafür, bag, wie er bem Senat von Bremen schrieb, »ber gesammte protestantische Name sich in brüberlicher Eintracht zusammenknüpfe.« Und wie er nach Außen bie Berrichaft Roms überall befämpfte, fo ichloß er auch im Innern den Katholicismus allein von seiner Toleranz aus, weil er benselben als einen politischen Feind anerkannte, ber immer streben werde das kaum abgeschüttelte Joch politischer und reli= giöser Tyrannei herzustellen. Im Uebrigen durften unter ihm alle Kirchen und Secten lehren, was fie wollten, ben Anglifanern wurde bie Erlaubnig bes öffentlichen Gottesbienstes erft nach bem Aufstand von 1655 entzogen, bei bem vornehmlich Epif= copale betheiligt waren, verfolgt wurden auch fie nicht.

Nur zwei Grundfage hielt Cromwell in Bezug auf bie firchlichen Genoffenschaften unbeugsam aufrecht, er bulbete nicht bas öffentliche Anfeinden Andersgesinnter und ebenso wenig selbst bei seinen Glaubensgenoffen bie Ginmischung in Angelegenheiten bes Staates, er trat bamit namentlich ben Bresbyterianern entgegen, bie nach Calvins Vorbild ein theokratisches Staatswesen erftrebten und nach dem Ausbruck eines ihrer Prediger Toleranz als »the grand work of the devil, his master piece and chief engine to uphold his tottering kingdom« bezeichneten. erklärte Cromwell: »In England haben die Beiftlichen volle Freiheit bas Evangelium zu predigen, obgleich nicht unter bem Borwand ber Religion zu schimpfen, noch sich gegen die bürgerliche Gewalt aufzulehnen ober nach ihrem Belieben biefelbe herabzuwürdigen. Die Wahrheit zu verkünden ift die Aufgabe der Diener Jesu Chrifti. Wenn aber Geiftliche, die eine glorreiche Reformation suchen, dieselbe burch Erlangung eigner weltlicher Macht zu begründen sich anmagen, so sollen sie wissen, daß bas bem Bolf Gottes verheißne Zion nicht mit foldem ungelöschten Mörtel gebaut werden wird.« Allerdings zog er nicht die richtige Consequenz, baß bann auch ber Staat sich nicht in die Angelegenheiten ber Lirche mischen bürse, er meinte vielmehr »the Magistrate hath his supremacy, he may settle religion according to his conscience«, er wollte eine Staatsfirche, aber nicht burch Zwang sondern durch Berständigung begründen, unablässig arbeitete er an der Ordnung des geistlichen Amtes und dessen Stellung zur Laienschaft, wiederholt berief er Commissionen ber verschiednen protestantischen Confessionen, um einen Ausgleich zwischen ihnen herbeizuführen, Bersuche, die freilich an der Schärfe ber Gegenfage Scheitern mußten, fo daß er auch hier gu Mitteln der Dictatur greifen mußte, indem er eine Prüfungscommission einsette, ohne beren Zeugniß fein Beiftlicher angestellt werben burfte.

Freier als die Anschauungen Cromwells waren die seines Sefretärs John Milton, allerdings will anch er ben Katholicismus von der allgemeinen Toleranz ausschließen, weil berselbe absendienceisch ist (popery as being idolatrous is not to be tolerated either in public or in private), nicht als Meligion, sonbern nur als eine politische Partei anzusehen, welche ihre alte Berrichaft unter religiöser Maste aufrecht halte, selbst aber die Tolerang nicht will; hiervon abgeschen wollte Milton nicht nur volle Freiheit für alle protestantischen Befenntnisse, sondern bestritt auch das Recht des Staates sich in firchliche Fragen zu mischen; da die bürgerliche Gewalt nicht in Sachen der Religion urtheilen fonne, in benen vielmehr bas Gewissen jedes Einzelnen entscheiben müsse, habe sie noch weniger Macht in dieselben hanbelnd einzugreifen, ber Staat, ber seinem Wesen nach nur »bie Wirkung, nicht ben Git ber Gunde treffen fonne«, solle sich auf bie weltlichen Dinge, die allein seines Amtes sind, beschränken,1)

<sup>1) »</sup>No protestant of what sect so ever following scripture only and the granted rule of every man's conscience to himself ought by the common doctrine of protestants to be forced or molested for religion. — If church governors cannot use force in religion, though but for this reason, because they cannot infallibly determine to the conscience without convincement, much less have civil magistrates authority to use force where they can much less judge, unless they mean only to be the civil executioners

es sei baher falsch, wenn man die driftliche Obrigfeit die Hüterin der beiden Tafeln des Gesetzes nenne, denn die gehn Gebote gründeten fich auf Liebe gegen Gott und ben Rächsten, und soweit die Obrigfeit Recht habe zu strafen, habe sie daffelbe lange vor Moses gehabt, in religiösen Dingen aber sei jeder Zwang gegen bas Evangelium. Ebenfo follten aber bie Kirchen sich nichts in staatlichen Dingen anmaßen und von diesem Gesichtspunft vertrat er die Civilehe, als Haushaltsvertrag, der von ber Religion unabhängig sei und einer priesterlichen Ginsegnung so wenig bedürfe wie andere Afte des bürgerlichen Lebens. Was die Kirchenverfassung betrifft, so ist Milton Independent, zu Lehrern bestimmt sind ihm neben den Predigern Alle, welche bie Babe zu lehren haben, jede Gemeinde ift unabhängig, wählt ihren Geiftlichen und übt bie Kirchenzucht, die er nicht aufgeben, aber milbe gehandhabt wiffen will. Der geistliche Stand nicht nur, auch das feste geistliche Amt folle aufhören. Unstreitig haben auch die Schriften biefes großen Mannes ihre Schwächen, bie unverbefferliche Art ber Stuarts hat ihn zum haß gegen das Königthum überhaupt gebracht, in dem er nur Tyrannei sieht, er steht vielfach unter bem calvinistischepuritanischen Bann alttestamentlicher Anschauungen und mit ihnen mischen sich Ge= sichtspunkte von so ibealer Natur, daß ihre Anwendbarkeit auf das praktische Leben mehr als fraglich erscheint, er sette voraus, baß seine geistige Freiheit die allgemeine in der Nation werden und bleiben würde — aber bei alledem, wie hoch ragt er über feine Zeit hinaus!

Mit der Restauration wurde die bischöfliche Kirche hergestellt und die Unterdrückungen der Puritaner begannen auf's Neue. Die Corporationsakte von 1661 schloß alle von Muniscipalämtern aus, welche nicht das Abendmahl nach dem Ritus der Hochkirche nahmen und die Testakte dehnte 1673 diese Bestimmung auf alle öffentlichen Aemter aus (temporal office of trust). War die letztre auch wesentlich gegen die Katholiken gerichtet, ins dem sie außerdem eine Erklärung gegen die Transsubstantiation verlangte, so traf sie doch die Dissenters mit, während die Cors

of those who have no civil right to such commission, no, nor yet ecclesiastical to any force or violence in religion.« (On civil power in ecclesiastical causes.)

porations Afte recht eigentlich gegen sie erlassen wurde, indem ihre hauptstärke in ben fleinen Städten lag. Schlimmer murbe bie Berfolgung unter Jacob II., beffen erklärtes Biel war England wieder unter die Oberhoheit Roms zu bringen, freilich er= ließ er, nachdem alle Bemühungen bie anglifanische Geistlichkeit für sich zu gewinnen gescheitert waren, aus eigner Machtvollfommenheit die Declaration of Indulgence, welche allen seinen Unterthanen Gewiffensfreiheit zusicherte und nicht nur bie Strafgesetze gegen Diffenters wie Katholiken, sonbern auch die vorgeschriebnen firchlichen Qualififationen für öffentliche Memter aufhob, aber man traute ihm boch nicht. Abgesehen von ber Berfassungsverlepung, welche in ber eigenmächtigen Annullirung von Parlamentsaften lag, fo wußten die Buritaner, benen sein Aft wesentlich zu Gute fam, sehr wohl, baß er in den Sänden der Jesuiten war und allgemeine Dulbung nur versprach, weil auf diese Beise allein der Katholicismus wieder zur Geltung fommen konnte. Schon vorher hatte er auf jede Beise Ratholiken zu wichtigen Aemtern befördert, es war klar, daß bieselben nunmehr ein Monopol bafür befommen würden. Die große Majorität ber Diffenters trat baher nicht William Benn bei, ber von der Declaration ein goldnes Zeitalter ber Dulbung hoffte, sondern sah in ihr nur eine Schlinge der Jesuiten und blieb der constitutionellen Sache ergeben, welche allein die reli= gibse Freiheit gesetlich sicher stellen konnte. Der Erfolg bewies, daß sie richtig gehandelt, die Thronbesteigung Wilhelm's von Oranien gab den Nonconformisten burch Parlamentsatte Gewissensfreiheit, der König wollte weiter gehen und einerseits allen Protestanten die Befleidung öffentlicher Memter gewähren, andrer= seits die anglikanische Kirche so reformiren, daß sich gemäßigte Nonconformisten ihr anschließen könnten. Aber er kam, wie Dacaulan richtig bemerkt, mit bem lettern zu fpat, mit bem erstern zu früh, die große Mehrheit der Nation hing an der Kirche von England wie sie war und wollte den Diffentern wohl Cultusfreiheit, aber nicht bürgerliche Gleichstellung gewähren. Die Toleranzakte gab allen protestantischen Sekten bas Recht bes öffent= lichen Gottesdienstes und Autonomie und erließ ihnen bei der Unterschrift der 39 Artifel biejenigen, welche gegen ihr specielles Befenntniß waren, der Unterthaneneid ward abgeändert, aber die Corporation= und Testatte blieben bestehen. Die Socinianer als

Leugner der Dreieinigkeit und die Katholiken waren von der Toleranzafte ausgeschloffen, ja Papiften burch ein Gefet von 1700 unfähig erflärt Grundbesit durch Rauf ober Erbschaft zu erwerben und die Ausübung des fatholischen Gottesdienstes mit lebenslänglichem Gefängniß bedroht. Alle biefe Bestimmungen, in so tolerantem Beist sie ausgeführt wurden, mogen uns noch fehr engherzig erscheinen, aber man muß die Umstände der Zeit bedenken, die noch keineswegs für die Wahrheit reif war, baß religiöser Frrthum nie bürgerliche Nachtheile zur Folge haben foll. Und was die Unterdrückung des Katholicismus betrifft, fo war es wohl zu begreifen, daß der protestantische Staat sich gegen eine fosmopolitische Macht sicher zustellen suchte, welche seine Unabhängigkeit von ihr als eine Usurpation ausah und gegen eine religiose Partei streng versuhr, die stets bereit war mit Prätendenten und fremden Mächten zu conspiriren, um ben Protestantismus auszurotten. Nur durch biese Politit in jener Zeit war England im 19. Jahrhundert im Stande bem Ratholicismus volle Freiheit zu geben, mährend sie im 17., im Namen abstracter Tolerang gewährt, zum Triumph ber Intolerang und Inquisition geführt hätte.

In den Niederlanden brachte zu Anfang des 17. Jahrh. ber Streit ber Arminianer und Gomaraner eine heftige Erschütterung, mit dem bogmatischen Gegensat verband fich ber firchenrechtliche über die Gewalt ber Obrigfeit in firchlichen Dingen, die zwinglisch gefinnten Arminianer behaupteten das Recht derselben nach Maggabe von Gottes Wort bas Kirchenregiment zu führen, da durch die Unabhängigfeit der geiftlichen Gewalt in der reformirten Kirche ein neues Pabstthum auf den Thron gesett werbe, die streng calvinistischen Gomaraner verlangten volle Autonomie ber Kirche. Dieser Zwist griff auch auf bas politische Gebiet über, indem die Häupter der municipalen Dli= garchie die Partei ber Arminianer nahmen, während die dieser entgegengesette Volfspartei, an beren Spite bie vranischen Statt= halter standen, sich für bie Gomaraner erklärte. Auf ber Dortrechter Synobe von 1618 siegten lettre in dogmatischer wie in firchenrechtlicher Beziehung, die arminianischen Prediger wurden abgesett, Grotius eingeferfert, Olbenbarnevelbt enthauptet, »weil er bie Kirche fehr betrübt habe burch bie Behauptung, baß es jeber Proving zustehe über Kirchensachen zu verfügen.« Nichts

besto weniger vermochten die Gomaraner ihr Princip praktisch nicht durchzusegen, die Kirchenverfassung, welche die Synode beschloß, wurde von den Generalstaaten nicht bestätigt und nur mit gewissen Mobificationen in Utrecht und Gelbern eingeführt, es gab auch fortan nur sieben firchliche Provinzialrepubliken mit größerm ober geringerm Ginfluß bes Staates, Die Provinzial= synoden durften nur mit Bewissigung der Provinzialstände und Beisit von Deputirten berselben gehalten werben, unter ihnen bestand fein organisches Band, sie beschickten sich nur durch De-Uebrigens herrschte durchweg die Presbyterial= und legirte. Seeland ausgenommen auch bie Synobalverfassung. Die große Bahl frangösischer, englischer und beutscher Flüchtlinge, welche in ben Niederlanden Aufnahme fanden, förderte die 3dee der Toleranz, als 1646 ber Gouverneur von Neu-Amsterdam verbot abweichend von ben Beschlüssen ber Synobe zu predigen, gebot die holländische Regierung ihm Gewissensfreiheit zu gewähren, so lange die Betreffenden sich friedlich verhielten, bas sei bas Princip, welches die Unterdrückten und Berbannten aller Länder getrieben in ben Vereinigten Provinzen Zuflucht zu suchen und bas biesen nur zum Segen gereicht habe.

Ueber die Idee bloßer Duldung ging man zuerst in ben nordamerikanischen Colonicen hinaus. Die Presbyterianer freilich zeigten sich in ben Neu-England-Staaten Massachusetts und New-Saven ebenso intolerant wie in Schottland; Katholifen, Quater, Baptisten u. f. w. wurden mit großer Barte behandelt, nur die Mitglieder der Kirche konnten politische Rechte ausüben und über die Aufnahme in dieselbe entschied die Gemeinde, die nur biejenigen zuließ, die sich über ihre geiftige Biebergeburt burch ein bestimmtes schriftliches Glaubensbekenntniß ausgewiesen hatten, in Massachusetts waren in Folge biefer Bestimmungen zwei Drittheile ber Einwohner von politischen Rechten ausgeschlossen. In Georgia, New-Port, New-Jersey, Delaware und Pensylvanien gab es feine Staatsfirche, hier wurden alle driftlichen Confessionen mit Ausnahme ber Ratholifen, in Bensylvanien auch diese geduldet. In Birginia, Nord= und Gub= Carolina war die anglikanische Kirche wie im Mutterlande Staats= firche, auch in Maryland ward fie es später, obwohl bei beffen Gründung durch ben fatholischen Lord Baltimore Jakob I. 1632 bie Colonie verpflichtet alle Formen des Chriftenthums zuzu=

lassen. In Rhobe-Island schuf Roger Williams 1638 bas erste Gemeinwesen, welches anerkannte, daß keine Obrigkeit in geisteliche Dinge einzugreisen befugt sei. Die Anseindungen der Puristaner, gegen die er unaushörlich zu kämpsen hatte, gereichten ihm bei der Restauration der Stuart's zur Empsehlung und Karl II. erhob die Ansiedlungen von Rhode-Island und Providence zu einer selbskändigen Colonie, deren Bewohnern gestattet ward, wenn sie sich ruhig und friedlich betragen, alle Zeit frei und völlig ihr eignes Urtheil und Gewissen in religiösen Beziehunsgen zu haben und zu genießen. Niemand, der nicht den bürgerlichen Frieden stört, soll wegen abweichender religiöser Anssichten irgend wie belästigt, bestraft, beunruhigt oder zur Redegestellt werden, über alle bürgerlichen Angelegenheiten soll die Mehrheit entscheiden. Dieser Freibrief hat zwei Jahrhunderte lang die Grundlage der Regierung von Rhode-Island gebildet.

Wie weit war man damals in Deutschland noch von folchen Anschauungen: ftarr blieb man auf bem Buchstaben bes Beftphäli= ichen Friedens stehen und respectirte auch diesen nicht immer, wie die Bedrückungen ber Evangelischen in ben schlesischen Fürstenthumern, die Austreibung ber Protestanten aus Salzburg und die berüchtigte Religionsclausel des Ryswicker Friedens zeigten. Lutheraner und Resormirte standen sich noch immer schroff gegenüber, die Lutheraner blieben in Bremen, Ruppfalz und Raffel, wo ihnen das Taufen und Copuliren verboten war, ebenso recht= los wie die Reformirten in lutherischen Landen, 1660 ward der Prediger Kolfwig in der Niederlausit seines Amtes entsett, weil er bei dem lutherischen Theil seiner Gemeinde den lutherischen Katechismus, bei bem reformirten aber ben Heidelberger brauche. Eine Entwicklung zeigt sich nur in Preußen, wo der große Rurfürft 1653 ausbrücklich bie von Johann Sigismund ausgestellten Reverse bahin bestätigte, »daß Jeder im Lande, der da wolle, bei des Herrn Lutheri Lehre und der augsburgischen unveränderten Confession verharren möge und Allen und Jedem ihre libri Symbolici ungefränkt bleiben sollten.« Als sich bann unter bem Gin= fluß des Hofes und der Begünstigung des Ministers Otto von Schwerin die Reformirten in Berlin mehrten und die Lutheraner ihre Kanzelpolemik wieder begannen, erließ der Kurfürst ein Ebitt, welches erflärte, daß er zwar nicht beabsichtige die Wiberlegung andrer Religionsmeinungen zu benehmen, aber bei Amts=

entsetzung den Predigern beider Confessionen das gegenseitige Berunglimpfen unterfage, baß alle Candidaten fich zu verpflichten hätten hierauf zu verzichten, er verbot feinen Unterthauen ben Besuch der Universität Wittenberg, wo das Berlästern ber Reformirten besonders im Schwange war, sowie daß ben lettern Lehren beigelegt würden, die nicht in der Confessio Sigismundi enthalten, bei der Prüfning der Candidaten folle darauf gesehen werden, »daß dieselben fest seien im Worte Gottes als einer lebendigen Kraft wider alles Boje und start darin die Un= wissenden zu unterrichten, die Frrenden zurecht zu weisen, die auf rechtem Wege zu befestigen, die Betrübten zu troften, ben angefochtnen Gewissen zu helfen, die Rachlässigen zu ermuntern, die Ruchlosen aber zu strafen und bergestalt tüchtig das Reich Gottes zu bauen, bagegen folle nicht auf subtile Streit- und Schulfragen eingegangen werden.« Endlich erneuerte er eine frühere Anordnung, daß die Prediger auf Berlangen der Eltern die Taufe ohne Erorcismus zu verrichten hätten und bei den inmbolischen Büchern die Concordienformel wegzubleiben habe. Diese lette Bestimmung entsprach allerdings nicht ber Zusicherung von 1653, welche die unangetastete Aufrechthaltung der Symbole zusagte und ward die Beranlassung ber Absetzung mehrer Prediger, unter Andern auch Paul Gerhard's, welche sich weigerten dem nachzufommen. Der Kurfürst modificirte benn auf Berwendung ber Stände die Forderung ber Reverse bahin, daß folche nur von den nen in's Amt tretenden Candidaten, nicht aber von den schon im Umt stehenden, meist noch auf die Concordienformel verpflichteten Geistlichen gefordert follten. Die Edicte riefen eine große Aufregung nicht nur in Brandenburg, sondern im ganzen protestantischen Deutschland hervor und veranlaßten eine Reihe von Gutachten theologischer Facultäten und Kirchenministerien, fast alle sprachen sich bahin aus, daß die märkischen Geistlichen sich ben Berordnungen nicht Die Leipziger erklärten: »bas Strafamt gegen fügen dürften. Frethümer dürfe nicht unausgeübt bleiben, wenn die Reformirten in der Mark diese Frrthümer ihrer auswärtigen Glaubensgenoffen nicht theilten, so hätten sie die Widerlegung derselben nicht auf sich zu ziehen, die Hamburger meinten, »bie märfischen Reformirten duldeten wohl die harten Lehren Calvin's und Bezas, solche Dulbung aber bürften Lutheraner nicht gestatten, die auf die augsburgische Confession geschworen, ba in lettrer nicht stehe, daß man Anderslehrenbe bulbe, sondern daß man sie verwerfe.« Die Wittenberger behaupteten fogar: »bie Reformirten seien verpflichtet, die Lutheraner ohne Berdammung zu bulben, weil sie ihnen feine Grundirrthumer beimeffen könnten : aber ben Lutheranern burfe ein Gleiches nicht zugemuthet werben!« Den Rürnbergern, welche riethen sich zu fügen, warfen die Wittenberger vor die lutherische Kirche verrathen zu haben, »indem ihr Gutachten ein rechtes Wolfsstück sei, darin der unfelige Philippismus verborgen, vor welchem Chriftus feine Glaubigen in Nürnberg bewahren möge.« Friedrich Wilhelm aber fehrte sich an diesen Feberfrieg nicht, sondern hielt sein Gebot aufrecht und verbot auch der reformirten Universität Frankfurt, welche die schroff calvinische Lehre der Gnadenwahl vertheidigt, »bergleichen gleichsam sepelirte Opiniones aufzugraben und badurch bei ben Gegnern Aergerniß zu geben.«

Niemand wird bestreiten können, daß in diesen Wirren, mit Ausnahme der Frage der Concordiensormel, der Kursürst im Recht war, die lutherische Kirche, welche nicht nur ihm allein die Vertretung der Toleranz überließ, sondern sie bekämpste, verlor badurch nur an Einsluß. Und wie er die französischen vertriesbenen Resormirten aufnahm, so war er auch seinen katholischen Unterthanen in Jülich-Cleve ein gerechter und milder Herr, wenn gleich er im Unmuth über den Widerruf des Edicts von Nantesein Rescript an das Kammergericht gegen das Einschleichen der Katholischen erließ, »die mit nicht geringer Aergerniß das Exercitium ihrer papistischen Religion treiben, auch wohl Andre zu ihren Irrthümern zu versühren sich unterstehen.«

## 15. Das Zeitalter der Aufklärung.

Mit dem Ende des 17. Jahrhunderts beginnt der Einfluß bes theologisch-firchlichen Princips, bas in ben äußern Angelegenheiten schon im breißigjährigen Kriege politischen Rücksichten hatte weichen muffen, auch in ben innern Berhältniffen zu finken. Die Theorie hatte hier der Braris bereits vorgearbeitet, es war nur ein naturgemäßer Rüchfchlag, daß gegenüber den Religionsfriegen, welche den Staat in feindliche Parteien aufzulösen drohten, die Staatseinheit und Hoheit auch in der Doctrin energische Bertreter fand. Schon unter Heinrich IV. hatte Bobinus die absolute Gewalt der Souveranetat betont, welche ihre Schraufen nur an der Existenz des Privatrechts finde, zu dem er aber auch die Freiheit der religiosen Ueberzeugung rechnete. In der ersten Sälfte bes 17. Jahrhunderts begründete dann Sugo de Groot auf den Geselligkeitstrieb das Naturrecht, das unabhängig von dem positiven Recht jedes Staates, von Moral und Politik, mit innerer Nothwendigkeit dem Menschen a priori gegeben sein soll und leitete aus dem Naturrecht die Entstehung bes Staates durch Vertrag her. Namentlich aber erwarb er sich ein dauerndes Berdienst durch die Begründung des Bölkerrechtes, indem er, bem nach Auflösung ber mittelalterlichen Ordnungen eingerignen Macchiavellismus entgegentretend, ausführte, daß auch die Beziehungen der Staaten untereinander auf festen Rechtsnormen beruhen müßten. Auch Hobbes ging von einem Naturrecht aus, aber begründete daffelbe nicht auf die Geselligfeit, sondern die Selbstsucht als Kern der menschlichen Natur, deshalb vermag nur eine absolute Gewalt den Frieden gegen den individuellen Egoismus zu ichugen, diese Macht ift ber Staat, bem gegenüber es fein andres, selbständiges Recht giebt. Die Staatsgewalt

entsteht nun allerdings burch llebertragung bes Bolks, sobalb sie aber da ift, hat dieses fein Recht mehr, es braucht seine Souveränetät nur einmal, um sie abzudanken, und verkörpert sich in bem fortan unumschränkten Berricher. Gin berart allmächtiger Staat buldet natürlich auch keine selbständige Corporation in sich, am wenigsten eine so eigenartige wie die Rirche, ber Staat ift vielmehr Kirche, insofern die Bürger Christen sind, und da die Souveränetät untheilbar ift, fo kann ihr Inhaber allein bestimmen, welcher Art ber firchliche Glaube sein soll. Es ist also der schrankenloseste Staatsbespotismus, ben Hobbes vertritt, und der in ähnlicher Beise principiell wohl kaum vor oder nach ihm vertheidigt ist. Spinoza will einen solchen nicht, sondern ein auf freier Bustimmung ber Staatsbürger beruhendes Bemeinwesen und erklärt deshalb die Demokratie für die vorzüglichste Staatsform, verlangt auch Freiheit bes Glaubens und ber Wissenschaft, weil Niemand sich seiner Urtheilsfähigkeit begeben fönne, aber ba er überhaupt gar fein anderes Recht fennt als bas von einem bestimmten Staat gewillfürte, fo folgt für ihn aus jener individuellen Freiheit feineswegs die Befugniß, nun auch dieselbe im Cultus auszuüben, dieses hängt vielmehr allein vom Ermeffen bes Staates ab, ber allerdings am beften thut, wenn er feine bevorzugte Rirche unterhält, fondern jeder Reli= gionsgemeinschaft die Sorge für ihren Cultus überläßt, sofern fie die Staatsgesetze respectirt. Weiter ging Lode, welcher auf die Idee der religiösen Freiheit die Forderung der Trennung von Kirche und Staat begründete, ber lettre ift nothwendig und ungerstörbar, jeder Mensch steht in ihm, die erstre dagegen ist eine freiwillige Berbindung zu gemeinsamer Gottesverehrung, sowenig also Jemand von politischen Rechten seines Glaubens wegen ausgeschlossen werben barf, so wenig hat ber Staat bie Befugniß, Jemand an ber Ausübung seines Glaubens zu hindern, felbst wenn berselbe unvernünftig wäre.

Auch in Deutschland begannen frischere Kräfte in= und außer= halb ber Kirche sich zu regen. Der treffliche fächsische Kauzler Beit von Seckendorff suchte in seinem »Christenstaat« (1685) bas bisher überall herrschende bischöfliche Recht der Obrigkeit in gemeßne Schranken zu weisen und erklärte, daß es dem Landes= herrn nicht zukomme, sich zum Herrn über ben Glauben zu machen, »weil Chriftus und die Apostel die Welt nicht mit Ge= 20

Weffden, Staat und Rirche.

a Toleronia

walt bekehrt haben.« Später traten der todten Orthodoxie gugleich die praftische Frömmigkeit Franke's und der lebensvolle Pietismus Spener's entgegen. Lettrer betonte bem Hochmuth bes Lehrstandes gegenüber in seinen Pia desideria zuerst wieder bas Princip bes allgemeinen Priesterthums, er trat bemnach, ba bas geiftliche Amt nur ber Ordnung wegen bestellt sei, für bas Recht ber Gemeinde neben dem der Obrigfeit und Beistlichkeit ein, fo baß sin allen Studen, welche zu bem Rirchenwesen gehören, alle bren Stände ihr Werck haben und mit einander con-Konnte er nun auch mit seinem Berlangen nach einer curriren.« ber frangösisch resormirten ähnlichen Gemeindeverfassung nicht burchbringen, so that boch seine Wirksamkeit dem bisher allmächtigen Gifer für die Form bes Glaubens großen Abbruch. Roch mehr wirkte in gang Deutschland auf die Erkaltung dieses Gifers die von den firchlichen Ueberlieferungen gang absehende naturrechtliche Philosophie, welche, an die außerdeutschen Borgänger anknüpfend, vor allem bas Princip allgemeiner Tolerang verfocht. Der bedeutendste Vertreter dieser Richtung ist Thomasius, welcher zuerst ben Unterschied von Moral und Recht consequent burchführte, indem er zeigte, daß die Borschriften des lettern als für den äußern Frieden geltend erzwingbar, die der ersteren, auf den innern Frieden gehend, nicht erzwingbar seien. Hieraus zog er die Folgerung der Unberechtigfeit jeder äußern Gewalt in der Sfare des religiojen Bewissens, aber zugleich auch die ber Berneinung jeder felbständigen Berfassung ber Kirche, ba biese nichts sei »als eine Gesellschaft, die aus Lehrern und Zuhörern bestehen soll.« 1) Mit biefer Auffassung gab er den Anstoß zu bem sogenannten Territorialsustem, welches bann seine specielle Ausbildung durch J. H. Böhmer fand. Die Grundfate besselben lassen sich dahin zusammenfassen, daß ber Zweck alles Rechts die Erhaltung bes äußern Friedens und ber Staat bie organisirte Schutanstalt hiefür sei, die innern Güter der religiösen Sittlichkeit seien Gewissenssache bes Einzelnen, in die ber Staat nicht eingreifen durfe, die aber auch keine rechtliche Autorität hätten, Gesetze könne allein die Obrigkeit machen, firchliche Befenntnisse aber als solche könnten feine öffentliche Morm bilben. Die Kirche sei überhaupt keine eigenthümliche Lebensordnung,

<sup>1)</sup> Kurze Lehrsätze vom Recht eines driftlichen Fürsten in Religionssachen, 1724, Ro. 46.

sondern ihr Begriff lose sich in die einzelnen Gesellschaften auf, bie sich zum Gottesbienst vereinigen. Demgemäß gebe es fo= wenig ein besondres geistliches Amt als ein selbständiges Kirchenregiment, vielmehr gebühre alle Gewalt bem Regenten ohne Unterschied der Religion, also auch wenn er ein Beibe ober Jube wäre, er habe in Religionssachen ben außern Frieden zu erhalten, unbedingte Tolerang als das vornehmste Regale zu erzwingen, die Streitigkeiten ber Lehre zu entscheiden, soweit dies für die Das Kirchenregiment als ein Theil bes Ordnung nothwendig. politischen sei also auch nicht an eine bestimmte Form, wie die Busammensetzung des Consistoriums aus Juristen und Theologen gebunden, der Landesherr könne dasselbe vielmehr wie alle andern Behörden nach Gutdünken einrichten. Diefe Auffassung, welche aus der Junerlichkeit der Religion die falsche Folgerung zog. baß bie religiöse Gemeinschaft an sich keine äußre Organisation bedürfe, kam damit eigentlich zur Leugnung aller Kirche und Kirchengewalt und umging bieje Consequenz nur, indem sie bie äußre Ordnung der Kirche, wie sie bestand, als etwas Gleich= gültiges erklärte, wofür jeder Unterthan seiner Obrigfeit Gehorsam schuldig sei. Ihre praktische Bedeutung lag aber in der Opposition gegen die Macht bes Lehrstandes, die mit ber Tendenz ber Zeit zusammentraf, die Regierung immer entschiedner in bas Kirchen= regiment eingreifen zu lassen und deshalb wurde bieses System von den preußischen Fürsten ebenso begünstigt wie der Pietismus. Daß eine berartige Uebung bes obrigkeitlichen Rechtes principiell wenig ber wünschenswerthen Gelbständigkeit ber Rirche entsprach, ist gewiß zuzugeben, aber sie war ebenso nothwendig wie die Unterbrückung bes ständischen Regiments, weil die bamalige protestantische Kirche unfähig war, sich aus sich selbst zu regeneriren. Schon ber große Kurfürst hatte biese Aufgabe in die Sand genommen, indem er außer der Erzwingung des confessionellen Friedens bie äußern Rirchenverhältnisse ordnete; bas während bes 30jährigen Krieges vollkommen zerrüttete Kirchenvermögen ward befestigt, eine Kirchenzucht hergestellt, die Competenz der Consistorien abgegrenzt, theologische Prüfungen vorgeschrieben. ber Zwang zur Privatbeichte und ber Exorcismus befinitiv ab-Friedrich I. gründete die Universität Halle, deren geschafft. theologische Facultät zwar lutherisch war, aber in ihren Statuten ber milbern Auffassung hulbigte, jeder Theolog mußte bort zwei

a a young/e

Jahre studiren, er stellte burch ein Edict von 1709 die Digbräuche bes abligen Patronatswesens ab, welches gang untaugliche Gubjecte zu Predigern beförderte, fein Candidat durfte zur Probepredigt zugelassen werden, der nicht eine genügende Prüfung bestanden. Die Unterhandlungen des Königs über eine Union der beiden Confessionen und Ginführung der englisch-bischöflichen Berfassung führten zu nichts und Friedrich Wilhelm I. ließ sie als unpraktisch sofort fallen, desto eifriger setzte er die sittliche Kirchenreform fort. Seinem nüchternen, aber mahrhaft frommen Wesen gemäß sah. er in dem Streit zwischen Reformirten und Lutheranern nur Pfaffengezänk und erließ gleich nach seiner Thronbesteigung eine Verordnung (1714), »benen wegen zu erhaltender Einigkeit zwischen beiden evangelischen Religions-Berwandten vorhanden publicirten Edictis genau nachzukommen,« er ordnete das theologische Prüfungswesen neu und stellte es unter ben Minister, bem die Direction bes Kirchenwesens übergeben war, gahlreiche neue Kirchen wurden gebaut, Wittwenkassen errichtet, die Rirchenvisitationen geregelt, die Rirchenzucht icharf gehandhabt, Conduitenlisten über das Leben der Prediger eingeführt, welche bei Aergernissen nicht blos Berweise, sondern Suspension, Versetzung und Cassation zu gewärtigen hatten, auf diese Beise ward wieder ein tüchtiger geistlicher Stand herangebilbet, dem zugleich eine wichtige Aufgabe bei dem neu begründeten Volksschulwesen zugewiesen ward. Ihren Abschluß erhielt die Organisation ber lutherischen Kirche 1750 durch die Errichtung des Ober-Consistoriums, welchem die Aufsicht über die Provinzialconsistorien, die Geistlichen, das Schulwesen, die milben Stiftungen und das Vorschlagsrecht für die Professoren der Theologie übertragen wurden. Auch die reformirte Kirche erhielt in dieser Zeit ihre Verfassung, die Hugenotten hatten ihre Confession de Foy und Discipline ecclésiastique mitgebracht, welche auf vollkommner Trennung vom Staat beruhte, ba dieselben in Preußen feine verfolgende, sondern eine schützende Regierung fanden, so glaubte biese auch hier bas Summepiscopat geltend machen zu sollen und übertrug die Ausübung bes Rirchenregiments einer commission ecclésiastique, die aus einem Minister, einem deutschen Consistorialrath und den zwei ältesten französischen Beiftlichen von Berlin gebildet war, diese trat an die Stelle ber Synoden, so baß von der eigenthümlichen hugenottischen Lirchen-

verfassung nur die Gemeindeordnung bestehen blieb. Aehnlich ward die deutsch-reformirte Kirche unter ein besondres Directorium gestellt, wobei ein synodales Element in den Clafficalordnungen, b. h. Bersammlungen ber Prediger eines Inspectionsfreises und ben alle brei Jahre zu haltenden Provinzialsynoben, eingeführt ward, das sich aber wenig entwickelte. Während so die brei verschiednen Zweige ber evangelischen Lirche in Preußen unter bem für alle berechtigten landesherrlichen Rirchenregimente inbividuell organisirt waren, verfielen sie innerlich burch ben einreißenden Rationalismus und die Indifferenz gegen bas Bekenntniß überhaupt, welche als Reaktion gegen ben confessionellen Haber eintrat und ihren firchenrechtlichen Ausbruck in bem fog. Collegialsystem fand. Wie bas Territorialsystem erkennt basselbe in der Religion keine objective Nothwendigkeit sich als Kirche zu gestalten, sondern begründet diese auf freien Bertrag, als einen Berein für Religionszwecke. Der Staat hat über einen solchen nur das Oberquffichtsrecht, welches er über alle Bereine führt, das ius eirea sacra, während das ius in sacra bem Berein gehört, welcher nach Maggabe ber vertragsmäßigen Uebereinfunft ber Mitglieber alle innern Ginrichtungen machen kann. Dieser Standpunkt ist die Berneinung der Kirche selbst, wie der Rousseau'sche Gesellschaftsvertrag bie Berneinung bes Staates, ber formelle Wille ber Mehrheit bes Bereines entscheidet und fann sowohl in planloser Willfür die Religionsgesellschaft aufheben als sie in ihrer geschichtlich überkommnen Mangelhaftigkeit erhalten, eine religiöse Demokratie ober Absolutie begründen, wie man lettres, um sich mit ber Birklichkeit abzufinden, durch die Fiction that, daß man die oberfte firchliche Gewalt in ber Reformationszeit auf die Landesherren übertragen. 1) Gin folches rein negatives Suftem mußte benn auch für die wirfliche Gestaltung bes Berhältniffes von Rirche und Staat ebenfo unfruchtbar bleiben, wie ber Rationalismus für bas innre Leben ber Kirche, bas Gifern hatte aufgehört, aber die Predigt fant meist zu einer flachen Moral-Borlejung herab. Die Kirchenlieder wurden ihres besten Kerns beraubt und aller positiv dristlicher Gehalt im Rirchenwesen drohte sich zu verflüchtigen.

<sup>1)</sup> In positiv driftlichem Sinne bearbeitete der Tilbinger Rangler Pfaff bas Bertragssystem, indem er die drei Stände der Lirche erhielt.

In Sachsen erreichte die lange Herrschaft des ftarren Lutherthums ihr Ende, als Friedrich August 1697 zum Katholicismus übertrat, um die polnische Erone zu gewinnen, welche der große Aurfürst mit den Worten zurückgewiesen: » Meine Religion, darin ich meiner Seligfeit verfichert bin, um einer Krone willen gu laffen, werbe ich in Ewigkeit nicht thun.« Wenn nun auch ben Bestimmungen bes Bestphälischen Friedens gemäß biefer Religionswechsel keine birecte Ginwirkung auf seine Unterthanen äußern fonnte, vielmehr ber Aurfürst ebenso wie ber 1710 zum Katholicismus übergetretene Herzog Anton Ulrich von Braunschweig ausdrücklich erklären mußte, daß alle Rechte und Privilegien ber augsburgischen Confessionsverwandten in seinen Landen unangetastet bleiben follten, bemgemäß bie Kirchensachen von einem unabhängigen Geheimraths-Collegium behandelt wurden, der Gid auf die symbolischen Bücher Bedingung für alle Civilämter blieb und weder Reformirte noch Ratholifen Bürgerrecht ober Grundbesitz erwerben konnten, so machte sich boch bynastischer Ginfluß zu Bunften ber Tolerang geltend, ben Reformirten, die sich nach ber Berfolgung in Frankreich auch in Sachsen angesiedelt, ward 1704 ber Brivatgottesbienst in Dresden und Leipzig gestattet und fatholische Gemeinden bilbeten sich an vielen Orten, beide Confessionen erlangten freilich erst 1806 gleiche Rechte mit ben Wenn trop jenes Religionswechsels Aurfachsen bas Lutheranern. Directorium des Corpus Evangelicorum auf dem Reichstag behielt, so erklärt sich bies burch bie Bedeutungslosigfeit ber Regensburger Bersammlung und ben immer mehr sinkenden Ginfluß der kirchlichen Fragen auf bie allgemeinen Machtverhältnisse. Die wirfliche Führung der deutscheprotestantischen Interessen, welche Brandenburg bereits feit dem großen Aurfürsten übernommen, fiel feinen Rachfolgern um fo mehr zu, als die machfende Macht Preußens auch ihre formelle Bestätigung erhielt, indem die Dynastie unmittelbar nach jenem sächsischen Religionswechsel die Königstrone erwarb. Freilich erhob Clemens XI. in seiner Allocution vom 29. April 1701 die bitterste Alage barüber, daß der Kaiser seine Bustimmung zu einer ber Kirche fo nachtheiligen Handlung gegeben und nicht bebacht habe, daß es Niemandem als dem heiligen Stuhl zukomme, Könige zu ernennen, aber die bynastische Politik des achtzehnten Jahrhunderts kehrte sich wenig an solche Broteste. Eben so wenig vermochte die Curie später zu hindern, daß

Friedrich ber Große nach ber Erwerbung Schlesiens und ber ersten Theilung Polens in beiben Gebieten bas Episcopalrecht über die katholische Kirche übte. Er versprach zwar den status quo bei voller Gewissensfreiheit ber Protestanten aufrecht zu erhalten und sicherte ber Geistlichkeit zu, sie Amt und Gerichtsbarkeit »nach den Principiis ihrer Religion ungehindert exerciren zu laffen,« aber mit ber Ginfdyränkung, »infoweit Unfre Souveranets= rechte nicht darunter leiden« und »soweit sich die canonischen Rechte in protestantischer Landeshoheit unterworfnen Ländern anwenden laffen.« . Bu ber Landeshoheit in geistlichen Sachen aber rechnete er z. B. auch bie Besetzung hoher Kirchenämter, ernannte auch wirklich ben Bischof von Breslau, dem ber Pabst sich genöthigt sah die Institution zu ertheilen, wenn auch in einem motu proprio, bas Friedrich ignorirte. Die Höfe wählten ihre Allianzen lediglich nach ihren weltlichen Intereffen; wie früher Frankreich fich mit Schweben gegen bie brobende habsburgische Uebermacht verbündet, so fampften jest England und Breugen an ber Seite Defterreichs, um Ludwig XIV. in feine Schranken zurückzuweisen. Vergeblich war bas Bestreben Roms bem siebenjährigen Kriege einen firchlichen Charafter zu geben, ber vom Babit an Dann übersandte geweihte Degen erwies sich gegen Friedrich's Genie ohnmächtig, England und Preußen sprachen bas entscheibenbe Wort in ber europäischen Politik, bas schismatische Rugland erhob sich zur Großmacht, während Frantreichs Bebeutung fant, Spanien und Polen in machsende Berrüttung verfielen. Im Berlaufe biefer Entwicklung verlor ber römische Stuhl alle politische Bedeutung und gerieth in ein Schwanken, welches seine Autorität im Allgemeinen aufs Tiefste erschüttern mußte. Die Mächte tasteten allerbings ben Kirchenstaat nicht an, aber sie verfügten lediglich nach ihren Interessen über das ganze übrige Italien wie über eine herrenlose Erbschaft. Länder, wie Reapel und Sicilien, Parma und Piacenza, welche die Curie stets als ihre Lehen betrachtet hatte, wurden, ohne sie zu fragen, an neue Fürsten vergeben, Toscana ward öfterreichische Secundogenitur, Savoyen vergrößerte fich und erwarb bie Königsfrone; Clemens XI. hatte im spanischen Erbfolgestreit an das Glück Ludwig's XIV. geglaubt und sich für Philipp V. ausgesprochen, nach bem Siege ber verbündeten Waffen von Desterreich, England und Preußen ward er gezwungen Karl III.

als fatholischen König anzuerkennen. Der Kirchenstaat, weit entfernt die pabstliche Unabhängigkeit zu sichern, ward eine Quelle ber Schwäche, indem man burch Occupation von Provinzen beffelben auf den Pabst einen Druck ausübte. nur natürlich, daß diese Schwächung ber weltlichen Stellung bes Pabstthums auch auf seine firchliche zurüchwirfte. Die Mäßigung ber Babste jener Zeit war freilich feineswegs die Folge eines veränderten Syftems, sie haben vielmehr auch bamals nichts von ihren Grundsätzen aufgegeben, aber sie sahen sich ber Opposition ber katholischen Fürsten gegenüber, mit benen sie nicht brechen konnten, außer Stande, ihre Ansprüche thatsächlich zu behaupten und mußten beshalb Staaten wie Spanien, Portugal und Neapel weitreichende Zugeständnisse für die Besugnisse ber Rirchenhoheit machen.

Fast noch mehr als durch die so veränderte Gestaltung ber politischen Verhältnisse wurde die Macht Roms burch die geistige Strömung geschwächt, welche mit bem Tobe Ludwig's XIV. gum Durchbruch fam. Unter seiner Regierung hatte Franfreich, von langen Bürgerfriegen erschöpft, sich mit einer Art Leibenschaft in den Cultus des absoluten Königthums geworfen und sich in bem Glanze gesonnt, ben baffelbe burch feine imponirende Stellung auf politischem, geistigem und industriellem Gebiete in Europa gewonnen, auch als Ludwig's Gestirn sich in absteigender Linie bewegte, bedte sein großer Name die Niederlagen, Frankreich blieb trot berfelben die tonangebende Macht Europa's. aber gestalteten sich die Dinge, als nach ihm die Leitung des Staates in ebenso unfähige als unwürdige Sande gerieth, welche bemfelben nach Außen nur Demüthigungen bereiteten, während bie Zerrüttung im Innern reißende Fortschritte machte. Nation war seit langer Zeit von jeder praktischen Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten abgeschnitten, sie stand einer Regierung gegenüber, welche auf das Willfürlichste mit den Interessen ihrer Unterthanen schaltete, während sie unbeweglich Institutionen aufrecht erhielt, die im Fortgang der Zeit jede Berechtigung verloren hatten, und Privilegien der bevorrechteten Stände vertheibigte ober boch nicht anzutaften wagte, welche die untern Klassen schamlos ansbeuteten. Ohnmächtig hieran etwas zu andern, warf die geiftige Bewegung jener Zeit sich in Die heftigste Opposition gegen alle geschichtlich erwachsnen Justitutionen.

Ohne Erfahrung in der praftischen Politik, ohne Fühlung mit bem wirklichen Leben, welche allein den Maßstab für das Mögliche giebt, glaubten bie Literaten, welche an ber Spipe jener Strömung ftanden, mit dem ungehenern Buft traditioneller Digbräuche nur aufräumen zu fonnen, wenn man Staat und Besellschaft nach den Forderungen der Vernunft von Grund aus nen aufbane, und da die große Mehrzahl ber Nation schwer unter bem Druck ber Verhältnisse litt, so nahm sie die Bredigt dieses politischen Rationalismus begierig als die Heilsbotschaft ber Zufunft auf; je weniger man ben thatfächlichen Uebelständen abzuhelfen vermochte, besto mehr erhipte man sich für die allgemeine Gleichheit und unveräußerliche Menschenrechte; ja fo mächtig war diese Strömung, daß sie selbst die Klassen ergriff, welche ihr Sieg zerstören mußte; sybaritische Söflinge, die nur von Privilegien lebten, schwärmten für die Demofratie und Franklin in seinem Quäkerkleibe ward ber Abgott ber Pariser Salons. Dieselbe Tendenz nahm auf religiosem Bebiet eine antidristliche Färbung an. Das officielle Berhältniß von Staat und Kirche freilich blieb bis zu Ende bes Jahrhunderts unverändert, ber fatholische Cultus allein war gestattet, jeder Angriff auf benselben ward graufam bestraft; ber Chevalier be la Barre wurde 1765 auf Anklage ber Beistlichkeit wegen angeblicher Berspottung firchlicher Handlungen verurtheilt: »A avoir le poing coupé, puis la langue arrachée, puis la tête tranchée et le corps réduit en cendres,« ein Spruch, beffen buchstäbliche Ausführung Voltaire's Bezeichnung Frankreichs als: »le pays des singes, devenus tigres« hervorrief. Die Elfasser Protestanten genossen zufolge von völkerrechtlichen Verträgen eine auch nicht immer geachtete Gewiffensfreiheit, übrigens blieb ber reformirte Cultus bis zum Toleranzgesetz von 1787 bei Galeerenstrafe verboten; ja 1746 wurden 40 protestantische Ebelleute zum Tobe verurtheilt »pour avoir assisté de nuit à une prédication au désert, « noch 1762 ward der Prediger Nochette hingerichtet, weil er die Sacramente gespendet, in baffelbe Jahr fällt ber Juftizmord von Jean Calas. Und babei beklagten sich die Berfammlungen bes Clerus noch fortwährend über bie Versuche ber Protestanten Gewissensfreiheit zu erlangen! Bei ber Krönung Ludwig's XVI. beschwor ber Erzbischof von Toulouse ben König, die Ginheit des drift= lichen Cultus zu sichern, indem er bem Frrthum die Hoffnung

nehme, Tempel und Altäre zu erhalten: »Sire, dous reprouverez les conseils d'une fausse paix, les systèmes d'une tolérance coupable. Il vous est réservé de porter le dernier coup au calvinisme dans vos états.« Ja noch unmittelbar vor dem Zusammentritt ber Generalstände heißt es in einem Bericht bes Abbé be la Rochefoucauld von 1789: »Cette secte qui, au milieu de ses ruines, conserve l'esprit d'audace et d'indépendance qu'elle eut dès son origine, veut usurper pour le mensonge des droits, qui n'appartiennent qu'à la vérité.« 1) Und wie sah es im Junern dieser allein herrschenden und verfolgenden Kirche aus! hohen Stellen und ihre reichen Ginfünfte waren bem Abel vorbehalten und dienten zur Versorgung jüngerer Söhne. Capitel verlangten meift eine Ahnenprobe und schlossen gegen das canonische Recht die nicht Ritterbürtigen von den höhern Rirchenwürden aus. Dazu kamen, die gahlreichen, gum Theil fehr reichen Alöster ungerechnet, eine große Angahl geiftlicher Sinefuren. Die Krone hatte viele Klöster als Domanen eingezogen, verlieh sie aber als Pfründen, mit benen gar feine Verpflichtungen verbunden waren. Sie gewährten jungen Beistlichen aus vornehmen Baufern ein standesmäßiges Austommen, bis ein passendes Bisthum für sie erledigt war, und wurden von benen vergeben, bie am Hofe mächtig waren; welche Schaar eleganter Abbes umgab eine Pompadour! Der ganze ungeheure geiftliche Besit, beffen Einfünfte auf 100 Mill. Livres Zehnten und 60-70 Mill. Güterertrag geschätt wurden, war vollkommen steuerfrei, der Clerus gab dem Staate einige Millionen als don gratuit, erhob sich aber mit größter Erbittrung gegen jeden Versuch seine Besitzungen der allgemeinen Steuerpflicht zu unterwerfen. Noch 1788, als die Finanznoth und das Elend ber untern Klassen auf das Höchste gestiegen war, antwortete die Bersammlung des Clerus auf eine solche Zumuthung »Ces biens sont voués, consacrés à Dieu, notre conscience et notre honneur ne nous permettent pas

<sup>1)</sup> Wie schwer es selbst sonst unbefanguen Katholiken wird in diesem Punkte richtig zu urtheilen, zeigt, daß gegenüber solchen Thatsachen Tocqueville sagen kann: »Reconnaissons que l'église n'avait rien de plus attaquable chez nous qu'ailleurs, les vices et les abus, qu'on y avait mélés étaient au contraire moindres que dans la plupart des pays catholiques, elle était infiniment plus tolérante qu'elle ne l'avait été jusque-là et qu'elle ne l'était encore chez d'autres peuples. (L'ancien Régime et la Révolution p. 230.)

de consentir à changer en tribut nécessaire, ce qui ne peut être. que l'offrande de notre amour.« Die Rechtgläubigkeit wurde eifrig gehütet, man fürchtete ben Jansenismus noch als er fast vollkommen erstorben und erklärte 1730 die Bulle Unigenitus jum Staatsgeset, ber Cultus bes Sacré Coeur, welcher bei seiner Entstehung von der Geistlichkeit als grober Aberglaube gemißbilligt war, wurde von den Jesuiten verbreitet, dann vom Episcopat adoptirt 1) und endlich 1765 von Clemens XIII. sanctionirt. Geistlichkeit und Parlamente stritten erbittert um die billets de confession, d. h. ob ein Priefter berechtigt fei, von einem Kranken vor Spendung ber letten Sacramente eine Beichtbescheinigung Für die der Kirche anvertrauten Bedürfnisse des Unterrichts und der Armenpflege bagegen ward sehr unzulänglich gesorgt, die ganze Last der Arbeit lag auf der kümmerlich befoldeten, vollkommen von ihren Obern abhängigen niedern Geiftlichkeit, welche bas Elend wie die Erbittrung bes Volkes gegen die bestehende Ordnung theilte, aber stumm dulden mußte. So wurden Bischöfe und Pfarrer einander so fremd wie Hofadel und Bolf. Die erstern, die sich um ihr Amt so gut wie gar nicht fümmerten, verzehrten ihre Ginfünfte in Baris, eine Satire bemerft, ber König könne Abends auf den folgenden Tag ein Concil berufen und sicher sein, fast alle Bischöfe in bemselben zu finden, bereit, seine Befehle zu Kirchengesetzen zu stempeln. Und welches Bild der Sittenlosigkeit bieses hohen Clerus zeigen uns die Demoiren des 18. Jahrhunderts, konnte doch ein Dubois es nicht nur zum Minister, sondern zum Erzbischof und Cardinal bringen!

Es ist begreislich, daß in dies Gemisch von Jutoleranz, Aberglauben und schnödem Egoismus, welches die officielle Kirche bot, die Werke der französischen Freidenker wie ein zündender Funke sielen. She dieselben auftraten, war die deistische Philosophie in England gepredigt, aber die Toland, Volingbroke, Shaftesbury vermochten so wenig das religiös sittliche Bewußt-

<sup>1)</sup> Nach dem um die Mitte des Jahrhunderts veröffentlichten Buch des Bischofs von Soissons Vie de Marie Alacoque ist Christus 1678 der genannten Schwester erschienen, hat sein Herz aus seiner Brust genommen und ihr gegeben sensuite lui demanda le lui donner son coeur pour le prix du présent, qu'il venait de lui saire. La soeur le lui offrit avec toute l'ardeur dont elle put être capable; le sils de Dieu le prit effectivement et le plaça dans le sien!«

sein der Nation zu erschüttern, welche sich in ihren firchlichen und politischen Institutionen befriedigt fühlte, als sväter in Dentschland der philosophische Unglaube in die Masse des Bolfs brang. Die Migbräuche in der frangofischen Kirche waren da= gegen fo schreiend, daß bie Erbittrung gegen biefelben gum Bruch mit allem Glauben führte, auf bem eine Rirche überhaupt ruhte, man meinte, die Religion durch eine Bernunftlehre ersetzen zu können, die Frreligiosität ward eine Leidenschaft, welche alle Schichten ber Gesellschaft burchbrang, man machte bie Gebränche ber Kirche mit und verspottete sie mit den Philosophen. quien, beffen lettres Persannes ben Reigen führen, bewahrt noch die Mäßigung eines geschichtlich gebildeten Mannes, wie er in ber Politif feine Vorliebe für die Demofratie zeigt, fondern bie englische Verfassung als Muster preist, so ist er auch auf geistigem Gebiet feineswegs antichriftlich, wohl aber bem Protestantismus zugeneigt und greift nicht nur Migbrauche ber französischen Kirche an, sondern auch allgemein katholische Institutionen und Dogmen, er verspottet nicht nur die Bulle Unigenitus, sondern auch die Transsubstantiation, der Pabst wird ein altes Idol genannt, bas man aus Gewohnheit beräuchert, bas Cölibat als Ursache der Bevölkerungsabnahme geschildert und gefragt, wie, wenn die Ghe heilig fei, ihr Gegentheil noch Der Verfasser meint, der Katholicismus heiliger sein fonne? werde nicht mehr 500 Jahre danern, während er dem Protestantismus eine große Butunft verheißt. In seinem Beift ber Befete behandelt er die Religion nur vom politischen Standpunft, aber greift auch hier wieder den Katholicismus und feine Institutionen an, indem er bie Schäblichkeit bes Monchswesens, ben Migbrauch ber Reichthümer bes Clerus und ber Feiertage schildert. Er forbert Tolerang, freilich nur in fehr beschränfter Beise; wo einmal mehre Religionen bestehen, ba foll ber Staat sie dulden und auch nöthigen sich untereinander zu bulben. aber nach Montesquieu's feltsamer Ansicht nur die intoleranten Religionen bestrebt sind sich auszubreiten, so ist es, wenn der Staat nur eine Religion hat und von dieser befriedigt ift, gu empfehlen, das Eindringen einer andern nicht zu dulben, weil bies nur Streit hervorrufen wurde, die religiöse Freiheit foll also lediglich vom politischen Ermessen abhängen. (Esprit des lois XXV. 9. 10.)

- 5 m h

Beit aggreffiver gingen die Encyclopabiften vor, beren geistiges Haupt Boltaire war, sein Berdienst liegt in dem muthigen Kampf für wirkliche und allgemeine Tolerang, aber ber Kern seines Wirkens ist Bag gegen bas Christenthum, bas écrasez l'infame sein Ziel, die Kampsweise frivol und bas Raisonnement flach, trot alles Aufwands von Wit und Geift. folgte dieser sensualistischen Schule die materialistische des Système de la nature. Nachdem man mit bem Christenthum gebrochen, fam man rafd bagu alles in Frage zu stellen, ben Atheismus offen zu proclamiren und jedes religiöse Gefühl für Träumerei ober Verirrung bes menschlichen Geistes zu erflären. bewahrt einen Bug von Ibealität, aber ift ber positiven Religion und wahren religiösen Freiheit ebenso feind wie seine Bolts= fouveranetät mit jedem organischen und freien Staatswesen un-Er schafft fich felbst einen Gott mit einem Minimum verträglich. von Dogma, aber bieses soll Staatsreligion sein, man fann zwar die Einzelnen nicht zwingen die Artikel berfelben zu glauben, wohl aber fie verbannen, wenn fie es nicht thun, benn ber Staat fann nicht Mitglieder dulben, welche seinen Gesegen Behorsam weigern, wer sich zu diesen Artikeln bekannt hat wet se conduit comme ne les croyant pas,« foll mit bem Tobe bestraft werben, ein Syftem, welches Rouffeau's Jünger im Cultus bes höchften Wesens zur Zeit des Convents getreulich verwirklicht haben. Die ganze Bewegung war bas natürliche Ergebniß ber Unterbrudung bes Protestantismus und Jansenismus, man hatte bie Glaubenseinheit herstellen wollen und bereitete dem Unglauben ben Beg, man wollte die Glaubensfreiheit des Evangeliums nicht bulben und aus ber Saat der Verfolgung ging die Gleichgültigkeit gegen alle Religion hervor. Vergeblich kämpfte der Clerus gegen diese Schriften, die in ben verschiedensten Formen in alle gebildeten Kreise brangen und die Autorität von Kirche und Königthum untergruben, vergeblich rief er die Sülfe des mit dem Altar solidarischen Thrones an; die Encyclopadie wurde freilich verboten »comme tendant à l'esprit de révolte et d'incrédulité,« aber tropdem ward die erste Auflage allein in 30,000 Exemplaren verbreitet. Malesherbes selbst, der directeur général de la librairie, beschütte fie insgeheim und corrigirte bie Druckbogen von Rouffeau's Emil; als das Wert von Helvetius »de l'esprit« erschien, sagte Mmc. Dubeffand: »c'est un homme qui dit le secret de tout le

monde; « freilich zerstörte biese Freigeisterei nicht blos unhaltbare Vorurtheile, sondern auch den besten religiös-sittlichen Kern bes nationalen Lebens, nur einen Sieg erfocht fie noch wenigstens indirect im Verein mit dem aufgeflärten Absolutismus, che fie in der Revolution zum Gelbstbanferott fam, die Anfhebung Die mächtige Gesellschaft hatte sich nicht des Jesuitenordens. bamit begnügt ben Unterricht, die Seelsorge, namentlich bie Beichtstühle der Fürsten in katholischen Ländern nahezu zu monopolisiren, sie hatte große Reichthümer erworben und mit ihren Aufangs jo erfolgreichen überseeischen Missionen weitreichenbe Sandelsgeschäfte verbunden. Die Digbranche, zu benen bies führte, mußten die Kritik ebenso herausfordern wie die lage Moral bes Ordens, welcher sich von Pascal's Angriffen nicht erholt hatte, ber Kritik der philosophischen Schule gegenüber wußte er nur fläglich sich zu vertheibigen, er war in ber öffentlichen Deinung überwunden, 1761 ließ das Parifer Barlament feine Lehrbücher als fegerisch burch Henkers Hand verbrennen und machte bei Gelegenheit einiger ffanbalofer Processe aufs Reue geltend, daß die unbeschränkte Gewalt des auswärtigen Generals nicht mit ben Gesetzen Frankreichs vereinbar sei. Ludwig XV. wünschte ben Orden zu retten, indem er vorschlug, ein vom General unabhängiger Bicar folle ben frangösischen Zweig besselben leiten, aber weder Clemens XIII. noch ber General Lorenzo Ricci wollten von einer Reform hören, welche bie Ginheit ber Inftitution gebrochen hätte, auf ber ihre Kraft beruhte. Erftrer berief fich barauf, daß bas Tribentinum die Berfassung der Gesellschaft gutgeheißen, lettrer antwortete mit bem berühmten »sint ut sunt Nacheinander erfolgte nun die gewaltsame Aufaut non sint.« hebung des Orbens in Portugal, Spanien, Frankreich, Sicilien, bei einem Streit ber Curie mit bem Bergog von Parma nahmen die bourbonischen Mächte bessen Partei, sie besetzten Avignon und Benevent und forderten, daß der Babst die Auflösung der Gesellschaft Jesu ausspreche; nach dem Tobe Clemens' XIII. drohten fie mit einem Schisma, wenn nicht eine ihnen genehme Wahl erfolge, und aus bem Conclave ging endlich ihr Candidat Ganganelli als Clemens XIV. hervor. Rach fast vierjährigem Zögern gab berselbe nach, indem er burch die Bulle vom 21. Juli 1773 Dominus et Redemptor die Gesellschaft aufhob, »weil es kaum oder gar nicht möglich sei, daß, so lange sie bestehe, der wahre dauerhafte Friede in der Kirche hergestellt werden fonne.«

Vielfach ist die Tragweite bieses Greignisses überschätt worden, der Orden fonnte wohl aufgelöst werden, obwohl die Jesuiten dies bestritten, da ihnen durch Bing V. ausbrücklich zugejagt, daß die ihnen verliehenen Privilegien nie wieder gurudgenommen werden dürften, aber seine Mitglieder selbst verschwanden boch nicht, wenn sie auch genöthigt wurden bas Kleid der Weltgeistlichen anzulegen, außerdem wurden bie Jesuiten in Rom sehr balb wieder geduldet, in Rußland, wo sie sich Katharina gegenüber bei ber ersten Theilung Polens willfährig erwiesen, bestanden fie fort, ebenso in Preugen, da Friedrich II. erklärte, er habe die katholische Religion in statu quo garantirt und könne die Jesuiten für den Unterricht der katholischen Jugend in Schlesien und Westpreußen nicht entbehren. Aber andrerseits war seine Aufhebung für jene Zeit von großer Bedeutung, es handelte fich hier nicht um die Unterdrückung eines Orbens wie der Francis= caner ober Benedictiner, sondern einer Institution, die sich mit bem Babstthum identificirt, seine Schlachten geschlagen, für basselbe gelitten und fich compromittirt hatte bis zur Bertheibigung ber Indem man die Volkssouveranetät und bes Königsmordes. Jesuiten opferte, gab man bie ganze Stellung Preis, welche bie Curie feit zwei Jahrhunderten festgehalten, Loyola hatte die Ge= sellschaft zum Rampf gegen den Brotestantismus gegründet, sie hatte bemselben ein großes Gebiet wieder entriffen, durch die Aufhebung gab der Pabst mittelbar zu, daß die Beit bieses Kampfes vorüber und feine Hoffnung mehr bleibe den Protestantismus in den Positionen zu besiegen, in welchen er sich behauptet hatte. Aber noch eigenthümlicher war es, daß grade die fatholischen Staaten, welche ber Orden in jenem Rampfe gestiitt hatte, seine Beseitigung zur Bedingung bes guten Ginvernehmens mit Rom machten, weil seine Organisation ihnen als mit bem gesteigerten Begriff ber staatlichen Souveränetät unverträglich erschien. ein großer Mann auf bem pabstlichen Stuhl gefessen, fo hatte er versucht, burch eine Reform ben Orben zu retten, Clemens XIV. aber fehlte vollständig die Eraft eine folche dem unbengfamen Beneral gegenüber durchzuseten, er war andrerseits auch keineswegs, wie man wohl behauptet hat, von dem Beift der Aufflärung angestect, hatte vielmehr ursprünglich eine große Berchrung für die Jesuiten und erkannte wohl, wie fehr die Eristenz bes modernen Pabstthums mit ihnen verwachsen war. Wenn er

bennoch nachgab, so wich er eben nur dem Druck der Berhältnisse, eine Beigerung kounte ein Schisma, ben befinitiven Berluft von Avignon und Benevent, vielleicht fogar ben ber weltlichen Unabhängigkeit herbeiführen. Indem nun aber der pabstliche Stuhl aus reiner Schwäche sich genöthigt fah, die Institution zu vernichten, welche grade seine weitgehendsten obrigkeitlichen Ansprüche am schärfsten verfochten, gab er selbst mittelbar zu, daß diese nicht mehr durchzuführen seien, die immer stärker werdende Opposition gegen dieselben hatte bamit formell gesiegt. 1) Die Folgen zeigten sich bald auch in Deutschland, welches an bem Kampf um die Aufhebung des Ordens unbetheiligt blieb. Der beutsche Ratholicismus tonnte sich bem Ginflusse bes Beistes des achtzehnten Jahrhunderts nicht entziehen, seit dem Anfang desselben hatten, gefördert durch die Schriften Muratori's, reformatorische Bestrebungen sich gezeigt, welche, im Gegensat zu ben Jesuiten, bas katholische Dogma zu milbern suchten und Unterstützung bei ber hohen Geiftlichkeit fanden, sogar bei bem Erzbischof von Salzburg, ber so grausam die Protestanten aus seinem Lande vertrieben; 1742 verbot ber Bischof von Breslau seinen Beiftlichen andre Religionsgenossen Reger zu nennen, sein Rachfolger schloß 1750 mit Friedrich II. eine Bereinbarung, wonach volle Gewissensfreiheit sich zu einer ober der andern Religion zu bekennen stattfinden sollte, bei gemischten Ghen sollten keine im Voraus bindenden Verpflichtungen über die Religion der Kinder eingegangen werden, die Sohne ber bes Baters, die Töchter ber ber Mutter folgen, die Ginsegnung solcher Chen ward nicht berührt, weil sie stets ohne Widerspruch von den katholischen Geiftlichen vollzogen war. Benedikt XIV. sanktionirte diese Zugeständnisse stillschweigend, um, wie er sagte, größres Unheil von der Kirche abzuwenden und bas Gifern seines strengern Nachfolgers Clemens XIII. bagegen blieb resultatlos. Die Zustände in den geiftlichen Territorien waren in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch höchst ärgerlich, einmal waren die westlichen stets im Bunde mit Frankreich ober dem, der sie hoch genug bezahlte, 2) sodann wetteiferten

and the second

<sup>1)</sup> Die Behauptung, daß Clemens von den Jesuiten vergiftet sei, ift ein durch nichts begründeter Verdacht.

<sup>2)</sup> Ein französischer Geschichtsschreiber, Martin, sagt von diesen geistlichen Fürsten tressend: »ces gens étaient tellement habitués à négocier la main tendue, que des politiques plus scrupuleux eussent eu grand'peine à éviter d'acheter des gens, qui voulaient absolument se vendre.«

bie bischöflichen Bofe mit ben weltlichen in Sittenlosigkeit, noch 1740 mußte in Münfter durch ein Edict verboten werden, daß die geistlichen Herren ihre Concubinen gegenseitig zu öffentlichen Festen luden; von Lang fand, daß die tägliche Betrunkenheit von allen beutschen Sofen am schlimmsten in Würzburg und Fulda sei; die Masse der Belt- und Ordensgeistlichen verbreitete all= gemeine Faulheit und Inbolenz, gegen 50 Priefter kamen auf die Quadratmeile geistlichen Landes. Die Capitel, die überall als politische Corporationen auftraten und sich deshalb als Mitinhaber ber Landeshoheit betrachteten, ergänzten sich aus ben jüngern von Jesuiten erzogenen Sühnen der wenigen stiftsfähigen Abels= familien, sie lebten in beständigem Krieg mit den Bischöfen, benen fie die Hände durch die Wahlcapitulation zu binden suchten, und als die Bischöfe sich vom Gibe auf dieselbe vom Pabste entbinden ließen, mußten sie schwören, daß in foldem Falle ihre Familien propter quasi notam infamiae auf hundert Jahre ber Capitel= stellen unfähig werden sollten. In der zweiten Balfte des Jahr= hunderts trat an vielen geistlichen Hösen ein Umschwung ein, 1) die Aurfürsten von Mainz, Trier und Coln, der Fürstbischof von Würzburg und Bamberg regierten gang im Sinne ber Aufflärung, an die nen gegründeten Universitäten von Bonn und die aus aufgehobnen Klöstern nen botirte Universität Mainz wurden protestantische Professoren berufen, die Jesuiten aus allen einfluß= reichen Stellen entfernt, bas Schulwesen ward organisirt, bie übermäßige Bahl ber Feiertage beschräuft, die Censur gemildert, die Bibel in autorisirter Nebersetzung gebruckt, das Armen= und Krankenwesen unter weltliche Behörden gestellt, der seit 1772 regierende Erzbischof von Salzburg führte sogar ein beutsches Gesangbuch ein, sandte Geistliche seiner Diöcese auf protestantische Universitäten und erließ Hirtenbriefe im Sinne eines »aufgeflärten Religionsfreundes, « an benen Nicolai nichts aussetzen konnte. Die Fürsten und ihre Minister waren perfönlich mit den Häuptern ber Auftlärung befreundet, in ihren Schlöffern fand man die Büsten Voltaire's und Rousseau's, wie beren Werke in den Dombibliothefen. Besonders. wichtig aber wurde es, daß grade in den geistlichen Territorien, im Auschluß an die gallikanischen Principien, die Tendenz episcopaler Selbständigkeit wieder Macht

<sup>1)</sup> Perthes, das deutsche Staatsleben vor der Revolution, S. 162 ff. Geffden, Stant und Rirche.

Ihren theoretischen Ausbruck fand dieselbe in dem berühmten Werk des Weihbischofs Hontheim von Trier, "über den Bustand ber Kirche und bie rechtmäßige Dacht bes römischen Bischofs.« Unter dem Pseudonym Febronius 1763 in Frankfurt erschienen, suchte es mit vieler Gelehrsamkeit nachzuweisen, wie die monarchische Verfassung der Kirche fich durch den Ginfluß der falschen Decretalen entwickelt, wogegen die bischöfliche Macht als von Chriftus selbst eingesett eine göttliche Institution sei, allerdings sei Betrus ber Primat übertragen, aber ihm damit feine Macht über die andern Bischöfe, feine Jurisdiction, sondern nur die zur Einheit der Kirche erforderliche Leitung gegeben, über ber Gesammtheit der Bischöfe stehe keine Macht, vielmehr sei ihr, wenn sie im Concil versammelt, der Pabst unterworfen, nur mit ihrer Zustimmung könne berselbe allgemein verbindliche Ge-Es war dies die alte Lehre der Concilien des fete erlässen. 15. Jahrhunderts und der gallifanischen Schule, deren Anschauungen Hontheim auf der Universität Löwen, wo sie von dem Canonisten van Espen vorgetragen wurde, eingesogen hatte. Eigenthümlich aber war, daß ber Berfasser, welcher das gegenwärtige Kirchenregiment einer so herben Kritik unterwarf und die Verderblichkeit der pabstlichen Alleinherrschaft nachwies, sein Buch mit einer ehrfurchtsvollen Widmung an ben Pabst begann und ihn ersuchte, dem, was er an göttlich nicht berechtigter Gewalt besitze, zu entsagen, freilich stütte er diese etwas naive Bumuthung mit der Drohung, daß sonst die Regierungen ihre Autorität brauchen müßten den Prätensionen der Curie feste Grenzen zu ziehen, hiezn forderte er diese ebenso auf wie die Bischöfe, ihre apostolischen Rechte geltend zu machen und, sei es durch ein allgemeines Concil, sei es burch Rationalsynoden eine Reform der Rirche durchzuführen, welche der Wiedervereinigung der Dissidenten den Weg bahne. Schon dieser lettre undurchführbare Vorschlag zeigte, daß der Verfasser nicht zum praktischen Reformator geboren war, er fannte den Protestantismus nicht und stand vorwiegend unter jansenistischer Inspiration, auch hat die Folge erwiesen, daß sich auf seinen episcopalen Anschauungen ebensowenig in der Neuzeit eine Regelung bes Berhältnisses von Staat und Kirche durchführen läßt, als dies den Concilien des 15. Jahrhunderts oder Ludwig XIV. mit den gallikanischen Principien gelungen war, schließlich ließ Hontheim selbst sich zu einem Wider

- Tan Vi

ruf bewegen, ben er nachträglich wiederum abzuschwächen suchte. 1) Dennoch hatte in jener Zeit der finkenden Macht des Babstthums bas Buch einen weitgreifenden Ginfluß und ward bas Rüstzeug ber Schule und Politit, welche, ohne mit der Curie zu brechen, bestrebt war, ihr feste Grenzen in Kirche und Staat zu ziehen. Namentlich machte sich dies geltend in den Beschwerben, welche die Erzbischöfe von Coln, Mainz und Trier dem Raiser 1769 über die Eingriffe des Pabstes in die Freiheit der beutschen Kirche überreichten, diese sogenannten Coblenzer Artikel verlangten bie Beseitigung ber pabstlichen Gelberpressungen, Dispense, Re= servationen u. s. w., namentlich aber ber Gerichtsbarkeit ber Runtiaturen. Josef II. ertheilte eine ausweichende Antwort und die Sache ruhte, bis die Errichtung einer neuen Nuntiatur in München (1785), welche die bayrische Regierung gewünscht hatte, bie Unzufriedenheit neu anregte und ben Erzbischof von Sala" burg, der sich hiedurch beeinträchtigt fand, ben genannten Prälaten zugesellte. Auf ihre erneute Beschwerde antwortete der Kaiser diesmal zustimmend, er habe bem Pabste erklären laffen, daß er Eingriffe in die Diöcesanrechte ber Bischöfe nicht bulben und die Runtien nur als politische Gesandte anerkennen könne. Auf dies Schreiben sich stütend, begannen die Erzbischöfe den Streit mit den Runtien, ber 1786 zu ber Emfer Bunktation führte, sie acceptirte formell die Grundfate des Febronius. Man verlangte, daß die Rechte des römischen Primats auf das canonische Maß beschränkt und alle aus den falschen Decretalen abgeleiteten Ansprüche annullirt werden follten, daß die Selbständigkeit der Bijchöfe gefichert, der Gid, den sie dem Pabst zu schwören, abgeanbert werbe, ba sie sich nach ben Reichsgesetzen nicht mehr vervflichten dürften die Keper zu verfolgen, endlich, baß die Reform der deutschen Kirche auf einem Concil durchgeführt werde-Bur Berwirklichung dieser Bünsche, welche die Erzbischöfe dem Kaiser Josef II. bei Ueberreichung ihrer Beschwerden nachbrück-

<sup>1)</sup> Als Gründe zum Widerruf gab R. v. Hontheim an: 1) Weil er alt sei und keine Drangsale mehr ertragen könne; 2) weil die Kinder seines Bruders den häßlichsten Verfolgungen ausgesetzt seien; 3) weil der Widerruf ihm persön lich, d. h. seinem Ruse allerdings Schaden bringe, aber der Sache durchaus nicht, denn seine Schristen enthielten ewige Wahrheiten. Man muß hiebei berücksichtigen, daß dieser Widerruf im vorigen Jahrhundert geschah und daß Hontheim wie seine Verwandten im geistlichen Kurfürstenthum Trier lebten.

lich an's Herz legten, kam es nun freilich keineswegs. Zunächst machte sich eine Opposition ber beutschen Bischöfe geltend, die gegen die Erzbischöfe baffelbe fagten, was diese gegen ben Pabst vorbrachten, fie wollten gang wie ber Berfaffer ber pfeudoisidoriichen Decretalen lieber einem fosmopolitischen Babit gehorchen als den Metropoliten, sie hoben hervor, daß während hier über ihre Rechte verhandelt werde, mit ihnen gar feine Ruckfprache gepflogen, daß aber an fich die Metropoliten feine Befugniß hätten, sie bei Kaiser und Reich zu vertreten. Dies war richtig und ba außerbem das selbständige Kirchenregiment, welches die Erz= bischöfe austrebten, keineswegs den Ideen des Kaisers entsprach, so verwies er dieselben in seiner Antwort für die Durchführung ber empfohlnen Reformen auf die Berhandlung mit den Bischöfen und weltlichen Reichsständen und unterstützte sie in ihrem Streite mit ben Runtiaturen nur fehr lau. Bfalz-Bayern trat offen auf die Seite der letteren, Preußen hielt sich neutral und vermittelte, nachdem Dalberg burch feinen Ginfluß Coabjutor von Mainz geworden, einen modus vivendi mit Rom, bessen zweibeutige Fassung zwar nichts über ben streitigen Rechtspunkt entichied, ber Opposition ber Erzbischöfe aber ihre Schneibe nahm, nach einander nußten sie nachgeben und die aus eignem Recht beanspruchten Facultäten wieder von Rom erbitten. auf spülte die französische Revolution die gesammten geistlichen Fürstenthümer weg, indeß blieb auch für die Folge bas Bestreben der hohen deutschen Geistlichkeit, Rom gegenüber eine möglichst selbständige Stellung einzunehmen, nicht ohne Bedeutung, zumal die Curie durch die Aufhebung des Jesuitenordens, deffen Büter von ben Landesherren eingezogen wurden, die schlagfertigsten Bertreter ihrer monarchischen Ansprüche verloren hatte.

Auch in den weltlichen, rein katholischen Staaten machte sich die seit dem Westphälischen Frieden stetig gewachsne fürstliche Gewalt im Verhältniß zur Kirche geltend. In Bayern hatte das Concordat von 1583, welches dem römischen Stuhle so große Concessionen gewährt, die Conslicte zwischen staatlicher und geistelicher Gewalt nicht beseitigt, im Laufe der beiden folgenden Jahrschunderte trat grade bei den sonst so strenggläubigen Fürsten immer entschiedner das Bestreben hervor, die landesherrlichen Besugnisse auch der Kirche gegenüber zu wahren, wozu die Bestimmungen des Westphälischen Friedens ihnen das Recht gaben,

ba dieser auch ben katholischen Landesherren bas ius eirea sacra Die geiftliche Gerichtsbarkeit ward eingeschränkt, der Recurs an ben Fürsten wegen Migbranch ber geiftlichen Amts= gewalt eingeführt, bas Placet für pabstliche Bullen ftreng geübt. Sehr viel energischer aber begann die Regierung von Max Josef zu reformiren, ber bisherige geiftliche Rath wurde wesentlich mit Laien besett, die Alöster wurden beschränft, für die Gelübde ein gewisses Lebensalter verlangt, ben geistlichen Orden ber Berfehr mit ihren auswärtigen Obern verboten, die geistliche Berichtsbarkeit mit Ausnahme leichter Disciplinarstrafen aufgehoben, bie Censur weltlichen Behörden vertraut, bas Placet icharf be-Namentlich suchte ber zur Leitung bes Schulwesens berufne Benedictiner Heinrich Braun den Volksunterricht zu heben, alle Kinder sollten außer in der Chriftenlehre im Lesen, Schreiben, Rechnen und in ber beutschen Sprache von tüchtigen Lehrern nach guten Lehrbüchern unterwiesen werden. Auch Karl Theodor, so entschieben er in bem obigen Streit der deutschen Erzbischöfe auf die Seite der Curie trat, hielt an diesen Bestimmungen trot aller Klagen bes Clerus in seinen ersten Regierungsjahren fest. Achnlich gestalteten sich die Berhältnisse in ben übrigen fatholischen Territorien, wobei bie Aufflärung freilich oft in wunderbares Gemenge mit altem Aberglauben fam; bei ber kurfürstlichen Regierung in Duffelborf stand z. B. ber Glaube an Zauberei noch fo fest, baß 1750 brei Personen wegen Bererei verfolgt wurden.

In Desterreich, wo unter Ferdinand II. die Jesuiten sast unumschränkt regiert hatten, trat unter seinen Nachsolgern in wachsendem Maß die staatliche Autorität hervor, welche das Recht der Oberaussicht und Abstellung von Mißbräuchen in kirchelichen Dingen beanspruchte, Verordnungen wurden erlassen zur Einschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit, des Asplrechts, der Veräußrung von Grundeigenthum an die todte Hand, wobei sreilich die Regierung sich noch immer ziemlich schüchtern verhielt. In ein neues Stadium aber traten diese Verhältnisse unter Maria Theresia. Weie dieselbe überhaupt dem losen Verband der deutschsösterreichischen Provinzen zuerst das Gepräge einer

<sup>1)</sup> Cf. Hod, der österreichische Staatsrath unter Maria Theresia und Josef II.

staatlichen Ginheit gab, so brauchte sie ihre Sonveränetätsrechte auch gegen die Kirche mit fester Hand, obwohl sie selbst so bigott katholisch war, daß sie keine Regerei in ihren Landen dulden wollte. Schon zu Anfang ihrer Regierung hatte sie nachdrücklich bas Placet für alle pabstlichen Bullen geltend gemacht und es berjenigen versagt, durch welche Clemens XIII. den Jesuitenorden gegen die Maßregeln des französischen Hofes vertheidigt hatte. Unter bem Ginfluß von Raunig und van Swieten begann fie bann mit weit ernstlicheren Reformen, ben geiftlichen Bütern wurden ohne Beiteres die Steuerprivilegien genommen, die Processionen und Feiertage vermindert, beschränkende Vorschriften für die Ordensgelübde und Weihen gegeben, die Klostergefängnisse abgeschafft, das Asylrecht aufgehoben. Die geistliche Gerichtsbarkeit wurde sehr geschmälert und unter staatliche Aufsicht gestellt, ber Recurs gegen ihre Erkenntniffe an weltliche Behörden gestattet, sogar die Excommunication an vorhergehende Zustimmung der vorgesetten Landesstelle gefnüpft. An dem Feldzug der bour= bonischen Sofe gegen die Jesuiten nahm die Raiserin feinen Antheil, beschützte fie aber auch nicht und führte die Aufhebung, als sie vom Pabst ausgesprochen war, in ihren Staaten durch. Der Haupthestand bes eingezognen Ordensvermögens wurde mit andern Stiftungen zu dem Studienfonds vereinigt und derfelbe unter die neu gebildete Hofftudien-Commission gestellt, der die Leitung bes höhern Unterrichts übertragen ward; eben hier ward einerseits die naturrechtliche territorialistische Schule, andererseits Hontheim's Buch von Ginfluß. Die berufnen Canonisten Rieg= ger, Martini, Rantenstrauch und Eybel nahmen, ebenso wie van Espen in Löwen es gethan, für die gallikanischen Grundsätze allgemeine Gültigkeit in Anspruch und wandten auch auf fatholische Staaten die Theorie Böhmer's an, wonach bas Kirchenregiment nur ein Theil des politischen ift. Sie anerkannten die Unabhängigkeit ber Religion vom Staat, aber unterwarfen beren Uebung bemfelben, sobald sie seine Berhältnisse berührt, die Fürsten haben das Recht und die Verpflichtung, der Rirche für die Ausübung ihrer Hoheitsrechte Schranken zu ziehen. Staat, sagt Martini in seinen positiones juris naturae, hat seine Sorgfalt auch barauf zu richten, baß jeder Bürger Religion habe. Der Regent darf diesen Leitriemen weder aus den Banden laffen, noch vernachlässigen und muß daher die Kirche in scharfer Auf-

ficht halten « (Perthes, polit. Zuftände II., S. 77). Als Mittel für diesen Zweck werden genannt ber recursus ad principem, das Placet, die Einschränfung der firchlichen Censuren, die Genehmigung ber Ercommunication. Die Beschwerben ber Bischöfe bagegen, baß Riegger's Lirdenrecht nach Verordnung ber Regierung allen Vorlefungen zu Grunde gelegt werden muffe, wurden abgewiesen. Bei alledem blieb das Berhältniß der Regierung zur Rirche bedingt durch die personliche Chrfurcht ber Raiferin für dieselbe, sie vertheidigte ihre landesfürstlichen Rechte, aber unternahm feine Neuerungen ohne die Zustimmung des Pabstes, wenngleich sie es Raunit überließ, diese auch nöthigenfalls burch einen gewissen Druck zu erreichen. Gin gang anbres Regiment begann, als Josef II. 1780 den Thron bestieg. Obwohl seit 16 Jahren deutscher Raiser, war er bisher durch die Gifersucht seiner Mutter von allen wirklichen Staatsgeschäften ferngehalten, um fo mehr hatte fein lebhafter Beift fich auf Projecte ber Zukunft geworfen, bie er, zur Regierung gelangt, mit über= stürzender Haft zu verwirklichen strebte. In naturrechtlichen An= schauungen aufgewachsen, fam er mit einem fertigen System auf ben Thron, ohne jedes Berständniß für geschichtliche Entwicklung und die Macht bes Bestehenden war ihm ber Staat in dem Sinn Quelle des Rechts, daß dies aufhörte zu sein, wenn die Staatsgewalt bemfelben die Anerkennung entzog und als unbeschränfter Inhaber ber Staatsgewalt war er entschlossen alles abzuschaffen ober umzuwandeln, was seinen Begriffen von Aufflärung widersprach. Rady dem Beispiel Friedrich's II. wollte er burch ben fürstlichen Absolutismus das durchsetzen, was nach seiner Auffassung zum Wohle bes Staates gereichte, aber bei dieser Dictatur der Intelligenz übersah er, daß Friedrich sich trot einzelner Miggriffe im Gauzen stets barauf beschränkte, bas nach ben concreten Verhältniffen Mögliche zu thun, während er diese burchaus mißachtete, den Unterschied zwischen dem Philosophen und bem Staatsmann verkannte und seine Unterthauen auch gegen ihren Willen glücklich machen wollte. Da aber eben ber Begriff des Glücks ein relativer ist, so mußte er bei seinem Unternehmen in unfanfte Berührung mit der Birklichkeit kommen. fich in der Verwaltung nicht barauf beschränfte, burch Reorgani= sation ber Behörben bem Schlendrian und ber Monopolifirung der Regierung durch einzelne vornehme Familien ein Ende zu

machen, sondern ohne Rudficht auf die verschiedenartigen Rationalitäten bas Reich aus seinem Cabinet regieren wollte, so war er auch in firchlichen Dingen nicht bamit zufrieden wirkliche Migbränche abzustellen. Unstreitig verdankt ihm Desterreich auf biesem Gebiete segensreiche Reformen, ein allgemeines Tolerang= edict gewährte den Protestanten Religionsfreiheit, freilich nur Brivatgottesbienst, er entzog bem Pabst alle Dispensationen und Absolutionen, die Bullen Unigenitus und In Coena Domini wurben ebenso verboten wie der Besuch des Collegium Germanicum in Rom, sämmtliche ausländische Mönche und Nonnen wurden entfernt, die einheimischen um etwa 36,000 vermindert, meist den Bettelorden angehörend, welche bie größte Blage für das Land Bon 2000 Klöftern gog ber Raifer über die Balfte ein und überwies ihre Ginfünfte bem Religionsfonds gur Erbauung von Kirchen und begren Besoldung ber Landpfarrer, ben geistlichen Orden wurde der Verkehr mit ihren Obern in Rom verboten und sie unter die Landesbischöfe gestellt, welche auch fünftig alle geiftlichen Dispense ertheilen follten. Die ungeheuern Ginfünfte ber hohen Geiftlichfeit wurden sehr geschmälert, bei Widersettlichkeit die Temporalien gang gesperrt. Gine Menge von Feiertagen und Wallsahrten Schaffte ber Raiser ab, führte beutsche Rirchenlieder ein und ließ die Bibel in ben Landessprachen ver-Aber Josef begnügte sich nicht mit solchen damals wohlthätigen und ausführbaren Reformen. Schon im äußern Cultus rottete er nicht nur firchliche Zerrbilber aus, sonbern befämpfte auch Gebräuche, die vielleicht an Aberglauben streiften, aber unschuldig und dem Volt werth waren, indem er 3. B. den Madonnenbildern ihren reichen Schmuck abnahm, mißgestaltete hölzerne Beilige entfernte, ja babei bis zu kleinlich willfürlichen Bestimmungen ging, 3. B. bie Bestattung ber Tobten in Gaden gebot, um Holz zu sparen. Auf biese Beise burchbrach er freilich . ben hergebrachten religiösen Vorstellungsfreis, aber verwirrte ihn auch, zumal er alle Augenblicke in seinen Magregeln wechselte. Indeß, seine eigentlichen Absichten gingen viel weiter, er wollte bie fatholische Rirche nach seinen Begriffen von Aufklärung reformiren, obwohl feine Ideen in diefer Beziehung ungemein un= Er war keineswegs ein Anhänger ber ungläubigen flar waren. französischen Philosophie, die er schon wegen ihrer bemokratischen Richtung haßte, er stand dem fatholischen Dogma nicht feindselig

gegenüber, sah auch barin sehr viel klarer als die meisten seiner Beitgenoffen, daß er bie Inconsequenz des Episcopalfystems durchschaute und wohl erfannte, daß Verfassung und Lehre der fatholischen Kirche untrennbar verbunden, er begünstigte beshalb wohl aus politischen Gründen die episcopalen Bestrebungen in Deutschland, aber wollte von einem Nationalconcil, wie es bie Emfer Punktation forderte; fo wenig etwas wissen als von Berhandlungen mit Ständen in weltlichen Dingen. Seine Absicht ging barauf, einen andern Geift in die Priefter zu bringen, inbem er 1783 fammtliche Schulen ber Stifter und Alöster aufhob. und neue, nach seinen Grundfägen organisirte Generalseminarien gründete, beren Böglinge, wie er bem Carbinal Bergan Schrieb, »einen geläuterten Beift in die Welt mitbringen und bem Bolfe burch ihren Unterricht mittheilen sollten.« Auf diese Weise sollen »die Bölker meines Reichs von dem übermächtigen Rom befreit und die Priester allein dem Baterlande unterworfen werden.« In diesen Seminarien follten die Jünglinge den ganzen theologischen Cursus burchmachen und bann ein Jahr in ber praktischen Seelforge geübt werben, Niemand follte Belt= ober Rloftergeift= licher werden, ber nicht 5-6 Jahre in einem ftaatlichen Seminar Abgesehen nun bavon, daß Josef über bie bei zugebracht. diesem Plane zu befolgenben Grundsätze viel zu wenig mit sich selbst einig war, beshalb vielfach wechselte und babei oft in Wiberspruch mit sich selbst kam, so war bas Princip selbst falsch, man fann ber katholischen Kirche alle Rechte nehmen, die sie sich auf staatlichem Gebiet angemaßt, aber man fann sie nicht gu bestimmten geistlichen Handlungen zwingen, man kann sie zu einer blos geduldeten Privatgesellschaft herabsetzen, man fann sie vertreiben, aber man fann sie nicht mit staatlichen Mitteln reformiren. Selbst ohne tiefres religiöses Gefühl konnte er für bas Zerstörte feinen Ersat bieten, nicht fagen, wie die fatholische Kirche werden sollte, ohne aufzuhören sie selbst zu sein; er hatte sich eine Staatsreligion auf Grund des katholischen Dogmas ausgedacht, nach beren Grundfägen seine Unterthanen ohne Spielraum für persönliche Freiheit unter der Autorität der Regierung Wie Josef bem römischen Inder aufgezogen werden sollten. nicht Preffreiheit entgegenstellte, sondern an seine Stelle Die kaiserliche Censurcommission sette, so begnügte er sich nicht, die pabstlichen Ansprüche zuruckzuweisen, sondern fette an die Stelle

bes canonischen Rechtes seine Ebicte und fich felbst an bie Stelle bes Pabstes, weshalb ihn auch Friedrich II. witig »mon frère, le sacristain« nannte. So mußte er nothwendig scheitern, die Curie freilich war damals zu schwach zum wirksamen Wiberstand, die Proteste des Nuntius blieben unbeachtet, Bius VI., der 1782 selbst nach Wien fam, setzte nichts burch, aber nicht nur die Beiftlichkeit, sondern auch das Bolt widersetzte fich energisch ber octropirten Erleuchtung; die Folge war, daß der Raiser sein im Namen ber Freiheit angefangenes Werf mit Gewalt burchzuführen versuchte und dabei in einen Kampf gerieth, in dem er unterlag. Es ist befannt, wie dieser in Belgien begann, wo er seine Reformen in Bezug auf Cultus, Unterricht und Klöster eingeführt. aber dadurch schon große Unzufriedenheit in dem bigott fatholischen Lande erregt hatte, obwohl er grade hier sich am vorsichtigsten Das Toleranzedict von 1781 gewährte ben Diffibenten nur »ein ihrer Religion gemäßes Brivat-Erercitium, der fatholi= schen Religion allein soll der Borzug des öffentlichen Religions= Exercitii verbleiben, qemischte Chen wurden zugelassen, doch sollten, wenn der Bater fatholisch, alle Kinder in seinem Glauben Der römische Stuhl sollte hinfort nicht mehr erzogen werden. über die geiftlichen Stellen verfügen, feine geiftliche Berichtsbarfeit mehr ausüben, feine Dispense mehr ertheilen, die Pfarrstellen sollten nicht mehr nach Gutdünken, sondern durch Concurs der Befähigtsten besetzt werden, Monchs= und Nonnenflöster muffiger Natur wurden aufgehoben und ihre Ginfünfte praftisch religiösen Aber schon diese Reformen erbitterten die Zweden gewihmet. Jesuiten und die Bischöfe heftig, der Erzbischof von Mecheln protestirte gegen die Befahr, in der sich selbst die allereifrigsten Ratholiken befinden würden, durch die Tolerang der Protestanten verführt zu werden. Der Raiser, überzeugt, daß der Clerus Roms Uebergriffen nur durch eine humanitäre Bilbung entzogen werden fonne, hob die bischöflichen Seminarien auf und errichtete ein Generalseminar in Löwen (ein Filial in Luxemburg), welches fünftig jeder Geiftliche fünf Jahre besuchen sollte. Dies Gebot verursachte lebhaften Widerstand. Josef glaubte denselben durch die Ausweisung des Nuntius und eine centralisirtere Berwaltung brechen zu können, aber die lettre Magregel, welche ber von ihm beschwornen Landesversassung (joyeuse entrée) widersprach, brachte nur die Liberalen zur Barteinahme gegen ihn und rief ben offnen

- Tageth

Widerstand hervor, dem gegenüber der Kaiser nicht durchzudringen vermochte und der schließlich zum offnen Abfall führte. die Bermittlung bes Pabstes, die ber tiefgebemüthigte Raiser gulegt anrief, blieb fruchtlos, die niederländischen Bischöfe er= wiederten, das Bolf wolle die ihm aufgedrungne Freiheit nicht, sondern verlange ben alten Glauben, ber sein Stolz sei zu erhalten, die Provinzen erklärten sich unabhängig, gleich barauf starb ber Kaiser. Wenn er sich selbst die Grabschrift schrieb: »hier liegt ein Fürst, beffen Absichten rein waren, ber aber bas Unglück hatte, alle seine Entwürfe scheitern zu sehen,« so liegt Die Erklärung bieses tragischen Ausgangs in bem Wort Friebrich's II., fein Bruber Josef wolle ftets ben zweiten Schritt vor bem ersten machen, in unsteter Sast griff er nach allen Seiten zugleich ein, anderte, erflärte, beschränkte ober erweiterte und ward so in Kampf mit sich selbst verwickelt, er nahm auf bas geschichtlich Gewordne sowenig Rücksicht als auf die Bedürfnisse und Reigungen seiner Unterthanen, er erbitterte burch hartnäckige Burndweifung begründeter Ginwendungen gegen Befehle, Die oft gar nicht durchführbar waren, und gab bann tropigem Wiber= stand nach. In der Kirchenpolitif aber ift fein Rame bas Symbol eines Suftems geblieben, das nicht nur mit durchführbaren Reformen Segen stiftet, sondern die inneren Berhältnisse der Rirche burch ben Staat nach ben Begriffen ber jeweiligen Zeitbildung zu reglementiren ftrebt und eben wegen dieses Gingriffs in eine Sfäre, die außerhalb ber staatlichen Competenz liegt, auch noch jedesmal, wo man seine Durchführung versuchte, gescheitert ift.

Die belgische Revolution, welche die Probe auf dies Exempel gab, ging bald in die größte Umwälzung auf, welche das moberne Europa gesehen hat. Wersen wir nur, ehe wir uns zu deren Einwirfung auf das Verhältniß von Kirche und Staat wenden, noch einen Blick über den Ocean, wo die Begründer der nordamerikanischen Unabhängigkeit das dem Josesinismus grade entgegengesetze Princip der Trennung von Kirche und Staat bei voller Religionsfreiheit zu verwirklichen stredten. In einer Republik, welche die Rechtsgleichheit und Freiheit der individuellen Entwicklung zu ihrer Grundlage gemacht und den Fortbestand der Sklaverei damals nur als Ausnahme zuließ, die möglichst bald verschwinden solle, konnte die Bevorzugung der Stellung einzelner Kirchen nicht aufrecht gehalten werden. Um wenigsten

war bies möglich bei ber anglikanischen Kirche, welche ben Rückhalt bes Mutterlandes verloren, aber auch die presbyterianische Ausschließlichkeit, die unter bem Ginfluß ber Aufflärung ichon wesentlich von ihrer Schroffheit verloren hatte, war unhaltbar geworden, der einzige Ausweg war Religions= und Cultusfreiheit. Diese wurde allerdings zunächst nur von der Bundesgewalt für ihr Bereich zum Grundsatz erhoben, indem bestimmt ward, daß die Ausübung politischer Rechte unter Autorität der Union nicht vom Glaubensbekenntniß abhängig gemacht werden dürfe und bem Congreß untersagt warb, Gesetze, betreffend bie Ginführung einer Religion ober bas Verbot ber freien Ausübung einer folchen, zu erlassen. Hiemit war also ben Ginzelstaaten ber Union für diejenigen Berhältnisse, die nicht »unter Autorität ber Union« standen, die Aufrechthaltung der Bevorzugung einer Confession noch nicht unterfagt, in Connecticut 3. B. blieb bie Bestimmung bes Colonialstatuts von 1662 in Kraft, wonach es Sache bes Staats war, für ben Gottesbienst zu forgen, nach ber Berfassung von Massachusetts von 1780 waren alle Ortsgemeinden verpflichtet, für einen öffentlichen protestantischen Gottesdienst zu forgen, falls ein solcher nicht von den Religionsgesellschaften freiwillig hergestellt würde, alle Bürger mußten dem Unterricht ber öffentlichen Religionslehrer beiwohnen, fo fern fie benfelben ohne Gewissensstrupel und zu große Unbequemlichkeit besuchen konnten, die Bernachlässigung dieser Bestimmungen war mit Geld-Die Berfassung von Nord-Carolina von 1776 buße bedroht. besagte, daß nicht nur berjenige tein Amt befleiden könne, ber sich zu religiösen Ansichten bekenne, die mit der Freiheit und Sicherheit bes Staates unvereinbar seien, sondern schloß auch folde aus, welche das Dasein Gottes ober die göttliche Autorität ber Bibel ableugneten. In New-Jersen, Sud-Carolina und Georgia blieb die Fähigfeit, ein Staatsamt zu befleiden, den Brotestanten vorbehalten, in Reu-Hampshire für höhere Staatsämter. Bermont führte zwar volle Gewissensfreiheit und Unabhängigkeit ber politischen Rechte vom Glauben ein, gebot aber allen drift= lichen Confessionen die Feier des Sabbaths, Bennsplvanien forberte für öffentliche Aemter ben Glauben an bas Dasein Gottes und die Belohnung und Bestrafung in einem zufünftigen Leben.

Es blieb somit eine bunte Musterkarte in der Verschiedenheit der Gesetzgebung der einzelnen Staaten bestehen, nur das ist

überall anerkannt, daß Glaubens= und Cultusfreiheit herrscht, so lange nicht die subjectiv religiösen Ueberzeugungen gegen das Staatsgesetz verstoßen und daß Niemand sich auf diese berusen darf, um sich seinen bürgerlichen Pflichten zu entziehen. Von diesem Standpunkt aus mußte man im Fortgang der Zeit dahin kommen, auch in den Einzelstaaten die Verbindung von Staat und Kirche wenigstens officiell immer mehr zu lösen.

## 16. Die Kirche und die französische Revolution. 1)

Die Geschichte beweift unwiderleglich, daß kein Bolt ungestraft versuchen fann, eine naturgemäße Stufe ber Entwicklung zu überspringen. Gine solche war die Reformation für die europäische Menschheit, die Nationen, welche sie von sich wiesen, im Glauben der mittelalterlichen Kirche beharrten und die Verjüngung berfelben gewaltsam unterdrückten, haben ben innern Schaben, den sie sich damit zufügten, niemals überwunden. Wenn Frank reich sich auf einer höhern Stufe ber geistigen Entwicklung hielt als Desterreich, Spanien ober Italien, so verdankte es dies mesentlich dem Ginfluß, welchen der Protestantismus und der ihm wenigstens verwandte Jansenismus im besten Theile der Nation Die Aufhebung des Edicts von Rantes und die Unterdrückung des Jansenismus waren der Phrrhussieg der katholischen Glaubenseinheit, der Clerus ward vollständig abhängig von ber Krone, die unterbundne natürliche Entwicklung der geistigen Kräfte warf sich in die antichristliche Speculation, die im Materialismus endete. Diese bis ins innerste Mark erfrankte Nation unternahm es nun, durch eine gewaltige Umwälzung aller ihrer socialen und politischen Berhältnisse ein ideales Gemeinwesen nach Grundfägen herzustellen, welche nicht nur für Frankreich, sondern für die ganze Welt den Maßstab der Bollkommenheit bilden sollten, der amerikanische Unabhängigkeitskampf und die Theilnahme des französischen Adels an demselben vollendeten die Verblendung, in der man glaubte das Glück eines Volkes sei begründet, wenn es sich auf dem Papier eine Verfassung voll

<sup>1)</sup> Pressensé: l'Eglise et la Révolution française. Paris 1863. Hausson-ville: l'Eglise Romaine et le premier Empire. 5 vol.

hochtönender Principien gegeben. Man sah in der jungen Republik die Verwirklichung der Theorien französischer Schriftsteller und verlangte um so lebhaster nach ihnen den eignen Staat umzugestalten. In einer alten, durch jahrhundertlange Mißbräuche zerrütteten Gesellschaft meinte man alle möglichen Bürgertugenden voraussepen zu können, welche rhetorische Darstellungen den antiken Republiken andichteten, und übersah vollständig, daß nur das Zusammentressen ausnahmsweise günstiger Momente, von denen Frankreich keines besaß — lebendiges religiöses Leben, puritanische Zucht, Selbstverwaltung, die dis zur thatsächlichen Unabhängigkeit ging, Führung eminenter Staatsmänner —, das Experiment auf dem Boden der neuen Welt gelingen lassen konnte.

Die Zerstörung des alten Staatswesens vermochten die Ibeologen der Constituante wohl durchzusühren, weil dasselbe bis in seine Grundlagen morsch war und sie ihre Doctrinen als Glaubensartikel mit einem Fanatismus versochten, welcher sich nicht schente, allen Widerstand gegen dieselben gewaltsam zu brechen, aber ihr utopischer Neubau der royauté sur la surface égale stürzte in dem Augenblick seiner Bollendung in sich zusammen. Nicht besser ging es der idealen Republik der Girondisten und nachdem die Schreckensherrschaft mit allem, was der neuen Ordnung der Dinge seindlich schien, gründlich aufgeräumt, siel das Land als leichte Beute dem Dictator zu, der es von seinen elenden Tyrannen besreite.

Wir haben hier nur den Einfluß derselben auf das Vershältniß von Staat und Kirche zu verfolgen und zu zeigen, wie wenig in diesen Erschütterungen ein wahrhaft freies und gesteihliches Zusammenwirken beider möglich war.

In der Versammlung der Notabeln von 1787 kam das Toleranzedikt zu Stande, welches durch die Initiative Lafanette's die Fruchtlosigkeit der Religionsverfolgung anerkannte und mehr aus Nothwendigkeit als aus Gerechtigkeit und Sympathie den Protestanten eine bürgerliche Existenz gab, den Nichtkatholiken ward das Recht zugestanden, in Frankreich zu leben und Gewerbe zu treiben, ohne wegen ihres Vekenntnisses beunruhigt zu werden, Civiltrauung, Geburtsregister und Begräbnis wurden gewährt, von Cultussreiheit war dabei nicht die Rede, im Gegenstheil erklärte der Artikel 1 ausdrücklich: »la religion catholique,

apostolique et romaine continuera de jouir seule dans notre royaume du culte public. « 1) Bei ber Berufung ber General= stände gab der Clerus seinen Vertretern sehr liberale Instructionen für alles, was nicht seine Privilegien berührte, er forderte die Abschaffung ber politischen Digbräuche, ber Stlaverei und verlangte für die Nation das Recht der Zustimmung zu allen Gefegen, namentlich ben Stenergesegen. Aber biese Freifinnigfeit hörte auf, sobald die Kirche in Frage kam, von Gewissensfreiheit war keine Rebe, die katholische Religion sollte alleinige Staats= religion bleiben, die Schulen leiten, die Orden follten reformirt werden, aber fortbestehen. Anders freilich lauten die Cahiers bes britten Standes, bas Pariser anerkennt, daß die katholische Religion die herrschende in Frankreich sei, fordert aber allgemeine Toleranz, Abschaffung der Sinekuren, Aufhebung der Aloster-Gelübde, Berbot der Abgaben an Rom, Ginschränfung der firch= lichen Jurisdiction auf geistliche Dinge. Offenbar mußte es bei so verschiedner Auffassung zum Conflict kommen; berselbe brachte sofort den Clerus in eine sehr ungünstige Lage, indem biefer burch bie Bereinigung ber brei Stände seine Sonderstellung verlor und einer Majorität in der Nationalversammlung gegenübertrat, welche über seine Interessen beschloß und ihm beshalb abgeneigt war, weil er die größte sociale und politische Macht jenes ancien régime war, mit dem man aufräumen wollte. Um= sonst suchte er sie gunftig zu stimmen, indem er in ber berühmten Situng vom 4. August freiwillig die größten Opfer brachte, unmittelbar barauf begann ber Rampf um die geistlichen Büter. Bergeblich zeigte Siepes, baß es ungerecht sein werbe, bie Behnten nicht abzulösen, sondern einfach abzuschaffen, weil man damit nur ben Gigenthümern ber beschwerten Güter ein Geschenf von 70 Millionen Rente machen würde, er konnte nicht gegen den Sophismus Mirabeau's burchdringen, daß die Beiftlichen » bie von der Nation bezahlten Beamten der Moral und des Unterrichts« seien, welche nur Anspruch auf ein Gehalt hätten, bas der Würde und Wichtigkeit ihres Berufes entspreche. Behnten mußten die geiftlichen Güter folgen, ein abliges Mitglied des Clerus selbst, Tallegrand, Bischof von Autun schlug

<sup>1)</sup> Es zeigte sich damals merkwilrdiger Weise, daß trot der Verfolgung und Auswanderung die Zahl der Protestanten der von 1685 gleich geblieben war.

vor, ein Anlehen von 80 Mill. auf sie zu radiciren, Mirabeau folgte mit dem Antrag, sie zum Nationaleigenthum zu erklä= ren unter ber Bebingung, daß die Ration für die Existenz ber Beiftlichen forge, Barnave behauptete fogar, ba die Beiftlichkeit nur für das Bolt existire, könne dieses sie auch nach Belieben zerftören, also um so mehr über ihre Güter verfügen. Diese Theorie befämpften die Redner der Rechten Maury, Montesquion, Camus, nicht blos indem sie die Verderblichkeit der vorgeschlagenen Maßregel nachzuweisen suchten, sondern auch mit der Behauptung, daß, da das Gesetz den Clerus nicht ge-Schaffen, es ihn auch nicht beseitigen fonne, die geiftlichen Güter seien ohne Mitwirfung ber Nation und nicht ihr gegeben, ber Staat habe also kein Recht auf bieselben. Das hieß über bas Biel hinausschießen und die Bemerfung des Bischofs von Nismes, daß zwar große Reformen hinsichtlich jener Güter nothwendig seien, aber kanonisch durchgeführt werden müßten, machte bie Sache nur schlimmer. Rach der jahrhundertlangen Migverwaltung des geiftlichen Eigenthums die Begrung auf eine kanonische Reform vertröften und zwar in einem Augenblick, wo man auf das Dringendste neuer finanzieller Hülfsquellen bedurfte, hieß Steine statt Brod bieten; sollte in Frankreich ein verfassungsmäßiges Regiment aufgerichtet werden, so konnte eine so privile= girte Corporation wie die frangosische Kirche nicht beauspruchen. ein unantastbarer Staat im Staate zu bleiben, die übermäßige Anhäufung der Güter zur tobten Hand hat zu allen Zeiten die Intervention der Regierungen nothwendig gemacht, auch in Franfreich hatte die absolute Monarchie wiederholt eingegriffen, noch 1749 hatte ein Edift der Beistlichkeit verboten, ohne specielle fonigliche Genehmigung, welche nur gegen Zahlung einer bebentenden Abgabe gewährt ward, neue Güter zu erwerben. Wenn es unläugbar war, daß die Einfünfte der geistlichen Büter bei weitem das wirkliche Bedürfniß des fatholischen Cultus überstiegen, so war der Staat unstreitig berechtigt zu interveniren und den überschüssigen Theil an sich zu nehmen, um so mehr. als nicht nur die Sinecuren der abbayes commendataires recht= lich noch immer der Krone gehörten, sondern dieselbe auch frei= gebige Schenkungen an die Kirche aus ihrem Domanium gemacht hatte, es ware baber politisch gewesen, wenn die Beistlichkeit die Initiative ergriffen und ihre entbehrlichen Ginfünfte bem Staat Weffden, Staat und Rirche. 22

zur Disposition gestellt hätte. Ob bies die Majorität ber Bersammlung entwaffnet hätte, ist freilich sehr fraglich, benn ben Wenigsten berselben war die Einzichung des Kirchenguts nur Mittel, um der Finanznoth abzuhelfen, nachdem die Behnten ein= fach abgeschafft, war es sogar sehr zweifelhaft, ob bei Besoldung ber Kirche aus Staatsmitteln viel von der Beute übrig bleiben würde, ba man allgemein anerkannte, daß der niedre Clerus besser gestellt werben misse. Die Mehrheit wollte die Geistlichfeit als Stand zerstören, weil sie innerhalb des Bernunftstaates, beffen Aufrichtung die Theoretiker verfolgten, keine unabhängige Macht bulben wollte, welche fie für ben gebornen Feind ber neuen Ordnung der Dinge hielt. »Si le clergé conserve ses biens, l'ordre du clergé n'est pas détruit, vous consacrez son indépendance« rief Chapelier und Garat behauptete schon im Borgefühle bes Convents, ber Staat sei so vollkommen Meister ber Religion, daß er das Recht habe, die driftliche abzuschaffen, wenn er eine begre finden fonne. Man stand eben auf dem Boben bes Rouffeau'ichen Naturrechts und feiner Staatsallmacht, bie geiftlichen Büter sollten eingezogen werden, weil die Beiftlichen bezahlte, also abhängige Beamte werden sollten. Nachdem auch Mirabeau dieser falschen Theorie die Autorität seines Namens und ben Glang seiner Beredsamfeit geliehen, wurde am 5. November beschloffen, daß alle geistlichen Güter zur Berfügung ber Nation seien, unter ber Bedingung, bag bieselbe für bie Bedürfnisse bes Cultus, ben Unterhalt ber Geiftlichen und bie Unterstützung ber Armen forge. Rein Geiftlicher follte außer Wohnung und Garten weniger als 1200 Livres erhalten. Guter ber Alöster waren bei bieser Stimmung um so weniger zu halten, als der notorische Verfall und die Migbräuche der Orden feit lange Gegenstand bes Spottes und ber Erbitterung geworden waren, aber man schoß auch hier über bas berechtigte Maak hinaus. Montesquion stellte die Frage burchaus auf den richtigen Boben, indem er fagte, daß ber Staat sowenig ein Recht habe, bas Gelübbe, welches ein Mönch ber Rirche gethan, nichtig zu erklären, als die Kirche berechtigt sei, die Unterstützung bes Staates für die Aufrechthaltung ber Belübde zu beauspruchen, man moge also beschließen, daß ber Staat bie Monchsgelübbe nicht anerkenne, baß die Rirche nur über die geiftliche Seite berselben erkennen dürfe, alle Ordensglieder je nach ihrer Wahl

in den Alöstern bleiben oder sie verlassen dürften. Aber eine der= artige Reform genügte der Majorität nicht, sie beschloß, alle Orden aufzuheben, die Errichtung neuer zu verbieten, die Mitglieder der bisher bestehenden wurden auf Verlangen pensionirt, nur die der Erziehung und Krankenpflege gewidmeten Orden blieben vorläufig bestehen. In der Idee, welche diese Beschlüsse eingab, lag der Keim aller spätern Frrungen, sie erklärt auch, warum diese Versammlung trot der liberalen Phrasen keineswegs wirk-In jenem Erzeugniß einer liche religiöse Freiheit einführte. flachen Philosophie, den sogenannten Menschenrechten, heißt es in Art. 10 nur »Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.« In ihrer vagen Fassung und jener Wendung même religieuses, wonach die Freiheit der reli= giösen Ueberzeugung als das größte Zugeständniß erschien, sieht man noch die Spuren der Kämpfe, die es in der Versammlung gekostet, auch nur diese allgemeine Toleranz durchzusetzen; vet= geblich bot Mirabeau seine ganze Beredsamkeit in Wort und Schrift für wirkliche Cultusfreiheit auf und zeigte, wie frevelhaft und ohnmächtig jeder Versuch sei, die Menschen zu hindern, Gott auf eine Weise zu verehren, welche ihnen als die wahre erscheine, vergeblich sprach Raband de St. Etienne, der Vertreter der durch die Intoleranz des Clerus zertretnen Hugenottenkirche ergreifend im Ramen seiner Glaubensgenoffen für allgemeine Glaubensfreiheit, auch ber Juden, nur mit Mühe gelang es, Die Berwerfung der ursprünglichen Redaction zu bewirken, welche von einem bestehenden Cultus sprach, der eben nur der fatholische sein konnte, bagegen ward ebenfalls bas Amendement Castellane verworfen »Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, ni troublé dans l'exercice de son culte,« es fiel burch die vereinten Bemühungen des Clerus und der Jünger Rousseau's, welche die Intervention des Staates in den Eultus nicht aufgeben wollten, und die obige vage Fassung wurde angenommen, weil jede Partei fie anders beutete. Unstreitig war der Beschluß auch so ein gewaltiger Fortschritt, am 24. December wurden alle Richtkatholiken für wahlfähig erklärt und zu allen bürgerlichen und militärischen Stellen zugelassen, am 24. Februar 1790 gab ein Decret den Rachkommen der vertriebnen Hugenotten ihr Bürgerrecht und ihre eingezognen Güter zurück »pour 22 \*

empêcher le despotisme de Louis XIV, mort de peser sur leur postérité, « endlich ward auch die bürgerliche Gleichstellung ber Die Rechte, welche biese Beschlüsse nicht Juden genehmigt. hindern konnte, verschlimmerte ihre Lage nur durch einen unbesonnenen Schritt, zu welchem ihre religiose Intolerang sie ver-Bei der Wiederaufnahme der Discussion über die geistlichen Güter beantragte am 12. April 1790 ber bemofratische Karthäuser Mond Dom Gerle zu erflären, daß die fatholische, apostolische und römische Religion die nationale sei und immer bleiben werde, ihr Cultus auch allein autorisirt sei, damit werde man die Berleumdungen abschneiben, welche behaupteten, man wolle alle Religionen in Frankreich zulassen. Die Rechte be= grußte biefen Antrag mit fturmifdem Beifall, fonnte jeboch feine sofortige Annahme nicht durchsetzen, in unseliger Verblendung beschloß sie nun, nachdem die Vertagung ber Debatte genehmigt war, ihre ganze Macht für den Antrag aufzubieten, eventuell sich mit einer Protestation zum König zu begeben und an bas Volk zu appelliren, die Religion sei in Gefahr. Dies thörichte Unternehmen hatte ben entgegengesetten Erfolg, die Clubs ber Linken und die Pariser Presse benuncirten bas neue Complott ber Aristokraten, eine gewaltige Aufregung erfolgte, nach heftiger Debatte genehmigte die Versammlung am nächsten Tage, nachdem Dom Gerle felbst seinen Antrag zuruckgezogen, ben von Laroche= foucauld motivirten Uebergang zur Tagesordnung, »baß bie Bersammlung feine Macht habe, noch haben fonne über die Bewissen und religiösen Ueberzengungen, daß die Majestät der Religion und die tiefe Chrfurcht, die ihr schuldig fei, nicht erlaube, daß sie Gegenstand einer Berathung werde, daß die Ergebenheit ber Versammlung für bie katholische, apostolische, römische Religion nicht zweifelhaft sein könne, ba grade jest ihrem Cultus allein bie erfte Stelle in ben öffentlichen Ausgaben zugewiesen, wodurch die Bersammlung einstimmig ihren Respett in ber einzigen Beise fundgegeben habe, ber ihrem Charafter entspreche, bemgemäß beschließe, daß sie über den vorgebrachten Antrag nicht berathen fonne. (Buchez hist. parlementaire III, p. 60). Schlagend bemerkte Mirabeau bei dieser Gelegenheit, die Religion sei so wenig national wie das Gewissen, das Wesen des Christenthums schließe jede örtliche Gesetzgebung aus, Gott habe diese Factel nicht geschaffen, um ber socialen Organisation Form und Farbe

zu geben, sondern sie in die Mitte der Welt gestellt um als Centrum ber Einheit bes Menschengeschlechtes zu dienen. Man fonne eben fo wohl erflaren, die Sonne fei bas Gestirn ber Nation, die fein anderes vor dem Gesetz zur Regelung ber Nächte und Tage anerkenne. Der übelberathne Gifer ber Rechten, welche hoffte, in dem Antrag Dom Gerle's einen Ausgangspunkt für eine Contrerevolution zu finden, wandte sich gegen sie, indem sie alles aufbot, ben Sieg zu erreichen, enthüllte fie ihre geheimen Bebanken, der Abgeordnete für Cambrai Estourmel berief sich auf ben Gib, welchen Ludwig XIV. bort geleistet, die katholische Religion aufrecht zu halten, ohne den nicht katholischen Cultus zu bulben, Mirabeau antwortete mit einer Hinweisung auf bas Fenster, welches er von ber Tribune sehe, aus dem ein frangosi= scher Monarch auf seine Unterthanen geschossen. Tags barauf ward beschlossen, daß die Departemental- und Districtversammlungen sofort die Berwaltung der geiftlichen Güter übernehmen sollten, bas Gehalt ber Geiftlichen solle in Geld bezahlt werben, ber Betrag besselben, bie Kosten des fatholischen Cultus, die Benfionen der Welt- und Ordensgeiftlichen und eine Summe für Armenunterstützung follten in bas Ausgabebudget bes Staates aufgenommen werden. Beibe Parteien standen auf einem falichen Standpunkt, die Minorität, welche die Staatsreligion wollte, tonnte logisch bas Staatsgehalt nicht verwerfen, die Majorität, welche bie Staatsreligion verwarf, rechtfertigte bas geistliche Staatsbudget nicht damit, daß es eine Rente sei, welche man als Entschädigung für die Einziehung ber Rirchengüter gebe, benn bann ware es ja viel richtiger gewesen, der Beiftlichkeit die Güter zu laffen, beren Ginfünfte jener Rente entsprechen, sondern sie berief sich barauf, daß der Cultus ein allgemeines Bedürfniß sei, also so gut wie die Armee und Justig vom Staat unterhalten werben muffe. Die Confequenz biefer Gleichstellung aber führte nothwendig zur Civilconstitution ber Beiftlichen, benn waren biese einfache Beamte, so mußten sie auch als solche behandelt werden. Die Seele des Kampfes, in den man nun eintrat, lag merkwürdiger Beise in bem jansenistischen Element, welches im geiftlichen Ausschuß eine leitende Rolle spielte. Seine Bertreter wollten biese Gelegenheit benugen um die frangösische Kirche ber Intolerang bes Clerus zu entziehen, welche bie Bulle Unigenitus gegen Port-Royal erwirkt, und dies sollte burch eine

gang neue Verfassung ber Kirche herbeigeführt werden. Entwurf, den Martinean einbrachte, bezweckte: Die Gintheilung ber Diöcesen auf die Basis ber neuen politischen Gintheilung bes Landes zu stellen, jedes Departement sollte zugleich ein Bisthum bilden, alle übrigen sollten aufgehoben, die Erzbisthümer auf zehn reducirt werden, für jedes Bisthum sollte nur ein Seminar bestehen, jeder Pfarrsprengel mindestens 6000 Seelen Keine frangösische Kirche, fein frangösischer Bürger sollte die Autorität eines außerhalb Frankreichs residirenden Bischofs ober Erzbischofs noch die ber Delegirten solcher anerkennen, die Gerichtsbarkeit ber Bischöfe an die Zustimmung eines ihnen beigegebenen geistlichen Rathes gebunden sein. Die Bischöfe Pfarrer follten durch allgemeines Stimmrecht von den Wahlversammlungen gewählt werden, welche die Departementalresp. Districtsverwaltung mählten. Es ift flar, baß mit ber Einführung solcher Bestimmungen die ganze Berfassung fatholischen Kirche umgestürzt warb, man schnitt ihre Verbindung mit dem Pabste ab, bem man die Ausübung jedes Rechtes in ber französischen Kirche, also auch die canonische Institution ber Bischöfe verbot, machte die lettern zu constitutionellen Regenten, die von ihrem geistlichen Rath abhingen, und ließ sie von volitischen Bersammlungen wählen, in benen auch Richtfatholifen Es waren die Grundsäte ber Allmacht des Staates ins Demofratische übertragen; wie der Despotismus eines Ludwig XIV. fie im Sinne der Intolerang genbt, als er erflärte, bie Protestanten störten die Einheit des Königreichs, wie der Territorialismus Josef's II. die Rirche nach ben Begriffen ber Aufflärung reformiren wollte, so wollten nun auch die Jünger bes Genfer Philosophen keine selbständige Kirche neben dem Staat bestehen laffen, sondern wie ihr Meister gesagt, salles zu ber politischen Ginheit zurückführen, ohne welche Staat und Regierung niemals wohl eingerichtet sind (Contrat social IV. c. 8), bemgemäß formulirte Robespierre schon damals (30. Nov. 1790) das Verhältniß von Staat und Kirche schroff fo: »die Priester sind wahre Beamte, feine öffentliche Stelle darf bestehen, die nicht nütlich ist, da die geistlichen Beamten zum Wohl des Bolfes eingesett find, muß das Bolf sie wählen und die Bohe ihres Behalts bestimmen, es muß auch das Recht haben, sie zu verheiraten um sie mit allen Banden an die Gesellschaft zu knüpfen.«

Bergeblich tämpfte bie Rechte gegen biese Ansichten mit bem Argument, daß die Versammlung nicht berechtigt sei, sich zum Concil zu machen, daß jene Antrage bas ganze Princip ber Trennung von geiftlicher und bürgerlicher Sfäre zerftören würden, daß wenn bie Wahl ber Geistlichen in der alten Kirche herkömmlich gewesen, sie nicht von einer unterschiedslosen Dasse, sondern von den Gläubigen vollzogen fei, - bie Strömung war unwiderstehlich, Camus behauptete ausbrücklich, die Berfammlung habe als Bertreterin der Nation unbestritten bas Recht, die Religion zu anbern; am 17. Juni warb ber ganze Entwurf angenommen und bemselben, was die Fixirung des Gehaltes der Beistlichen betraf, fogar rudwirkende Kraft gegeben, als einzige Bedingung bes Wahlrechts wurde das Unhören der Messe vor der Bahl bingestellt. Mirabeau suchte in einer glänzenden Abresse ber Nation die Annehmbarkeit dieser Verfassung barzuthun, der Anfang berfelben, in der er die Berwerfung ber Staatsreligion vertheibigt, ist vortrefflich, ber Schluß, baß, sobald bie nationale Macht ben Unterhalt ber Religion auf sich nehme, sie auch bas Recht habe, ihre Berfassung und ihren Cultus zu regeln, burchaus sophistisch, benn mit jenem zweibentigen Ausbruck puissance nationale wurde eben nicht bie Gemeinde ber Gläubigen, sonbern ber Staat gemeint. Ein Gefet, welches fo ungerecht in bas rein firchliche Gebiet eingriff, mußte nicht allein ben Widerstand bes Clerus erregen, sondern auch den bes fatholischen Bolfes, basselbe war freilich mit ber Aufhebung ber Behnten so einverstanden wie mit der Abschaffung alles feudalen Druckes, aber barum hielt es boch fest an bem Glauben seiner Bater und wollte sich diesen nicht von Paris aus reformiren lassen. zeigte fich, fagt Sybel, daß die Nationalversammlung mit diesen Beschlüffen ben Boben verlaffen hatte, auf bem ihr Unsehen burch die Forderungen des Jahrhunderts und der Nation geftütt, unantaftbar war. Den Clerus, als erften Stand bes Feudalstaats hatte sie vernichten können, ohne daß der Widerstand von etwas Anderem als der Ohnmacht der Besiegten Kunde gegeben hätte. Den Clerus als ben Träger eines im Volke wurzelnben Glaubens hatte ihre Sand faum berührt und sofort fündigte sich ber Bürgerkrieg auf hundert Punkten bes Königreiches an.« Man schuf der Revolution einen innern unsichtbaren und unan= greifbaren Feind, ber furchtbarer war als die Armeen von gang

Europa, indem man einen Weg betrat, auf dem eine Repressalie die andre herbeiführte. Unruhen entstanden im Elfaß, der Bretagne, namentlich aber im Süden, wo ber Fanatismus fich gegen die Protestanten wandte, man verlangte in Abressen die Herstellung des Katholicismus als Staatsreligion, die Bischöfe schilderten in ihren Hirtenbriefen die Absicht der Bersammlung, alle Religion zu untergraben, die ganze Opposition des ancien régime warf sich auf diesen Punkt um die Massen jum Aufstand zu bringen. Die unkluge Haltung bes Pabstes verschlimmerte biese Lage noch, am 7. März 1790 hatte Bius VI. in einem geheimen Consistorium heftig die Nationalversammlung angegriffen, weil sie Gewissensfreiheit gegeben und alle Richt= katholiken zu öffentlichen Aemtern zugelassen, er verdammte die Beschränfung ber königlichen Macht als unwürdige Gewaltthat, welche ben allerchristlichsten König hindre, die Rechte ber Kirche zu vertheibigen, in einem Breve vom 10. Marg an die frangosischen Bischöfe wird bies wiederholt, Gewissens=, Rede= und Preßfreiheit als monströß geschildert, sowie später der Erzbischof von Sens getadelt, daß er als Minister »jenes verderbliche Edict von Nantes« hergestellt, so identificirte sich die Curie mit den schlimmsten Seiten der alten Ordnung ber Dinge. Ludwig XVI. wünschte in seiner Hülflosigkeit lebhaft, daß der Pabst ihn autorisire, die Civilverfassung der Geistlichkeit zu genehmigen, Bius aber weigerte jede Concession in dieser Beziehung und erließ unmittelbar nachdem der König die Sanction gegeben, eine heftige Protestation bagegen, allen Bischöfen verbot er, sich dem Gesetz zu fügen. Die Nationalversammlung trat der Bewegung, die immer drohendere Verhältnisse annahm, mit der Forderung des Eides entgegen, den alle Beistlichen leisten sollten, die Civilverfassung mit allen Kräften aufrecht zu halten, wer dem nicht nachkomme, folle nicht nur feine Stelle, fondern auch fein Burgerrecht verlieren. Man verlangte, daß die geiftlichen Mitglieder ber Nationalversammlung sofort den Eid leisteten, fast alle von Bedeutung weigerten benselben, ein neues Decret verfügte, daß nach Ablauf einer gewissen Frist zur Wiederbesetzung ber Stellen aller den Gid weigernden Priester geschritten werden solle. geblich warnte Maury: »Prenez-y garde, il n'est pas bon de faire des martyrs,« vergeblich schilderte Cazalès die Folgen dieser un politischen Magregeln, welche ber erste Schritt auf ber Bahn

ber Berfolgung seien, ber Wiberstand, den dieselben hervorrufen mußten, werde nicht besiegt sein, wenn man die Bischöse und Pfarrer verjagt habe, man werbe nur ein Schisma ichaffen, bie Katholifen, welche in biefelbe Lage gebracht würden wie die Protestanten burch die Aufhebung des Ediftes von Nantes, würden ihren verfolgten Prieftern in die Biifte folgen um die Sacramente aus berechtigter Hand zu empfangen. Wie balb follte fich die Bahrheit dieser Borte bewähren! Bunächst fam es zum offnen Bruch mit dem Pabst, am 13. April erklärte er in einem Briefe an die frangösische Rirche, kein Gläubiger könne bezweifeln, daß diese neue Berfassung der Geistlichkeit auf häretischen Grundsätzen ruhe, alle Beistlichen, die ben Gib geleistet, sollten benselben bei Strafe ber Suspension binnen 40 Tagen widerrufen, die Wahl der neuen Bischöfe wurde als sacrileg erklärt, ihnen selbst jedes geistliche Recht abgesprochen. Damit war das Schisma vollzogen, es gab in Frankreich eine alte, verfolgte und eine neue constitutionelle Kirche, nur vier Bischöfe leisteten ben Gib, die neugewählten waren meist niedre Beistliche, die sich fein Ansehen zu verschaffen wußten 1) und sich bald burch ihre Bustimmung zu Zwangsmagregeln gegen die eidweigernden Briefter gehäffig machten, die lächerliche Comobie ber Beifetung ber Ueberreste Boltaire's im Pantheon mit einem heidnischen Pomp mußte das religiose Gefühl aufs Rene beleidigen. beiden Seiten begann nun der Kampf, Art. 10 der Menschenrechte verbürgte, daß Riemand an der Kundgebung seiner religiösen Ueberzeugung gehindert werden dürfe, aber der Böbel verhinderte den König, seine Ofterandacht in St. Cloud zu halten, weil der premier fonctionnaire public feine Berbindung mit eidverweigernden Priestern haben dürfe; es war gestattet, unter gewissen Borschriften Gebäude für jeden Cultus zu miethen, aber als mehre Bürger die Theatinerfirche für den Gottesbienst von abgesetzten Brieftern gemiethet hatten und derselben mit Buftimmung ber Behörde die Inschrift gegeben »Edifice consacré au culte religieux par une société particulière, « rotteten sich Hausen vor der Kirche zusammen und ließen Niemand hinein. Als die Frage vor die Nationalversammlung kam, vertheidigte Tallegrand,

<sup>1)</sup> Der neue Erzbischof von Paris, Gobel pries beim Tode Mirabeau's bessen häusliche Tugenden und nannte ihn den Bater der neuen Rirche!

der selbst für die Civilverfassung gestimmt, auf das glänzenbste die Cultusfreiheit, ohne welche die Gewissensfreiheit ein leeres Wort sei, das Geset erkläre nur, daß ein Priester, ber den Gib weigere, sein Behalt verliere, nicht aber, daß er feine geistlichen Handlungen vornehmen dürfe, er habe also für Privatgottes: dienst die volle Freiheit sogut wie Protestanten und sonstige Dissibenten, welche man vollkommen unbehelligt laffe. Sienes unterstütte ihn trefflich und geißelte aufs schärffte bie Intolerang des Pöbels, den man hoffentlich nicht mehr Volk nennen würde, unter bem Gindruck dieser beiden Reben erflärte die Berfammlung, es entspreche der religiösen Freiheit der Declaration der Rechte, daß der Mangel des Gides keinen Briefter an der Feier ber Meffe hindern könne und daß die einem Cultus gewidmeten Bebäude nur bann geschloffen werben bürften, wenn man bafelbft gegen die Berfassung des Königreichs und des Clerus rede. Aber trot dieses Beschlusses wurde die Theatinerfirche von den Maffen gefturmt, Frauen, die zur Meffe eidverweigernder Priefter gingen, wurden mißhandelt, die Municipalität ließ es ruhig geschehen, die Declaration der Rechte bestand eben nur aus abstracten Brincipien, die den populären Leidenschaften gegen-Andrerseits trat immer mehr bie über ohnmächtig waren. Allianz der Contrerevolution und der eidverweigernden Priester hervor, der ausgewanderte Abel schürte zum Kriege gegen Frankreich und es war flar, daß jene Priester ihre besten Berbündeten waren, welche auf dem Lande die große Mehrheit der Bevölferung für sich hatten, babei waren die Priefter, die ben Gid geleiftet, in winziger Minderheit und die Bauern waren emport, daß benfelben, die sie als fegerisch betrachteten, alle Pfarrfirchen überliefert werden follten, ihre Petitionen, man möge ihnen die Priefter laffen, zu benen fie Vertrauen hätten, wurden von der Legislative, welche die Constituante abgelöft, nicht berücksichtigt, der Bürgereid allen Geistlichen ohne Unterschied auferlegt und zur Bedingung ber Gestattung bes Privatgottesdienstes gemacht, die Pensionen derer, die ihn weigerten, wurden für verfallen erflärt, die Geistlichen für die Unruhen verantwortlich gemacht, die in den Gemeinden ausbrächen. Das Beto des Königs und bie Protestation des Pariser geistlichen Directoriums reizte die Girondisten nur noch mehr, man begann, die eidweigernden Priester ohne Urtheil ins Gefängniß zu werfen, bestrafte bie,

and the h

welche bei ihnen Messe gehört, der Pöbel stürmte Rirchen und Möster und mißhandelte ihre Insassen, Legendre im Jacobinerelnb drohte bereits mit Schaffot und Galeeren, Merlin beantragte unter dem Beifall der Berfammlung, alle rebellischen Priefter auf Schiffe zu paden und nach Amerika zu senden, und man beschloß wirklich Deportation auf übereinstimmende Denunciation von 20 Bürgern, benn wie ber Berichterstatter sagte: Nous sommes arrivés au point où il faut que l'Etat soit écrasé par cette faction ou que cette faction soit écrasée par l'Etat. Aber trot der furchtbaren Berfolgung, die nun begann, hielten die Priester fest, viele berjenigen, die den Gid geleistet, gaben ihre Entlassung, weil ihr Gewissen sich gegen die beschloßnen Maßregeln empörte, biejenigen, welche um sich zu retten, mit dem Strome weiter schwammen, wie der elende Gobel, verfielen allgemeiner Berachtung. Die Bendée erhob sich, der Bürgerfrieg wurde allgemein, die Regierung, die jest aus der Hand der Gironde in die des Berges tam, konnte mit allem Blutvergießen nicht hindern, daß neben der constitutionellen Rirche noch die alte fortbestand, welche theils vom Auslande durch die alten Bischöfe, theils durch geheime Vollmachten, die der Pabst ertheilte, canonisch regiert wurde. 1)

Mit dem Convent hörte alles gesetliche Regiment auf, das Tribunal der Revolution versolgte nicht die Thaten, sondern die Ideen der Gegner mit allen Mitteln der Juquisition, aber die ruchlos fühnen Menschen, welche die Ideologen der Gironde auss Schaffot sandten und durch die Schreckensherrschaft alles ausrotten wollten, was dem alten Frankreich angehörte, waren zu praktisch um nicht einzusehen, daß die katholische Kirche nicht durch eine so künstliche Schöpfung wie die constitutionelle war, unterdrückt werden könne, sie verwarsen als echte Jünger Roussen's die zuerst von André Chenier in der Legislative vorgeschlague Trennung von Kirche und Staat als höchst gefährlich sür den letztern, denn sie würde, wie Robespierre sagte, die Macht der Priester nur vermehren, es galt vielmehr, mit dem Christenthum

<sup>1)</sup> Eine große Anzahl Geistlicher (etwa 8000) rettete sich nach England, wo das Parlament für jeden Bischof eine Subvention von 121 L., für jeden Briester 20 L. votirte, außerdem wurden auf Burte's Betrieb an 200,000 L. für sie gesammelt, die Regierung stellte ihnen das Schloß Winchester zur Berstügung, wo sich 300 Priester zum gemeinsamen Leben vereinigten.

entschieden zu brechen. Während das Blut der Geistlichen in Strömen floß, wurden auch die constitutionelle Kirche, die christliche Zeitrechnung, die Namen der Monate, die Wocheneintheilung abgeschafft, der Gottesdienst für aufgehoben erklärt, die Kirchen geschlossen und als Nationalgut eingezogen, der Cultus des höchsten Wesens zum Staatsgesetz erhoben, die Zwangsreligion des Contrat social war verwirklicht. Dies Resultat hatte sich mit unerbittlicher Consequenz aus der alten französischen Doctrin entwickelt, daß der Staat Herr des Glaubens und der Kirche ist, sowie die Revolution auf politischem Gebiet nur die Centralisation vollendete, so trieb sie das Princip der Intoleranz Ludwig's XIV. auf die Spipe des Schreckens und der Lächerlichkeit.

Das Directorium verfolgte biefelbe Bolitit, es erließ hinficht= lich ber Priester an seine Commissare in ben Departements bie Instruction: »Erschöpfet ihre Gebuld; umstrickt sie mit einer Neberwachung, die sie am Tage beunruhigt und in der Racht stört; gönnt ihnen feinen Augenblick Ruhe. « Go fahen bie Priefter, welche noch in Frankreich zurückgeblieben waren, von neuem sich genöthigt, sich zu verbergen. Das Directorium schrieb ihnen einen neuen Gib, ben bes Saffes gegen bas Königthum, vor und ließ sich die Autorisation ertheilen, so viele Priester beportiren zu können, als ihm gutdünkte, eine Antorisation, von welcher es ausgiebigen Gebrauch machte. Ort ber Deportation war auch jest Canenne, beffen ungesunder Boben bas Grab ber meisten Deportirten murbe. Als ber Weg borthin nicht mehr ficher genug schien, brachte man sie nach ber Insel Rhé, wo ihrer 1200 vereinigt wurden. Die Verfolgung alles fatholischen Lebens ging fo weit, bag man biejenigen bestrafte, welche an ben Sonntagen sich ber Arbeit enthielten, und bas Berfaufen von Fischen an den Freitagen verbot.

Indes die ohnmächtige Regierung vermochte diesen Zustand nicht lange aufrecht zu halten, nicht zu hindern, daß der Gottesdienst überall wieder auflebte, trot des Widerstandes der Jacobiner ging das Gesetz vom 21. Juli 96 durch, welches den Cultus aller Religionen als Privatvereine freigab; sie standen zwar noch unter beschränkender Polizeiaussicht, dursten sich nicht öffentlich zeigen, weder von den Gemeinden bezahlt noch durch Stiftungen gesichert werden, aber der Eid wurde nicht mehr gesordert, die Verfolgung hörte auf, man gab sogar

a gaugette

vie noch nicht veräußerten Kirchen dem Gottesdienst zurück, und unter dieser mangelhaften Freiheit sah das Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts eine vollkommne religiöse Regeneration, die Kirchen waren überfüllt, der Berein der Theophilanthropen, welcher die Bernunftreligion zu halten suchte, siel der Ohnmacht und dem Spott anheim, wie dies mit jedem Bersuch, eine Resligion ohne Offenbarung zu begründen, der Fall sein wird. Die constitutionelle Kirche, indem sie aushörte Zwangsstaatskirche zu sein, verlor das Odium, welches ihr bisher angehaftet, sie gab sich eine synodale Bersassung und zeigte sich in der Lehre ebenso katholisch, wie streng in der Moral, aber sie blieb im Schisma so gut wie die Utrechter, die ungeheure Majorität der Nation hielt an der alten Kirche fest.

Das Directorium, bas fehr wiber seinen Willen im Innern biese Concessionen machen mußte, verfolgte nach Außen die römische Kirche nach Kräften, weil sie, wie es seinem General Bonaparte schrieb, stets die unversöhnliche Feindin der Republik sein werde, und verlangte von ihm die Zerstörung des pabstlichen Regiments: »soit en mettant Rome sous une autre puissance, soit, ce qui serait mieux encore, en établissant une forme de gouvernement intérieur, qui rendrait méprisable et odieux le joug des prêtres.« Aber Bonaparte hütete sich biesen thörichten Rath zu befolgen, felbst ohne jedes religiöse Gefühl wußte er die Bebeutung ber Kirche sehr wohl zu schäßen, er nahm ihr gegenüber eine gang andre Stellung als die übrigen revolutionären Generale, sprach mit Chrerbictung vom Evangelium und schonte die religiösen Gefähle ber Bevölkerung, auf seine Band ichloß er rasch ben Bertrag von Tolentino, burch ben ber Pabst Avignon und die Legationen abtrat,1) erst als er in Egypten war, wurde Bius VI. nach Balence geschleppt, wo er starb. Als das Conclave in Benedig eröffnet ward, hatte Frankreich seine italienischen Eroberungen an Desterreich und Rugland verloren, nach drei Monaten standen sich die beiden Parteien der Cardinäle noch resultat= los gegenüber, inzwischen hatte ber Staatsstreich vom 18. Brumaire Napoleon zum Herrn Frankreichs gemacht, er erklärte die Re-

<sup>1)</sup> Die principielle Bedeutung dieses Vertrags ist in sosern bedeutend, als der Pabst, obwohl nur Depositar des Kirchenstaats, damit anerkannte, daß er einen Theil desselben veräußern dilrfe.

volution für beenbet, bob bie Beschränkungen ber Cultusfreiheit auf, sette bie noch gefangnen Briefter in Freiheit, schaffte die Bürgerfeste ab, ließ die Ueberreste Bins' VI. nach Rom bringen und pacificirte die Bendée burch versöhnliche Magregeln. Die beiden weitblickenosten Mitglieder des Conclave, Maury und Consalvi, erfannten die Bedeutung, sich das Wohlwollen des ersten Confuls zu sichern, sie wußten zum großen Migvergnügen Desterreichs die Wahl bes Cardinals Chiaramonte burchzuseten, ber sich als Bischof von Imola bei Napoleon's erstem italieni= schen Feldzug bemfelben entgegenkommend gezeigt 1) und am 3. Juli als Bins VII. in Rom einzog. Wenige Wochen vorher hatte die Schlacht von Marengo die österreichische Berrschaft in Oberitalien vernichtet, ichon bei seinem Ginzug in Mailand hatte Napoleon die Beistlichkeit in einer Ansprache versichert, eine Besellschaft ohne Religion sei ein Schiff ohne Compag, er werde die katholische Religion unbeugsam schützen, weil sie die einzige sei, welche dem Menschen Alarheit über seine Bestimmung gebe. Franfreich habe sie, durch das Unglück belehrt, wiederhergestellt, und er hoffe, dasselbe bald durch eine Berständigung mit dem neuen Pabst vollständig mit dem Haupt der Lirche zu versöhnen. Der Eindruck seiner Worte war gewaltig und man wagte nicht baran zu erinnern, daß er noch vor wenigen Jahren in einem Bericht an das Directorium die Religion als einen ebenso überwundnen Standpunft bezeichnet hatte wie die Feudalität und bas Königthum, daß er in Egypten sich für den Koran begeistert. Napoleon sah eben in der Religion stets nur ein Mittel ber Bolitif, 2) er sprach in Italien als Italiener und Haupt einer fathv=

<sup>1)</sup> In einer Predigt hatte er den französischen Republikauern vorgehalten, daß die Tugend das Princip der Republik sei, daß die christliche Religion selbst Berbrüderung fordere, sie würden gute Demokraten sein, wären sie nur erst tugendhaft und gute Christen. (Uebersetzt Paris 1814. Homélie du eitogen Cardinal Chiaramonte.)

<sup>2)</sup> Am nactesten tritt diese Aussassiung in setgenden im Staatsrath gesprechenen Worten herver: »Je ne vois pas dans la religion le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'ordre social; elle rattache au ciel une idée d'égalité, qui empêche que le riche ne soit massacré par le pauvre. La religion est encore une sorte d'inoculation ou de vaccine, qui, en satisfaisant notre amour du merveilleux nous garantit des charlatans et des sorciers; les prêtres valent mieux que les Cagliostro, les Kant et tous les rèveurs d'Allemagne.« (Opinions de Napoléon recueillies par un membre de son conseil d'État, Paris 1833. p. 228.)

lischen Nation, wie er am Nil den Muselmann gespielt; er wußte, daß das Volk der Religion bedarf, aber er wollte dieselbe fo viel wie möglich für seine Zwecke brauchen, hatte er wirklich religiöse Freiheit gewollt, so hätte er bem überall wiederherge= stellten Brivatcultus nur öffentliche lebung zu gewähren brauchen. »Le voeu général de la nation, sagt Fran von Staël in ihren Betrachtungen über die französische Revolution, se bornait à ce que toute persécution cessât désormais à l'égard des prêtres et qu'on n'exigeat plus d'eux aucun genre de serment; enfin que l'autorité ne se mélât en rien des opinions religieuses de personne.« Aber Napoleon verwarf bies amerikanische System, für welches Lafanette eintrat, als unpraktische Theorie, er wollte keine un= abhängigen Beiftlichen und Confessionen, sondern die Kirche auf bemselben Fuß wie ben Staat reorganisiren, also bie Glaubens= einheit erhalten, soweit dies den Umständen nach möglich war, um durch dieselbe seinen neu begründeten Thron zu stüten, welcher alles in sich vereinigen sollte, was Macht über die Gemüther der Menschen übt. Er überlegte es sich vorher, ob er eine selbständige frangösische Lirche unter einem Batriarchen schaffen solle, aber fand, der Babit in Rom sei beguemer, namentlich wenn er benfelben, wie er hoffte, leiten fonne, 1) nur das allgemein anerkannte Haupt des Katholicismus konnte das Schisma brechen und den Ginfluß ber emigrirten Bischöfe beseitigen. 2) »Pour cela il me faut le vrai Pape, catholique, apostolique et romain, celui qui siège au Vatican. Avec des armées françaises et des égards, j'en serai toujours suffisamment le maître. Quand je relèverai les autels, quand je protégerai les prêtres, quand je les nourrirai et les traiterai comme les ministres de la religion méritent de l'être en tous pays, il fera ce que je lui demanderai,

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> »Cinquante évêques, émigrés et soldés par l'Angleterre conduisent aujourd'hui le clergé français, il faut détruire leur influence. L'autorité du pape est nécessaire pour cela. Il les destitue ou leur fait donner leur démission« (Mémoires sur le Consulat par Thibeaudeau).



<sup>1)</sup> Portalis legte die Bedenken gegen einen solchen offen in seinen Motiven zum Concordat dar: »C'eût été un trop grand personnage; s'il est ambitieux il peut devenir conspirateur et a le moyen d'agiter les esprits. Les gouvernements des nations catholiques présèrent l'autorité d'un chef éloigné dont la voix ne retentit que faiblement et qui a le plus grand intérêt à conserver des égards et des ménagements pour les puissances dont l'alliance et la protection lui sont nécessaires.«

dans l'intérêt du repos général. Il calmera les esprits, les réunira sous sa main et les placera sous la mienne« (Thiers, Consulat I. p. 331.) Dies waren bie Ziele, welche das Concordat verwirklichen follte, die Briefter follten nach feiner Absicht, wie Graf Miot fagt (Mémoires II, p. 22), »des professeurs d'obéissance passive« sein. In den Unterhandlungen, welche er durch seine Bevollmächtigten thatsächlich selbst mit bem Cardinal Confalvi führte, erreichte er nun zwar feine Absichten nicht vollfommen, seine Drohungen scheiterten an der magvollen Festigkeit bes Bertreters ber Curie, ebenso wie bessen Bachsamfeit ben unwürdigen Versuch im Augenblick ber Unterzeichnung einen in ber Stille abgeanderten Text bes Bertrages unterzuschieben vereitelte, 1) schließlich mußte er boch in manchen Buntten nachgeben um zum Abschluß zu kommen, an dem ihm mehr gelegen war, als er zugestehen wollte und behielt sich vor, später auf Umwegen bas aus eigner Antorität nachzuholen, wozu bie Curie ihre Zustimmung weigerte. Beibe Theile waren barin einig, baß eine Wiederherstellung des Zustandes vor der Revolution unmöglich, Rom verweigerte die formliche Anerkennung der Ginziehung der Kirchengüter, die Napoleon forderte, aber versprach im Interesse des Friedens, daß die Besitzer derselben nicht beunruhigt werden follten, und acceptirte die staatliche Besoldung der Bischöfe Die Erflärung bes Ratholicismus zur Staatsund Pfarrer. religion, welche ber Pabst verlangte und in dem Concordat mit ber italienischen Republik (16. Sept. 1803) von Napoleon er= langte, 2) mußte in Frankreich als unverträglich mit der Gleichberechtigung ber Culte abgelehnt werben, man einigte fich bahin, daß die Regierung der frangosischen Republik anerkannte, daß die fatholische, apostolische und römische Religion die der großen Mehr= gahl ber frangösischen Bürger fei. Beibe Theile stimmten barin überein, daß die Civilconstitution abgeschafft werden muffe, das jynobale Element derselben und die Wahlen widersprachen den römis ichen Grundfägen ebenjo, wie den absolutistischen Tendenzen des ersten

<sup>1)</sup> Man vergleiche den mertwürdigen Bericht in Consalvi Mémoires I, 309—344.

<sup>2)</sup> Dies Concordat unterschied sich auch dadurch von dem französischen, daß es als Ergänzungsquelle das canonische Recht bezeichnete, auch erschienen teine organischen Artitel zu seiner Aussührung, obwohl Napoleon in Italien wieder-holt Wasregeln traf, welche dem Concordat widersprachen.

Consuls, man bestimmte also, daß der lettre, sofern er katholisch sei, die Bischöfe ernenne, denen der Babst bann die canonische Institution geben werde: »suivant les rapports établis par rapport à la France avant le changement de gouvernement. « Diese geist= liche Bestätigung der vom Souveran getroffnen Wahl, der lette Rest des alten Investiturstreites, war also das Element, auf dem der Einfluß des Pabstes auf die französische Hierarchie beruhte. Die Bischöfe besetzen die Pfarrstellen, deren Träger ber Regie= rung genehm (agreés) sein muffen. Mit biefer letteren Bestimmung ging man weit über den alten Zustand zurück, vor der Revolution gab es 26,000 unabsetbare und 3000 zur Disposition bes Bischofs stehende Pfarrer, jest trat bas umgekehrte Berhältniß Bei der Eintheilung in Cantonal= und Succursalpfarreien wurden nur die 3500 Cantonalpfarrer unabsetbar, die 20,000 Succurfalpfarrer nach Belieben des Bischofs absetbar, also vollftändig von diesen abhängig, die Regierung wollte eben durch die Bischöfe, über die sie große Gewalt übte, die liberal gesinnten Pfarrer im Zaune halten. Was die firchliche Eintheilung Frankreichs betraf, so gab die Curie zu, baß die alte nicht wiederher= gestellt werben könne, Napoleon seinerseits, daß nicht für jedes Departement ein Bisthum bestehen bleibe, wie die Civilconstitution verfügte, man fam überein, daß Frankreich mit seinen bamaligen Eroberungen in sechzig neu zu errichtende Bisthümer getheilt werben folle, die Bischöfe sollten bann im Einverständniß mit ber Regierung die Pfarreien neu abgrenzen. Alle Metropolitan=, Ra= thedral= und Pfarrfirchen, sowie alle übrigen, die nicht veräußert und für den Cultus nothwendig, wurden zur Berfügung ber Bischöfe gestellt, sie durften ein Capitel für ihre Kathebrale und für jede Diöcese ein Seminar haben, die jedoch nicht vom Staat unterhalten wurden, firchliche Stiftungen wurden gestattet. Eid ber Priester machte feine Schwierigfeit mehr, nachdem bie Civilverfassung beseitigt war.

Die beiden dornigsten Punkte waren die Reorganisation des Personals des Episcopats und die Oeffentlichkeit des Cultus. Napoleon, der um jeden Preis die alten, dem Königthum ergebnen Bischöse los sein wollte, verlangte, daß der Pabst diese bestimme, ihre Entlassung einzureichen, falls sie sich dessen weisgerten, ihre Sitze als erledigt erkläre und den von ihm ernannten Bischösen die canonische Institution gebe. Pius VII. dagegen

wünschte dringend aus Rücksichten ber Pietät eine solche Daß= regel gegen Männer zu vermeiben, die ber Kirche im Unglück tren geblieben waren. Aber der erfte Conful blieb unerbittlich, vergeblich stellte ihm Consalvi vor, daß die Rückberufung bieser Bischöfe und der Gid, den fie leiften mußten, ihm vollkommne Garantie für ihre Treue gebe, vergeblich ging er soweit, Napolevn barauf aufmertsam zu machen, baß eine Magregel, wodurch ber Pabst durch einen Aft seiner oberften Autorität 90-100 Bischöfe ohne Proces und Urtheil absetze, wenn sie nicht freiwillig ihre Entlassung gaben, bemselben eine Dacht über die französische Rirche beilegen würde, welche die vielgepriesenen gallitanischen Freiheiten über den Haufen werfe (Consalvi Mém. I. p. 367); für Napoleon war der unmittelbare Zweck das Dringenbste, durch die Absetzung bes royalistischen Clerus »ben letten Faben zu zerreißen, burch ben bie Bourbons mit bem Lande zusammenhingen,« er glaubte seine Autorität gegen Rom hinlänglich gesichert und zog die Abhängigkeit der Bischöfe vom Pabst ihrer Selbständigkeit vor, so gab Consalvi in diesem Bunkte nach. Demgemäß erklärte bas Concordat Art. 3, daß der Babst von den Inhabern fämmtlicher französischen Bisthümer die Niederlegung ihrer Würde erwarte, sollten sie sich bieses Opfers weigern, fo werde man zur Reubesetzung der errichteten Site ichreiten, eine Bestimmung, die vollständig ausgeführt ward. blieb die Curie fest bei ihrer Forberung ber Deffentlichkeit des fatholischen Cultus und wollte unter keiner Bedingung die elastische Clausel annehmen: »en se conformant toutesois aux règlements de police,« womit alles dem Belieben der Regierung anheim= gestellt ware; nach heftigen Kampfen mußte Napoleon ben Busat genehmigen: »que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.« Rachdem so die letten Schwierigkeiten beseitigt schienen, kam es am 15. Juli 1801 zur Unterzeichnung. Das Concordat mahrte einige der Errungenschaften ber Revolution, die Beränfrung ber geiftlichen Büter, ben Bestand der andern Culte, aber es stellte die Berbindung von Staat und fatholischer Rirche in einer Beise ber, die zu neuen Conflicten führen mußte. Napoleon hatte, indem er auf das verzichtete, was die Curie als ihren Principien widersprechend nie ansdrücklich zugestehen konnte, nicht aufgegeben, dies auf andern Wegen zu erreichen, er hatte sich gemerkt, was Consalvi gegen die französischen Unterhändler

qeaußert: »L'Église peut quelquesois ou par prudence, ou par charité, ou par impuissance, ou par d'autres justes raisons, tolérer in fatto la violation de ses lois et de ses droits, mais elle ne peut jamais l'autoriser par une convention« (Mém. I, p. 400), er suchte nun eben in fatto seinen Willen burchzuseten. mittelbar nach dem Abschluß des Concordats erklärte er Consalvi, er werde die Bischöfe sowohl unter den constitutionellen, als benen, die den Gid geweigert, wählen muffen, der Cardinal er= wiederte mit großer Bestimmtheit, daß bie ersteren ohne auß= brücklichen Widerruf niemals vom Pabst die canonische Institution erhalten würden, Napoleon fand dies entehrend für die Betreffenden und compromittirend für die Regierung, ba ihre Vorgänger die constitutionellen Priester stets gestütt, Consalvi blieb bei seiner Der Pabst richtete nun zunächst ein Breve an die alten Bischöfe Frankreichs, welche er rechtlich als Titulare ihrer Site anerkannte, und forberte von ihrer Ergebenheit für bie Rirche bas Entlassungsgesuch, alle entsprachen biesem Berlangen, mit Ausnahme von 13 nach England Geflüchteten, beren Sipe als verfallen betrachtet wurden. Ein andres Breve, an die constitutionellen Bischöfe gerichtet, anerkannte biese nicht in ihrer Würde, sondern bat fie, ihre alten Frrthumer abzuschwören, in ben Schoof der Rirche zurückzufehren und bem Schisma so ein Ende zu machen. Sie legten mit einer Ausnahme fämmtlich nieder. Napoleon aber war fest entschlossen, von den zu besegenden 60 Bischofssigen ihnen 12 zuzuwenden und wußte seinen Willen durchzuseten, indem er Pius VII. bewog, als Cardinallegaten einen Pralaten, ber schon früher seine Geschmeibigkeit Josef II. gegenüber gezeigt, den Cardinal Caprara nach Paris zu schicken; diefer ließ sich durch Drohungen und Lift bazu bringen, zehn constitutionellen Bischöfen die Institution zu ertheilen, nachbem dieselben bem Bischof von Orleans einen Brief geschrieben, in welchem sie, wie dieser Caprara versicherte, ihre Frrthumer wider= rufen, mahrend unmittelbar barauf bie Betreffenben bies positiv Der Babft protestirte gegen bies Berfahren, in Abrede stellten. erreichte aber erft burch seinen perfönlichen Ginfluß ben schriftlichen Widerruf jener Bischöfe, als er zur Arönung nach Paris fam.

Biel wichtiger aber waren die »Organischen Artikel,« die Napoleon unter dem Vorwand, das Concordat auszusühren, ein= seitig erließ. Allerdings war im Art. 16 besselben gesagt: »Sa

Sainteté reconnait dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.« Diese Zusicherung war von bedenklicher Elasticität, zumal das, was die Curie wirklich von den gallifanischen Freiheiten anerkannte, niemals genau festgestellt war. Unstreitig war manches Gute in ben Bestimmungen, welche biesen Artifel ausführen sollten, die Gleichheit der Culte war ausdrücklich verbürgt, dem Protestantismus wurde öffentlicher Gottesdienst gesichert, den katholischen Priestern jeder Angriff auf ihn verboten, in den Städten, welche Tempel verschiedener Culte zählten, durften feine Ceremonien außerhalb der fatholischen Rirchen stattfinden. Auch gegen bie Verfügung, daß die Civiltrauung der firchlichen vorgehen muß, die Civilstandsregister, die Aufhebung der geiftlichen Gerichtsbarkeit über alles, was burgerliche Verhältnisse berührt, läßt sich nichts fagen. Dagegen giebt die eigentliche Organisation der Kirche dieselbe weit vollständiger in die Hand ber Regierung, als dies im alten Frankreich der Fall war, wo sie, trot ber großen Macht ber Könige, immerhin boch eine mächtige und durch ihren großen Grundbesit und ihre Stiftungen eine verhältnismäßige selbständige Corporation war; und selbst das, was der alten Kirche gegenüber nur als Pragis geübt war, ward nun burch ein genau bestimmtes Gesetz geregelt. Das Placet wird für jeden Erlaß des Pabstes, jede Function seiner Bevollmächtigten, jedes Decret außerfranzösischer Concilien festgehalten, inländische dürfen nur mit Zustimmung der Regierung stattfinden, die Fälle des Recurses gegen Migbrauch geistlicher Gewalt werden aufgezählt, jeder Geistliche, der als Lehrer des Clerus wirkt, soll sich auf die gallifanische Declaration von 1682 verpflichten. Die Hierarchie wird geregelt, firchliche Anstalten außer den Capiteln und Seminarien verboten, Kapellen für Privatgottesbienst bedürfen ber Erlaubniß ber Regierung, die vom Bischof zu beantragen ist, die Amtspflichten der einzelnen Beiftlichen werben ebenso genau geregelt wie die Bedingungen ihrer Anstellung, ihr Gehalt, ihre Tracht, die Abgrenzung der Diöcesen und Pfarreien, die Organisation der Seminarien, die firchlichen Feste, die Anordnung öffentlicher Gebete, die Ginheit ber Liturgie, die in gang Frankreich herrschen soll. Es war begreiflich, daß der Pabst einen berartigen Aft nicht ruhig binnehmen konnte, zumal derselbe als Ausführung des Concordats

and the

bezeichnet ward, er wagte zwar nicht, die Artikel für unverbindlich zu erklären, aber protestirte bagegen in ber Allocution vom 23. Mai 1802. Selbstverständlich wurde auch dem protestantischen und noch weniger bem jubischen Cultus feine wirkliche Freiheit Das Gefet vom 18. Germinal (8. April 1802) ver= gegeben. lieh ben evangelischen Kirchen zwar wieder einen gesetlichen Boben und geordnete Organisation, aber beschränkte beren Selbstständigkeit auf bas Meußerste, jebe Mendrung ber Berfassung, jebe Entscheidung über Lehre und Disciplin bedurfte ber Genehmigung burch ben Staatsrath, nur frangofische Bürger konnten Pfarrer werben, die Regierung ernannte sie und ließ nur eine Präsentation burch die firchlichen Behörden zu. Der reformirten Rirche wurden Consistorien und Synoden wiedergegeben, aber feineswegs im Sinne ber alten hugenottischen Berfassung, bas Consistorium beftand aus bem Pfarrer und ben Aeltesten, welche aus ben bochft= besteuerten Bürgern gewählt wurden! (choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes) seine orbentlichen Sipungen waren im Boraus bestimmt, außerorbentliche unterlagen ber staatlichen Erlaubniß, ebenso alle Bersammlungen ber Synoben, welche vorgängig ben Gegenstand ihrer Berathungen bem Staatsrath bezeichnen mußten und nur in Gegenwart bes Präfecten gehalten werden burften, jeder Befchluß war ber Regierung zur Bestätigung vorzulegen. Die alte firchliche Autonomie hatte so ber vollständigsten Abhängigkeit von katholischen Staatsbehörden Blat gemacht. Die Lutheraner erhielten neben Inspectoren und Generalconsistorien auch örtliche Consistorien und Bezirkssynoden wie die Reformirten. Die Juben mußten versprechen die bürgerliche Moral ihres neuen Vaterlandes an= zuerkennen und ben biefer wiberfprechenben Bestimmungen bes Alten Testaments und bes Talmuds zu entsagen, die Franzosen nicht als Frembe im Sinne ihres Gesetzes, sondern als ihre Brüder zu betrachten, Franfreich als ihr Baterland anzuerkennen, bas sie zu vertheibigen und bem sie zu dienen verpflichtet seien.

Culte andersgläubiger Dissidenten wurden nicht gestattet, die allerdings lächerliche, aber keineswegs unsittliche oder politisch gefährliche Gesellschaft der Theophilanthropen wurde unterdrückt. »Je ne veux pas de religion dominante, ni qu'il s'en établisse de nouvelles« erklärte Napoleon dem Staatsrath. Concordat und organische Artikel wurden mit einem charakteristischen Bor-

trag bes Cultusministers Portalis ber gesetzgebenben Bersamm= lung zur Annahme vorgelegt. Nach einer allgemeinen Ginleitung über die Wichtigkeit ber Religion betonte er die Nothwendigkeit bas bestehende Schisma zu beseitigen, was nur durch Berstänbigung mit dem Babite habe geschehen tonnen. Diefer Beg fei ber Aufstellung eines nationalen Patriarchen, wie ber Bereinigung ber weltlichen und geiftlichen Gewalt in ber Person bes Landes= herrn vorzuziehen, auch sei ber Pabst nicht mehr zu fürchten, nachdem sein stehenbes Beer, bie Monchsorben, aufgeloft, an Dogma und Cultus zu rütteln sei nicht rathsam, ba es sich barum handle, der Religion wieder Ansehen zu schaffen, der Pabst fei übrigens nur in geiftlichen Angelegenheiten Saupt ber Kirche und stehe überhaupt unter einem allgemeinen Concil. Die Selbstständigkeit bes Staates, sein Recht, in gemischten Fällen im öffentlichen Interesse zu entscheiben, wurden scharf hervorgehoben, bie religibse Freiheit bleibe Grundgeset, ber Katholicismus sei die Religion der großen Majorität, aber nicht Staatsreligion, die Rechte ber Protestanten und Juden sollten gesichert bleiben. Bersammlung möge daher die Borlagen bestätigen und gleichsam den himmel mit der Revolution versöhnen;« eine Aufforderung, der sofort Gehorsam geleistet ward.

Fragt man nun nad ben Wirkungen bes Concordats, fo schien Anfangs Alles Napoleon's früheres Wort an Bourrienne zu bestätigen » Vous verrez quel parti je tirerai des prêtres,« ber Clerus zeigte fich als bas gefügigste Werkzeug, die Bischöfe feierten mit ben niedrigften Schmeicheleien ben Wiederhersteller ber Religion und verfluchten bas moderne Karthago, bas perfibe Mbion, die Bulletins der großen Armee wurden von den Kanzeln verlesen, gehorsam wurde ber kaiserliche Katechismus angenommen, welcher Liebe, Hochachtung, Gehorfam, Trene, Militärdienst und Steuerzahlung für den Raiser forderte und erflärte, ihn ehren, ihm bienen heiße Gott felbst ehren und bienen. Jeder Hirtenbrief mußte vom Brafecten genehmigt werden, Da= poleon ließ sich die des Erzbischofs von Paris selbst vorlegen. Briefter, die seinen Unwillen durch unabhängige Haltung erregten, wurden gefangen genommen, dem Bischof von Poitiers ließ er einfach befehlen ben schlechten Beift seiner Diöcese zu ändern. Gegen Bins VII. bevbachtete Napoleon eine rudfichtsvolle Haltung bis er die Beihe der neuen faiserlichen Krone durch den-

selben erreicht hatte, ber bei biefer Gelegenheit große Schwäche Von Hause aus sehr abgeneigt sich unmittelbar nach ber Ermordung bes Herzogs von Enghien durch einen fo feierlichen Aft für den Kaiser zu engagiren, erklärte er, daß die Formel des Gides, den dieser ablegen folle, seine Gegenwart unmög= lich mache, weil darin die Verpflichtung die Gesetze des Concordats (b. h. die organischen Artifel) zu beobachten und die Freiheit der Culte zu schützen, ausgesprochen sei. »La formule, schreibt Consalvi an den Legaten Caprara, est telle qu'un catholique ne doit pas la prêter et qu'un pape ne saurait l'autoriser par sa présence. Il est de l'essence de la religion catholique d'être intolérante.« (Haussonville 1. p. 308.) Nichts besto weniger begnügte man sich schließlich mit einer sehr vagen erklärenden Rote Tallegrand's. Der Eid wurde in obiger Form geleistet und Pins VII., ber ben ganzen Born bes legiti= mistischen Europa's gegen sich entfesselte, 1) indem er ben Sohn der Revolution fronte, der nur in der Hoffnung Zugeständnisse in geiftlichen Dingen, vielleicht auch bie Rückgabe ber Legationen zu erreichen, sich zur Reise nach Paris entschlossen hatte, wurde mit leeren Bersprechungen abgespeift. Bins VII. hatte bas Beispiel Rarl's bes Großen angerufen und bem Raiser vorgestellt, wie glorreich er dastehen würde, wenn er bem heiligen Stuhl bas entrigne Bebiet wiedergebe, aber er ahnte nicht, welche un= glücklichen Consequenzen Napoleon aus dieser Parallele ziehen Er gedachte wie die Babste gur Zeit ber Karolinger bie Portheile bes faiserlichen Schupes mit benen ber weltlichen Unabhängigkeit zu vereinigen. Napoleon bagegen zog aus bem Berhältniß den umgekehrten Schluß feiner Oberherrlichkeit über ben Kirchenstaat. »Ew. Beiligkeit ift ber Souveran von Rom, aber ich bin deffen Raiser« schrieb er dem Pabst. Dieser protestirte gegen solche Auffassung, »ba Karl ber Große Rom in ber hand ber Babite gefunden und fein Recht darüber beansprucht, sondern vom heil. Stuhl den Titel eines Bertheidigers ber römischen Kirche mit der kaiserlichen Krone erhalten.«

Napoleon blieb auf seinem Standpunkt und forberte zunächst, daß die Russen, Schweden und Engländer aus bem Kirchenstaat

<sup>1)</sup> Der eifrige Bersechter des Pabstthums, de Maistre, schrieb damals »Les sorfaits d'un Alexandre VI. sont moins révoltants que cette hideuse apostasie de son faible sucesseur.«

ausgewiesen und ihre Schiffe aus bessen häfen ausgeschlossen würden, ba seine Feinde auch die Feinde Gr. Beiligkeit sein müßten; Bius VII. weigerte sich entschieden bies zu thun, ba durch jeden Aft der Feindseligkeit gegen Rußland und England seine geistlichen Beziehungen zu den fatholischen Unterthanen biefer Staaten unterbrochen werden mußten; nach ben Siegen bes Kaisers gegen Preußen und Rußland (1806-7) hatte er freilich die Schwäche sich zur Allianz gegen die Reger und Engländer bereit zu erklären, sofern dies ihn nicht zu einem wirtlichen Kriege verbinde, Napoleon aber, der offenbar den Bruch wollte, steigerte seine Forderungen plötlich, verlangte unbedingte Defensiv= und Offensivalliang und ließ, als der Babst dies bestimmt ablehnte, Ancona und Urbino besetzen, endlich, nachdem sein Ultimatum, worin er unter anderm auch die Erhöhung der Anzahl französischer Cardinale auf ein Drittheil des heil. Collegiums in Anspruch nahm, verworfen, fiel auch Rom. Der Pabst benutte den letten Augenblick seiner Freiheit den Kaiser zu ercommuniciren, unmittelbar barauf ward er gefangen nach Savona abgeführt, die mißliebigen Cardinale verwiesen oder internirt, ber Kirchenstaat durch Senatusconsult dem Kaiserreich einverleibt.1) In einem Schreiben an die Bischöfe vom 13. Juli 1809 erklärt Napoleon ihnen ausbrücklich, Chriftus, obwohl aus David's Stamm, habe feine weltliche Berrichaft gewollt, fondern im Gegentheil, baß man in irbischen Dingen Casar gehorche, »Héritier du pouvoir de

<sup>1)</sup> Die Motive dieses Beschlusses vom 17. Mai 1805 sind sehr merkwürdig; es heißt in denselben:

<sup>»</sup>In Anbetracht, daß als Karl der Große, Kaiser der Franzosen und unser erhabner Borfahr den römischen Bischösen verschiedne Länder schenkte, er sie ihnen als Lehen abtrat und Rom deshalb auf hörte einen Theil seines Reiches zu bilden,

In Anbetracht, daß seitdem die Berbindung der zwei Gewalten, der weltsichen und der geistlichen, die Onelle fortwährender Zwietracht gewesen wie sie es noch jetzt ist; daß die Pähste sich nur zu oft des Einslusses der Einen bedient haben um die Anmaßungen der Andern zu unterstützen und daß aus diesem Grunde die geistlichen Angelegenheiten, die ihrer Natur nach unwandelbar sind, mit den weltlichen vermengt werden, welche sich nach den Umständen und der Politik der Zeiten ändern,

In Anbetracht endlich, daß alles, was wir zur Sicherheit unfrer Armeen, die Ruhe und den Wohlstand unfrer Bölter, die Würde und die Unverletbarkeit unsers Reiches vorgeschlagen haben, vergeblich gewesen ift, beschließt u. s. w.«

César, nous sommes résolu à maintenir l'indépendance de notre trône et de nos droits. Nous savons que ceux qui voudraient faire dépendre de l'intérêt d'un temporel périssable l'intérêt éternel des consciences et des affaires spirituelles sont hors de la charité, de l'esprit et de la religion de celui qui a dit: Mon empire n'est pas de ce monde.« Seinem Sohn gab er bann bei beffen Geburt ben Titel eines Königs von Rom. Bon allem Berfehr mit ben Seinigen abgeschnitten, brauchte Bius VII. die einzige Baffe, bie ihm das Concordat gegen den Dictator gelassen, er verweigerte ben von biesem ernannten Bischöfen die canonische Institution. Napoleon suchte die so geschaffne Schwierigkeit zu umgehen, in= bem er bie Bischöfe burch bie Capitel zu Bicaren ihrer neuen Dibcefen ernennen ließ, woburch fie beren faftische Berwaltung erhielten, Bius VII. verbot burch geheime Breves ben Capiteln bies Berfahren, ber Kaifer ließ ihm feine Papiere wegnehmen, untersagte ihm Briefe gu schreiben und zu empfangen und schränfte feinen Saushalt auf bas Meußerste ein, aber mit allebem erhielt er nicht die Institution. Er ließ nun die streitige Frage wieberholt durch eine ihm ergebene firchliche Commission prüfen, welche indeß nicht der Ansicht des Raisers beitrat, daß das Concordat als vom Pabst gebrochen, nicht mehr zu Recht bestehe, sonbern nur die Bingufügung einer Clausel zu bemfelben beantragte, »baß ber Pabst verbunden sei bie Institution binnen einer be= stimmten Frist zu ertheilen, widrigenfalls die Befugniß hiefür auf bas betreffende Provinzialconcil übergehe« und empfahl, dies burch eine an ben Pabst abzusenbenbe Deputation französischer Bischöfe zu befürworten. Erst wenn diefer die Claufel ablehne, sei es an der Zeit ein Nationalconcil zu berufen. folgte biesem Rath mit ber Mobification, daß er gleichzeitig mit ber Entsendung ber bischöflichen Deputation bas Nationalconcil bestehend aus ben Bischöfen Frankreichs, Staliens und bes Rheinbundes nach Paris berief um auf ben Babft einen Druck aus= zuüben, indem er ihn fürchten ließ, daß bei einem befinitiven Bruch jene Bersammlung sich für die Regierung erflären würde. ·Außerdem waren seine Gesandten, der Erzbischof von Tours, bie Bifchofe von Nantes und Trier, beauftragt bem Babfte gu erklären, daß ber Raiser bas Concordat als nicht mehr bestehend betrachte, aber seine übrigen Dispositionen aufrecht halten wolle, wenn ber Pabst allen ernannten Bischöfen sofort die Institution ertheile und für die Zukunft verspreche, dieselbe binnen drei Wosnaten zu gewähren, falls keine persönlichen Gründe der Unwürdigkeit der Ernannten vorlägen, sei sie die dahin nicht erfolgt, so solle der betreffende Metropolit berechtigt sein sie zu ertheilen. Da aber der Kaiser sich vorbehielt zu entscheiden, ob solche raisons d'indignité eventuell anzuerkennen, so hieß dies thatsächlich die Institution dem Pabste entziehen.

Sollte berfelbe in biefem Punkt sich gefügiger als bisher zeigen, fo waren bie Befandten ermächtigt ein Separatabkommen mit ihm über seine fünftige Stellung zu treffen. Der Raifer ließ ihm die Wahl, nach Belieben in Rom, Avignon ober Paris zu refibiren, bot ihm eine Civillifte von 2 Mill. Frcs., reiche Dotation seiner geistlichen Regierung und aktives wie passives Ge= sandtschaftsrecht. Wenn er nach Rom zurückfehren wolle, so muffe er bem Raifer benfelben Gib leiften wie die Bischöfe feines Reiches, womit er also auf die weltliche Herrschaft verzichtet und faiserlicher Patriarch geworden ware, wolle er sich in Avignon nieberlassen, fo folle er nur versprechen nichts gegen bie Declaration ber gallifanischen Principien von 1682 zu thun, welche übrigens durch Decret vom 25. Febr. 1810 jum Staatsgefet erhoben waren. Nach peinlichen Berhandlungen, die der von Napolcon bestochne Arzt bes Pabstes burch Hinterbringung falscher Nachrichten zu fördern suchte, ließ sich der isolirte Gefangne von Savona schließlich zu folgenden Bugeständniffen herbei: 1) er wollte ben ernannten Bischöfen diesmal die bisher verweigerte Institution geben, 2) er verpflichtete sich anch für die Zukunft dazu in der geforderten Weise, wenn ber Termin auf 6 Monat ausgedehnt würde, 3) er wolle, wenn er frei und umgeben von seinen Cardinalen sei, die Borschläge für die Stellung bes heil. Stuhles discutiren. Den Gib für ben Fall der Rückfehr nach Rom wies er ebenso bestimmt zurückt wie die ausbrückliche Unerkennung der Declaration von 1682, die Alexander VIII. ver-Außerdem aber unterzeichnete er bie Note nicht, dammt habe. in welcher die Bischöfe das Ergebniß der Unterhandlungen zufammengefaßt, und widerrief dieselbe theilweise unmittelbar nach beren Abreise. Entsprach bemnach bas Erreichte den Bünschen Napoleon's nur wenig, so war seine Enttäuschung noch größer was das Concil betraf, welches am 17. Juni 1811 unter bem Borfit seines Oheims, bes Cardinals Jesch, eröffnet warb. Schon

bie firchliche Commission war nicht einfach ben Bünschen bes Kaifers beigetreten und ber Superior von St. Sulpice, Abbe Emery, ein eifriger Gallifaner, hatte gegen bie von ber Majorität em= pfohlene Claufel bemerkt, daß sie mittelbar die pabstliche Institution beseitige, die Kirche aber sei und bleibe auch nach dem faiserlichen Katechismus dem Pabite Gehorsam schuldig. Versammlung selbst nun, anstatt gefügig ben Wünschen bes Raifers nachzukommen, zeigte sofort eine gewisse Unabhängigkeit, ber Bischof von Tropes feierte in seiner Eröffnungspredigt zwar in herkömmlicher Beise Bossuet, aber betonte weit mehr bie Nothwendigkeit der Einheit der römischen Rirche im Pabste, ber Stuhl Betri fonne seinen Ort wechseln, aber nie zerstört werden, man könne ihm seinen Glang, nie seine Macht nehmen, wo er sei, werde auch ber Mittelpunkt ber apostolischen Rirche sein. Auf bie Frage bes Vorsitzenden, ob das Concil als eröffnet betrach= tet werben solle, antwortete ber Erzbischof von Borbeaux: »Ja, unter Borbehalt bes Gehorfams, ber bem fouveranen Babfte schuldig ist, zu dem ich mich eidlich verpflichtete« und freiwillig leisteten alle Mitglieder den 1564 beim Concil von Trient von Bins IV. vorgeschriebnen Eid bes mahren Gehorsams gegen ben römischen Babit, Nachfolger Betri, bes Apostelfürsten und Statthalter Jesu Chrifti.

Napoleon, höchst gereizt über diese Vorgange, wollte ben Bischöfen zeigen, daß er bie Rolle eines Conftantin ebenso gut zu spielen wisse als die Karl's des Großen, er bestimmte burch Decret, daß neben dem Cardinal Jesch ein Bureau für die Leitung der Berhandlungen (chargé de la police de l'assemblée) ge= bildet werbe, zu dem er die Cultusminister von Frankreich und Italien belegirte, während die Berfammlung brei aus ihrer Mitte wählen möge; die Wahl fiel auf Bischöfe, die der Regierung keineswegs angenehm waren. Darauf ward eine kaiser= liche Botschaft verlesen, welche alle Beschwerben gegen ben Pabst aufzählte, die »sinistres projets« besselben anklagte und erklärte, S. Majestät wolle nicht bulden, daß der Pabst bei Erledigung ber Bifchoffite einen Ginfluß burch apostolische Bicare übe, kein Sit dürfe länger als brei Monat vacant sein. Der schroffe Ton bes Aftenstücks machte ben übelsten Eindruck, bie Wahlen für die Commission fielen ungunftig für die Regierung ans, man ließ die noch nicht instituirten Bischöse kann mit berathender

Stimme zu, bei ber Discussion über die Abresse, welche die Botschaft beantworten sollte, ward ber von bem Bischof von Nantes mit dem Kaiser im Voraus vereinbarte Entwurf eingehend mobificirt, in der Plenarversammlung beantragte der Bischof von Chambery, vor allem die Freiheit des Pabstes zu fordern, da bie Bischöfe nicht berathen könnten, wenn ihr Haupt gefangen sei, lauter Beifall erfolgte und nur mit Mihe gelang es bem Cardinal Fesch die Discussion dieser Frage zu vertagen, der Declaration von 1682 sette man die Tridentiner Beschlüsse ent= gegen, benen zufolge der Erzbischof von Bordeaux behauptete, der Pabst habe das Recht Fürsten zu ercommuniciren, nur mit Mühe gelang es bie Adresse in einer sehr veränderten Form burchzubringen, in der Napoleon sie zu empfangen weigerte. Diese Ginleitung ließ nichts Gutes für die Regelung bes eigent= lichen Bunktes vermuthen, für die das Concil berufen war, nach langen Debatten erklärte die betreffende Commiffion daffelbe für incompetent über die Frage ber Institution zu entscheiden, von ihren zwölf Mitgliedern stimmten nur die drei nach Savona gefandten Bischöfe für die Competenz, auf ihren Einwand, daß ber Pabst selbst zugestimmt habe, erwiderten die Führer ber Majorität, jene nicht unterzeichnete Note habe keinen authenti= schen Charafter, man könne in dem Sinne nur unter dem Borbehalt beschließen, daß der heil. Bater ausdrücklich zustimme. Nach diesem Gesichtspunkt ward der Bericht der Commission abgefaßt und die Mehrheit der Bersammlung sprach sich in gleidem Sinne aus, es tam indeß nicht zur Abstimmung, benn Na= poleon, heftig erbittert über diese Rebellion der Bischöfe, löste plöplich bas Concil auf und ließ die drei Führer der Majorität gefangen nach Vincennes führen. Gingeschüchtert burch biesen Gewaltaft ließen sich, nachdem eine Reihe ber bedeutenbften Bischöfe abgereist waren, die meisten übrigen einzeln bazu überreden ihre Zustimmung unter ber Voraussetzung der des Pabstes zu geben, und nachdem so eine Mehrheit gesichert war, wurde von der Versammlung, die eben so formlos wiederberufen wurde wie sie aufgelöst war, ein dem entsprechender Beschluß gefaßt. gefügige Pralaten wurden nach Rom gesandt um die Ratification des Pabstes zu erlangen, der von allem, was auf bem Concil vorgegangen war, nichts wußte. Nach längerm Zögern gab er wirklich seine Zustimmung durch ein Breve vom 11. Sept.

1 200

1811, aber auch biefes brachte ben Streit nicht zum Abschluß, Napoleon lehnte ab es anzunehmen, weil in demselben die Pariser Bersammlung nicht als Nationalconcil anerkannt war, weil ber Gehorsam gegen ben Babst in unzulässiger Beise betont sei, weil die eventuelle Institution der Bischöfe durch die Metropoliten nicht im Namen bes Pabstes geschehen dürfe wie das Breve vorschrieb, endlich aber weil die Ausdehnung besselben auf den frühern Kirchenstaat nicht ausgesprochen sei. Mit bieser lettern Beschwerde sette er sich in Widerspruch zu seinen eignen Instructionen, er hatte verlangt, daß die Zustimmung bes Pabstes sich auf ben ganzen gegenwärtigen und zufünftigen Umfang seines Reiches beziehe, boch gestattet, daß Rom dabei ausgenommen werde, nun forberte er plöglich, daß in bem Protofoll erflärt werbe, »que le décret s'applique à tous les évêques de l'empire, . dont les états de Rome font partie, « der Pabst weigerte aber jebe fernere Concession und als alle Drohungen nichts fruchteten, ließ ihn Napoleon unter bem absurden Borwand, daß die Engländer beabsichtigten ihn in Savona aufzuheben, nach Fontaine= bleau führen und zwar mit einer Gile, welche ben schwachen Greis noch mehr angriff. Nur Männer, die zu des Kaisers ergebnen Wertzengen gehörten, wie bie Cardinale Maury und Doria fah Bius bort, sie wurden nicht mube ihm vorzustellen, welches Unglück ber gegenwärtige Zustand für die Kirche sei und beschworen ihn nachzugeben, endlich gelang es nach bem russischen Feldzug bem Kaiser burch persönliche Unterhandlungen, ben franken Gefangenen zu einem neuen Concordat zu bringen (25. Jan. 1813), welches nicht nur die früher hinsichtlich ber Institution gemachten Zugeständnisse bestätigte, sondern auch der weltlichen Herrschaft ein Ende machte. Der Bergicht auf biefelbe war zwar nicht ausgesprochen, aber vorausgesett, indem ber Pabst Avignon mit einer Civilliste für die geistliche Herrschaft annahm. Dem Erben ber Revolution schien bamit gelungen, was nie vorher ein katholischer Fürst auch nur angestrebt, ber Pabst willigte ein nationaler Patriarch zu werden, daran hatten die mächtigsten bentschen Raiser nicht gebacht, niemals hatten sie ben universellen Charafter bes Brimats in Frage gestellt. Wäre bas Concordat von Fontainebleau zur Ausführung gefommen, so ware bas fatholische Westeuropa einem Cafaropapismus verfallen, ben Napoleon noch auf Helena sich in den glänzenbsten

Farben ausmalte. »J'allais relever le pape outre mesure, l'entourer de pompes et d'hommages. Je l'eusse amené à ne plus regretter son temporel, j'en aurait fait une idole, il eût demeuré près de moi, Paris fût devenu la capitale du monde chrétien et j'aurais dirigé le monde religieux ainsi que le monde politique. C'était un moyen de resserrer toutes les parties fédératives de l'empire et de contenir en paix, tout ce qui en demeurait en J'aurais eu mes sessions religieuses comme mes sessions Mes conseils eusseut été la représentation de la législatives. chrétienté, les papes n'en eusseut été que les présidents. J'aurais ouvert et clos ces assemblées, approuvé leurs décisions, comme l'avaient fait Constantin et Charlemagne.« Aber das Abendland war für eine solche Anechtschaft nicht reif, in dem Augenblick, wo der Kaiser das erreicht zu haben schien, was noch keinem fatholischen Fürsten gelungen, wo der Pabst eingewilligt hatte seinen Primat aufzugeben, brach bas ganze Gebäude bes Imperators zusammen.

Ginen Borbehalt nämlich hatte ber Babst gemacht, bag der Vertrag nicht veröffentlicht werden durfe, bis die Cardinale als natürliche Rathgeber ber Kirche ihn angenommen. Eben hieran aber scheiterte wieder alles, benn sobald die entschieden römischen Cardinale (les cardinaux noirs, wie man sie nannte, weil ihnen verboten war ihr Amtsgewand zu tragen), welche bis dahin internirt oder boch vom Verfehr mit dem Babft abgeschnitten waren, gu bemselben Butritt erhielten, zeigten sie ihm leicht, wie verhängnifvoll eine Nachgiebigfeit wirken muffe, welche ben gangen universalen Charafter ber fatholischen Kirche verneine, und nachbem der Raiser, um ihm den Rückzug unmöglich zu machen, bas Concordat publicirt, widerrief Bins VII. seine Zustimmung zu bemselben wie das Breve von Savona durch ein Schreiben vom 24. März. Unstreitig war hiebei die veränderte Lage Europa's entscheibenb; in der Ginfamfeit seiner Befangenschaft hatte er nur wenig bavon erfahren, erft die Cardinale unterrichteten ihn von der Erschütterung der napoleonischen Macht, unmittelbar nach dem Aufruf des Königs von Preußen »An mein Volt« erfolgte jener Widerruf. Und nun trat unter dem Druck dieses Umschwungs eine Wendung in dem Berhältniß ein, indem Napoleon seinerseits gedrängt ward Zugeständnisse anzubieten, welche der Pabst ablehnte. Bergeblich bot er nach der Schlacht bei Leipzig Zurückgabe eines Theils des ehemaligen Kirchenstaats, vergeblich den ganzen als die Berbündeten am Rhein standen, der Pabst erwiederte, er könne nur in Rom unterhandeln. Als alles verloren schien, ließ er ihn ohne Bedingungen abreisen und unmittelbar vor der Einnahme von Paris zog Pius VII. unter dem Jubel der Bevölkerung in Rom ein, während auf demselben Tische des Schlosses von Fontainebleau, an dem er sein bescheidnes Mahl eingenommen, Napoleon seine Abdankung unterzeichnen mußte.

Die Geschichte ber frangösischen. Revolution zeigt unwiderleglich, wie ohnmächtig äußre Gewalt gegen bas geistige Wesen ber Kirche ift. Diese große Erschüttrung überraschte die frangösische Rirche in einem Zustand äußerster Verberbniß, sie vermochte ihre Migbräuche nicht zu vertheidigen, aber sie blieb bis zum letten Augenblick Gegnerin ber religibsen Freiheit. die Revolution ihrerseits in die innere firchliche Berfassung eingriff und ihre Magregeln mit allen Mitteln bes Schreckens burch= zuseten suchte, da erhob sich jene erniedrigte Kirche aus der Berfolgung mit ber verjüngten Kraft ber Märtyrin und eine religiose Regeneration brach sich Bahn, wie man sie im 18. Jahrhundert nie für möglich gehalten hätte. Es ist nicht wahr, daß Napoleon die Altare hergestellt, wie seine Lobredner fagen, längst vor bem Concordat war der katholische Gottesdieust in mehr als 40,000 Gemeinden wieder organisirt, der freigeistige Abel fehrte zum alten Glauben zurück, auf Boltaire und Rouffean folgten Chateaubriand, De Maistre, Bonald, als Vorfämpfer ber Kirche, welche man vernichten wollte.

Napoleon lenkte zunächst von dieser falschen Bahn in die der Berständigung ein, aber nur um durch den Pabst die Kirche zu beherrschen, und das Resultat jener Politik ist gewesen, daß er nach jeder neu erpresten Concession auf neue Schwierigkeiten stieß und mit dem gesügigken Clerus schließlich doch nicht fertig werden konnte. Aber auch für Frankreich ist das Concordat kein Segen gewesen. Wohl wahrt es in Berbindung mit den organischen Artikeln dem Buchstaden nach die Unabhängigkeit des Staates der Kirche gegenüber besser als irgend ein andrer Pakt, der zwischen beiden Mächten geschlossen ist, und insofern ist es in der Hand einer starken Staatsgewalt ein mächtiges Werkzeug, aber einmal hebt es den Antagonismus von Staat und

Kirche nicht principiell, ba boch eine enge Berbinbung beider beibehalten ist und die Kirche durch Berweigrung ber Institution tief in das nationale Leben eingreifen fann. Andrerseits aber werben, sobald die Staatsgewalt die Stüte ber Rirche im Bolfe bedarf, alle jene staatlichen Machtmittel in ben Dienst bes Clerus gestellt. Und merkwürdiger Weise hat Napoleon durch bas Concordat, mit dem er die religiöse Revolution abzuschließen und die Kirche sich unterthänig zu machen glaubte, mehr als Jemand bazu geholfen ben Ultramontanismus zu beleben. Indem er die Entscheidung des Pabstes in geistlichen Sachen als ebenso abso-Int hinstellte wie die seinige in weltlichen und Bius VII. gegen beffen Willen bazu zwang, mit einem Feberstrich alle Bischofs= site Frankreichs als vacant zu erklären und die Diöcesen neu zu regeln, machte er ben Pabst wieder zum Souveran ber Rirche und bas Episcopat, um beffen Selbständigkeit und göttliche Ginsetzung noch in Trient so lebhaft gekämpft mar, zu pabstlichen Behülfen, zu geiftlichen Prafecten. Go ift es zu erklaren, baß nach einer siebenzigjährigen Herrschaft bes Concordats, auf welches die Franzosen noch immer stolz sind, die gallikanischen Traditionen so gut wie ganz verloren gegangen und ber französifche Clerus durchweg ultramontan geworden ift. Wahrlich Napoleon hatte Recht in einem klaren Augenblick bem Abbe be Bradt zu sagen: On ne recueille que ce que l'on a semé, le concordat est la plus grande faute de mon règne.

## 17. Rückwirkungen der französischen Revolution auf Deutschland.

Die Grundsätze ber französischen Revolution, obwohl nur die Consequenzen der Anschauungen, welche die Aufklärung verbreitet, standen in so unversöhnlichem Widerspruch mit ben thatsächlich bestehenden Zuständen Europa's, daß der Umsturz bes alten französischen Staates nothwendig zu Conflicten nach Außen ühren mußte. In dem Kampfe der übrigen Großmächte gegen das revolutionare Frankreich hielt nur England seine innere Staatsordnung ebenso aufrecht als sein Gebiet unberührt, fein Land aber erfuhr so tiefe Erschütterungen als das nachbarliche Deutschland. Das Berhältniß ber Kirche zum Reich wie zu ben einzelnen Territorien beffelben erlitt zunächst eine tiefgreifenbe Menderung durch die Säcularisation der geistlichen Herrschaften und Güter. Der Westphälische Friede hatte bas erste Beispiel einer solchen gegeben (cf. S. 283), bei ber ersten Theilung Polens ward das unter beffen Oberhoheit stehende Bisthum Ermland von Breugen ebenso eingezogen wie die geistlichen Güter in Bestpreußen, von deren Ginkommen fortan nur die Salfte ben bisherigen Inhabern ausgezahlt wurde, damit, wie Friedrich II. ertlärte, »die Geistlichen burch beren Bewirthschaftung nicht bistrahirt und an ihren geiftlichen Verrichtungen um so weniger behindert werden möchten.« Josef II. folgte mit seinen umfassen= ben Einziehungen des Klosterguts und nachdem die französische Revolution mit bem ganzen Kirchengut aufgeräumt, war es nur natürlich, daß man in den folgenden Kriegen und Gebietsver= änderungen die geistlichen Territorien und Güter als Compen= sationsobject für anderweitig erlittne Berluste ins Ange faßte. In dem geheimen Bertrag vom 5. August 1796 versprach zunächst Preußen, sich der Abtretung des linken Rheinufers von Geffden, Staat und Rirde.

Seiten bes beutschen Reichs an die frangosische Republik nicht zu widerseten und zur Entschädigung der weltlichen Fürsten, welche am linken Ufer Besitzungen hatten, ben Grundfat ber Säcularisation ber geistlichen Stifter anzunehmen, es ließ sich als Entschädigung für seine linkerheinischen Besitzungen den größeren Theil des Stiftes Münfter und die Herrschaft Recklinghausen versprechen, für bas Baus Dranien waren bie Stifter Burgburg und Bamberg in Aussicht genommen. Der Raiser benuncirte biefe Absichten ben geiftlichen Reichsständen um fie zu höheren Leiftungen anzusvannen, nahm aber felbst bas Princip ber Gacularifation in ben geheimen Artifeln zum Frieden von Campoformio (17. Oct. 1797) an, obwohl er 1792 in seiner Wahlcapitulation als Advocatus ecclesiae ber Kirche Schutz und Schirm versprochen und erhielt die Zusage Frankreichs den Erwerb des Bisthums Salzburg zu vermitteln. Auf Diefe Berfprechungen ber beiben Großmächte gestütt, trat Frankreich auch bem Reiche gegenüber auf dem Raftatter Congreß (1798 15. März) offen mit dem Grundsatz ber Säcularisation hervor um die Rheingrenze zu gewinnen, die geiftlichen Stände, welche mit Recht bas Un= sinnen Frankreichs als eine Einmischung in die Verfassung bes Reiches bezeichneten, wehrten fich natürlich nach Kräften bagegen, allein die Rosten der deutschen Riederlagen zu bezahlen; als dies feinen Erfolg hatte, fielen fie unter fich felbst von einander ab, Die Bischöfe zeigten sich bereit die Alostergüter preiszugeben, die Erzbischöfe wollten sich zufrieden geben, wenn man sich mit der Ginziehung der Bisthümer begnüge, ichließlich erklärte Mainz auch seine Zustimmung zur Gäcularisation von Röln und Trier, wenn es felbst nur bestehen bleibe; die weltlichen Reichsstände überboten sich bagegen an Begehrlichfeit, möglichst viel von bem nun als herrenlos betrachteten Lande zu erlangen; am 4. April mußte die Reichsbeputation die Gacularisation im Princip annehmen. Praftisch wurde sie brei Jahre später burch ben Frieden von Luneville und den Reichsbeputationshauptschluß durchgeführt.

»Da in Folge der Abtretung (so lantete der siebente Artikel des erstern), die das deutsche Reich an die französische Republik macht, mehrere Fürsten und Stände des Reiches ganz oder zum Theil ihre Besitzungen verlieren, während das Reich in seiner Gesammtheit die aus den Satzungen dieses Vertrages sich erzgebenden Verluste zu tragen hat, so ist der Kaiser, sowohl in

seinem eigenen als des beutschen Reiches Namen, mit ber frangöfischen Republif übereingefommen, daß gemäß ber auf bem Congresse zu Raftatt förmlich aufgestellten Grundsätze bas Reich verpflichtet ist, ben Erbfürsten, die ihrer Besitzungen am linken Rheinufer verluftig gehen, eine aus bem Mittel bes Reiches zufolge ber gemäß jener Grundsätze weiter zu treffenden Anordnung zu nehmende Entschädigung zu gewähren,« ja sogar dem Herzog von Toscana wurde für den Bergicht auf sein Land eine gangliche und vollkommene Entschäbigung in Deutschland zugesagt. Während nun die Reichsbeputation über die Ausführung dieser Bestimmungen unterhandelte, schlossen bie einzelnen deutschen Staaten schon im Voraus Verträge mit Frankreich ab über die Kirchengüter, welche ihnen zufallen sollten, und da Kaiser Alexander von Rußland auf Grund seiner Bermandtschaft mit deutschen Fürstenhäusern an bem Reichsfriedensgeschäft betheiligt war, so lag in jenen Tagen ber tiefften Schmach bas Loos ber beutschen Rirchengüter in ben Bänden Franfreichs und Ruglands; sie stellten 1802 ben gesamm= ten Entschäbigungsplan unter Zustimmung Preußens auf, welches baburch Münfter, Paderborn, Hilbesheim, einige Mainzische Befitungen und mehrere Reichsabteien gewann und auch fofort in Besitz nahm; Defterreich erhielt bie Bisthumer Trient und Brigen, ber bisherige Großherzog von Toscana Salzburg und Theile von Baffau und Gichftädt, Bayern empfing Bamberg, Freifingen, Augs= burg, Bürzburg; Hannover Osnabrud, der Fürst von Raffau-Oranien für die verlorne holländische Erbstatthalterschaft Fulda und Corvey, und in ähnlicher Beise wurden andre Reichsstände bedacht, die Reichsbeputation hatte ben ganzen Plan einfach zu ratificiren. Es war ein Verfahren so ungewöhnlicher Art, wie es nur bei den eigenthümlichen Berhältniffen Deutschlands möglich erschien, das Reich verlor ein Gebiet von etwa 1150 Quadrat= meilen, die Dynastien wurden entschädigt, ja vergrößerten durchweg ihren Besitz erheblich, selbst Fürsten, die auf dem linken Rheinufer nichts verloren und somit keinen Anspruch auf Entschäbigung hatten, wie Hannover, Braunschweig, Toscana, Modena erhielten bei der Gütertheilung größere ober fleinere Broden vom Kirchen-Die Gingiehung beffelben umfaßte 1719 Quabratmeilen und 3,161,776 Unterthanen, die nunmehr unter weltliche Obrigfeiten und zwar überwiegend unter protestantische kamen. Diese Masse wurde gebilbet aus ben Erzbisthümern Roln, Trier und Maing,

von benen die beiden ersten gang vernichtet, der erzbischöfliche Stuhl von Mainz auf bie Domfirche von Regensburg übertragen und mit ihm »auf ewige Zeiten« die Burbe eines Reichskanzlers und Brimas von Deutschland vereinigt wurde. Der bisherige Rurfürst von Mainz sollte also allein von allen geiftlichen herren bie landesherrliche Stellung behalten und für die Berlufte auf bem linken Rheinufer wenigstens zum Theil entschädigt werden, indem er die Fürstenthümer Aschaffenburg und Regensburg, die Grafschaft Weglar mit 650,000 Fl. Einfünften und 350,000 Fl. aus ber Rheinschifffahrtsoctroi erhielt. Ferner verloren 29 Bisthumer und eine lange Reihe reichsunmittelbare Stifter und Ab= teien ihre Gelbständigkeit. Außerdem aber wurden die Privatgüter ber aufgehobenen Stifter und Abteien, welche man auf einen Capitalwerth von 420 Mill. Fl. schätte, ben betreffenden Landesherren zugewiesen, und baneben wurde (im § 35) bestimmt, baß auch alle Güter ber fundirten Stifter, Abteien und Klöfter, über welche ber Reichsbeputationshauptschluß nichts festsetze, ber vollen und freien Berfügung der betreffenden Landesherren unterliegen sollten. Die Landesherren konnten also auch alle übrigen Stifter, Abteien und Klöster in allen ihren Landestheilen aufheben und beren Güter an sich nehmen. Das Einzige, was sie zu leisten hatten, waren die Ausstattung der beizubehaltenden Domtirchen und die Pensionen für die aufgehobene Geiftlichkeit. Im Uebrigen follten fie zwar die weggenommenen Güter für Gottesbienft, Unterrichts= und andere gemeinnütige Anftalten ver wenden, fonnten sie aber auch beliebig für sich, wie es hieß, zur Erleichterung ihrer Finangen, behalten. Hiebei ift nur zu bemerken, daß (nach § 42) bie geschlossenen Frauenklöster nur im Einverständniß mit den Diöcesan-Bischöfen sollten aufgehoben werden; die Mannsklöster aber wurden mit allen ihren Besitzungen bem freien Belieben ihrer Landesherren überlaffen. Budem follten weder Manns= noch Frauenklöster ohne Einwilligung ihrer Landes= fürsten neue Novizen aufnehmen bürfen.

Der Kirche blieben allein die frommen und milden Stifstungen, aber sie wurden ausdrücklich der landesherrlichen Aufsicht und Leitung unterworfen. (§ 65.)1)

<sup>1)</sup> Die geistlichen Ritterorden (Deutschherren und Johanniter) blieben das mals noch bestehen, ja erhielten für ihre Berluste auf dem linken Rheinuser

Auf biese Beise war bie ganze bisherige Glieberung ber katholischen Reichskirche umgestoßen, ein Vorgang, ber um so bedeutsamer war, als nach jener Organisation die Mittelpunkte ber Kirchenregierung sich in reichsunmittelbaren geistlichen Gebieten befanden und von hier aus die firchliche Gewalt auch in ben weltlichen Gebieten geübt ward, soweit feine Eremtion bestand; hiervon aber konnte keine Rede mehr fein, als die geiftlichen Landesherren Unterthanen ihrer früheren Genoffen wurden und die Kirche damit ihre territoriale Selbständigkeit verlor. Rein Unbefangner wird bie verlorne Selbständigkeit jener geiftlichen Landesherrschaften betrauern, welche vielmehr als große Anomalie in die Neuzeit hineinragten und schon lange burch ihre Migbräuche bie Kritif herausforderten; offenbar beschäftigten sich die fürstlichen Bischöfe weit mehr mit ihren weltlichen Intereffen als mit dem geiftlichen Wohl ihrer Diöcesen, beren große Ausbehnung außerbem die Verwaltung erschwerte, dabei war bie Jurisdiction, welche fie in fremden Gebieten übten, eine Quelle von Streitigkeiten mit ben Landesherren berfelben, aber wenn fie ihre Berechtigung mit ihrer Lebensfraft verloren hatten, fo bleibt die Art ihrer Ginverleibung, bei welcher beutsche Fürsten um Franfreichs und Ruglands Protection mit schwerem Gelbe buhlten, ein trauriges Blatt ber beutschen Geschichte. Auch hat die Folge gezeigt, daß die katholische Kirche in Deutschland burch ben Berluft ihrer weltlichen Besitzungen in um so größere Abhängigfeit von Rom gefommen ift. Der Pabst protestirte freilich bamals wie später auf bem Wiener Congreß gegen biefe Beranbung, aber dies hinderte ihn nicht, durch die Bulle vom 29. Dec. 1800 fämmtliche uralte linksrheinische Bischofssite Frankreich einzuverleiben und 1805 Regensburg zum erzbischöflichen Sit von gang Deutschland zu erheben, wenn gleich babei forgfältig jede Erwähnung ber Säcularisation vermieben warb. Auch hat ber bamalige Nuntius Pacca später in einer öffentlichen Rebe erklärt, jene ungerechte Beraubung ber beutschen Rirche sei fein Unglück für bieselbe gewesen, ba. bie Bischöfe, welche keine

Entschädigung auf dem rechten, indeß schon der Prefiburger Frieden 1805 nahm dem deutschen Orden mehrere Bestigungen und 1809 decretirte Napoleon dessen Säcularisation zu Gunsten der betreffenden Landesherren, worauf 1810 auch die Einziehung der Gitter des Johanniterordens stattsand.

weltlichen Domanen mehr befäßen, ber Stimme bes oberften Birten ber Rirche ein um so willigeres Ohr liehen. Gehr eifrig machten nun die einzelnen Regierungen von dem Rechte Gebrauch alle noch übrigen Stifter, Abteien und Alöster aufzuheben, mahrend die Dotation und Benfionirung der frühern Inhaber möglichst färglich bemessen warb. Besonders rücksichtslos verfuhr man in Bayern unter bem Regimente von Montgelas, wo freilich am meisten in Kirche und Staat aufzuräumen war. Karl Theodor war bald ben Aufflärungstendenzen seines Borgangers untreu geworben, ichon 1781 ward Braun aus seiner Stellung entfernt, seine Schöpfungen verfielen rasch unter ber Leitung von Alostergeistlichen entgegengesetter Richtung, bas zu Schulzwecken bestimmte Bermögen bes aufgehobenen Jesuitenordens wurde zur Bersorgung ber zahlreichen natürlichen Kinder des Kurfürsten verwendet und der ganze Unterricht den Klöstern übergeben, deren man 1801 nicht weniger als 170 zählte, 1500 Bettelmönche durchzogen das Land. Das Landvolf wuchs in Robbeit und Unwissenheit auf und fannte von der Religion nur die außerlichen Formen, ber Unterricht in berselben bestand wesentlich im Auswendiglernen ber Sate bes von Jesuiten verfaßten Ratechismus, die Feiertage nahmen fast den vierten Theil des Jahres ein, der Gottesdienst verband sich mit abgeschmackten, fast heibnischen Gebräuchen, Processionen, Wallfahrten und wunderthätige Bilber nahmen die erste Stelle ein, alle beutschen Schriften wurden als lutherisch unterbriicht, selbst Rant ward burch bie Censur verboten. ließ sich freilich die frühere Abschließung von Deutschland nicht wiederherstellen, die einmal eingedrungene Auftlärung organisirte sich in der geheimen Gesellschaft des Illuminatenordens, welcher zwar in seinen Zielen platt und haltlos war, aber trot ber scharfen Verfolgung ber Regierung berfelben burch bie Verkom= menheit des Landes gefährlich ward. »Die fnabenhafte Auflehnung gegen die greisenhaften Zustände vollendete das Bild ber Abgelebtheit, welches Bayern am Ausgang bes achtzehnten Jahrhunderts bot.« (Perthes, Polit. Personen und Zustände 1. S. 443.) In dieser Lage ward Montgelas, welcher selbst als Illuminat München hatte verlassen muffen, mit bem Regierungsantritt bes Kurfürsten Max Josef 1799 jum leitenden Minister berufen; selbst ohne sittlichen Halt repräsentirte er die Tendenz der alten Aufflärung, welche ihre Aufgabe in ber Wegschaffung bes Schuttes

fah, den Jahrhunderte in Staat und Rirche aufgehäuft, bem Vorbilde Napoleon's folgend, beseitigte er zunächst die Reste aller politischen Inftitutionen, von denen noch Widerstand zu gewärtigen war, und richtete ben unumschränften fürstlichen Absolutismus auf, sodann wandte er sich gegen die Stellung, welche die katholische Kirche bisher in Banern behauptet. Noch ehe ber Reichsbeputationshauptschluß im § 63 den Landesherren es freistellte andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den vollen Genuß burgerlicher Rechte zu gestatten, verfügte ber Rurfürst die Zulassung ber Brotestanten; als der landständische Ausichuß »in burchbringender Bestürzung« gegen diesen Bruch ber fatholischen Glaubenseinheit protestirte, die noch durch ben Sausvertrag von 1771 bestätigt fei, erwiederte ber Aurfürst, bas Reformationsrecht habe von jeher ausschließlich ben Landesfürsten zugestanden und ber Westphälische Friede schütze nur die Unterthanen in ihrem Bekenntnisstande bei einer Beränderung der Religion bes Landesherrn. Die Gleichstellung aller driftlichen Confessionen, die eine gemeinschaftliche Moral und einen gemein-Schaftlichen Lehrer haben, könne nur wohlthätig auf die Bebung ber physischen und sittlichen Kräfte bes Landes wirken; man vergleiche nur jene Staaten, die alles ber Alleinherrschaft ber Kirche, ber Ginheit der Religion geopfert, mit benen, welche ohne Rudsicht auf bie Religion fremder Industrie und Cultur offen stehen. Auch bei Erwerbung schwäbischer und frankischer Gebietstheile wurde die Gleichstellung der Confessionen durchgeführt ihren protestantischen Bewohnern ebenso alle Rechte ber Katholiken in den Erblanden gesichert als bort die Ausschließung der Ratholifen aufgehoben. Die pabstlichen Broteste, welche ben Kurfürsten dringend vor dem »schaudervollen Uebel und bedauerns= würdigen Folgen« dieser Edicte warnten, »indem den Katholiken bie Schutwehr wider ihre Glaubensfeinde aus ben Banden gerissen und den Protestanten die Waffen gegeben würden um der Rirche Christi frei und ungehindert zu schaben, dlieben unbeachtet. Die Berfassurfunde von 1808 gab in bem neuen Königreich ben driftlichen Confessionen allgemeine Gleichheit ber bürgerlichen und politischen Rechte und allen Unterthanen vollkommne Ge= Der geistliche Rath, welcher ber fatholischen wissensfreiheit. Kirche gegenüber die landesherrlichen Rechte sichern sollte, aber sehr unter ben Einfluß bes Clerus gefommen war, wurde aufgelöft und feine Befugnisse auf eine Section bes Ministeriums bes Junern übertragen, ber Rurfürst erklärte in einem Ebict von 1804, sein Bestreben sei barauf gerichtet, ben Priefterstand zur Bürde seines wichtigen Amtes wieder zu erheben und einen reinen driftlichen Religionscult zu befördern, er werde aber nie bulben, baß die Beistlichkeit einen Staat im Staate bilbe und sich mit ihren weltlichen Handlungen und ihren Besitzungen ben Gesetzen und ber Obrigkeit entziehe, auch in allen geistlichen Dingen, welche zugleich eine Beziehung auf ben Staat hatten wie die Bolkserziehung, könnten die Priester nicht allein als Kirchendiener, sondern müßten auch als Staatsbeamte betrachtet Demgemäß wurden nach bem Ebict von 1803 alle werben. Gegenstände, »welche aus der Landeshoheit fließen und nicht unbestritten zum oberften Hirtenamt gehören,« ben weltlichen Behörden überwiesen. Die Schule ward Staatsanftalt, es gebe, erklärte ber Kurfürst 1804, weber eine katholische noch eine protestantische Lehrmethode und er werde demnach der Hierarchie keinen Ginfluß auf die Schulen gestatten. Die Universität von Ingolstadt wurde nach Landshut verlegt um sie ber Leitung des Bischofs von Gichstädt zu entziehen, vielfach Protestanten an dieselbe berufen und sie ebenso wie die neuerworbene Würzburger Bochschule gang nach weltlichen Gesichtspunkten reorganisirt. Die geiftliche Gewalt wurde auf rein firchliche Dinge beschränkt, in allem Uebrigen die Beiftlichkeit ben weltlichen Gefegen unterworfen. Das Blacet wurde aufs icharffte gehandhabt, die Berwaltung bes gesammten Kirchengutes einer furfürstlichen Berwaltung übertragen, das bischöfliche Collationsrecht durch das landesherr= liche Patronat eingeschränkt, die Pfarrer gegen die Bischöfe ge= schütt, alle außerhalb Bayerns gebildeten Priefter von den Pfrunben ausgeschlossen, die Priefterseminarien unter landesherrliche Aufficht gestellt. Auch birect griff bie Regierung fraft ber von ihr in Anspruch genommenen Kirchenpolizei in das religiöse Leben bes Bolkes ein, die langen Wallfahrten nach bem Auslande wurden unterfagt, Beiglungen, Bunberfuren, Erorcismen, geistliche Mummereien verboten. Namentlich aber ging man gegen die Stifter und Alöster vor, von benen man nur die gur Erziehung und Krankenpflege gegründeten bestehen ließ, während bas Bermögen ber übrigen bem Schulfonds überwiesen ward. Daß biese sich überlebt hatten, wird selbst von fatholischen

Schriftstellern zugegeben, die Domstifter waren nur den Mitsgliedern weniger adliger Familien zugänglich, welche deren große Reichthümer als Sinekuren verzehrten, die Alöster förderten durchweg nur Faulheit und Bettelei. Aber ganz ungerechtsertigt war die Härte, ja Rohheit, mit der die Säcularisation durchsgeführt ward, die fremden Mönche wurden einfach durch Soldaten über die Grenze geschafft, die Alosterschäße unter den Hammer gebracht, die Ländereien und Gebäude verkauft und zwar durch die Massenhaftigkeit des Angebots oft um Spottpreise; die meisten geistlichen Residenzen wurden schleunig zur Aufnahme von Resgierungsbehörden umgebaut.

Es ist klar, daß ein solches Regiment, das ähnlich mehr oder weniger in allen deutschen Ländern durchgesührt ward, die Lage der katholischen Kirche vollkommen umgestalten mußte. Nicht nur verschwanden jene Priesterstaaten, in welchen die Bischöse Landesherren waren und der Clerus die herrschende Klasse wie dis auf die neueste Zeit im Kirchenstaat bildete, sondern auch in den weltlichen Territorien gingen alle die Institutionen und socialen Zustände unter, welche das unbedingte und ausschließsliche Recht der katholischen Kirche zur Boraussezung gehabt hatten, und die Gesetzgebung, welche dies mit Ignorirung des canonischen Rechtes, sich auf ihre eigne Machtvollkommenheit stügend, bewirkte, erschien mit Recht der Curie gefährlicher als die Säcularisirung der geistlichen Herrschaften, welche eben ihres zwiespältigen Charakters willen durch ihre weltlichen Interessen häusig in Opposition gegen Kom traten.

In schroffster Weise erhielt diese Auffassung Ausdruck in dem pähstlichen Breve an Bayern vom 12. Febr. 1803, in welchem der Pahst seine höchste Mißbilligung dessen ausspricht, was gegen die Nechte der Kirche und zu Gunsten der Akatholiken geschehen, verlangt, daß jene verkehrten Maßregeln zurückgenommen und das Aergerniß gutgemacht werde, welches der Nachfolger jener ruhmwürdigen Fürsten gegeben, welche drei Jahrhunderte lang durch ihre Gesetzgebung die katholische Kirche in Bayern unversehrt erhalten. (Sicherer, Staat und Kirche in Bayern. Urstunde Nr. 3.)

Nach ähnlich territorialistischen Grundsätzen verfuhr Würtemsberg, welches bis 1802 ein rein protestantisches Gebiet gewesen, aber von da an so viel katholisches Reichsland gewann, daß

beffen Flächeninhalt bem Stammesherzogthum gleichkam. hier ward die confessionelle Ausschließlichkeit gebrochen und ben brei Confessionen gleiches Recht eingeräumt, aber auch die Kirchen vollständig der Regierungsgewalt unterstellt, dem Pabst erflärte Friedrich I., er werde Anordnungen des Auslandes über die inneren Berhältnisse bes Königreichs nicht anerkennen und seinen eigenen Besehlen sicherte er Gehorsam burch die Einsetzung bes Kirchenrathes, der unter dem Cultusminister stand jeden geistlichen Erlaß bas Placet beauspruchte. Die bestehende bischöfliche Regierung wurde nur für rein geistliche Gegenstände belaffen, in allen gemischten Fragen, wie z. B. Chesachen, Amts= entsetzungen u. f. w. mußte bie Genehmigung ber Regierung ein= geholt werben. Auch in Cultus und Disciplin griff dieselbe ein. Der Besuch ausländischer Ballfahrtsorte ward verboten, ebenso jede Andachtsübung außerhalb des Hauses nach eingetretener Dunkelheit, die bisherigen firchlich geleiteten Bolksschulen wurden der Regierung unterstellt.

Wenn man in Baden, Hessen und Nassan weniger gewaltsam versuhr, so lag das theilweise in der Persönlichkeit der Fürsten wie des badischen Karl Friedrich, theils darin, daß in diesen bunt zusammengewürselten Staaten die Kirche keine Macht war wie die katholische in Bayern, die protestantische in Würtemberg. Im Gegentheil war die Universität Freiburg, welche Baden mit dem Breisgau erwarb, ein Hauptsitz der josesinischen Kirchenrechtselehre gewesen, welche das Staatsregiment über die Kirche einer protestantischen Regierung ebensowohl einräumte als der früheren katholischen, weshalb auch die hier gebildete Geistlichkeit keinen Widerstand gegen die durchaus territorialistische Organisation erhob, welche der Großherzog einsührte.

Was die innere Organisation der Kirche betraf, so hatte die zur Aussührung des französischen Concordats erlassene Cirzumscriptionsbulle vom 29. Nov. 1801, welche alle linksrheinischen Theile deutscher Bisthümer zu französischen Diöcesen gemacht, deren rechtsrheinische Theile im bisherigen Stande gelassen. Der Reichsdeputationshauptschluß beließ die erzund bischöslichen Diöcesen in ihrem bisherigen Zustande, bis eine andre Diöcesanzeinrichtung auf reichsgeseslichem Wege getrossen (§ 62) und verssprach deren fünstige Dotation. Man versuchte diese Neuordnung nun zunächst auf dem vorgeschriebenen Wege herbeizusühren, indem

man mit Rom in Unterhandlung über ein Reichsconcorbat trat. Die Seele dieser Bestrebungen war der Kurfürst-Erzfanzler Durch seine Gefügigkeit gegen Rapoleon zum von Dalberg. Brimas von Deutschland erhoben, war er ber Erbe ber bisherigen vier Erzbischöfe Deutschlands geworden und gedachte als solcher die Ideen der Emser Punktation aufzunehmen um eine größere Unabhängigkeit ber beutschen Kirche zu erringen. In mancher Beziehung erschienen die Umstände günftig für diesen Plan, die reichsunmittelbaren Bischöfe, an beren Widerstand bie Metropoliten wesentlich scheiterten, waren Unterthanen weltlicher Fürsten geworden und hatten nunmehr das entgegengesette Intereffe, an dem einzig übrig gebliebenen geiftlichen Landesherrn Schut gegen bie ihnen aufgenöthigten Souverane zu finden, ber faiserliche Sof, welcher sich früher ben Bischöfen angeschlossen, war jest gleichfalls ber reichsgeseslichen Regelung ber fatholischen Kirchenverhältniffe geneigt, indem er als Reichsoberhaupt die diesem zustehende Schirmvogtei wieder zur Geltung zu bringen hoffte, enblich war auch Rom für diesen Weg, weil es damit der Roth= wendigkeit entging mit den einzelnen Landesherren, von benen die meisten protestantisch waren, zu unterhandeln, wie diese es natürlich verlangten. Die Curie erflärte baber sowohl biesen als auch dem ersten Conful, der ihr Verlangen unterstütte, daß sie nicht »séparément ni indépendammant du chef de l'Empire« verhandeln könne und so versuchte denn in der That der Runtius in Wien, später ber frühere Runtius in Köln bella Benga, sich mit zwei Bertretern bes Reiches über die Grundlagen eines beutschen Concordats zu verständigen. Gleich Anfangs aber traten hierbei unüberwindliche Schwierigkeiten hervor, der faifer= liche Sof erklärte, daß das beabsichtigte Abkommen sich nur auf bas Reich, nicht auf die öfterreichischen Erbstaaten beziehen könne, es sollten hier also die josefinischen Besetze bestehen bleiben, beren Beseitigung ein wesentlicher Gesichtspunft für bie Curie bei biefer Verhandlung war. (Consalvi Mém. 2 p. 304. 7.) Andrerseits täuschte sich Dalberg, wenn er hoffte für Deutschland etwas Aehnliches zu erlangen, wie bas französische Concordat, die zwingenden Gründe, welche ben Pabst bewogen, bem ersten Consul gegenüber so weit nachzugeben, bestanden hinsichtlich Deutschlands für ben römischen Bof eben nicht, ber sogar erklärte, daß grabe weil man Franfreich fo viel habe zugestehen muffen, um jo weniger

anbern Ländern Erleichterungen gewährt werden könnten, und so fam man mit den Unterhandlungen nicht von ber Stelle. Freilich hatte Dalberg sich mit Genga's Auditor, Grafen Troni bahin geeinigt, daß eine beutsche Nationalfirche für bie nicht zu Defter= reich und Preußen gehörigen Gebiete mit 11 Bisthümern unter bem Primas errichtet werden folle, welcher in Zukunft von bem Metropolitancapitel zu mählen sei. Aber in ben Conferenzen, welche Dalberg über diesen Entwurf in Paris, wohin er zur Krönung Napoleon's sich begeben, mit ben Cardinalen Antonelli, Pietro und Casselli hatte, machten lettere fo viele Borbehalte und Ausstellungen, daß es zu nichts kam, nur die Genehmigung ber Berlegung bes Mainzer Stuhles nach Regensburg erreichte Dalberg burch bie nachbrückliche Befürwortung Napoleon's bei Pius VII. Ein drohender Brief des Raisers an den Pabst nach ber Schlacht von Austerlit, in welchem er brobte, bie beutschen Kirchenverhältnisse ohne Rom mit Dalberg allein zu ordnen, hatte keinen Erfolg, im Gegentheil wurde die Berhandlung von Consalvi förmlich vertagt »wegen ber schweren Befümmernisse und ber beklommenen Lage bes Pabstes« (Mejer, Romisch=Deutsche Frage I. S. 225). Mit ber Errichtung bes Rheinbunds und ber Niederlegung der beutschen Kaiserwürde durch Franz II. fiel bie formelle Möglichkeit bes Reichsconcordats und burch bie Erhebung Dalberg's zum Großherzog von Frankfurt wurde auch bie Singularität bes einzigen, neben bem Rirchenstaat noch bestehenden geiftlichen Fürstenthums beseitigt. Da ber Pabst bie Abbankung des Kaisers nur als persönlichen Aft ansah, aber weder bas Aufhören des heiligen römischen Reiches selbst, noch bas Protectorat Napoleon's über den Rheinbund anerkannte, fo blieb nunmehr nur die Unterhandlung von Einzelconcordaten mit ben souveran gewordenen Landesherren. Der bebeutenbste berfelben, ber nunmehrige König von Bayern hatte von Anfang an bem Reichsconcordat auf das lebhafteste widerstrebt, ja deutlich zu verstehen gegeben, daß er sich eventuell einem folchen nicht fügen werbe, und war dabei von Napoleon unterstütt, welcher auch in dieser Sache die Hand haben wollte. Schon 1804 war beshalb der Münchner Weihbischof v. Häffelin nach Rom gefandt, um auf die Gefahren hinzuweisen, welche bei einem Reichs= concordat für das Pabstthum burch die Machtstellung des deutschen Primas erwachsen könnten, namentlich wenn ein Erzherzog ben

Stuhl beffelben einnähme, und bem entgegen ber Abschluß eines Concordats betrieben, welches die Berhältnisse ber bayerischen Landesfirche regeln follte. (Sicherer S. 75.) Der Gefandte aber fand eine keineswegs gunftige Aufnahme bei Confalvi, welcher sich lebhaft über die Kränfungen beschwerte, benen die Rirche burch die neuere bayerische Gesetzgehung unterworfen sei und unter Beziehung auf bas Breve vom 12. Febr. 1803 bie Restauration bes alten exclusiv fatholischen Systems als Vorbedingung eines Abkommens forberte. Bon solchen Voraussetzungen ließ sich natürlich feine Berständigung erzielen und ebensowenig gelang es später Säffelin unter Absehung von einem Concordat bie Bustimmung bes Pabst's zur Gründung einer Landestirche und ber landesherrlichen Ernennung der Bischöfe zu erlangen, 1) die Curie antwortete nur mit Beschwerben über bie firchlichen Neuerungen in Bayern und erneutem Hinweis auf die Berhandlungen, betreffend bas Reichsconcordat, obwohl sie bie Beranlassung zu bemfelben, ben Reichsbeputationshauptschluß nicht anerkannte. Lettres Motiv nun fiel weg, als Bapern burch ben Pregburger Frieden und bie Rheinbundsafte mit der Königswürde bie volle Souveranetät über fein gesammtes Gebiet einschließlich ber von Desterreich abgetretenen Lande Tyrol, Borarlberg u. f. w. gewonnen; ber römische Hof erklärte sich bemgemäß bereit, ein Landesconcordat mit Bayern zu verhandeln und sandte bella Benga zu bem Zwede nach München, aber berfelbe bestand in allen Punkten starr auf der Wiederherstellung des canoni= schen Rechtes, jeder Einfluß ber weltlichen Gewalt in firchlichen Dingen follte ausgeschlossen werden, Kirchengut und Clerus wieder un= bedingter Immunität genießen, die geistliche Berichtsbarfeit anerfannt, bas gesammte Schulwesen, bie Seminarien und die Wohlthätigkeitsanstalten in die Hand ber Kirche gegeben, die geistliche Censur wieder eingeführt, die Erhaltung ber fatholischen Religion in ihrem vollen Bestande wieder zugesagt werden; man verlangte

<sup>1)</sup> Die von Sicherer mitgetheilten Depeschen des Gesandten zeigen densselben als einen einsichtigen Mann, so schreibt er seinem Hose am 8. April 1805: »Es ist durch die Ersahrung bewiesen, daß jedes Concordat mit Rom oder mit den Bischösen für die Fürsten nachtheilig war, welche dasselbe abgeschlossen haben. Handelt es sich nur um das geistliche Gebiet, so bedarf es keines Concordats, handelt es sich aber um das weltliche Gebiet, so muß man den Satz des Evangeliums befolgen, gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und der Fürst darf sich darüber nicht in Verträge mit dem Hirten einlassen.«

also thatsächlich die Aufhebung des gesammten neueren bayerischen Staatsfirchenrechts. Allerdings hielt ber Runtius im Fortgang der Verhandlung nicht alle diese Forderungen fest, er wies barauf hin, »baß die Curie alle ihre Ansprüche beim Abschluß von Concordaten principiell mahren muffe, um ben Buchftaben bes Bertrages für sich zu haben und je nach ben Zeitverhältnissen auf bessen volle Durchführung bringen zu können, aber gleichzeitig zur Beruhigung der weltlichen Gewalt mündlich erflären wolle, man werde eine ben Ausprüchen Roms und bem Buchstaben ber Berträge widerstreitende Gesetzgebung zwar nicht ausbrücklich billigen, wohl aber stillschweigend hinnehmen.« (Sicherer S. 123.) Richts besto weniger aber waren die Gesichtspunkte ber beiben Theile so diametral entgegengesett, daß nach vierzehnmonatlichen Unterhandlungen dieselben resultatlos abgebrochen werben mußten. Die Entfremdung steigerte sich noch als ber Pabst ben Widerstand ber tyrolischen Bischöfe gegen die bayerische Kirchengesetzgebung nachdrücklich unterstütte und ihnen positiv jedes Nachgeben verbot, die Regierung wies dieselben aus, verhängte die Temporaliensperre gegen die Beiftlichen, welche ihnen ergeben blieben, und internirte fie, Dagregeln, die zu heftiger Gahrung in der Bevölkerung und ichließlich zum offenen Aufstande unter Hofer gegen die Feinde der Kirche führten.

Merkwürdiger Weise zeigte sich ber Nuntius, als er nach bem Scheitern ber Unterhandlung mit Bayern nach Stuttgart fam, bem protestantischen König von Würtemberg gegenüber weit gefügiger, es lag dies wohl wesentlich mit darin, daß es sich hier ber Ratur ber Sache nach nicht um die Wiederherstellung der ausschließlichen Geltung der fatholischen Religion wie in Bayern, sondern um die Begründung ihrer Berechtigung in einem bisher rein lutherischen Lande handelte, man wählte nicht die Form eines Concordats, sondern eines Bertrags, nach welchem der König ein die Verhältnisse seiner fatholischen Unterthanen zur romischen Rirche regelndes Gesetz erlassen sollte, und einigte sich bald über die wesentlichen Buntte, in einem geheimen Artifel gestand Genga sogar ber Krone bas Nominationsrecht für bie zwei zu errichtenden Bischofssite zu, d. h. bas Recht des Borschlags, burch ben, wenn es eine canonisch mögliche Persönlichfeit trifft, die Curie gebunden ift, die Institution zu ertheilen. Bei beiberseitigem Entgegenkommen nahmen die Unterhandlungen

befriedigenden Berlauf, und obwohl noch nicht alle Differenzen beseitigt waren, so ware es boch aller Wahrscheinlichkeit nach zur Unterzeichnung gekommen, wenn nicht eine peremtorische Instruction aus Paris eingetroffen ware, jede Separatunterhandlung mit bem Pabst abzubrechen, indem Napoleon ein gemeinsames Concordat für den Rheinbund in Paris verhandeln wolle,1) wohin benn ber Runtius sich sofort begeben mußte. Freilich kam es auch hier zu keinem Resultate, die einzelnen Staaten wollten fowenig ein Rheinbunds= wie ein Reichsconcordat, weil beide ihre Souveränetät beschränkten, am wenigsten aber sich einer firchlichen Organisation bes Rheinbundes unter bem Fürstprimas unterwerfen, Dalberg's für biefen Zweck forgfältig ausgearbeitetes Project kam nicht einmal zu ernsthafter Berathung und burch ben befinitiven Bruch Napoleon's mit dem Pabst hörten auch bie Berhandlungen für die bentschen Angelegenheiten auf. famen auf Dalberg's Betrieb wieder zur Sprache in ber firch= lichen Commission, welcher Napoleon Ende 1809 die Frage vorlegte, ob ber Pabst berechtigt sei, aus weltlichen Rücksichten bie Institution der Bischöfe zu verweigern? der Kaiser als Protector bes Rheinbundes wünschte zu wissen, was er thun solle um die Berrüttung ber beutschen Rirche gu beseitigen, welche ber Pabst durch seine Hartnäckigkeit herbeigeführt habe. Die Commission anerkannte den traurigen Zustand ber Rirche in den Rheinbundstaaten, schob benfelben aber nicht sowohl auf ben Pabst als auf das territorialistische Regiment der Landesherren, welches sich überall. Eingriffe in rein geiftliche Dinge erlaube, und verlangte ein unter der Vermittelung Rapoleon's abzuschließendes Concordat für den Rheinbund, welches dem frangösischen nachzubilden wäre. (Mejer I. S. 330.) Diese Antwort, welche sich auf Die vom Primas eingezogenen Mittheilungen bezog, war augenscheinlich auch von ihm eingegeben, ba er so allein seine Bunsche burchzusepen hoffen fonnte, zur Unterstützung derselben richtete er gleichzeitig an den Kaiser eine Denkschrift »de la paix de l'église dans les états de la Confédération Rhénane, « in der er lebhaft beflagte, daß die deutschen Bisthumer seit der Säcularisation ihrer Dotation beraubt seien, während er felbst eben damals bie

<sup>1)</sup> Der Berlauf der Berhandlungen in ihren Ginzelheiten geschildert in Mejer, Die Concordatsverhandlungen Würtembergs im Jahre 1807. Stuttgart 1859.

seinige und das geistliche Fürstenthum wider seinen Bischofseid mit dem größern Einkommen des Großherzogthums Frankfurt vertauschte. Praktisch kam es hier so wenig zu irgend einem Resultat als auf dem Concil, welchem Dalberg beiwohnte, und auf dem die deutschen Berhältnisse nicht einmal zur Erörterung gelangten.

Unter beutschen Verhältnissen verstand man freilich in jener traurigen Zeit nur die ber Rheinbundsstaaten, Desterreich und Preußen waren bavon ausgeschlossen. Bon ersterem ift in dieser Beriode wenig zu fagen. Der leitende Minister mahrend derselben, Thugut, glaubte, daß die Revolution in Franfreich nur habe siegen können, weil der Hof die Aufklärungsphilosophie gebulbet habe, um zu verhüten, daß dieselbe in Desterreich zu gleichen Folgen führe, suchte er die von Josef II. theilweise beseitigten Schranken wieder aufzurichten und alles zu unterbrücken, was das geiftige Leben aufregen fonne; bagegen strebte man burch Stärfung bes Unsehens ber Kirche bas Band bes Gehor= fams ber Unterthanen gegen die Staatsgewalt zu befestigen, machte baher auch feinen Gebrauch von der durch den Reichs= deputationshauptschluß ertheilten Besugniß der Einziehung noch bestehender geistlicher Güter, milderte die Restrictionen der Ordens= gelübbe und gestattete ben Provinzialen die Bisitation ber ihnen untergebenen Alöster, hielt indeß dabei der Kirche gegenüber das territorialistische Brincip fest. Auch in Breußen trat mit bem Tobe Friedrich's bes Großen eine rudläufige Bewegung ein, gegenüber ber seichten Berliner Aufflärung, welche einen Leffing mit Efel erfüllte, 1) glaubte Friedrich Wilhelm II. ben Rirchenglauben, bem er selbst ohne Intoleranz zugethan war, nicht länger durch ben Rationalismus ber Geistlichkeit erschüttern laffen zu dürfen. Freilich fand dies Bestreben einen nichts we=

<sup>1) »</sup>Sagen Sie mir, schreibt er an Nicolai, von Ihrer Berlinischen Freiheit zu benken und zu schreiben ja nichts, sie reducirt sich einzig auf die Freiheit,
gegen die Religion so viel Sottisen zu Markte zu tragen, als man will.«

»Bas ist sie anders, unsre neumodische Theologie gegen die Orthodorie, als
Mistjauche gegen unreines Wasser? Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen
ist das Religionssystem, welches man jetzt an die Stelle des alten setzen will;
und mit weit mehr Einsluß auf Bernunft und Philosophie als sich die alte
anmast. Unter dem Borwand uns zu vernünstigen Christen zu machen, macht
man lus zu höchst unvernünstigen Philosophen.« (An seinen Bruder Karl,
2. Febr. 1774.)

niger als glücklichen Ausbruck in dem von seinem Minister Wöllner verfaßten Religionsedict von 1788.

Der König ließ fein Mißfallen barüber aussprechen, baß manche protestantische Geistliche sich ganz zügellose Freiheiten hinsichtlich des Lehrbegriffs ihrer Confession erlaubten und die Leugnung driftlicher Grundwahrheiten unter dem außerst gemiß= brauchten Namen ber Aufflärung verbreiteten. Es solle nach ber bem preußischen Staate von jeher eigenthümlich gewesenen Tolerang Niemandem ber mindeste Gewissenszwang angethan wer= ben, fo lange er seine staatsbürgerlichen Pflichten erfülle, seine besonderen Meinungen für sich behalte, sich sorgfältig büte, sie nicht auszubreiten und Andre in ihrem Glauben irre zu machen. Da aber jeder driftliche Regent barauf zu sehen habe, bas Volk im wahren Chriftenglauben unterrichten zu lassen, so werbe hiermit befohlen, daß bie brei Confessionen in ihrer bisherigen Verfassung bleiben und geschütt werden sollten, damit bas Volf nicht ben Vorspiegelungen ber Modelehrer preisgegeben werbe. Dies dürfe ber König so wenig gestatten, als daß Richter die Gefete nach ihrem Gefallen abanderten, jeder Lehrer des Chriftenthums muffe also bas lehren, was ber einmal festgesette Lehr= begriff seiner Confession mit sich bringe, und solle sich bei schwerer Strafe hüten, Jrrlehren zu verbreiten. Aus Borliebe fur bie Bewissensfreiheit solle nachgegeben werben, bag bie Beistlichen, welche von dem Glauben ihrer Symbole abwichen, im Amte bleiben könnten, falls sie sich an dieselben bei ber Unterweisung ihrer Gemeinden strenge hielten, obwohl solche Prediger nach ihrem eignen Gewissen aufhören sollten, Lehrer ber Rirche zu fein, in Bukunft aber folle bas Augenmerk ber Behörden barauf gerichtet sein, die Pfarren nur mit Leuten zu besetzen, beren innere Uebereinstimmung mit ihrer Confession nicht zweifelhaft sei.

In dem Edict zeigt sich eine seltsame Mischung wohlmeinender und berechtigter Absichten zu Gunsten der Kirche mit unberechstigten und unaussührbaren Forderungen, es war sicher vollkommen in der Ordnung, wenn die Regierung es nicht dulden wollte, daß Geistliche, welche auf die Lehre einer bestimmten Confession verspsichtet waren, die wesentlichsten Punkte derselben in ihren Presdigten leugneten oder verkehrten, weil der Lehrbegriff einer Kirche nicht nach der jedesmaligen Ueberzeugung des Geistlichen gemodelt werden dürse, forderte doch Kant in seiner Schrift über Ausklärung,

baß ein Beiftlicher sein Amt niederlegen folle, wenn bie Satungen, die er als Beauftragter der Kirche zu lehren habe, in Conflict mit der von ihm als wahr erkannten Vernunftreligion fämen, aber indem das Edict in vermeintlicher Toleranz verlangte, daß die Beistlichen ben Lehrbegriff, an ben fie felbst nicht mehr glaub= ten, boch ihren Gemeinden vortragen sollten, stellte es eine Forderung auf, welche undurchführbar war und nur zur religiösen Beuchelei führen fonnte; und während die confessionelle Freiheit der Kirche gegen die Gewalt geschützt wurde, welche ihr durch die Willfür ihrer eignen Geistlichen angethan wurde, blieb die Rirche in ber äußersten Abhängigkeit vom Staate; Die Gleich= stellung ber Prediger und Richter zeigte, wie man gang ben eng= herzigen territorialistischen Standpunkt festhielt, nach bem die ersteren einfach Beamte waren, officiers de la morale publique. wie Mirabeau sagte, und ba die ganze Magregel nicht aus der Initiative eines selbständig wiedererwachenden firchlichen bens hervorging, sondern von Oben herab decretirt und höchst ungeschickt ausgeführt warb, so trug sie von vornherein den Charafter eines staatlichen Bekenntnißzwanges, sie konnte baber auch in feiner Weise fruchtbar wirken und mußte um so mehr lebhafte Opposition hervorrufen, als die Sorge um die Reinhaltung des Glaubens die nach dem Beispiel des Hofes in Berlin einreißende Sittenlosigkeit unbeachtet ließ. Die Beseitigung bes Wöllner'schen Regiments unter Friedrich Wilhelm III. wurde baber als eine Befreiung begrüßt und bas Ebict, wenn auch nicht aufgehoben, doch nicht mehr angewendet.

Weit folgenreicher für das Verhältniß von Kirche und Staat ward das von Friedrich II. vorbereitete, 1794 vollendete Allgemeine Landrecht, welches das gesammte öffentliche und private Recht Preußens festzustellen bestimmt war und im elsten Titel des zweiten Theiles die Rechte und Pflichten der Kirchen und geistlichen Gesellschaften behandelt; die Einleitung sanctionirt die Gewissensfreiheit und das Recht des Hausgottesdienstes, sosen nicht unter dem Vorwande desselben staatsgefährliche Zwecke verfolgt werden; jeder mündige Vürger kann frei wählen, zu welcher Religion er sich halten will. Die Vildung von Religionsgesellschaften dagegen unterliegt der Genehmigung des Staates, sie zersallen in öffentlich anerkannte (Kirchengesellschaften) und solche, die nur geduldet werden. Letztere müssen nachweisen, daß sie

nichts gegen Staat und Sittlichkeit lehren, können bann ihren Gottesbienft in den dazu bestimmten Gebäuden halten, haben aber nicht die Rechte privilegirter Corporationen, wie sie ben öffentlich anerkannten Religionsgesellschaften zustehen. Beibe find ben Gesetzen und ber Oberaufsicht bes Staates unterworfen, ber berechtigt ift von ihren Lehren Kenntniß zu nehmen, gegenseitige Beleibigungen und Verfolgungen find verboten. Reine Rirchen= gesellschaft ist befugt ihren Mitgliedern Glaubensgesetze wider ihre Ueberzeugung aufzudringen, fie barf feine Mitglieder wegen bloßer, von dem gemeinen Glaubensbefenntniß abweichender Meinungen ausschließen, sondern nur benen, die öffentliches Mergerniß geben ober die Andacht stören, ben Butritt in ihre Bersammlungen weigern, in Streitfällen entscheibet ber Staat; bie Rirchenzucht barf nicht in Strafen an Leib, Ehre und Bermögen ber Mit= glieder ausarten, bie Ordnung des Cultus bedarf ber Benehmi= gung bes Staates, hat bann aber bie Berbindlichkeit anderer Mehre Kirchengesellschaften, b. h. Einzelgemein= Polizeigesete. ben, wenn sie gleich zu einer Religionspartei gehören, stehen bennoch unter fich in feiner nothwendigen Berbindung. Alle Geiftlichen, b. h. biejenigen, die bei einer driftlichen Kirchengemeinbe jum Religionsunterricht, Gottesbienst und zur Berwaltung ber Sacramente angestellt find, werden als Staatsbiener angesehen, indem es heißt, daß fie mit andern Beamten gleiche Rechte haben, bemgemäß werden ihnen ihre Pflichten eingeschärft, sie sollen feine bürgerlichen Gewerbe treiben, nichts lehren, was ben Grund= begriffen ihrer Religionspartei widerspricht, nicht eigenmächtig Mitglieder ber Gemeinde vom Gottesbienft ober von ben Sacramenten ausschließen, auch Niemanden bazu burch äußern Zwang Die Mitglieder der Gemeinde muffen fich beren Ordnungen unterwerfen, tonnen auch vom Staat angehalten werden, bie äußeren Gebräuche und Ginrichtungen ihrer Religionspartei zu beobachten, soweit bavon burgerliche Rechte abhängen, und müssen zum Unterhalt ber Kirchenstellen ihren Beitrag leiften. Der Staat bestimmt, zu welcher ber verschiedenen Gemeinden ber eigenen Religionspartei ber Ginzelne als beitragenbes Mitglied gerechnet werden foll, regelmäßig gehört er zu ber, in welcher er seinen ordentlichen Wohnsitz aufgeschlagen hat. Was bie katholische Kirche betrifft, so wird ber Bischof als ber gemeinschaftliche Borgesette aller Kirchengesellschaften (Gemeinden) bes

131

ihm angewiesenen Diftricts, ber Diöcese auerkannt, Beränderungen in berselben finden nur mit Genehmigung bes Staates statt, fein auswärtiger Bischof ober anderer geistlicher Oberer barf sich in Kirchensachen gesetzgebende Macht ober Gerichtsbarkeit anmaßen, ist eine solche ausbrücklich zugestanden, so muß ber Betreffende hiefür einen vom Staat genehmigten Bicar innerhalb Landes bestellen, der nicht nur selbst die den inländischen Bischöfen vorgeschriebenen Grenzen genau beobachten muß, sonbern auch nicht gestatten barf, daß biese von seinen auswärtigen Obern überschritten werden. Alle pabstlichen Erlasse und Verordnungen aus= wärtiger geistlicher Obern unterliegen bem Placet, ebenso bie Berufung von Synoben und die Ausführung ber Beschlüffe berselben, auswärtige Kirchenversammlungen bürfen nur mit staatlicher Genehmigung besucht werden. Die bischöfliche Kirchenzucht beschränkt sich für die untergeordneten Geistlichen auf Bugübungen, Gelbbugen bis zu 20 Thirn. und Gefängniß bis vier Wochen. Was bie Ernennung ber Bischöfe betrifft, so soll dieselbe, wo sie nicht dem Landesherrn vorbehalten ist, durch Wahl des Capitels erfolgen, welche ber Staat burch Commissionen leiten barf und genehmigen muß, erst nachher barf bie Bestätigung geiftlicher Obern nachgesucht werben, auch bie Bestellung eines Generalvicars oder Coadjutors bedarf der landesherrlichen Zustimmung: die Bestellung der Pfarrer soll vom Provinzialrecht abhängen, boch foll keinem Briefter bie Ordination ertheilt werden, che er ein geift= liches Amt, welches ihm Unterhalt gewährt, zu übernehmen Gelegenheit hat, andrerseits ohne Zustimmung bes Bischofs Riemand zu einem geiftlichen Amt befördert werden, auch der Gemeinde steht ein Einspruchsrecht bei erheblichen Einwendungen gu. Noch weit stärker greift die Regierung bei dem Kirchenvermögen ein, das unter Oberaufficht bes Staates steht, welcher auf zwedmäßige Verwendung hält, neue Kirchen können nur mit seiner Genehmigung gebaut werden, wozu der Nachweis erforderlich, daß ein folder Ban nüglich und die Mittel hierfür wie für die Unterhaltung vorhanden find. Alle Geschenke und Bermächtnisse über 500 Thlr. an Kirchen bedürfen staatlicher Einwilligung, ebenso die Erwerbung von Grundstücken und Zuwendungen an ausländische Kirchen. Die Berhältnisse ber geiftlichen und Alostergesellschaften werden bis ins Einzelste geregelt.

Das Landrecht ist der vollständige Ausdruck des damaligen

Territorial= resp. Collegialsystems, das in manchen Punkten der Airche eine gewisse Autonomie gewährte, in den meisten sie aber unter die Bevormundung des Staates stellte, dessen Rechte von dem geistlichen Departement resp. dem Landesherren wahrgenommen werden.

Bielfach ist bas Oberaufsichtsrecht bes Staates zweckmäßig geordnet, aber nirgends findet man eine principielle Trennung ber Gebiete von Staat und Rirche, die Mitwirkung ber lettern wird vielmehr durchweg vom Staat auch in bürgerlichen Fragen in Anspruch genommen. Dies Bevormundungssyftem lag freilich im Geifte ber Zeit und fann in einem Gefegbuch nicht auffallen, welches bestimmt, daß jede gesunde Mutter ihr Rind zu fäugen verpflichtet sei, bas Territorial= und Collegialsnftem bestand ja bamals auch in rein fatholischen Staaten und fo stieß die Ginführung des Landrechts weder in der fatholischen Bevölferung noch am römischen Hofe auf Widerstand, obwohl es in wesentlichen Punkten dem canonischen Rechte widersprach, z. B. nicht nur in der Behandlung der Beiftlichen als Staatsdiener, ben Ginschränfungen ber Ordination u. f. w., fondern auch durch bie Bestimmungen, baß in gemischten Ghen die Sohne im Bekenntniß bes Baters, Die Töchter in dem der Mutter erzogen werden follten, daß in Ermangelung eigner Kirchhöfe bie verschiedenen Religionsparteien einander wechselseitig bas Begräbniß nicht versagen dürften u. a. m. Das Berhältniß Preußens zum römischen Stuhle war im Gegentheil bamals fehr gut, die vom König nominirten Bischöfe erhielten Die canonische Institution ohne Schwierigkeit, ja ber Babst erklärte 1802 dem französischen Gefandten, er habe nur wahren Frieden und Ruhe bei der Regierung der Katholiken, die Unterthanen von Ungläubigen und Regern feien, wie in Rugland, England, Preußen und ber Levante. (Depesche Cacault's 29. Juli 1802 bei Bauffonville I., p. 247.) Um biefe Zeit empfing bie Curie auch zuerst einen preußischen Gesandten in der Person Wilhelm von humboldt's, der in gutem Berhältnisse zu ihr stand, obwohl er instruirt war, jeden Gingriff in die landesherrlichen Rechte bestimmt zurückzuweisen, namentlich bie Entsendung eines Nuntius nach Berlin oder die Bestellung eines General-Vicars zu verhindern und nicht zu bulben, daß auswärtige Pralaten Auftrage erhielten, die sich auf Preußen bezögen (Mejer I. S. 429). Auch als burch ben Frieden von Tilsit die linkselbischen Lande und alle polnischen

Erwerbungen verloren gingen, hielt man die territoriale Selbstsständigkeit fest und gestattete den nunmehr auswärtigen Bischösen keine Functionen im Inlande, dies trübte die guten Beziehungen zu Rom so wenig als die durch das Edict von 1810 versügte, aber schonend ausgeführte Einziehung aller geistlichen Güter, die Aushebung und Reorganisation des Breslaner Domcapitels und die ungehenerliche Ordre, daß die katholischen Soldaten, um sich »an die nöthige Achtung für die Hauptreligion des Landes zu gewöhnen,« an jedem vierten Sonntag dem evangelischen Militärgottesdienst beiwohnen sollten.

Es ist begreiflich, daß das Landrecht, welches so tief in die Berhältniffe ber katholischen Kirche eingriff, der protestantischen Rirche gegenüber, die mit bem lanbesherrlichen Summepiscopat verwachsen war, noch viel einschneibender verfuhr, die geschloßne Berfassung ber Hierarchie konnte man wohl einschränken, aber fie blieb in ihrer wesentlichen Gliederung boch bestehen, die protestantische Kirche bagegen, die feine geistlichen Obern, sondern nur landesherrliche Consistorien hatte, ward gang einfach als eine Staatsanftalt behandelt, ja die Bestimmung, daß Ginzelgemeinden berfelben Religionspartei an sich in keiner nothwendi= gen Berbindung stehen, negirte selbst ihren Begriff als ber Gemeinschaft bes Glaubens und Befenntniffes. Die firchliche Gemeindeordnung, die man auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages zu erbauen suchte, konnte sich baher niemals entwickeln. Diese landrechtliche Auffassung fand benn auch ihren charafteristischen Ausbruck in der Berordnung von 1808 über die veränderte Berfassung ber oberften Staatsbehörden, welche bie firchlichen Centralbehörden und die Consistorien beseitigte, die Berwaltung ber geiftlichen Angelegenheiten als Polizeisache bem Ministerium bes Innern und ben Regierungen zuwies. Die Kirche hörte bamit auf ein selbständiger Organismus zu sein und wurde ein= fach eine Abtheilung der Berwaltung als öffentliche Erziehungs= anstalt; das Oberconsistorium remonstrirte allerdings hiergegen, weil die oberbischöfliche Regierung der Kirche und die oberherrliche Regierung des Staates verschiedene Functionen seien, beren Bermengung ber Religion mehr nachtheilig als förderlich fein werde, aber biefer Widerspruch fand fein Gehör. Rur ber Perfönlichkeit Wilhelm von Humboldt's, der felbst aller positiven Religion fern stand, war es zu verdanken, daß ein so tüchtiger Mann wie Nicolovins an die Spite der Cultusabtheislung gestellt wurde, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Volk zu religiösem Glauben wiederzuerwecken. Aber es besgreift sich auch, daß ein freier Geist wie Schleiermacher in seinen Reden über die Religion diese ganze Stellung der Kirche als Staatsanstalt als eine durchaus unwürdige lebhaft angreisen mußte.

Wenn in Preußen biese Mediatifirung ber Rirche sich übrigens ohne großen Widerstand vollzog, weil dieselbe bem Staate gegenüber schon lange schwach war, so bedurfte es in dem ftreng lutherischen Würtemberg ber ganzen Gewaltfamfeit Friedrich's I. um bie große Selbständigkeit der Kirche zu brechen, allerdings stand auch dort der Herzog an der Spipe der Rirche, aber biefe war boch burch ihre Verfassung vom Staat burchaus getrennt und stand bemfelben burch ihre Behörden, ihr großes von ihr allein verwaltetes Vermögen und ihren geistigen wie politischen Einfluß sehr unabhängig gegenüber. Der Absolutismus des Königs wollte eine folche Dacht in seinem Lande nicht bulben, er nahm der Kirche durch Berordnung 1806 ihr gesammtes auf 30 Mill. Fl. angeschlagenes Bermögen, vereinigte es mit bem Staatsgut, unterstellte bas bisher firchlich geleitete Unterrichts= wesen die Universität Tübingen und die ganze Kirche selbst lediglich seinen Behörden. Wenn in Bayern diese Beriode ben Protestanten bürgerliche Gleichstellung brachte, wie in Bürtemberg und Sachsen ben Katholiken, so forgte Montgelas boch bafür, daß bie evangelische Rirche zu feiner Selbständigfeit in bem neuen Königreich fam, sondern vielmehr in enger Abhängigkeit von der Regierung ftand, und von allen Rheinbundstaaten zeigte nur Baben unter der Leitung des Großherzogs und seines tüchtigen Beistandes J. F. Brauer ein Berständniß für die wirklichen Aufgaben der Rirchengesetzgebung.

Das Zeitalter der Revolution hatte in Deutschland wie überhaupt so auch im Verhältniß der Kirche zum Staat mit vielem Unhaltbaren aufgeräumt, aber es hatte eben auch nur das Alte beseitigt und erst die solgende Epoche mußte zeigen, in-wiesern Lebenskraft vorhanden war, Neues zu schaffen.

## 18. Die Restauration und die katholische Kirche.

Mit dem Sturze Napoleon's begann eine Epoche, welche alles aufbot, die Erschütterungen ber letten fünfundzwanzig Jahre burch eine Berftellung ber entgegengesetten Principien zu beseitigen, auf die Revolution folgte die Restauration. War die erstre von ber Voraussetzung ber Gleichberechtigung Aller, von ber Anerkennung eines philosophischen Bernunftrechts ausgegangen, bas ohne Berücksichtigung ber geschichtlich gegebenen Berhältnisse im Staat verwirklicht werden sollte, so wurde nun bas Recht ber Dynastien und privilegirten Stände als ausschließlich göttliche Weltordnung hingestellt, welche man als bas Princip ber Legitimität bezeichnete. Freilich mußte es von vornherein fehr eigenthümlich erscheinen, daß der langjährige Diener der Revolution Tallegrand als ber eifrigste Bertreter biefer Theorie auftrat, natürlich nur um bie bourbonische Restauration zu stärken und auf Reapel auszudehnen, sowie im Interesse Frankreichs die Berstellung des Rönigs von Sachsen zu betreiben, eben beshalb faßte er auch Die Legitimität rein vom bynastischen Gesichtspunkt, nach welchem die öffentlichen Interessen lediglich als die fürstlicher Familien behandelt wurden, während das Dasein der Nationen und ihre geschichtliche Entwicklung ganzlich unberücksichtigt blieb. fo aber paßte bas Princip ben leitenden Staatsmannern, welche in bemfelben nur einen Schutz gegen die Revolution suchten, übrigens aber mit echt napoleonischer Rücksichtslosigkeit gegen bie natürlich gegebenen Schranken und Verhältnisse Länder und Bölfer nach ber Seelenzahl unter sich vertheilten. 1) Der biebre

<sup>1)</sup> In dieser Hinsicht sagt Consalvi mit Recht: On espère dominer la révolution en la comprimant ou en la forçant au silence; et la révolution

Raifer Franz machte sich so wenig ein Gewissen baraus, bas burch den Verrath von Campo Formio einstmals erworbene Benetien wieder zu nehmen, als feine Ergebenheit gegen ben heili= gen Stuhl ihn hinderte alles aufzubieten, um die Legationen mit seinen italienischen Besitzungen zu vereinigen 1) und keiner ber Rheinbundstaaten, welche bie große Krisis überlebten, bachte baran, etwas von dem Raube aufzugeben, den er ber Gefolgschaft bes Usurpators gegen das Baterland verdankte, bagegen acceptirten biese Staaten das Princip ber Legitimiät bestens im Interesse ber neuerworbenen Souveranetat, welche sie auf das schroffste gegen jede Beschränfung burch bie Organisation bes Bunbes zu wahren ftrebten. Auch jener muftische Bund ber vier Continental-Mächte, bie fogen. heilige Allianz änderte hieran nichts, ernft gemeint war er nur vom Raiser Alexander, ber unter bem Ginfluß der Frau von Krüdner und bes Philosophen Baader, darin ben erften Schritt zur Berwirklichung feiner Projecte fah, Die driftlichen Confessionen in einer Kirche zu vereinigen und bie türkische Herrschaft in Europa zu vernichten; thatsächlich für die nächst folgende Periode maßgebend war nur bas Ginverständniß ber vier Großmächte, welche Napoleon's Macht gebrochen hatten, die nach ben langen Erschütterungen der Revolution neubegründete Ordnung ber Dinge aufrecht zu erhalten und alles, was bieselbe zu gefährben schien, als für ben Frieden Europa's bedrohlich zu unterdrücken; dieser leitende Gebanke ward bas Programm ber Congrespolitik des nächsten Decenniums, aus ihm ergaben sich bie Conflicte mit ben entgegenstehenden Zeitströmungen.

déborde même au milieu du congrès par des fissures que des mains trop intéressées ou trop complaisantes lui ouvrent à plaisir. Faire à chaque quart de siècle changer les peuples de maîtres, de lois, de moeurs et d'usages, n'a jamais été d'une habile et prévoyante politique; (Mém. I. p. 23) cs folgt bann freilich eine Philippica gegen die Preffreiheit als eine Quelle alles llebels.

<sup>1)</sup> Die eigentliche Absicht Desterreichs ging sogar weiter. In einer Rote vom 26. Mai 1814 erinnerte Metternich Lord Castlereagh, daß in den Versprechungen, welche England in Prag 1813 für Oesterreichs Beitritt zur Coalition gemacht, tein Vorbehalt sitr die Herstellung der weltlichen Souveränetät des römischen Oberpriesters gemacht sei, es bleibe somit das unansechtbare Recht Desterreichs auf diesen Theil Italiens unverklitzt, sowohl weil der Kaiser König der Römer, als weil er erbliches Haupt Deutschlands sei! — Als oh Franz I. die Krone nie niedergelegt.

folder Umschwung in der großen Politik konnte nun schon an sich nicht ohne Ginfluß auf bas Berhältniß von Staat und Rirche bleiben, obwohl ben leitenden Staatsmännern des Wiener Congresses nichts ferner lag als sich bamit näher zu beschäftigen, sie waren felbst entweder religiös gang indifferent ober Schüler der philosophischen Aufflärung, welche vom Christenthum nur seine geläuterte Moral behalten wollte. In beiden Fällen aber beurtheilten sie alle firchlichen Fragen nur nach politischen Gesichts= punkten, fie forderten biefelben ober traten ihnen entgegen, je nach ben bynastischen Interessen. Wenn sie bas Verlangen Consalvi's nach Wiedereinsetzung der deutschen katholischen Kirche in ihren frühern Stand ebenso unberücksichtigt ließen, als seine Forderung auf Wieberaufrichtung bes heiligen Römischen Reiches, wenn sie auf die Bünsche ber säcularisirten Stifter fo wenig eingingen als auf die Wessenberg's, ber Dalberg's Plan einer beutschen Kirche unter einem Primas wieder aufnahm, fo lag der Grund nicht barin, daß man das Wiederaufleben des Kampfes von Kirche und Staat fürchtete, sondern lediglich in politischen und materiellen Rücksichten; die betreffenden Souverane wollten die geistlichen Berrschaften und Güter so aut behalten wie die Besitzungen der mediatifirten weltlichen Reichsstände und sich in der Regelung der Verhältnisse der katholischen und evangelischen Kirche ihrer Staaten burch die Bundesafte eben so wenig etwas vorschreiben lassen als für die Rechte ihrer Landstände. Wie Bayern und Würtem= berg auf das lebhafteste jebe Beschränkung ihrer Sonveränetät in lettrer Beziehung bekämpften, so war es auch wesentlich ihrer Opposition zu banken, daß ber vorgeschlagene Artikel über bie ber katholischen und evangelischen Kirche zu gewährenden Garantien immer mehr abgeschwächt wurde und schließlich gang aus ber Bunbesatte fortblieb, die im Art. 16 nur die Gleichstellung aller christlichen Religionsparteien für bürgerliche und politische Wenn bagegen ber Kirchenstaat in seinem Rechte aussprach. alten Umfang (mit Ausnahme Avignons) hergestellt ward, so war bies feineswegs das Ergebniß einer besondern Bartlichfeit für Pius VII. fehrte nach Rom zurud wie die katholische Kirche. die Könige von Sardinien, Spanien und Reapel in ihre Refi= benzen, die unwürdige Behandlung, die er von Napoleon erfahren, hatte ihm die Sympathien der Begner deffelben erworben, sein paffiver Widerstand gegen den allmächtigen Imperator hatte ihn

mit bem Glanze des Märthrerthums umgeben, auf einem Festmahl in London 1814 wurde die Gesundheit des Pabstes getrunken! Consalvi, der gleich nachdem Pius VII. wieder in Rom eingezogen war, seinen alten Plat als Cardinalstaatssecretar ein= genommen, gelang es, diese günstigen Dispositionen auszubeuten. Der kluge Politiker ber Curie,1) bem die Absichten Desterreichs auf die Legationen nicht unbekannt waren, sah sehr wohl, daß die fatholischen Fürsten der Restauration des Pabstes sich nicht wohl widersegen fonnten, wenn die nichtkatholischen Großmächte fie befürworteten. Er ging beshalb von Paris, wohin er gefandt war um Ludwig XVIII. zu seiner Thronbesteigung zu beglückwünschen, nach London, wo die Monarchen von Preußen und Rußland zum Besuch bes Pring=Regenten weilten. Es war bas erste= mal seit der Reformation, daß ein Cardinal den englischen Boben in officieller Mission betrat,2) er wußte ben Regenten, Wellington und Castlereagh für die vollständige Herstellung des Kirchenstaates ebenso zu gewinnen, wie Hardenberg und den Raiser Alexander, welche wohl sämmtlich in Betracht zogen, daß ein gutes Bernehmen mit Rom für ihr Berhältniß zu ihren katholischen Unterthanen sehr wichtig sein werbe. So war biese Frage schon vor bem Wiener Congreß thatsächlich entschieden. Desterreich mußte sich trop hartnäckigen Widerstandes dazu verstehen, die Legationen herauszugeben und erlangte nur die Polesina sowie das Besatungsrecht in Ferrara und Comachio. In seiner Allocution vom 4. Sept. 1815 rühmte ber Pabst ausbrücklich bie großen Dienste, welche die ber römischen Kirche nicht angehörenden Fürsten ber Anerkennung seiner Rechte geleistet hatten. Waren es aber auch Rücksichten der Politik, welche hier den Ausschlag gaben, so war doch die kirchliche Bedeutung dieses Ereignisses sehr groß, Pius VII. hatte die Freiheit des Handelns wiedergewonnen und zwar in

<sup>1)</sup> Consalvi était l'homme de la situation. L'Italie entière le saluait comme le digne héritier de tous ces immortels génies de la politique; moitié cygneset moitié renards, qui surent faire plus de conquêtes avec la parole que les batailleurs de l'épée. — Insinuant comme un parfum le Cardinal entama et conduisit à bien une négociation aussi épineuse, sagt sein ultramontance Biograph (Mém. I. p. 38) und glaubt ihm damit ein Lob zu erstheilen. Er war übrigens sein Priester.

<sup>2)</sup> Er, wie seine Begleiter legten übrigens, wie Capacini Bunsen erzählte, für diese Zeit den schwarzen Rock und die weiße Cravatte der englischen Geistelichen au! (Bunsen's Leben I. S. 247.)

einer Weise, wie er sie nie besessen. Als er 1800 erwählt wurde, waren durch den Vertrag von Tolentino bereits die Legationen abgetreten, burch Napoleon war die weltliche Unabhängigkeit bes Pabstthums bann immer mehr beschränft, endlich aufgehoben, im Concordat von Fontainebleau hatte ber geängstete Greis felbst Aber auch die geistliche Unabhängigkeit des darauf verzichtet. Primats war noch nie so gebrochen erschienen wie unter bem Raiserreich, mit dem Zugeständniß hinsichtlich der Institution hatte er ben einzig wirksamen Ginfluß auf die Hierarchie aufgegeben. Jest fiel ihm mit einem Schlage die volle weltliche und geistliche Selbständigkeit wieder zu und damit die Möglichkeit seine firchliche Oberhoheit herzustellen. Es ist begreiflich, daß ber Pabst hinfort die Lehren ber stürmischen Zeit, welche er hatte durchmachen müffen, benutte, die französisch gefinnten Cardinale, welche stets zum Rachgeben gerathen, traten zurück, die von Napoleon verfolgten erhielten Die wichtigsten Stellungen, in ihrem Sinne wurde das stark gelichtete Cardinalscollegium erganzt, die Congregationen neu organisirt. Diese Partei ber Gifrigen (Belanti), ging bavon aus, daß das Unheil, welches über die Kirche gekommen, in dem Gegensatz zum correkt curialistischen System liege, der im 18. Jahrhundert durch ben Gpiscopalismus und Territorialismus einen weitreichenden Ginfluß gewonnen und demgegenüber ber heilige Stuhl sich nur zu nachgiebig verhalten habe, die Regeneration der Kirche könne nur durchgeführt werden, wenn man auf bie Grundfage bes tatholischen Dogmas zurückgehe, wonach die Kirche ein selbständiges göttliches bem Staate übergeordnetes Reich sei, welches für seine Gesetze überall Unterthanengehorsam zu fordern berechtigt sei; es handle sich also barum, die Rechtsordnungen zu beseitigen, in welchen die entgegengesetten Grundfäte vor und während ber Revolution zur Geltung gelangt Der Kampf um die Verwirklichung bieser Grundwaren. 1)

<sup>1)</sup> Daß Pins VII. diese Ansichten von Hause aus theilte, ergiebt sich aus der Instruction, die er 1805 an den Nuntius zu Wien richtete. Hierin ward ausdrücklich die Regel des canonischen Rechtes eitirt, »daß die Unterthanen eines kehe rischen Fürsten von aller Pslicht gegen ihn befreit bleiben, freigesprochen von aller Treue und Lehnspslicht« und klagend hinzugesügt, daß »wir in so unglückliche Zeiten (tempi cosi calamitosi) gefallen, zu einer solchen Erniedrigung für die Brant Christi gelangt, daß es ihr nicht möglich ist, diese ihre heiligen Grundgesetze gerechter Strenge gegen Feinde und Rebellen wider den Glauben in Aussührung zu bringen.«

anschauungen und ihrer Consequenzen mit ben entgegenstehenden staatlichen und geistigen Mächten bilbet ben Inhalt ber Geschichte ber katholischen Kirche seit 1815 bis auf die Gegenwart. Gleich ber erste Aft, mit bem diese Epoche beginnt, die Berstellung des Jesuitenordens konnte als ein vollständiges Programm der Ziele gelten, die nunmehr verfolgt werben follten. Dem Andringen ber romanischen Aufflärung hatte Ganganelli nachgeben muffen, indem er um größres Uebel zu vermeiden, ben Orden aufhob. In Preußen und in Westrußland hatte er unter bem Schut Friedrich's des Großen und Katharina's tropbem fortbestanden, in Rugland schritt berfelbe sogar 1782 eigenmächtig zur Wahl eines General-Bicars ohne daß Bius VI. bagegen protestirte; sein Rach= folger stellte ihn auf Paul's I. Begehren in Rußland 1801 wieber her, wo er sich unter ber eifrigen Propaganda seines Freundes bes sardinischen Gesandten Grafen de Maistre und dem burch diesen gewonnenen Kaiser Alexander sehr ausbreitete, 1804 gab Bius VII. auf Berlangen des Königs Ferdinand seine Buftimmung zur Wiederaufnahme ber Jesuiten im Königreich beiber Sicilien, selbst in Desterreich war ber Raiser einer ähnlichen Magregel geneigt, boch verlangten seine Minister solche Borbehalte, daß der Pabst nicht darauf eingehen zu können glaubte. Noch vor seiner Abreise von Fontainebleau beschloß er unter bem Ginfluß ber Zelanti die allgemeine Wieberherstellung bes Orbens, sie erfolgte unmittelbar nach ber Rückfehr in seine Hauptstadt durch Breve vom 7. August 1814. Ohne Rücksicht auf die Bestimmung des Breves von Clemens XIV., welches alle Gewalten des Ordens auf ewig aufgehoben und jede Restitution in ben vorigen Stand für ungültig erflärte, verfündigte Bins VII., daß er bei bem Nothstand ber Kirche ohne schweres Berbrechen nicht verfäumen durfe jene heilsame Bulfe anzuwenden, die Gottes besondere Vorsehung gewähre, nicht jene erfahrnen und fräftigen Ruberer von bem erschütterten Schifflein Betri gurudweisen könne. Demzufolge habe er sich entschlossen, bas auszu= führen, was er seit Besteigung bes apostolischen Stuhles aufs heißeste gewünscht, und stelle ben Orben in seinem ganzen Um= fang wieder her.

Dieser Aft bezeichnet den Wendepunkt, an dem die römische Kirche von der Erniedrigung zur Erhebung, von der Vertheidigung

zum Angriff überging.1) Aus ihrem eigensten Geist geboren, war die Gesellschaft Jesu gestiftet, theils um den Protestantismus zu befämpfen, theils um ber Staatsgewalt wie ben Bischöfen gegenüber die absolute Macht des Pabstthums zur Geltung zu bringen, die Polemik gegen den Protestantismus trat nach seiner Berstellung zunächst zurück, theils verbankte man feinen Fürsten gu viel um ihn offen anzugreifen, theils war man zu schwach bazu, bie ganze Energie ber Curie mußte vielmehr barauf geben, ben geistlichen Gehorsam in der Kirche selbst wiederherzustellen und biese Tendenz wurde mächtig burch die allgemeine Strömung der Beit gefördert. Die antireligiosen Elemente ber Auftlärung waren in der Revolution zum vollen Ausbruch gekommen, aber eben die Verderblichkeit besselben führte zu einer Reaction gegen die Reime, aus benen ber Abfall hervorgegangen war, bie Verfolgung hatte die Rirche gereinigt und zur Selbstbefinnung gebracht. Jene üppigen Bralaten, welche bie Ginfünfte cumulirter Burben am Hofe von Berfailles verschwendeten, jene eleganten Abbes, welche ihre Sinekuren benutten um in den Pariser Salons die Freigeister zu spielen, waren verschwunden, der frangofische Klerus war nie fo sittenrein, so eifrig in ber Erfüllung seiner Pflichten, gewesen als seit ber Herstellung des christlichen Cultus. mit dem Sturz der altfranzösischen Kirche war auch im Princip ihre nationale Selbständigkeit verloren gegangen. zeigten sich die Bischöfe gefügig, ja servil gegen ben Imperator, aber in dem Maße als berfelbe in die innern Angelegenheiten der Kirche eingriff und den Pabst zu seinem willenlosen Wertzeug zu machen strebte, erhob sich bie Opposition, welche sich darauf besann, daß die katholische Kirche ohne ben Primat nicht bestehen könne, sie fam zum officiellen Ausdruck auf dem Coucil Gleichzeitig bilbete sich die modern-ultramontane Schule ber de Maistre, Bonald, Chatcaubriand, Lamennais,

<sup>1)</sup> Nicht weniger bezeichnend war auch die 1816 erfolgte Verdammung der Bibelgesellschaften, welche als weine Pest, als gottlose Machinationen der Neuerer, als schlaue Ersindung um die Fundamente der Religion selbst zum Wanken zu bringen« bezeichnet wurden. »Die Uebersetzungen der heiligen Schrift sisten überhaupt mehr Schaden als Nutzen, und es sind keine zu dulden, die nicht vom heiligen Stuhle genehmigt und mit Erklärungen aus den Kirchenvätern versehen sind.« (Vreves vom 29. Juli u. 3. Sept.) Selbstverständlich wurden die Congregationen der Juquisition und des Inder hergestellt.

welche offen die gallikanischen Grundsätze als Abfall von der wahren Kirchenlehre bekämpfte und bald zahlreiche Anhänger fand.

Bugleich mit der Kirche hatte die Revolution die alte Staatsordnung umgestürzt, welche man im 18. Jahrhundert durch bie Aufflärung hatte verjüngen wollen, und daher war es begreiflich, daß die Restauration beider zu einem engen Bund derselben untereinander führte. Die wiederhergestellten Dynastien des sudwestlichen Europa's namentlich glaubten in der Kirche ihren sichersten Halt zu gewinnen und waren der Ansicht, daß sie mit ihrer früheren Opposition gegen Rom selbst ben Geist bes Ungehor= fams entfesselt, ber sie gestürzt, fie vergagen die Schwäche bes Pabstes gegen den Autofraten der Revolution und sahen in ihm ben natürlichen Berbündeten aller legitimen Gewalten, fie glaubten burch bie Begünstigung ber Religion, wie be Franffinous sich in einer Rede ausdrückte »d'élever autour de leur trône un rempart de dévouements.« Daß biese Berechnung von Seiten bes Staats ein Frrthum war, hat die Folge gezeigt, die fatholische Lirche will eben felbst herrschen, sie hat an sich feine Bartlichkeit für die Legitimität und verträgt sich mit Usurpatoren und Republi= fen fehr wohl, fofern biefe ihr freien Spielraum geben. sind diese in der Regel nicht dazu geneigt, während gewöhnlich die legitimen fatholischen Fürsten und Prätendenten gehorsame Söhne der Kirche sind. Diese hatte baher bas Interesse, die bamaligen günstigen Dispositionen ber Staatsgewalten zu benupen, und so bildet der enge Bund von Thron und Altar ben eigenthümlichen Charafter ber Restauration im Süben Europa's. Gang unbehindert vollzog sich berfelbe in den rein fatholischen In Spanien wurde nicht nur das Concordat von Staaten. 1753 einfach hergestellt, sondern auch die Inquisition, welche so= wohl von Napoleon als 1812 von den Cortes abgeschafft war, ber König rief die Jesuiten zurud, er erklärte die Beschuldigungen, die man gegen dieselben erhebe, für erdichtet und von ben Feinben ber driftlichen Religion erfunden, welche boch bas erfte Grundgesetz einer Monarchie sei, in der seine Vorfahren ben Titel eines katholischen Königs erwarben, ihnen hoffe er mit Gottes Sulfe nachzueifern. Die Gewaltsamkeit, mit ber ber Ronig verfuhr, rief zwar eine Revolution hervor, welche eine scharf anticlericale Ratur hatte, die Jesuiten wieder abschaffte, fammt= liche Orden aufhob und ihre Güter zur Bezahlung der National=

schuld anwies, aber die Intervention Frankreichs stellte rasch das Ferdinandeische Regiment wieder her, welches von nun an die Verbindung von Briesterherrschaft und Absolutismus in schlimmfter Gestalt zeigte. Der König von Sarbinien, ber nach seiner Rückfehr überhaupt die ganze frangbiische Zwischenherrschaft als nicht geschehen betrachtete, ließ burch seinen Gesandten bem Pabst erklären, er wünsche sein Bolf gur Rom untergebnen Frömmigfeit zurückzuführen, wünsche bie Wiederherstellung der frühern Feiertage, ber Alöster und Bisthümer, die er freigebig auszustatten bereit sei, ber privilegirte Gerichtsstand ber Geist= lichen, die harten Gesetze gegen Nichtfatholiken traten wieder in Mit bem König fehrten auch bie Jesuiten gurud, fie gewannen auf die ganze Staatsverwaltung Ginfluß und bemächtigten sich namentlich der Leitung bes ganzen Unterrichts. König von Neapel weigerte sich zwar, bem Babst ben Zelter zu senden, welcher die alte Abhängigkeit dieses Landes vom heiligen Stuhle bezengte, aber bas 1818 abgeschloßne Concordat räumte bemselben große Rechte ein, die katholische Kirche ward wieder als die ausschließlich berechtigte anerkannt, die Bahl der Bisthumer ward erheblich erhöht, der Staat sicherte ihnen ein festes Einkommen aus steuerfreien liegenden Gründen, bas Rominationsrecht blieb der Krone, aber nur als pähftliches Indult, zu den meisten andern geistlichen Aemtern sollte hinfort, wo fein Batronat war, bas halbe Jahr ber Pabst, im anbern ber König bie Bischöfe ernennen, das Placet war aufgehoben, der Verfehr mit Rom, die Appellation dahin gang freigegeben, soweit die Dotationsmittel es erlaubten, sollten die Klöster hergestellt werden, bas Strafrecht ber Bischöfe über Alle, welche bie geiftlichen Besetze und Canones verletten, ward anerfannt, ebenso bie geistliche Daß man im gleichen Beiste im Lirchenstaat ver-Büchercenfur. fuhr, läßt sich benken, Consalvi acceptirte zwar bestens bie nivellirende Thätigkeit bes frangösischen Regiments, welches alle alten municipalen und provinziellen Brivilegien und Einrichtungen aufgehoben, feine berselben wurde wieder hergestellt, es blieben nur Schatten von Municipalitäten, felbst bie Gemeinderäthe wurden ernannt, die Regierung ward streng bureaufratisch organisirt, aber alle Aemter lagen in ber Sand Geistlicher. war dies nicht nur nach den Principien der Restauration eine Usurpation, sondern auch ein politischer Fehler, denn bis 1796

besaken die einzelnen Brovinzen des Kirchenstaats theilweise eine große Selbständigkeit unter der Oberhoheit des Babstes. Indem man die weltliche Berrschaft besselben nach den Grundfäten ber mobernen Souveranetät eines absoluten Staates behandelte, provocirte man die Unterthanen, auch die Vortheile einer wirklich modernen Berwaltung zu forbern. 1) Das gesammte französische Recht war gleich 1814 »für ewig abgeschafft« erklärt, an feine Stelle trat nach einem Ebift von 1816 bas gemeine Recht, ermäßigt durch das canonische und die apostolischen Constitutionen; da aber Niemand diese genau kannte, entstand bald eine grenzenlose Berwirrung. 2) Den meisten Zelanti galt sogar Consalvi als vom Liberalismus angesteckt, in ihren Gebieten gingen sie weit rücksichtsloser restaurirend vor, Cardinal bella Genga als Generalvicar von Rom stellte die Verpflichtung ber Juden her, alle Sonnabend eine Befehrungspredigt anzuhören, jedes mündige Familienmitglied mußte Oftern feine Beichtbescheinigung bem Bausvater abliefern, die Strafenbeleuchtung, die Bodenimpfung wurden als französisch abgeschafft, die Beerdigung der Leichen in den Kirchen wurde wieder eingeführt, obwohl sie als der Ge=

<sup>1)</sup> Ein ausgezeichneter Römer, der Bergog von Germoneta, ichilberte diefe Wandlung folgendermaßen: »Früher war der Kirchenstaat eine aristofratische Monardie, die großen romischen Familien maren die Eigenthumer des meiften Landes, welches nicht geiftlichen Corporationen gehörte, Die Bauern maren ihre Bachter und respectirten ihre Geburt wie ihren Reichthum, Fideicommiffe und Colibat ber jungern Gobne erhielten ben lettern. Gie hatten bie Bemeindeverwaltung in ihren Sänden und obwohl fie keine große Loyalität gegen einen erwählten Monarden fühlten, waren fie boch dem Babfte als einem milben, wenn auch nicht aufgetlärten Herrn zugethan. Die französische Revolution tam, der Pabst ward abgesetzt und der Kirchenstaat Frankreich einverleibt. Manche Adlige manderten aus, andre wurden vertrieben, die verbleibenden durch Steuern und die gleiche Erbtheilung ruinirt, als ber Babft 1814 gurudfehrte, fehlte bas ariftotratische Element, was die Berbindung zwischen bem Bolt und dem Briefter gebildet hatte, der daffelbe regierte. Die frangofifche Centralisation ward beibehalten, nur traten Geiftliche an die Stelle der Bräfecten und Maires. Nichts war fortan zwischen dem Babst und dem Bolt. (Senior Journals keptsin Italy II. p. 97 London 1871.)

<sup>1)</sup> Das Banditenwesen z. B., das unter der französischen Herrschaft so gut wie ausgerottet war, lebte bald in surchtbarer Ansdehnung auf. Wessenberg erzählt, er habe Consalvi sein Befremden darüber geäußert, daß man das Gessindel nicht auszurotten vermöge, worauf ber Cardinal die Größe des Uebels zugegeben, aber gemeint, es stände noch viel ärger mit diesem Lande, wenn es nicht so viel Religion hätte! (Bed, Wessenberg's Leben S. 295.)

fundheitspflege widersprechend anerkannt war, Consalvi's Widersftand dagegen drang nicht durch, weil die Bestattung den Kirchen viel Geld eintrug, die Inquisition stellte alle Orden und mit ihnen 1824 Mönchs und 612 Nonnenklöster im Kirchenstaate wieder her, den Klöstern und Capiteln wurden alle nicht veräußerten Güter zurückgegeben, für die veräußerten erhielten sie 5% Rente. Am gemäßigsten versuhr die Restauration in Toscana und den österreichischen Besitzungen, im Großherzogthum wurde zwar ein Theil der 1809 aufgelösten geistlichen Corporationen wieder hergestellt, der Unterricht in die Hände der Geistslichkeit gelegt, aber die große Masse ihres frühern Besitzes blied doch in dem der Privaten, in der Lombardei war das bureaufratisch-polizeiliche Regiment zu stark um eine Selbständigkeit des Clerus aussommen zu lassen.

Beit bedeutsamer für die allgemeinen Geschicke war ber Bang, ben die Dinge in Frankreich nahmen. Die gallikanischen Grundsätze hatten in der Mehrzahl des Clerus ihre Wurzel verloren, derfelbe war durch den Gegensatz zur Revolution und Napoleon's Despotismus dem Romanismus in die Arme gebrängt und diese Tendeng verstärkte sich dadurch, daß die Beiftlichkeit sich mehr und mehr aus den untern Klassen ergänzte. So gut katholisch jett auch der Abel war, so war für dessen jungere Söhne mit ber Ginziehung bes großen Kirchenvermögens doch der Hauptreiz der geiftlichen Laufbahn weggefallen, der wohlhabenbe, burch ben Rauf ber Kirchengüter bereicherte Bürgerstand war nach Interessen und Bildung bem Clerus wenig geneigt. Die Regierung neigte bem Romanismus zu, allerdings hatte Ludwig XVIII., bessen Absicht war, bas alte und neue Frankreich zu versöhnen, in die von ihm verliehene Charte die Gleichstellung ber religiösen Bekenntnisse, aber auch die Erklärung aufgenommen, daß die fatholische Religion die des Staates sei. 1) Die religiöse Gleichheit ward sofort mit Füßen getreten, indem royaliftische Banden ungestraft monatelang ein Schreckensregiment gegen die Protestanten in Nismes und Umgegend treiben burften, an die Staatsreligion aber, ein Begriff, ben man nicht befinirt hatte, knüpfte die kirchliche Partei, welche die Gleichstellung ber

1,000

<sup>1)</sup> Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Art. 6. Cependant la religion catholique apostolique et romaine est la religion de l'état.

Culte verabscheute, das Berlangen, das Concordat von 1801, welches den Katholicismus nur als die Religion der Mehrheit ber Franzosen anerkannte, abzuschaffen und ein neues abzuschließen. Consalvi entschloß sich nicht leicht bazu, sein eignes Werf umzustoßen, er wollte nur die Aufhebung ber organischen Artifel und nicht bem Anschein Raum geben, als folge man ben Protestationen bes ausgewanderten Clerus, die man immer verworfen hatte. Wenn man dann doch in Rom auf die Unterhandlung einging, fo geschah dies um neue große Zugeständnisse zu erlangen, bas Abkommen vom 11. Juni 1817 erklärte die Wiederherstellung bes von Leo X. und Franz 1. abgeschloßnen Concordats von 1517, da die glückliche Rückfehr des Enkels des heiligen Ludwig eine begre Fürsorge für das firchliche Regiment erlaube, die organischen Artifel sollten, soweit sie ber Lehre und ben Gesetzen ber Kirche zuwider abgeschafft, die Bisthümer von 60 auf 90 vermehrt werden, und zwar follte dies um Berzug zu vermeiben, einseitig vom Pabst geschehen, die Dotation berfelben follte in Gütern ober Renten auf ben Staat angewiesen werden; ber König versprach um seinen Gifer für die Lirche zu zeigen, sobald als möglich alle Hindernisse zu beseitigen, die sich ihren Gesetzen ent= gegenstellten, für alle biese Bugeständnisse gewährte ber Pabst nichts als die Aussicht eines Bergichts auf Avignon gegen angemegne Gelbentschäbigung. Indessen hatte die firchliche Reaction mit diefer gang geheim verhandelten Convention doch über bas Biel hinausgeschoffen, das Ministerium selbst fühlte, daß es dieselbe so nicht ben Kammern vorlegen konnte, beren Zustimmung nothwendig war, um dem Concordat Gesetzesfraft zu verleihen. Man fügte also einen Gesetzentwurf bei, in welchem die Gesetze, Freiheiten und Grundfage der gallifanischen Rirche im Allgemeinen wie in speciell genannten Bunften, Placet, Appel comme d'abus1) u. f. w. gewahrt wurden und welcher die Zusicherung gab, baß durch das Concordat den durch die Berfassung verbürgten Rechten, speciell ben gesetlichen Borschriften hinsichtlich ber

- C-177100/p

<sup>1)</sup> Der appel wurde auch unter der Restauration wiederholt gesibt, so 1820 gegen den Bischof von Poitiers, der ein Breve des Pahstes ohne Placet veröffentlicht, 1824 gegen den Erzbischof von Toulouse, der in einem Hirtenbriese Borschläge zur Berbestung des Cultus gemacht, weil in Hirtenbriesen nur die Belehrung der Gläubigen über ihre religiösen Pstichten erlaubt sei, die Schmähung der Protestanten in denselben aber ward niemals geahndet.

Nichtkatholiken nicht präjudicirt werden könne. Der Pahst prostestirte in einem Schreiben an den König hiegegen, da das, was er mit ihm vereinbart, nicht von einer andern Behörde berathen werden dürse, der Widerspruch, der sich dann andrerseits trot jenes Gesegentwurses auch seitens der Kammern erhob, nöthigte die Regierung in Rom zu erklären, daß sie dies Concordat nicht aussühren könne.

Dies hielt indeß die Partei der Ultra's nicht ab ihre Plane energisch zu verfolgen, ihr Organ war ber 1818 von Chateaubriand gegründete Conservateur, der ben Grundsatz der Staatsreligion bahin auslegte, daß dieselbe allein berechtigt sei und das ganze bürgerliche Leben durchdringen muffe, jeder Compromiß mit dem Geift der Zeit führe zum Berderben, »la légitimité politique amène de force la légitimité religieuse, « Lamennais erflärte, daß der Gehorsam auf politischem Gebiet nur mit dem religiösen Behorsam zugleich aufleben könne, welcher in der vollständigen Unterwerfung der Beifter unter die geiftliche Autorität bestehe, mit Bonald, Genoude u. A. griffen ber Defenseur und später bas Mémorial catholique den Gallifanismus an, be Maistre's Bücher Du Pape und les Soirées de St. Pétersbourg wurden die Jahne ber Partei, fie stellten mit ebenso viel Scharffinn als sophistischem Fanatismus die ultramontane Lehre von Staat und Kirche bar, 1) die Berftellung der pabstlichen Bollgewalt über Könige und Bölker galt ihm als die Bedingung einer vernünftigen Weltordnung. Allerdings protestirten eine Angahl von Bischöfen im Ramen ber gallikanischen Grundsätze gegen diese Anschauungen, aber biefelben breiteten sich gleichwohl immer mehr aus. Missionen burchzogen das Land, die Theilnahme an den Prozessionen ward obligatorisch, die Officiere und Soldaten ber Befagung von Paris erhielten einen förmlichen Befehl, an den firchlichen Uebungen theilzunehmen, ein Protestant, ber in Vancluse sich geweigert, für ben Frohnleichnamszug sein Haus zu schmücken, ward verurtheilt und erst burch ben Cassationshof freigesprochen. Bor allem ging das Bestreben dahin, das Unterrichtswesen in die Hand der Geistlichkeit zu bringen. Die Bolksschulen wurden den frères ignorantins übergeben, 2) in den höhern Schulen alle Lehrer

<sup>1)</sup> So vertheidigte er z. B. die Juquifition damit, daß ja Jeder ihren Strafbestimmungen habe entgeben tonnen, wenn er gewollt hatte.

<sup>1)</sup> Die Nationalversammlung hatte im Sept. 1796 die Allgemeinheit und

entfernt, die mit bem Suftem nicht in Ginklang ftanden, Roper-Collard und Guizot mußten ihre Lehrstühle am Collége de France räumen, Silvestre be Sacy ward aus dem Universitätsrath verbrängt, Boltaire und Rousseau wurden den Leihbibliotheken verboten, ein Priester, Franssinous ward Großmeister ber Universität und später Cultusminister, als welcher er die Entlassung der untirchlich gesinnten Mitglieder des Staatsraths burchsette. Man begann die Ginsegnung gemischter Chen zu verweigern, ber Erzbischof von Ronen erklärte die Civilehe als nichtig und bem Concubinat gleichzuachten. Die bürgerliche Chescheidung ward aufgehoben, Arme erhielten öffentliche Unterstützung nur gegen Borzeigung von Beichtzetteln, nicht fatholischen Eltern murben unter Vorwänden ihre Kinder entführt, um sie in Alöster zu bringen, welche, obwohl vom Geset nicht gestattet, sich reißend vermehrten. Den Gipfel erreichte die firchliche Reaction in dem Sacrilegiumsgeset, welches Temvelraub und Temvelschändung auf gleiche Linie mit ben schwersten Berbrechen stellte, bie Entwendung von Kirchengefäßen wurde mit lebenslänglicher Galeerenstrafe, ber Ginbruch in eine Kirche mit bem Tobe, die Entweihung ber Hostie mit der Strafe des Batermordes bedroht; trop lebhafter Opposition ging bas Gesetz burch. Aber obwohl diese Bestimmungen niemals zur Anwendung kamen, war hiemit boch bas Maß des Erträglichen überschritten und grade unzweifelhafte Royalisten begannen Front gegen diese Wirthschaft zu Als ihr Wortführer trat der Graf Montlosier auf, der seine firchliche Gesinnung in der Nationalversammlung bewährt hatte; in seiner Dentschrift ȟber bas religiöse und politische System, welches barauf hinausgeht Religion, Gesellschaft und Thron umzustürzen « griff er das Treiben der Clerifalen schonungslos an, namentlich die wider die Gesetze gedulbete Erifteng ber Jesuiten; diese waren in den Wirren der Revolution wieder in Frankreich eingebrungen, hatten fogar 1800 unter bem Namen ber Pères de la foi burch ben Ginfluß bes Cardinal Fesch eine Niederlassung in Lyon gründen bürfen und verbreiteten sich rasch, Napoleon indeß schloß sie durch Decret von 1804 aufs Neue aus Franfreich aus. Ludwig XVIII. gewährte ihnen zwar nicht

200

Unentgeltlichteit des Unterrichts in allen Gegenständen »die zur Menschenbildung unentbehrlich sind« decretirt, aber diese Berfügung blieb wie so viele andre auf dem Papier.

die Wiedereinführung ihres Ordens, aber begünstigte sie boch indirect, namentlich zogen fie Rugen aus einer Ordonnang von 1814, welche die Aufsicht über die kleinen Seminare aufhob und den Bischöfen die Wahl der Lehrer an denselben freigab, noch mehr famen ihnen die Missionen zu Gute, welche sie mit großem Beschick für ihren Ginfluß auf die untern Boltsflaffen ausbeuteten, eine Reihe von ihnen affiliirten Laien Congregationen, an beren Svipe die Häupter ber firchlichen Reaction standen, unterstütten bie Zwede bes Ordens. In der Bairstammer von Montlosier interpellirt, mußte der Minister der geistlichen Angelegenheiten das Bestehen der Jesuiten zugeben, weigerte sich aber irgend etwas gegen sie zu thun, der furchtlose Royalist brachte nun die Sache zur förmlichen Anzeige bei bem foniglichen Berichtshofe in Baris, welcher nach langen Debatten bas Bestehen dieses Orbens für ungesetlich erklärte, wenn auch mit bem lahmen Zusaß, daß die Handhabung bes betreffenden Gesepes Sache ber hohen Staatspolizei sei. Die Clerifalen zeigten ihre Erbitterung offen in den Birtenbriefen der Bischöfe, welche diesen Spruch als einen durch Luge und Betrug erwirtten Triumph ber Ruchlosiafeit von Sendboten des Satans schmähten und die Regierung fand hierin nicht nur feinen abus, sondern ernannte den Verfaffer des heftigften biefer Schreiben, ben Bischof von Strafburg, zum Lehrer bes Berzogs von Um fo lebhafter aber ward bie Stimmung aller Ginsichtigen gegen die Jesuiten aufgeregt, Paul Louis Courier, ber talentvollste Polemifer ber frangosischen Literatur, griff sie schonungslos an, Beranger entfandte feine schärfften Pfeile gegen ben Bund des Ultramontanismus mit den feudalen Prätensionen in seinen Chansons, selbst der Episcopat ward bedenklich über die breiften Angriffe ber Jesuiten gegen die gallifanischen Grundsäte, unter dem Ruf à bas les ministres, à bas les jésuites fiel das Ministerium Billele. Das Ministerium Martignac lentte ein, indem es dem König eine Verordnung abnöthigte, welche die geiftlichen Unterrichtsanstalten auf eine bestimmte Anzahl von Schülern beschränfte, dieselben der Staatsaufsicht unterwarf und bie Mitglieder ber nicht vom Staat anerkannten geistlichen Genoffenschaften von den Lehrerstellen ausschloß. Die Mehrzahl der Bischöfe protestirte lebhaft gegen biese Magregel und erflärte sich derselben nicht unterwerfen zu wollen, nur eine pabstliche

Entscheidung, welche die Regierung durch eine außerorbentliche Gesandtschaft in Rom zu ihren Gunften zu erwirken wußte, tonnte den Widerstand brechen, die Jesniten schlossen ihre Unterrichtsanstalten in Frankreich und wanderten aus. Im Volte machte bie Berordnung ben günstigsten Ginbruck, ber freilich balb unter bem Ministerium Polignac schwand, nichts konnte erbit= ternder gegen daffelbe wirken als die leidenschaftliche Parteinahme bes Clerus für baffelbe und man barf wohl fagen, baß faum etwas fo fehr zum Sturz ber Restauration beigetragen hat als ihre Nachgiebigkeit gegen ben Clerus. Der Erfolg biefer engen Berbindung von Kirche und Staat war, daß die Opposition sich gleichmäßig gegen beibe manbte, baß bie Begner ber Priesterherrschaft auch Gegner ber Bourbonen wurden und baß der wirkliche religiöse Aufschwung, ber nach ber Revolution stattge= funden, geknickt wurde, sobalb bie herrschende Bartei ber Rirche ber neuen frangofischen Gesellschaft ben Rrieg erklärte; Boltaire, Diberot und Rouffeau, welche feit Jahrzehnten vergeffen ichienen, wurden wieber populär, Caricaturen, Satyren, Dramen, Lieder griffen nicht nur die Priefter, sondern die Religion heftig an.

Sehr anders entwickelten sich in Deutschland die Berhältnisse von Kirche und Staat, bie nach 1815 burchweg neu zu ordnen waren. Auf bem Wiener Congreß war es zu nichts gefommen und es zeigte sich balb, bag auch beim Bunbestag auf nichts zu rechnen war; so wenig man in Wien auf die Wessenberg'schen Plane ber Constituirung einer einheitlichen beutschen Rirche nach febronianischen Grundsäten eingegangen mar, so wenig fand seine bringenbe Mahnung an bie beutschen Regierungen Gehör, zur Ordnung ber firchlichen Angelegenheiten balbigft Bevollmächtigte zusammentreten zu lassen, welche namentlich über bas mit Rom zu vereinbarende Concordat bindende Berabredungen zu treffen Wie man baprischerseits sich früher stets gegen bas hätten. Reichsconcordat gesträubt hatte, so erklärte man auch jett in München eine unter bem Schute des Bundes organisirte Nationalfirche als unverträglich mit ber Souveranetat ber Ginzelstaaten; als dann Weffenberg warnend betonte, nur wenn alle beutschen Regierungen in Rom bieselbe Sprache führten, tonne man hoffen bort bas Nöthige zu erreichen, antwortete ber Ministerialbirector v. Bentner ihm nicht ohne Empfindlichkeit, Bayern sei groß genug um seine eigne Kirche zu haben und werde sich gegen ben Pabst nichts vergeben, eine Behauptung, die bald schlagend burch bie Thatsachen widerlegt werden sollte. Aber allerdings war vom Bunde hier so wenig als überhaupt eine Action zu erwarten und somit war die Neugestaltung auf ben Weg ber Einzel= concordate gewiesen. Desterreich blieb hievon ausgeschlossen, Kaiser Franz I. freilich war der Kirche rückhaltslos ergeben, er fah in ihrem Ginfluß bie ficherfte Burgichaft für Staat und Dynastie und war sehr geneigt, berselben ein Concordat zu gewähren, das allen Beschwerben bes pabstlichen Stuhles abhelfen, die Forberungen der Bischöfe erfüllen und die Ginheit von Airche und Staat herstellen folle. Aber er ftieß hier auf ben entschies benen Wiberstand seiner bebeutenbsten Staatsmänner; Metternich namentlich, der religiös gang indifferent war, hielt die Befriedigung der Forderungen des Ultramontanismus für gleichbedeutend mit der Abbankung der Staatsgewalt, er wollte deren Freiheit sowenig durch die Herrschaft der Priester als durch die der politischen Parteien beengt sehen und ihm war es vollständig flar, daß jede Erhöhung der geiftlichen Gewalt nur zu Eingriffen berselben in die weltlichen Angelegenheiten führen werde, speciell war er den Jesuiten abgeneigt. Mit dem Argument, daß jede Stärfung ber Macht ber Kirche nur auf Rosten bes Staates möglich sei, jede Neuerung in dieser Beziehung Desterreich ebenso verberblich sein muffe als Concessionen an den Liberalismus, trat er ben Tendenzen bes Kaisers und Hofes entgegen und Frang I. hatte nicht die Energie Diesen Widerstand zu besiegen, zumal die Durchführung seiner Bünsche eine weitgreifende Reform ber Gesetzgebung nothwendig gemacht hätte; so blieben die josefinischen Grundsätze formell wenigstens in Araft, die firchlichen Berhältnisse in den neuerworbenen italienischen Provinzen wurden burch Ginzelabkommen mit der Curie erledigt, die sich bem in Italien maßgebenden Staate widerwillig zu erheblichen Concessionen verfteben mußte, eine Betheiligung an den Concordats verhandlungen ber andern sübdentschen Staaten lehnte Desterreich ab.

Was nun die übrigen deutschen Staaten betraf, so lag der damaligen Zeit die Idee vollkommen sern, Staat und Kirche der Art zu trennen, daß der erstere die ihn berührenden änßern Berhältnisse der letztern durch seine Gesetzgebung nach weltlichen

Gesichtspunkten einseitig ordne, bagegen der Kirche auf ihrem innern Gebiet freien Spielraum gewähre, es herrschte vielmehr barüber Einverständniß, daß nur durch Bereinbarung mit ber Curie die Verhältnisse der einzelnen fatholischen Landesfirchen neu geregelt werden fonnten, ber Streit brehte fich nur barum, in welchem Maße die Regierungen Rom gegenüber vermögen würben, ihre Couveranetatsrechte in biefer Beziehung zur Unerkennung zu bringen, wie weit andrerseits die Curie bem zu widerstehen und die Sanction ber weltlichen Gewalten für die Bunkte zu gewinnen im Stanbe war, von benen aus fie bie ultramontane Restauration einzuleiten beabsichtigte. Daß sie biefür in der Zersplitterung der Unterhandlung über verschiedne Concordate eine wichtige Handhabe gewann, ift begreiflich, bie bedenkliche Eventualität eines beutschen Primats erschien damit von vorn herein beseitigt und baher war bas Bebauern bes Pabstes darüber, daß nicht eine allgemeine Ginrichtung für sämmtliche Kirchen Deutschlands hergestellt werden könne, wohl faum ernst gemeint. Zunächst ging Bayern vor, indem es an bie Unterhandlungen von 1807 anknüpfte; 1) die dem königlichen Gesandten in Rom gegebnen Inftructionen hielten burchaus an ber bestehenden Gesetzgebung fest und beschränkten mit Umgehung aller Principienfragen den Inhalt des zu vereinbarenden Concorbats auf die Herstellung und Regelung einer neuen Diöcesanverfassung für das nunmehrige Bebiet ber Landesfirche, hiebei waren gallifanisch-territorialistische Anschauungen burchaus maßgebend, die hinsichtlich der Institution der Bischöfe bis zur Forderung der Napoleon gewährten Concessionen gingen. Curie antwortete barauf mit bem einfachen Berlangen ber Berstellung der katholischen Religion in alle die Rechte und Borzüge, »welche sie nach Gottes Anordnung und den canonischen Borschriften zu genießen hat, « und der Aufhebung des gesammten baprischen Staatsfirchenrechts burch bas Concordat, deffen Bestimmungen hinfort allein maßgebend sein sollten, daraus ergaben sich denn von selbst die Forderung der geistlichen Gerichtsbarkeit, ber bischöflichen Büchercensur, der Leitung der Schule burch

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Unterhandlung nach den Aften in Sicherer's trefflichem Buche Abschnitt V und VI, wodurch alle früheren Darstellungen veraltet und berichtigt sind. Außerdem interessante Mittheilungen über die Wirkungen bes Abschlusses bei Mejer Zur römisch-deutschen Frage II, 1.

die Kirche, die Herstellung der Bermögensrechte und ber Immunität derselben. Gine berartige Berwirflichung bes curialistischen Systems war nun freilich nicht burchzusegen, indessen war ber Befandte Freiherr von Säffelin trot feiner principiell richtigen Anschauungen, als fatholischer Geistlicher schon an sich sehr wenig geeignet, ben römischen Prätensionen entgegenzutreten und machte benselben, als die Nachricht in Rom eintraf, daß Begründer bes modernen Bayern, Montgelas, burch öfterreichiichen Ginfluß beseitigt, die bebenklichsten Zugeständnisse. 5. Juni 1817 schloß er mit Consalvi ein Concordat ab, welches im directen Widerspruch mit ben ihm ertheilten Instructionen die wichtigsten Buntte ber staatlichen Autonomie preisgab. war zugegeben jenes Berlangen, ber katholischen Religion vertragsmäßig alle Rechte und Prarogative zu sichern, die sie nach Gottes Ordnung und ben canonischen Borschriften genießen solle; zugegeben, daß das Concordat an die Stelle aller bisher von ber baprischen Regierung in firchlichen Dingen erlagnen gefetlichen Bestimmungen treten folle, bag baffelbe jum Staatsgejeg erhoben werden solle, an dem ohne Autorität und Mitwirfung des heiligen Stuhles nichts geändert werden dürfe, daß alles, was nicht besonders in demselben festgestellt sei, nach canonischem Recht und geltender firchlicher Praxis entschieden werden solle. Aus diesen Grundfäßen ergab fich bann die Regulirung ber einzelnen Bestimmungen, jede Concession an die Autorität des Staats wurde nicht als ein Recht besselben anerkannt, sonbern als ein päbstliches Indult verliehen. Allerdings war nun bas baprische Ministerium nicht gesonnen, eine berartige Preisgebung der landesherrlichen Rechte gutzuheißen, aber ebensowenig konnte ber Finanzminister von Lerchenfeld mit seiner Ansicht burchdringen, den Abschluß eines Concordats überhaupt zu unterlaffen, wenn nicht in demselben die landesherrlichen Rechte sowohl im Allgemeinen als im Besondern ausbrücklich gewahrt würden. Demgegenüber machten ber Minister bes Innern, Freiherr v. Thürheim und der Minister des Aeußern Graf Rechberg geltend, daß solche Vorschläge niemals in Rom angenommen werben würden, die einzige Politif, die zum Ziele führen könne, sei die ber stillschweigenden Borbehalte, ba, wie della Genga selbst früher erflärt, der pabstliche Stuhl die Ausübung mancher Rechte geschehen laffe, die er nie in einer Uebereinfunft zugestehen

fonne, 1) bemgemäß moge man in einigen wesentlichen Bunften auf Abanderungen bestehen, so namentlich die Aushebung der frühern Gesetzgebung auf die Fälle des Wiberspruchs derselben mit dem Concordat beschränken, das Ernennungsrecht aller Bischöfe burch die Krone festhalten, übrigens aber die staatlichen Rechte durch organische Gesetze wahren, es verstehe sich von selbst, daß in einem Staat nichts ohne Genehmigung des Souverans geschehen fonne, und es würde sogar unflug sein, bie die Zustimmung bes römischen Hoses zur Ausübung von Rechten einzuholen, welche im Wesen ber töniglichen Gewalt lägen. Diese Ansicht siegte, die Ratification ward zwar geweigert, weil ber Befandte feine Bollmachten überschritten, die geforberten Abänderungen aber wurden fehr beichränft und nach einigem Sträuben auch von der Curie bewilligt, der sehr viel an dem schleunigen Abschluß lag, weil sie das baprische Concordat als Pressionsmittel für andre Berhandlungen zu benuten wünschte. Es war ein bebenklicher Sieg, ben Rom bamit ber Regierung gegenüber errang, welche bisher am rudfichtslosesten bie alleinige Geltung ber Staatsraifon behauptet hatte. Der fatholischen Rirche wurden wirklich die ihr nach Gottes Ordnung und ben canonischen Borschriften gebührenden Rechte und Prärogative zugesichert und was man darunter in Rom verstand, konnte nicht zweifelhaft sein. Was dann die Stellung der Bischöfe betraf, so wurde bas fonigliche Ernennungsrecht zwar zugegeben, aber biefen nicht nur bas unbeschränkteste geistliche Regierungsrecht ihrer Diöcesen verliehen, fondern außerdem Berichtsbarkeit in geiftlichen Dingen namentlich Chesachen, Disciplinargerichtsbarkeit über ben Clerus und bas Recht Censuren gegen Laien auszusprechen, bas Recht, die Unterdrückung aller sittenverderblichen und der Kirchendisciplin zuwiderlaufenden Bücher zu verlangen, endlich aber die allgemeine Freiheit zugesichert, die »nach Declaration ober Disposition ber Canones, sowie nach ber bestehenden und vom heiligen Stuhl gebilligten Kirchendisliplin zu ihrem Amte gehörigen Befugnisse auszuüben« (quod in vim pastoralis eorum ministerii sive ex declaratione sive ex dispositione sacrorum canonum secundum

<sup>1)</sup> Dabei wurde aber vergessen, daß der Nuntius gleichzeitig erklärt, Rom müsse alle Ausprüche beim Abschluß von Concordaten wahren, um den Buchstaben des Bertrags für sich zu haben und je nach den Zeitverkältnissen auf dessen volle Durchsührung dringen zu können. S. 382.

praesentem et a sancta sede approbatam ecclesiae disciplinam competit). Auch die Aufhebung ber bisherigen firchlichen Staatsgesetzgebung hatte die Eurie durchgesetzt und nur den Zusat gugegeben, in quantum illi (bem Concordat) adversantur. Nimmt man nun noch den bedenklich elastischen Art. 13, welcher verspricht, daß die Regierung feine Angriffe auf die katholische Religion bulben, vielmehr befehlen werde, bag biefelbe von allen Behörden mit besondrer Ehrfurcht zu behandeln sei, so wird man bei einer Bergleichung bes Concordats mit bem Gegenentwurf ber Curie anerkennen, daß römischerseits bem Wortlaut nach alle wesentlichen Forderungen durchgesetzt waren. Die Regierung war nun allerdings gemäß ihrer Politik ber stillschweigenden Vorbehalte keineswegs gemeint bas Concordat in diesem Sinne burchzuführen und glaubte sich barauf berufen zu können, baß im Art. 18 verabredet war, ber König solle die Convention zum Staatsgesetz erklären, was er nur mit Wahrung ber staatlichen Hoheitsrechte, der Berpflichtungen der Bundesakte, sowie der früher seinen protestantischen Unterthanen gegebenen Busicherungen thun könne. Indeß, wenn fein Unbefangner bestreiten wird, daß dies ein Gebot staatlicher Selbsterhaltung war, so konnte baraus doch nur folgen, daß die Regierung feine bem zuwider laufenden Verpflichtungen übernehmen burfte, und wenn die Curie anerkannte, daß ein Aft ber Staatsgewalt erforberlich sei um ben Inhalt des Vertrags für bas Land bindend zu machen, 1) so war sie doch gewiß berechtigt zu verlangen, daß bieser Aft nicht Bestimmungen enthalte, welche dem Abkommen selbst so unmittelbar widersprachen, daß es unmöglich war, beide nebeneinander auszuführen. Während nun der Pabst sofort zur Ausführung des Concordats schritt, indem er die vom König ernannten Bischöfe instituirte, zögerte man in München mit ber Publication als Staatsgeset, das Concordat, welches zu Ende des Jahres 1817 befannt geworden war, hatte zwar bei bem Clerus meist eine sehr günstige, bei ber Mehrzahl ber Bevölkerung aber eine sehr ungünstige Aufnahme gefunden, namentlich waren die

<sup>1)</sup> Diese Anerkennung war kein Widerspruch mit dem Protest der Eurie gegen die Berathung des französischen Concordats von 1817 durch die Kammern, denn Bayern war bei Abschluß seines Comordats noch absolut und es war nur gesagt, dasselbe solle vom König zum Staatsgesetz erklärt werden (lex status declarabitur).

Brotestanten mit Recht für ihre Gewissensfreiheit besorgt und gaben ihren Befürchtungen offnen Ausbruck. Am 26. Mai 1818 ward die in ber Stille ausgearbeitete Berfaffungsurfunde und gleichzeitig bas Concordat sowie ein Edict über die Rechtsverhältnisse ber Religionsgesellschaften veröffentlicht; im Gegensat zum Concordat verbürgte die Berfassung allen Unterthanen volle Gewissensfreis heit und bas Recht der Hausandacht, den brei anerkannten Religionsgesellschaften gleiche bürgerliche und politische Rechte, bie Freiheit der Breffe unter Borbehalt der Unterdrückung des Diß= brauchs, die Aufhebung aller Standesprivilegien, Steuerfreiheiten, bie Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gericht und Gefet. Den anerkannten Rirchen wurde im Gbift bie Freiheit fur bie Ordnung ihrer innern Angelegenheiten gewährt, die Grenze diefer aber vom Staat gezogen und bemselben bas Oberaufsichtsrecht vindicirt um allen Uebergriffen begegnen zu können, zu den innern Angelegenheiten wurden gerechnet Glaubenslehre, Cultus, religiöser Volksunterricht, Lirchenzucht, Gerichtsbarkeit in rein geiftlichen Sachen. Diese Grundfage, welche bas Religionsebift nun im Einzelnen ausführte, waren gewiß anerkennenswerth, sie gaben den betreffenden Rirchen Raum zu freier Entwicklung und wahrten doch die nothwendigen Hoheitsrechte des Staates, aber ebenso sicher standen sie mit dem Concordat in noch weit schärferem Widerspruch als die organischen Artikel mit bem französischen. Statt der Alleinberechtigung ber fatholischen Rirche war die Gleichberechtigung ber anerkannten Religionsgenoffenschaften verbürgt und benselben gegenseitige achtungsvolle Behandlung vorgeschrieben, Simultanfirchen und Kirchhöfe wurden eingeführt, wo es die Verhältnisse ersorderten, die zugesagte bischöfliche Gerichtsbarkeit war fehr beschränkt und keinem firchlichen Zwangsmittel irgend welcher Ginfluß auf die bürgerliche und sociale Sfare gestattet, ber versprochne freie Berkehr bes Clerus mit Rom und dem Bolf wurde burch bas Placet beengt, statt ber bischöflichen Büchercensur die Preffreiheit im Princip anerkannt. Mit einem Wort, statt daß nach dem Concordat die Borschriften besselben maßgebend sein sollten für alles, was die fatholische Religion in Bayern betraf, so wurden dieselben jest nur für deren innere Verhältnisse und auch hier nur soweit gültig erklärt, als das allgemeine Staatsgesetz bies zuließ. Es war bemgemäß nur natürlich, daß die Curie diesen Widerspruch von Berfassung

und Religionsedift mit bem Concordat geltend machte. Die Lehrauseinandersetzung, welche der Runtius Anfang 1819 in München übergab, hob hervor, daß die banrische Gesetzgebung weit entfernt, ber katholischen Religion irgend einen Borzug einzuräumen, diefelbe durchaus auf die gleiche Stufe mit ben Secten von Luther und Calvin stelle, indem die drei Befenntnisse als gleich wahr angenommen würden. Jedem stehe die freie Wahl des Glaubensbekenntnisses frei, die Religion der Kinder aus gemischten Chen werde als Gegenstand eines Bertrags erklärt, in Ermangelung eines folden trete Erziehung nach dem Befenntniß des einzelnen Theiles ein, Findelfinder follten in der Religion des Findungsortes ober des Adoptirenden erzogen werden. Das sei Indifferentismus in Sachen ber Religion. Die einzig wahre Religion verbiete ihren Befennern zu einer andern Religionsgesellschaft überzugehen, ba es niemals erlaubt fei, die Wahrheit zu verlaffen um fich dem Frrthum zu ergeben, die baprische Gesetzgebung enthalte also nicht blos, sondern gebiete Dinge, welche ben Grundfaten der fatholischen Religion widerstritten. Das Gbift forbre für die im Staate bestehenden Religionsgenoffenschaften wechselseitige gleiche Achtung, verlange also basselbe für die Secten von Luther und Calvin, was man nur der allein wahren Religion schulde, alle diese Bestimmungen, sowie die Ginschränfung ber Kirchenzucht auf bas geistliche Gebiet, die Bestimmung über das firchliche Placet ständen im Widerspruch mit dem Concordat, welches die » Vorrechte« der Kirche nach den canonischen Borschriften gewährleiste. (Sicherer S. 304) Und wer fann leugnen, - daß biefer Widerspruch vorlag? Wenn die Bertheidiger ber Regierung anführten, daß dieselbe auf diese Beise doch zu ihrem Biele, der Constituirung der Landesfirche gekommen sei und in bem Streit, welcher sich zwischen ihr und ber Curie über ihr Berfahren erhob, die staatlichen Rechte gegen alle Anfechtung gewahrt habe, so mag, das zugegeben werden, ehrlich aber war diese Handlungsweise gewiß nicht, benn mochte man auch in Rom nach den Unterhandlungen darüber nicht im Zweifel sein, daß die Regierung die verbürgten Rechte der Protestanten nicht preisgeben konnte, so war dieselbe doch sicher nicht berechtigt, hinsichtlich ber fatholischen Religion Bestimmungen einzuführen, welche dem Concordat gradezu widersprachen; auch war das

Berfahren der Regierung schwerlich politisch richtig, benn wenn man gleich in Rom trop wieberholter Drohungen nicht wagte au brechen, sondern Schritt für Schritt gurudwich, jo war ber Wiberspruch nicht zu beseitigen, trat vielmehr in dem Schlugaft bes Streites, ber foniglichen Erflärung von Tegernfee (15. Sept. 1821) offen hervor. Dieselbe versicherte, bag ber Eid ber Ratholiken auf die Berfassung sich nur auf die bürgerlichen Berhältnisse beziehe und zu nichts verpflichte, was ben göttlichen Gesetzen ober ben fatholischen Kirchensatungen entgegen wäre, während bie letteren sich schlechterdings nicht mit ben Bestimmungen bes Edifts in Ginflang bringen ließen. Gin solcher Zwiespalt in ber Gesetzgebung ift immer bedenklich und indem man erklärte, an bem Concordat fest halten zu wollen, gab man ber Curie jedenfalls das Recht, deffen buchstäbliche Ausführung zu beanspruchen, sobald sie glaubte bies burchsegen zu fonnen. man aber die Regierung bamit entschuldigte, daß ein Abkom= men mit ber Curie nur erzielt werben könne, wenn man ihr in bemselben den Ausbruck ihrer Principien gestatte, so folgt baraus nur die Verwerflichkeit aller Concordate, benn mag man auch in Rom temporum ratione habita thatsächlich die offne Berneinung bes canonischen Rechtes bulben, so lange man es nicht ändern fann, fo hat ber pabstliche Stuhl bei bem Concordat, sobald bie Conjunctur ihm gunftig ift, gegen ben Staat die gefährliche Waffe eines von biefem unterzeichneten Abkommens, während die entgegen= stehende staatliche Gesetzgebung rechtlich für ihn nicht vorhanden ist.

Anders gestalteten sich die Unterhandlungen der deutschen protestantischen Regierungen mit dem römischen Hose. Seit dem Westphälischen Frieden zersiel Deutschland für denselben in zwei Theile, den katholischen, welcher Roms Autorität anerkannte, und den akatholischen, in welchem diese thatsächlich suspendirt war, sei es, daß die frühern Bisthümer gar nicht mehr bestanden oder daß der protestantische Charakter eines Gebietes denselben Theile entrissen hatte. In letzterm Falle wurden die Bischöse noch als vollberechtigt für diese verlornen Stücke ihrer Diöcesen angesehen, in ersteren, wo der Katholicismus ganz verdrängt war, wurde das betreffende Gebiet der Mission zugewiesen, für welche unter der Congregation der Propaganda stehende apostolische Vicare bestellt waren. Diese Zustände waren nun durch die Revolution vollkommen umgestaltet, außer der bayrischen Dynastie gab es

nur noch eine katholische, die sächsische, welche ein gang protestantisches Land beherrschte; alle protestantischen Souverane aber hatten zahlreiche fatholische Unterthanen bekommen und es mußte ihnen daran liegen, daß diese in Zufunft nicht unter ber geheis men Regierung von Bicaren ständen. In erster Linie fühlte Preußen das Bedürfniß, geregelte Bustande in dieser Beziehung Die Verhältnisse lagen für diesen Staat nicht herbeizuführen. mehr so wie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo derfelbe zuerst umfaffende fatholische Gebietstheile in Schlesien und Westpreußen erwarb. Friedrich der Große hatte sich dem Glauben seiner neuen Unterthanen gegenüber sehr liberal gezeigt und andrerseits bei der allgemein herrschenden territorialistischen Auffassung boch feine Schwierigkeit gehabt die Hoheitsrechte des Staates zu wahren. Die umfassende Säcularisation zufolge bes Reichsbeputationshauptschlusses, namentlich aber die Erwerbung Rheinlands, Westphalens und Posens ließ eine Neuordnung der fatholischen Kirchenverhältnisse nothwendig erscheinen und für gewisse Buntte berselben war die Berständigung mit der Curie unumgänglich. Die Lage Preußens bot die Gigenthümlichkeit, daß es der bedeutendste protestantische Staat war und gleichwohl, von Desterreich abgesehen, die größte Angahl beutscher Ratholiten unter seiner Souveranetat stand; die nothgedrungne Rudficht, welche die Curie auf diese Berhältnisse nehmen mußte, erleichterte einerseits die Unterhandlung, sie erhielt einen geschäftsmäßigeren fühleren Charafter, indem der Pabst hier nicht wie bei fatholischen Fürsten, an die Gewissenspflicht des Königs appelliren fonnte, die wahre Religion in ihren unveräußerlichen Rechten zu schützen, ferner fiel, ba Rom gegenüber alle Unterhandlungen Machtfragen find, die Stellung eines Großstaates ins Gewicht, der in europäischen Angelegenheiten eine wenn auch schüchtern genbte Stimme hatte, und ichließlich wirfte die personliche Dantbarkeit des Pabstes und Consalvi's für Preußens Unterstützung bei der Herstellung des Kirchenstaates in demselben Sinne. Andrerseits ergaben sich für die protestantische Vormacht Deutschlands auch besondre Schwierigkeiten. Lange Zeit schwanften die Ansichten der maßgebenden preußischen Staatsmanner über ben einzuschlagenden Weg. 1) Anfangs war man geneigt, ein

- Carlo

<sup>1)</sup> Die eingehende Geschichte der ganzen Verhandlung nach Ministerial-Atten bei O. Mejer II, 2 und III, 1.

förmliches Concordat zu unterhandeln, welches alle Berhältniffe ber katholischen Landeskirche regeln sollte, aber gewarnt burch bie frangofischen und baprischen Frrungen fühlte man, daß es ichon an sich einen übeln Gindruck machen werde, wenn zum erstenmale ein protestantischer Staat ein Abkommen bieser Art mit Rom schließe, welches faum zu Stande fommen könne, ohne burch zweibentige Ausbrücke ben Rechten bes Staates zu nahe zu treten, welche unbedingt gewahrt werden nußten. nicht in Frage kommen, daß eine Regierung, beren Gesetzgebung auf dem Landrechte beruhte, das canonische Recht als maßgebend anerkenne und den Inhalt eines von ihr zu erlassenden Gesetzes von der Zustimmung des Pabstes abhängig mache, vielmehr mußte die Form festgehalten werden, daß der Babst, welchem ausnahmsweise gewisse geiftliche Regierungsrechte in Preußen eingeräumt werden sollten, hiefür die Erlaubnig bes Königs er= Das wesentliche Interesse bes Staates an ber Neuord= nung der kirchlichen Verhältnisse concentrirte sich darauf, daß diese aus der bisherigen Zerrüttung wieder in eine feste der neuen Gestaltung bes Gebiets entsprechende Verfassung gebracht wurden, daß man sich also mit Rom vornehmlich über eine Abgrenzung der preußischen Diöcesen und beren Dotation einigte. So tam man naturgemäß auf die den Berhältnissen einzig an= gemefine Idee einer auf vertragsmäßigem Abkommen beruhenden Circumscriptionsbulle, wie sie grade um diese Zeit (Anfangs 1818) Rufland für Bolen abgeschlossen hatte. Bon biesem Gesichtsvunkt war ein Eingehen auf die nationalfirchlichen Bläne Wessenberg's außer Frage, indeß finden sich boch in dem Entwurf ber Instruction vom 5. Mai 1818 für die Unterhandlung viele sowohl episcopalistische als territorialistische Anschauungen, erstre indem man den Bischöfen eine weitreichende Regierungsgewalt über ihre Diöcesen einräumen wollte, lettre indem man die geistliche Gerichtsbarfeit möglichft zu begrenzen suchte, 3. B. forberte, daß feine Sache nach Rom in britter Inftang geben burfe, bag die pabstliche Dispensation für Chefragen auf wenige Källe be= Die Absendung biefer Instruction an schränkt werde u. s. w. den preußischen Gesandten in Rom, Niebuhr verzögerte sich aber um mehr als zwei Jahre und berselbe richtete im October 1819, nachbem er die dortigen Verhältniffe eingehend beobachtet, eine Denkschrift an seine Regierung, in welcher er bas burch bie Beffden, Staat und Rirche. 27

Convention zu Erreichende und Erreichbare barlegte. Dieselbe ift bei Niebuhr's politischer Bedeutung fehr lehrreich.1) Er war zu fehr Realpolitifer um zu verfennen, daß durch äußern Druck, wie Navoleon ihn ausüben fonnte und möglicherweise Desterreich ihn ausüben könnte, sich Dinge von Rom erreichen ließen, welche seine Hierarchie auf einen Schein reduciren würden, hiezu aber war Preußen nicht in der Lage. Es fam daher nach Riebuhr's Ansicht barauf an, was ber römischen principiellen Starrheit abzugewinnen sei, indem man die Curie überzeuge, daß bei einem Bruch ber Schaben für fie größer fein werbe als für ben Staat. Riemals werde sie eine episcopalistische Organisation der Kirche zugeben, weil sie wisse, daß die Regierung eine solche nur gegen sie brauchen werbe, es sei aber auch, bemerkt Riebuhr, in einem Privatbriefe vom 1. Oct. 1815 (Lebensnachrichten 2, S. 416) gang verkehrt, folche Forderungen zu stellen mit der Drohung, daß falls der römische Sof den Bischöfen nicht die Freiheit gebe, die Kirche nach ihrem Belieben einzurichten, die Regierungen mit ihm brechen und die Kirche eigenmächtig constituiren würden. Man bente babei gar nicht baran, baß bamit nur eine gang fleine Anzahl von Katholiken einverstanden sein würde und in vielen Gegenden nichts fo unfehlbar die Unterthanen mißveranugt und der Regierung abwendig machen würde, als diese aufgebrungne Befreiung. Für bas anzustrebende Abkommen handle es sich wesentlich um drei Bunkte, 1. um die Ginrichtung des firchlichen Staates in der Monarchie, 2. um die Berhältniffe ber fatholischen Landesfirche zum römischen Stuhl, 3. um das Berhältniß berselben zum Staat. Bas ben ersten Bunkt betrifft. so empfiehlt Niebuhr' liberale Dotirung der Bisthümer burch Einfünfte aus Grundstücken, Wahl ber Bischöfe durch die Capitel mit königlichem Beto; hinsichtlich des zweiten, meint er, solle die Regierung den Recurs nach Rom unbehindert lassen, es könne berselben gang gleichgültig sein, ob Jemand sich wegen eines Chedispenses oder einer Gewissenssache dorthin wende, vom Placet moge man schweigen, es für wichtige Dinge üben, aber in die Correspondenz ber geistlichen Behörden mit dem römischen Hof nicht eingreifen, ba fich indirecte Mittheilungen boch nicht hindern ließen, endlich bestehe Rom auf zwei Claufeln, daß bie

<sup>1)</sup> Mejer III, 1 p. 93 ff.

Ausübung der bischöflichen Gewalt sich beziehe auf das canonische Recht und die gegenwärtige firchliche Disciplin und bak Streitfragen burch freundschaftliches Uebereinkommen beiber Sofe berichtigt werden sollten. Bis hieher wird man bem Verfasser der Deutschrift mit der einen Ausnahme beiftimmen können, daß er die Bezugnahme auf das canonische Recht eine Clausel nennt. bie nichts Verfängliches habe, um so mehr aber erscheinen seine Bemerkungen über ben britten Punkt bebenklich, schon an sich läßt sich das Berhältniß ber Kirche zu ihrem Haupt nicht von bem trennen, bas sie zum Staat einnimmt, und es muß im Lichte ber neuesten Geschichte als eine auffallende Verkennung ber Verhältnisse erscheinen, wenn Niebuhr von der Harmlosigkeit bes päbstlichen Hofes spricht, die nur zunehmen könne, bis derselbe dem unvermeidlichen Untergang verfalle, aus welchem Gesichts= punft sich auch bas ziemlich sanguine Bertrauen erklären mag. daß bie Curie sich forgfältig hüten werbe, Manner auf bischöfliche Stühle zu befördern, welche nicht in Harmonie mit dem Staate seien. Ebensowenig wird man sich ihm anschließen fonnen, wenn er das Zugeständniß der Militärfreiheit jedes zu den Beihen Bestimmten, die reine Seminarerziehung der Briefter, ein= schließlich der Anabenseminare, im Namen der Freiheit der Kirche fordert.

Indeß wurde diese Denkschrift in Berlin wohl beachtet, doch keineswegs in ihren Einzelheiten zur Grundlage der Instruction genommen, man hielt vielmehr durchaus an der Idee der Circumscriptionsbulle fest, welche sich auf nichts einzulassen habe, wozu die pähstliche Zustimmung nicht unbedingt nöthig sei, nachsem Nieduhr sich mit dieser Anschauung vertraut gemacht, kam die Unterhandlung bald in Gang und wurde wesentlich durch sein Geschick im Juli 1821 zum Abschluß gebracht. Die Bulle De Salute Animarum beschränkt sich auf die Neuregelung der Diöcesen, die Berfassung und Besetzung der Capitel, die Wahl der Bischöse, wobei die Capitel augewiesen wurden, nur dem König genehme Candidaten zu wählen 1) und die Ovtation, welche

<sup>1) —</sup> vestrarum partium crit cos adciscere, quos praeter qualitates ceteras ecclesiastico jure praefinitas prudentiae insuper laude commendari, nec Serenissimo Regi minus gratos esse noveritis, de quibus antequam solemnem electionis actum — ut vobis constet curabitis (Breve an die Capitel vom 16. Juli 1821 Quod de fidelium). Diese Bestimmung, welche ursprüng-

in Renten auf die Staatsforsten zugesichert wird. Ein firchliches Gesetzgebungsrecht ber Curie ward nicht anerkannt, sondern ihrem Inhalt burch Cabinetsordre bie fonigliche Sanction vermöge und unbeschadet der Majestätsrechte, sowie der Rechte der evangeli= schen Kirche gegeben. Das Ergebniß ber Unterhandlung war im Ganzen für beibe Theile so befriedigend als es ben Umftanben nach erwartet werden fonnte, Bins VII. fprach seine Erfenntlichkeit über die Art, wie die Regierung die Unterhandlung geführt, offen gegen Niebuhr aus und Confalvi anerkannte bie Lonalität Preußens in Ausführung und Interpretation ber Bulle 1823 in einem Schreiben an Bunfen. Für ben Staat aber war bas erreicht, worauf es wesentlich ankam, eine geordnete Berfassung der katholischen Kirche,1) bei der ben Hoheitsrechten ber Krone doch nichts vergeben werde, vor allem war die für eine protestantische Regierung besonders bedenkliche Politik vermieden, Bugeständnisse zu machen mit bem Borbehalt, fie burch nachträg= lich einseitig erlagne Staatsgesetze zu umgehen. Auch Hannover beabsichtigte ursprünglich ein Concordat zu schließen und zwar unter bem Ginfluß eines ehemaligen höhern westphälischen Beamten, auf einer territorialistischen Basis, wie die Curie sie nie= mals annehmen fonnte, ausdrückliche Anerkennung bes Placets, ber appelatio tanquam ab abusu, Zuweisung ber gemischten Fragen an ein landesherrliches Consistorium, fonigliche Nomination bes Bischofs, dem ber Pabst binnen 3 Monaten die Institution zu verleihen habe u. f. w. Mit der Aufstellung derartiger For= berungen erreichte man nur eine ausführliche Motivirung Confalvi's, weshalb ber Pabst bieselben niemals zugestehen könne, und nach achtjährigen Verhandlungen fam man endlich boch nur

lich nicht für die preußisch-polnischen Bisthümer bestimmt war, aber 1841 auf die ganze Monarchie ausgedehnt ward, sicherte der Regierung das absolute Beto. Sie übte dasselbe bis Mitte der dreißiger Jahre so, daß sie den Capiteln gradezu die ihr genehmen Candidaten bezeichnete, später so, daß sie aus den von diesen präsentirten Listen die nicht genehmen strich.

<sup>1)</sup> Nur das war sicher ein politischer Fehler, daß, während im Ganzen die Abgrenzung der Diöcesen mit dem Staatsgebiet zusammensiel, Desterreich gegenüber der freundnachbarlichen Berhältnisse wegen eine Ausnahme gemacht wurde, so daß die Grafschaft Glatz und der Katscher District den Bischösen von Prag und Olmsty unterworfen, und andrerseits österreichische Gebietstheile Bestandtheile der Diöcese Breslau blieben. Eine derartige Zwitterstellung muß leicht zu Conssicten sur Staat wie Clerus sühren und hat es auch gethan.

zu einer Circumscriptionsbulle (Impensa Romanorum Pontificum), welche die beiden Bisthümer Osnabrück und Hilbesheim, die Dotation und Besetzung derselben, sowie die Verhältnisse der Capitel regelte.

Einen noch viel energischeren Anlauf im territorialistischen, theilweise auch episcopalistischen Sinne unternahmen die süb= beutschen Regierungen, welche unter Würtembergs Borfit unter Zuziehung ber Vertreter einiger nordbeutschen Kleinstaaten 1818 in Frankfurt über die Grundsätze beriethen, nach welchen sie bie firchlichen Angelegenheiten ihrer fatholischen Unterthanen behandeln wollten. 1) Bier ging man einfach von ben Gefichts: punkten des josefinischen Kirchenrechts aus, Designation Bischöfe durch den Staat aus drei Candidaten, Institution derselben binnen 4 Monaten durch den Pabst, sonst durch den Metropoliten, Placet für alle Amtsverrichtungen, die Bezug auf ben Staat haben fonnen, Buftimmung bes Staates zur Ercommuni= cation, außerste Beschränfung ber geistlichen Gerichtsbarfeit und bes Einflusses in Chesachen, alles bies brachte man in eine Declaration, welche burch pabstliche Bestätigung zu einem orga= nischen Rirchengeset erhoben werden sollte. Um biese zu erreichen, follte sich eine Gesandtschaft nach Rom begeben, welche instruirt war, sich nicht auf Einzelheiten einzulassen, sondern einfach die Declaration bem Pabst vorlegen, bamit berselbe »anerkenne, was bie Staaten zu Gunften ihrer fatholischen Unterthanen zu thun beschlossen haben, und auch nach seinem erhabnen Amte zur Ausführung mitwirke.« Diese Urfunde solle ein ewiger Schupbrief, eine Magna Charta libertatis ecclesiae Catholico-Romanae für die Katholiken ber vereinten Staaten sein, welche ihnen sowohl Religion und Gemissensfreiheit wie die nothwendigen Kirchenein= richtungen sichre, man habe sie beshalb auf Bestimmungen beschränkt, in benen die Staatsregierung ein Interesse ber äußern Ordnung und des Staatswohles wahren müsse. Sie sei baher in allen » wesentlichen Punkten « unabanderlich, lediglich auf milbere Fassungen könne man eingehen. Nur eine wahrhaft naive Unkunde der Situation in Rom konnte von einem solchen Berfahren Erfolg hoffen, bem restaurirten Pabstthum, das soeben

<sup>1)</sup> Ueber den ganzen Gang der Unterhandlung bringt nach Mejer's Darslegung vielsache interessante Mittheilungen Friedberg, der Staat und die Bisspossphlen 1874. I. S. 90—207.

in bem bayrischen und neapolitanischen Concordat bedeutenbe Siege erfochten, mutheten einige Aleinstaaten zu, einen einseitig von ihnen vereinbarten Bertrag (wie Riebuhr treffend fagte eine pragmatische Sanction) einfach anzuerkennen, beffen Bestimmungen bie Curie sich faum in ben Zeiten ihrer größten Schwäche thatsächlich hatte gefallen laffen, 1) ber aber mit ihrem Syftem im schärssten Widerspruch stand, welches sie gerade jest eifrig bemüht war wieder zur principiellen Anerkennung zu bringen. Ginem solchen Beginnen durfte Niebuhr mit Recht die entschiebenfte Niederlage voraussagen, nach langem Warten erreichten bie Gesandten nichts als eine ausführliche Darlegung Consalvi's (Esposizione dei sentimenti vom 10. Aug. 1819), weshalb die Declaration in ihren wesentlichen Bunften für ben pabstlichen Hof unannehmbar fei. Mochte nun auch der eine der beiden Befandten, ber würtembergische Bevollmächtigte v. Schmit-Grollenburg in seinem Bericht dies Aftenstück als ein solches bezeichnen, »welches den deutschen Episcopat in seinen Grundfesten zerstöre, versuche statt bes beutschen Lirchenrechtes bas Concilium Tribentinum aufzudrängen und eine absolute pabstliche Herrschaft in ben beutschen Bundesstaaten festzustellen, « fo lag boch auf ber Sand, bag man Rom gegenüber bamit nichts ausrichtete, benn jenes deutsche Kirchenrecht, welches der Gesandte allein anerkennen wollte, war eben nichts weiter als ein Geschöpf ber Doctrin und einseitiger weltlicher Praxis, wogegen Rom stets protestirt hatte. So mußte man wohl oder übel die Berhandlungen über die Declaration aufgeben und auf Consalvi's eventuelles Anerbieten einer Circumscriptionsbulle eingehen, das wohl von dem dop= pelten Bunsch eingegeben war, ber gang zertrümmerten Kirche jener Staaten wieder eine feste Verfassung zu geben und burch die Ausbehnung der Bisthümer auf bisher gang protestantische Gebiete bie Hierarchie zu befestigen. Rach neuen Conferenzen erklärten die Regierungen dem Staatssecretar im Märg 1821 ihre Bereitwilligfeit hiezu, sie erboten sich fünf Bisthümer für die Gebiete Würtembergs, Babens, Hessen-Darmstadts, Rassau-Frankfurts und Kurheffen einzurichten und biefe zu botiren, als erzbischöflicher Sit für diese gesammte oberrheinische Kirchen-

----

<sup>1)</sup> Einzelne Forderungen waren absolute Neuerungen, 3. B. daß die Regierungen sich die Errichtung der Bisthümer zuschrieben, während Rom nie zugestanden, daß jemand Anderes als der Babst Bisthümer errichten könne.

provinz war Freiburg gewählt, die übrigen Bestimmungen betrafen die Wahl ber Bischöfe, die Domcapitel, Seminarien u. f. w.; gleichzeitig aber beschlossen sie insgeheim eine Kirchenpragmatik, welche, als organisches Staatsgesetz in allen Vereinsstaaten publicirt, die Berhältnisse ber Kirche ordnen follte, auf welche Bischöfe und Capitel verpflichtet und beren wichtigfte Bestimmungen in bas sogenannte Fundationsinstrument aufgenommen werben follten, das als Grundgesetz ber betreffenden Stiftungen ben Bischöfen und Capiteln bei ihrer Ginsetzung aufgelegt werden follte. Die wesentlichsten Bestimmungen biefer organischen Artikel schlossen sich an die ausdrücklich von Rom abgelehnten der Declaration an, so in der Wahlart des Bischofs, ben ber Lanbesherr aus drei vom Capitel vorgeschlagnen Candidaten be= zeichnet, ber Gib beffelben auf bie Staatsgesete, Berftellung ber ursprünglichen Metropolitanverfassung, wonach namentlich ber Erzbischof die Institution des Bischofs vollzieht, falls die pabstliche Bestätigung nicht binnen 6 Monaten erfolgt. Bahrend nun aber auf diese Beise bas alte Spiel bes Territorialismus erneut werden sollte, suchte bie Curie ihrerseits bas Pravenire gu spielen, indem sie auf jenes Anerbieten der Regierung durch bie Nebersendung einer fertigen und bereits erlagnen Circumscriptions= bulle für die oberrheinische Kirchenproving antwortete. Dieselbe stimmte im Allgemeinen mit den Anerbietungen und Antragen ber Regierungen überein, aber behandelte bieselben von gang entgegengesettem Standpunkt, während nach ben ersteren die betreffenden Ginrichtungen von den Staaten getroffen werden follten, gingen fie nach ber Bulle aus ber freien Disposition bes Pabstes hervor, dem ber Staat nur die Dotation zur Berfügung ftellt, bie Circumscription ber Diöcesen war rein geographisch gehalten, so baß sie auch die Protestanten ben Bischöfen unterwarf (incolas utriusque sexus). Dieser Wiberspruch konnte ben vereinten Regierungen nicht verborgen bleiben, allein bie Ansicht ging boch schließlich dahin, daß der wesentliche Inhalt der Bulle vortheil= haft sei, an pabstliche Formeln, die regierungsseitig unannehmbar erschienen, dürfe man sich nicht stoßen, ba jede Bulle nur soweit gelte als sie genehmigt werbe und man biese auch nach bem Vorgang Preußens nur mit Vorbehalt der landesherrlichen Rechte publiciren werbe. Es sollte dies in der Fassung geschehen, »insofern fie (die Bulle) mit ben Antragen, Berabrebungen und

Berfügungen über die Begrenzung, Ausstattung und Ginrichtung ber fünf (genannten) Bisthümer und deren Wiedervereinigung in eine Kirchenproving überein stimme und die pabstliche Mitwirfung zum Vollzug berselben zusichre — ohne jedoch badurch bie andern Bestimmungen, Formeln und Claufeln der Bulle, welche ben gemeinsamen Anordnungen, sowie den besondern Gesegen ber Staaten entgegen sein fonnten, zu genehmigen.« schloß also, ohne bestimmt zu sagen, daß man die Bulle nach ihrem ganzen Inhalt annehmen und ausführen laffe, an Confalvi mit bestem Dank für seine guten Dienste zu antworten, bag man officielle Abschrift bem vom Pabst ernannten geistlichen Executor mitgetheilt habe, damit er thun könne was seines Amts, die Regierungen würden sich sofort mit dem beschäftigen, was zur vertraulichen Verständigung für die Auswahl der Bischöfe nöthig sei. Bugleich aber verabredeten sie unter einander, daß die genannten Fundationsinstrumente gleichmäßig ausgefertigt, die erwähnte Rirchenpragmatik in verbindlicher Araft bleiben und zur Erganzung auf die Declaration zurückgegangen werden folle. berartig in sich widerspruchsvolle Politif mußte die Quelle gufünftiger Frrungen werben, jedenfalls war es eigenthümlich, wenn ber Würtembergische Minister von Wangenheim, ber die ganze Sache hauptfächlich betrieben, am Schlusse bieser Unterhandlung rühmte, das Gewollte, was die Concilien, die hundert Beschwerben der beutschen Nation, die Emfer Punktation vergeblich erstrebt, sei im Wesentlichen erreicht, bas Episcopalsystem sei in seiner ganzen Fülle und Würde wiederhergestellt. Die Wahrheit war, daß im Gegentheil der fo fühn begonnene Feldzug, durch welchen bem Pabst ein Manifest ber verbündeten Regierungen burch die Drohung octropirt werden sollte, man werde sonst die Plane einer beutschen Nationalkirche aus der letten Reichszeit wieder aufnehmen, vollkommen mißglückt war, daß man nach ber unbedingten Ablehnung der Declaration nicht zu brechen gewagt hatte, weil man sich sagen mußte, daß eine Neuordnung der völlig zerrütteten Kirchenverhältnisse nicht ohne Rom durchgeführt werden könne. Man nahm vielmehr so ziemlich alles an, was die Curie bot, und suchte sich bann burch bem birect widersprechende einseitige staatliche Beschlüsse zu salviren. Sobald man von der Kirchenpragmatik in Rom erfuhr, verlangte man deren Aufgabe, bevor der Pabst die Bischöfe bestätigen könne. Darüber und über die Art, wie die Bischofs und Domherrnernennungen besinitiv zu ordnen seien, folgten mehrjährige Streitigkeiten, die 1827 zu einer neuen Bulle Ad dominici gregis custodiam führte, welche die Regierungen dann wiederum nur mit Vorbehalten publicirten.

Auch die Niederlande und die Schweizer Cantone bemühten sich in dieser Zeit eine Verständigung mit Rom über ihre Kirchenverhältniffe zu erlangen. Was die erstern betraf, so war in den alten Provinzen der öffentliche fatholische Cultus bis 1798 untersagt gewesen, bagegen gestattet in ben überwiegend fatholischen Generalitätslanden, welche 1648 erworben wurden, hier blieb eine geistliche Regierung unter ber Runtiatur in Brüffel bestehen, welcher im 17. Jahrhundert auch die alten Provinzen als Missionsgebiet unterstellt wurden. In benselben hatte Utrecht am längsten bem Protestantismus widerstanden, später mußte ber Erzbischof seinen Sit in Coln nehmen und fonnte sein Amt nur als apostolischer Vicar üben; als bann ber Streit über bie Succession ausbrach, welcher zur Trennung der sogenannten Altfatholiken führte, gestattete die protestantische Regierung die Berstellung des Erzbisthums, sowie des Bisthums Haarlem, die aber von Rom nicht anerkannt wurde. Die Revolution gab ben Katholifen Gleichberechtigung, aber unter der frangösischen Herrschaft kam es zu keiner Reorganisation ber Hierarchie. Nachbem nun 1815 durch die Erwerbung der belgischen Provinzen bie fatholische Religion die der großen Mehrheit des neuen Ronigreichs geworben, suchte die Regierung um ihre neuen Unterthanen zu gewinnen, eine Bereinbarung mit bem pabstlichen Stuhle behufs Reorganisation ber katholischen Kirche. Sie schlug vor, bas für Belgien geltende französische Concordat auf das 600,000 Katholiken zählende Holland auszudehnen, die Curie lehnte dies entschieben ab, ba bas Concordat von 1801 unter bem Drucke bamaliger Zeitumstände Concessionen nöthig gemacht habe, zu benen fein Grund mehr sei, man fonne nur ex integro unterhan-Dies wurde sehr erschwert durch die Politif, welche die Regierung in ihrer staatsfirchlichen Gesetzgebung verfolgte und welche die heftige Opposition des belgischen Clerus hervorrief. Erst 1827 fam es zum Abschluß eines Concordats und einer Circumscriptionsbulle,1) burch ersteres wurde nun boch bas fran-

. . .

<sup>1)</sup> Die sämmtlichen Aftenstücke Martens Nouveau Recueil XI. p. 244 ff.

zösische Concordat auf Holland ausgedehnt und nur hinsichtlich ber Nomination ber Bischöfe, die ber König als Protestant nicht üben konnte, Wahl durch die Capitel verabredet, aus deren Lifte ber König die nicht genehmen streichen konnte, wobei jedoch eine hinreichende Anzahl für die Wahl bleiben mußte. Bisthümer Amsterdam, Brügge und Berzogenbusch wurden begründet. Die Bischöfe follten bie freie Ernennung ihrer Generalvicare und die uneingeschränfte Leitung ber Seminarien haben, welche die Regierung botirte. Die Circumscriptionsbulle motivirte jene Ausbehnung damit, daß im ganzen Königreich bieselbe firchliche Verfassung bestehen solle (ut in uno eodemque regno universae ecclesiasticae res una eademque ratione regantur). Hierarchie war somit in den Niederlanden hergestellt, wie der Pabst in der Bulle vom 17. August erflärte, »zu Gottes und ber Gottesmutter Ehre, der heiligen Jungfrau Maria, die als Patronin der Belgier bei denselben besonders verehrt sei.« Außerdem aber erreichte die Curie, daß der Besuch des Collége philosophique, welches die Regierung in josefinischer Tradition in Löwen errichtet hatte und welches jeder Geistliche, der eine Anstellung erhalten wollte, absolviren mußte, aufhörte obligatorisch zu sein, die Priester konnten also wieder in Seminarien gebilbet werden (ea solum ratione instituendos, quam Episcopi praescripserint). Offenbar überwog die Wichtigkeit bieses Resultats das Bedenfen, mit einem protestantischen Sonveran ein Concordat zu schließen und bemfelben die Rechte des frangösischen mit der erwähnten Ausnahme einzuräumen, ber Pabst gestattete benn auch ben Bischöfen, nach Empfang ber canonischen Institution bem König einen Gid zu leiften, in welchem fie demselben Gehorsam und Treue versprachen, sowie sich an keinerlei Berbinbungen, die ber Sicherheit bes Staates schaben konnen, gu betheiligen, vielmehr alles, was der Art zu ihrer Kenntniß komme, anzuzeigen. Denselben Gib sollten die untern Geiftlichen ben betreffenden Behörden leisten. Da aber der König diese Bublication der Circumscriptionsbulle nur mit dem Vorbehalt erfolgen ließ, »sans approbation des clauses, formules ou expressions qui sont ou pourront être contraires aux lois du royoume, « so fam es nicht zur Ausführung und die belgische Revolution machte bas ganze Concordat hinfällig.

Auch die kirchlichen Zustände der Schweiz ließen eine Reu-

C-1

regelung fehr wünschenswerth erscheinen. Vor ber Revolution . war ber Mittelpunkt ber Hierarchie die Nuntiatur in Lugern, übrigens standen die katholischen Kernlande theils unter bem beutschen Bisthum Constanz, theils unter dem oberitalienischen von Como, Chur stand zwar auf Schweizer Boben, aber übte seine Jurisdiction hauptsächlich in Tyrol. Die übrigen Bis= thümer waren von wenig Bedeutung und hatten sich theilweise gang aus der Schweiz zurückgezogen. Das frangofische Concordat schnitt die bamals zu Frankreich gehörigen Theile schweizerischer Diöcesen ab und vereinigte sie mit frangösischen, löste aber gugleich den Metropolitanverband der schweizer mit französischen Erzbischöfen auf. Mit Wessenberg, ber als Dalberg's General= vicar in Conftang bedeutenden Ginflug auf Schweizer Gebiet übte, fam der Muntius in Luzern bald in Conflict, die Curie wünschte die Schweiz gang von Constanz zu befreien und da die betreffenden Cantone ebenfalls bie Lösung von jedem auswärti= gen Berbande erstrebten, so mußte Dalberg nachgeben, 1816 ward die Trennung durch pabstliches Breve vollzogen. Die Errichtung eines Nationalbisthums aber scheiterte an der Eifersucht ber Cantone, es fam zu feinem gemeinsamen Borgeben. Gesandten, die in Rom 1818 erschienen, hatten feinen Auftrag von der Tagfatung, sondern vertraten nur Bern und Luzern, welche die Bafler Diöcesen und den vacanten schweizer Theil von Conftang zu einem Bisthum zu vereinigen wünschten, bas seinen Sit in Luzern haben sollte; dem aber widersetzen sich die meisten andern Cantone; Solothurn, Aargan und Thurgan wollten ben Sit bes Bafler Bisthums nach Solothurn verlegen, Schwyz, Uri und Unterwalben erflärten auf die Neuregelung ber Diöcefanverhältniffe gar feinen Ginfluß zu beauspruchen und stellten die Sache lediglich bem Babft anheim, der fofort den Abt von Gin= siedeln zum Bischof dieser drei Cantone ernannte. indeß später geandert, die von Conftang abgetrennten Diocesan= theile wurden zwischen Chur und Basel getheilt, erstres zum Doppelbisthum Chur und St. Gallen erweitert, welches außer Graubündten und St. Gallen Schwyz, Uri, Unterwalden, Glarus, Appenzell und Schaffhausen umfaßte, ber Sit bes Bafler Bisthums nach Solothurn verlegt und mit bemfelben Luzern, Solothurn, Bug, Bafel, Aargan, Thurgan und der früher fürstbischöflich baselsche Theil von Bern vereinigt. Der übrige alte

Canton gehörte zu Lausanne, mit dem auch Genf,1) Waadtland, Freiburg und Neufchâtel vereinigt wurden, nur die Diöcese Sitten blieb unverändert.

Ueberblict man bas Resultat biefer Zeit ber Concordate, fo fann man nicht leugnen, daß die Curie Großes gewonnen; fie hatte zwar noch nicht die alte Weltstellung zurückerobert, aber boch wieder eine Bedeutung erlangt, mit ber fast alle Staaten rechnen mußten. Gestütt auf bas Bedürfniß ber Regierungen, die durch die Revolution vollständig zertrümmerte alte Berfassung der katholischen Kirche wieder aufzubauen, hatten dieselben sich zu vertragsmäßigen Abkommen bequemen müffen, welche zwar nicht einfach bas curialistische System wieder zur Beltung brachten, aber boch nichts bem Widersprechendes enthielten, und wenn die Regierungen ihre Rechte burch einseitige Borbehalte und organische Gesetze mahrten, so hatte man in Rom jedenfalls eine von ben Staaten anerkannte Basis gewonnen, von der aus man weitre Wiederherstellung ber Hierarchie verfolgen fonnte. Hiefür aber ward Rom auch in Deutschland burch bie Zeitströmung begünstigt; die weit überwiegende Mehrheit des deutschen Clerus war im 18. Jahrhundert episcopalistisch gesinnt und ließ sich das josefinische Rirchenrecht ohne große Widersetlichkeiten gefallen, auch ber Kreis Münsterischer Katholiken (Fürstenberg, Overberg, Katerkamp, Stolberg, Die Fürstin Galigin), welche ebenso wie Sailer ben Katholicismus durch Berzensfrömmigkeit zu vertiefen suchten, war burchaus antiultramontan, wie bas warme Berhältniß berfelben mit gläubigen Protestanten bezeugte. Aber mit der Revolution und Säcularisation trat ein Umschlag ein, ber höhere Clerus, welcher mit feinen weltlichen Gutern auch seine Unabhängigkeit verloren und von den neuen Gebietern meist ziemlich schlecht behandelt ward, begann zu fühlen, daß er nur durch engern Anschluß an den Mittelpunkt der Hierarchie wieder Halt gewinnen könne. Das erste Symptom in bieser Richtung war bie Beschwerdeschrift, welche bie Fürstbischöfe von Chur, Trient und Briren 1806 bem pabstlichen Nuntius bella Genga gegen bas Kirchenregiment ber bamaligen baprischen

<sup>1)</sup> In dieser Burg des Calvinismus erhielt 1816 der Katholicismus zuerst Bürgerrecht, indem der König von Sardinien für die 21 Gemeinden, die er dem Canton auf dem Wiener Congreß abgetreten, Schutz ihres Cultus stipulirt hatte.

Landesregierung von Tyrol übergaben, sie protestirten barin gegen bie Ausbehnung ber Tolerang auf biejenigen Länder, welche fich bis bahin von aller Häresie frei erhalten, gegen bie Auf= hebung ber bischöflichen Büchercensur, bie Entziehung ber Schule von der firchlichen Aufficht, die Abschaffung des geiftlichen Forums, ber Immunität und Berwaltung bes Kirchenguts burch ben Clerus, gegen die weltliche Chegesetzgebung; bem josefinischen Territorialis= mus ward bas curialistische System mit voller Schärfe gegen= übergestellt, welches bem Staate jebe gesetzgebende Dacht in firchlichen Angelegenheiten absprach und sein Recht barauf beschränkte, die bestehenden Besetze ber Rirche seinerseits zu befräftigen und ihre Ausführung zu unterstüten. In enger Berbindung mit dem Nuntins leisteten die Bischöfe ber Regierung zähen Widerstand, in dem Aufstand Tyrols von 1809 verband sich politische Antipathie gegen die bayrische Herrschaft mit reli= gibser Erbittrung, die Priester predigten ben Kampf gegen bie Feinde ber Kirche und bes Vaterlandes, einer ber bedeutenbsten Führer gehörte bem Capuziner Drben an und Hofer rief zum Schut ber alten Religion auf. Er begann bas eingezogne Rirchenvermögen zuruckzugeben, Die Schuleinrichtungen auf ben alten Stand zu fegen, entfernte bie nicht im Sinne ber romifch= fatholischen Kirche verfaßten Lehrbücher und besetzte nach diesem Gesichtspunkt bie Lehrstühle in Brigen und Innsbruck. Diese religiöse Bewegung bauerte auch nach Unterbrückung bes Aufstandes fort und fand Ausbruck in dem Bauernbunde ber Mannharter im Brigenthal, welcher ber weltlichen Regierung jedes Recht ber Einmischung in firchliche Angelegenheiten bestritt.

Um diese Zeit bildete sich auch in Süddeutschland ein Bund katholischer Geistlicher und Laien zu dem Zweck, die Grundsäte des Territorialismus und Febronianismus zu bekämpsen, an seiner Spitze standen der Würzburger Weihbischof Zirkel, der Eichstätter Offizial Adam und die Bamberger Canonisten Stapf und Frey. Unmittelbar nach dem Sturze Napoleon's richteten sie nach Rom eine Denkschrift »über die traurige Lage der Kirche Deutschlands, und im Sinne dieses Bundes suchten auch die Männer zu wirken, welche auf dem Wiener Congreß zunächst ohne specielle Legitimation als Vertreter der katholischen Kirche Deutschlands erschienen; sie nannten sich selbst Oratoren, standen in enger Verbindung mit Consalvi und wurden vom Pabst als

Agenten des heiligen Stuhles für firchliche Angelegenheiten Deutschlands beglaubigt. Sie jorderten Rückgabe der noch nicht veräußerten Mirchengüter, Entschädigung für bas Uebrige, Dotation ber Bisthumer und Pfarreien in Grundstücken, vor allem aber die Wiedereinsetzung der Kirche in ihre unveräußerlichen Regierungsrechte und die Ordnung ihres Berhältnisses zum Staat nad canonischen Gesichtspunkten. Sie erreichten nun zwar in dieser Beziehung nichts Positives, obwohl Friedrich Schlegel eifrig dafür arbeitete, daß eine ihren Bunfchen entsprechende Garantie der Rechte der fatholischen Lirche und ihrer gleichförmigen Verfassung in die Bundesatte aufgenommen werbe. Ebensowenig aber hatten die Bestrebungen ihres episcopalistischen Gegners Wessenberg irgend welchen Erfolg. Als Generalvicar Dalberg's in Constanz hatte berselbe sich durch wohlthätige Reformen und Wiederbelebung firchlichen Sinnes Bedeutung erworben, er hatte ein treffliches Seminar organisirt, die beutsche Sprache in den Gottesdienst eingeführt, die Bibel verbreitet, das Schulwesen verbessert, Pfarrconferenzen veranstaltet, mar aber ebendadurch auch für den Schweizer Theil seiner Diöcese mit bem Luzerner Runtius in Conflict gerathen. Seine Reform= absichten gingen indeß weiter; 1) durch das Studium der Kirchengeschichte war er zu ber Erfenntniß gefommen, daß bas Wefen des Kirchenregimentes in der Behandlung der firchlichen Angelegenheiten »in wohlgeordneten Bersammlungen aller Glieder ber Gemeinde« liege und der römische Brimat feineswegs auf göttlicher Institution, sondern auf geschichtlicher Entwicklung beruhe, die Grundfate der Concilien des 15. Jahrhunderts feien die wahrhaft firchlichen, das Tridentinum das Ergebniß der traurigen Reaktion gegen die Reformation. Die allein berechtigte Gin= heit des Ratholicismus bestehe in der Glaubenscontinuität der Lirche mit ihrer Vergangenheit, welche fernere Entwicklung nicht ausschließe, ihre Norm aber in der Entscheidung der driftlichen Gesammtheit und beren gesetlich geordneten Bersammlungen finde. Die Unvereinbarkeit dieser Theorie des liberalen Episcopalismus mit dem geschichtlich gewordenen Katholicismus ist schon früher dargelegt, Wessenberg aber hoffte sie durch eine deutsche National=

<sup>1)</sup> Bgl. Bed, Wessenberg's Leben und Wirken. Freiburg 1862, sehr untfar und parteiisch.

firche zu verwirklichen, an ber er eifrig mit Dalberg arbeitete; nachdem das Parifer Concil zu nichts geführt, wandte er sich an den Wiener Congreß mit einer Denkschrift über die deutsche Wenn indeß seine Opposition gegen ben Ultra-Kirchenreform. montanismus ihn die Gefahren des Wiederauflebens beffelben flarer erkennen ließ, so fand er mit dem Bestreben seine Reformplane zur nationalen Sache zu machen, bei ben Staatsmännern in Wien kein Gehör, auch die Bundesgarantie, welche er charatteristischer Weise auf die katholische Lirche beschränfte, kam nicht zu Stande, 1) baß feine Bemühungen auf einheitliche Berhandlung eines beutschen Concordates und Behandlung der fatholischen Angelegenheiten »nach den geläuterten Grundfäßen der Concilien von Conftang und Bafel« feinen beffern Erfolg hatten, ift ichon erwähnt und ebenfo die Niederlage der von ihm beeinflußten Regierungen ber oberrheinischen Kirchenvroving. Alle diese Be= strebungen mußten ihn aber nothwendig in Conflict mit dem restaurirten Babstthum bringen. Bereits 1814 von Dalberg zum Coadjutor ernannt, ward er nach bessen Tobe vom Domcapitel zum Bermeser bes Bisthums gewählt (17. Febr. 1817), auf bie Anzeige hievon erfolgte aber von Rom ein herber Verweis an das Capitel mit bem Bemerken, daß die Wahl wegen »ber irrigen Lehren, des bofen Beispiels und der verwegenen Bestrebungen Weffenberg's, " über die aus gang Deutschland Beschwerben ein= gelaufen seien, nicht als gultig betrachtet werben konne. Streit der nun entbrannte und große Aufregung in Deutschland hervorrief, bewog Weffenberg nach Rom zu gehen und bort seine Sache selbst zu führen; daß er hier nichts erreichen würde, stand von vornherein fest, da die Curie von ihm wie von allen Wiber= spenstigen einfache Unterwerfung und Wiberruf verlangte, wenn= gleich man ihm in ber Form sehr entgegen fam und sich mit einer allgemeinen Erklärung zufrieden gegeben, ihn bann auch wahrscheinlich gern bestätigt hatte; aber er vertraute zu fehr bem Gewicht seiner Persönlichkeit und wollte seine Reformplane nicht aufgeben, obwohl er sich selbst hatte sagen können, wie seine Berufung auf die Rechte und Freiheiten ber beutschen Kirche in Rom aufgenommen werben mußte. Die badische Regierung, die

5 000lc

<sup>1)</sup> Sie sollte lauten: »Die katholische Nirche in Deutschland wird unter der Garantie des Bundes eine ihre Rechte und die zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse nothwendigen Mittel sichernde Berfassung erhalten.«

von Anfang an Wessenberg's Partei genommen, versuchte ihn gleichwohl zu halten und wandte sich an den Bundestag, wo die Sache liegen blieb, die Flugschriften, in benen feine Unhanger ihn feierten, verhallten bald, mit bem Regierungswechsel, Ende 1818 trat auch am Hofe ein ihm ungünstiger Umschlag ein, die Bersuche der ihm ergebenen Beistlichkeit ihn auf den erzbischöf= lichen Stuhl zu Freiburg zu bringen, scheiterten natürlich an ber Weigerung Roms ihn zu instituiren, und als 1827 die neue Einrichtung ber oberrheinischen Kirchenproving ihre endgültige Bestätigung erhielt, legte Bessenberg die bis dahin innegehabte Stellung als Berweser nieber. Hiermit schließt die firchliche Wirtsamkeit dieses begabten und wohlmeinenden Mannes, ber aber nur ein Beispiel mehr für die Unmöglichkeit bietet, die fatholische Kirche zu reformiren. 1) Damit soll selbstverständlich nicht geleugnet werben, daß Beffenberg einen bedeutenden Ginfluß geübt hat und zahlreiche Anhänger im beutschen Clerus selbst hatte, die febronianischen Grundfätze waren in dieser Zeit noch sehr mächtig, aber während sie zuvor allgemein herrschend gewesen waren, verloren sie jest ichrittmeise Boben, auch die Gegner Wessenberg's, wie Frey und Birkel, predigten nicht einfach bas curialistische System, aber fie zeigten treffend die Undurchführbarfeit seiner Plane und fanden damit weitreichenden Anklang. Namentlich in Bayern trat die clericale Strömung, begünstigt burch die lebhafte Opposition des Kronprinzen gegen ben Polizeistaat start hervor, beim Erlaß bes Religionsebicts beflagte sich ber Fürstbischof von Gichstädt und Erzbischof von Bamberg, daß es »ben geschworenen Feinden unserer heiligen Religion gelungen fei, die firchliche Regierungsform in ihren Grundpfeilern zu erschüttern und die den Bischöfen von Chriftus felbst ertheilte Bewalt fünftig von ber weltlichen Macht abhängig zu machen.« Auf Roms Gebot weigerten zahlreiche Beiftliche sich ben Gib auf die Berfassung zu leisten, manche schwuren nur »unter Borbehalt der Rechte und Gesetze der fatholischen Rirche, des Pabstes und Diese Richtung gewann Unterstützung in ber der Bischöfe.« Reigung ber bamals blühenden romantischen Schule bie fatholische Kirche in Geschichte, Cultus und Lehre zu idealisiren, indem

<sup>1)</sup> Bon dem bedeutendsten und edelsten tatholischen Lehrer dieser Zeit, Sailer ist hier kein Anlag zu reden, da er in die Fragen des Berhältnisses von Kirche und Staat nicht eingegriffen.



man, ohne auf die Schäben der Gegenwart einzugehen, die Herrlichkeit des Mittelalters feierte. Abam Müller suchte in seinen politisch-theologischen Schriften zu zeigen, daß die mahre Freiheit nur in ben Institutionen bes feubalen Staates verwirtlicht sei, in gleichem Beifte pries F. Schlegel Raiserthum und Babstthum, er forderte ersteres als die Verwirklichung des christ= lichen Staats, ber seinem Wesen nach ständisch-monarchisch sein muffe, den Babit nennt er den wachsamen Bolfstribun der Chriftenheit zu Gunften aller Unterbrückten, die Wiederaufrichtung ber Selbständigkeit der Kirche ist ihm die einzige Rettung vor ber Revolution. Mit diesem romantischen Katholicismus in genauer Verbindung stand ein historischer, welcher ben Protestantismus als Anfang der Revolution, als einzigen Halt gegen dieselbe die auf dem Felsen Betri ruhende römische Kirche anfah, eine Auffassung, welche eine Reihe protestantischer Juristen und Politiker wie Haller, Jarde, Philipps u. A. bewog zum Katholicismus überzutreten, so wie demselben die Romantit Stolberg, Schlegel, Overbeck, Beit und manche andere Künftler zuführte. ber Behandlung des Kirchenrechts vollzog sich ein Umschwung und Bruch mit den febronianischen Anschauungen, wie dies sich auerst in bem 1822 erschienenen Lehrbuch von Walter zeigt, welches später eine so große Wirksamkeit geübt hat. beutenbste publicistische Bertreter ber ganzen Richtung war Görres; burch die Schule der Revolution und des erbitterten haffes gegen die Kirche gegangen, hatte während des Kampfes gegen Napoleon die zündende Beredsamfeit seines Rheinischen Mercur allgemeine Aufmerksamkeit erregt, die Reaction unterbrudte bas Blatt und brachte den Verfasser in immer lebhaftere Opposition zum bureaufratisch-protestantischen Staat, in seinem mustisch-prophetischen Buche »Deutschland und die Revolution« griff er die Unterjochung ber Kirche auf das Lebhafteste an, wenn früher die Bertheidiger ber Freiheit sich zum Staat gegen die Hierarchie gehalten, so müßten sie jest für die schmachvoll unterdrückte Kirche eintreten und sie aus den Banden ber staatlichen Usurpation retten, an der Phalang der Hierarchie und ihrem Mittelpunkt muffe die Willfür sich brechen. Görres erschien hier noch keineswegs als ein correcter Curialist, sein Ingrimm gegen die politische Bersplitterung und Unterdrückung ließ ihn in der Herrschaft der Kirche die einzige Zuflucht für die Menschheit sehen, aber die Consequenz Geffden, Staat und Rirde.

biefer Ibeen mußte ihn mehr und mehr zum Ultramontanismus führen, beffen Organ die Zeitschrift »Der Katholik« ward. Görres in enger Berbindung stand ber bamalige Generalvicar in Münfter Clemens von Drofte, der 1817 heftig gegen bas Placet schrieb und 1820 auf seine Hand ben Geistlichen seiner Dibcese ben Besuch ber Universität von Bonn verbot, an ber Bermes lehrte; als er hiefür von der Regierung icharf zur Rede gestellt warb, erklärte er berfelben, daß die Kirche sich mit ihrer Berfassung ber Einwirfung bes Staates vollständig entziehe. Unzweifelhaft ware es damals der preußischen Regierung leicht gewesen die Mehrzahl der Katholiken für sich zu gewinnen. Bermes und seine Schule beherrschten die fatholische Facultät ber Universität Bonn und durch sie bie Erziehung ber rheinischen Geiftlichkeit, auch das Kirchenrecht war durch ben gallikanisch gefinnten Drofte-Bülshof vertreten, der Erzbischof von Köln begunftigte dieje Richtung in jeder Beife und ernannte Bermes jum Mitglied ber Examencommission und Chrendomherrn. Er felbst war ein burchaus gemäßigter Mann, dem es ernstlich barum zu thun war, mit der Regierung auf gutem Fuße zu stehen, er verbot seinem Clerus den Briefwechsel mit auswärtigen Bischöfen um Denunciationen zu hindern, trat bem Streben entgegen alle alten Festtage herzustellen, unterfagte die Wallfahrten nach fernen Orten, ben Bomp und die Bortragung von Beiligenbilbern bei Processionen und richtete seinen gangen Gifer auf tüchtige Bil-Begreiflich war ein solches Regiment ber bung ber Beistlichen. ultramontanen Partei, die von vornherein der protestantischen Regierung feindlich gegenüberstand, fehr unliebsam, aber fie war zu ber Beit noch beschränft an Bahl und Ginfluß, die Bevölferung ber Städte namentlich war in ben Ideen des Josefinismus, ber Revolution und des Kaiserreichs aufgewachsen und wäre durch Befriedigung ihrer gerechten politischen Forderungen leicht gu gewinnen gewesen, aber man verweigerte bies hartnäcig und suchte die Ultramontanen durch Nachsicht zu versöhnen, stieß also die natürlichen Bundesgenossen zurück und gewann boch die andere Partei nicht, da diese die Concessionen nicht bankte, sondern nur zum Ausgangspunkt neuer Forderungen nahm; schon begann sie in Nachen in ber Frage ber gemischten Chen Schwierigkeiten zu erheben, und boch ließ man es stillschweigenb geschehen, daß die Jesuiten seit 1824 sich in Duffelborf, Coln, Cobleng und andern Städten niederließen.

Aehnliches zeigte fich nun auch in Schlesien, in beffen gemischter Bevölkerung seit der Erwerbung der Proving durch Breußen ungestörter confessioneller Friede geherrscht hatte. die gemischten Chen war, als Friedrich II. energisch gegen bas Berlangen Roms protestirt hatte, die fatholische Erziehung aller Kinder zur Bedingung der Dispensation zu machen, 1777 im Stillen ein modus vivendi fanctionirt, wonach ben Beiftlichen gestattet war (» dissimulatione quadam ubi impune grassuntur haereses«) je nach den örtlichen Berhältniffen zu verfahren. Clerus war einer mild episcopalen Richtung ergeben, hulbigte ber Richtung von Fénélon, Bascal, Sailer, Overberg und Gleichgesinnter, seine hervorragendsten Mitglieder stanben in freundlichem Berkehr mit gläubigen Protestanten, nirgends trat ein Conflict mit der Regierung hervor. Die Kirchen= und Schulangelegenheiten wurden von protestantischen und katholischen Räthen gemeinsam unter Borfit bes Oberpräsidenten verhandelt, ebenso von denselben ohne Unterschied ber Confession die Gymnasien, Seminarien und sonstigen die ganze Proving betreffenden Angelegenheiten revidirt und bei aller Verschiedenheit der Ansichten war barin Uebereinstimmung, baß man burch wetteifernbes friedliches Zusammenwirfen am sichersten einen günstigen Erfolg erreichen werde. Bon dem Geift bes schlesischen Ratholicismus giebt bas » Dibcesanblatt für die Dibcese Breslau « die beste Runde, welches vornehmlich auf Belebung ber Gemeinschaft von Laien und Beistlichen beim Gottesbienft Gewicht legte und hiefür die Ginführung der beutschen Sprache sowie die Berbreitung ber Bibel empfahl. Mit ber Restauration bes Pabstthums aber und namentlich feit 1817 ber im Collegium Germanicum zu Rom erzogne Schimonsky Fürstbischof geworden, begann ein andrer Beift fich geltend zu machen, außerorbentliche Ablässe, Steigerung der Heiligenverehrung und Wallfahrten, Bibelverbote nahmen Demgegenüber richteten am 2. Nov. 1826 eilf Beift-Ueberhand. liche ber Diöcese eine Bittschrift an den Fürstbischof, welche Reform des Cultus und Einführung der beutschen Sprache in ben Gottesbienst forberte, sie wurde balb barauf von bem Professor Theiner mit Zufätzen veröffentlicht, worin auch die Gebrechen ber Seminarien und Bolfsschulen beleuchtet wurden. Der Fürstbischof erließ ein scharfes Circular gegen diese Umtriebe, welches eigenmächtige Abanderungen des Gottesdienstes mit firchlichen

Strafen bedrohte, und der König beschied eine Immediateingabe katholischer Gutsbesitzer und Geistlicher, welche ähnliche Reformen befürwortete, dahin, daß bie Staatsgewalt feine Abanderung des Cultus verfügen tonne, man sich deshalb vielmehr an den Fürstbischof zu wenden habe. Darauf hin ging ber Fürstbischof mit Strafen gegen die Bittsteller vor und entsette zwei ihres Amtes. Der Oberpräsident Merdel nahm sich berselben an und richtete eine Denkschrift an den König, 1) in welcher er darlegte, daß wenn auch die Umstände für die an sich wünschenswerthe Ginführung der deutschen Sprache nicht reif seien, die Regierung boch feine Verfolgung gegen die angeblichen Reuerer unterstüßen ober auch nur dulben burfe, benn dies wurde die Geiftlichkeit wie ben Lehrerstand aller geistigen Thätigkeit entfremden, beibe gang von Rom abhängig maden und bem Staat jeden Ginfluß auf dieselben nehmen. Merdel empfahl als positive Magregel . bie katholischen Schullehrer Seminarien unter specielle Aufsicht ber Provinzialbehörden zu stellen und die Anforderungen an die Lehrer zu erhöhen, für Anstellung derselben durch Brivatvatrone die Bestätigung der Regierung zu fordern, Subventionen für neue Schulen in armen Gemeinden zu gewähren, namentlich aber bie Bildung des Clerus felbst ins Auge zu fassen. Er munschte, daß fein Schüler, ber nicht eine gewisse Prüfung bestanden, zum Studium der Theologie zugelassen werbe, die Studirenden felbst follten genöthigt werden, sich eine allgemeine Bilbung zu erwerben, die Priesterseminarien müßten auf eine höhere Stufe gebracht werben, Domherrnstellen nur wirklich ausgezeichneten Männern verliehen werben. Daß die Regierung biefen Borschlägen Folge gegeben, liegt nicht zu Tage, auf Bermittlung Bunsen's und Sedlnigfn's verstand sich ber Fürstbischof bazu, die Strafmaßregeln zu fistiren, die Bewegung aber war gebrochen. Im Ganzen herrschte während bes Jahrzehnts von 1820—1830 in Deutschland leidliches Ginvernehmen zwischen Regierung und ber fatholischen Kirche, lettre fühlte sich zum Angriff noch nicht stark genug, aber sie rüftete sich zu bemselben, indem sie sich selbst reorganisirte.

Auch in den Niederlanden erhob der Ultramontanismus sein Haupt, schon bei Erlaß der Berfassung hatten die Bischöse von

<sup>1)</sup> Gedrudt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde. 1872 S. 270.

Gent 1) und Tournay gegen die Gewissensfreiheit und Gleichberechtigung der Consessionen protestirt und ihren Diöcesanen den Eid auf die Verfassung verboten. Die Regierung verhielt sich demgegenüber schwach und doch verletzend, sie nahm die Politik auf, welche Joses so viel geschadet, indem sie dem ganzen Erziehungswesen einen antikatholischen Charakter gab, worauf die Opposition clerikale Erziehungsanstalten organisirte und schließlich die Regierung nöthigte, den obligatorischen Besuch der staatlichen Collegien im Concordat aufzugeben, sie ließ zu, daß der Eid von den katholischen Bortsührern mit sophistischen Borbehalten geleistet wurde, und unterstützte andererseits die Zeitung »Sentinelle,« welche die katholische Religion schnöde angriff, reizte Elerus wie Liberale durch kleinliche Verwaltungsmaßregeln und Processe, setze die Belgier bei Beförderung zu Staatsämtern systematisch zurück und brachte so das ganze Volk in Opposition.

Den bedeutsamsten Sieg errang der Katholicismus zu Ende dieser Epoche durch seine Emancipation in England. Schon Pitt hatte die Ausschließung der Katholiten von allen Staatsämtern aufzuheben gewünscht, war aber an dem unbeugsamen Widerstand Georg's III. gescheitert, auch in den zwanziger Jahren wollte das starre Torpregiement trot der drohend wachsenden Mißstimmung Frlands nichts von Nachgiebigkeit wissen, dis endslich unter O'Connel's Leitung die Agitation das Land an den Kand des Ausstands brachte und der Herzog von Wellington dem König erklären mußte, daß ohne diese Concession der Bürzgerfrieg unvermeiblich sei. So wurden denn die Test= und Corporationsakte ausgehoben, das Parlament und alle Staatsämter mit wenigen Ausnahmen den Katholiken gegen Ablegung eines Eides zugänglich gemacht, durch den sie sich verpflichteten,

<sup>1)</sup> In einem Hirtenbriese erklärte Mgr. de Broglie, daß die Belgier durch die Freiheit aller Confessionen dem traurigen Princip ausgesetzt seien, als seien alle Religionen gleichmäßig gut, als könne man in der einen wie in der andern seligionen gleichmäßig gut, als könne man in der einen wie in der andern seligionen seligion entgegen sei. Die Zulassung aller Unterthanen zu allen Aemtern könne »unheilbare Uebel sür unsre heilige Religion ergeben,« da dann wichtige Stellen mit Nichtsatho-liken besetzt werden könnten. Wilhelm I. rächte sich sür diese Opposition wenig edelmüthig, indem er zwei Jahre später den Erlaß zweier nicht placetirter Bullen benutzte um den Erzbischof vor das Schwurgericht zu bringen und das Urtheil, das auf Deportation sautete bei dessen Anwesenheit an den Pranger nageln ließ.

bie bestehenden Staatseinrichtungen zu vertheidigen und die der anglikanischen Kirche nicht zu untergraben. Der eigentliche Träger ber Magregel, Beel befannte selbst im Barlament, daß er seine bisherige Opposition aufgebe, weil Mittel und Werkzeuge nicht bazu ausreichten, er weiche einer moralischen Nothwendigkeit, um nicht Institutionen, die er zu vertheidigen wünsche, in Gefahr zu bringen. Die früher fo oft berathenen Sicherheiten gegenüber ber katholischen Kirche führte er auf ein bescheidnes Daß zurud, er verwarf den Plan eines Concordats mit Rom, weil bamit zu keiner aufrichtigen Ginigung zu kommen sei, ebenso aber auch die Besoldung bes Clerus von Staatswegen, die Ratholifen wurden einfach den Dissidenten gleichgestellt. Unzweifelhaft wird man Beel beistimmen, daß die Magregel nothwendig und eine Forberung ber Gerechtigkeit war. »Wenn die römische Lirche, fagte er, Gleichheit verachtet und nur durch Herrschaft befriedigt wird, so wird ber Rampf bann mit andern Baffen ausgefochten werben, er wird stattfinden nicht um die Abschaffung bürgerlicher Rechtsungleichheiten, fonbern gegen die Vorherrschaft einer intoleranten Religion. Wir werben bann die große moralische Berbindung aufgelöst haben, welche bisher ber Sache der Katho= liken ihre Stärke verlieh, der Ruf bürgerlicher Freiheit wird Wir werden dann das Feld mit der bann ber unfrige fein. vollen Gewißheit des Sieges betreten, bewaffnet mit dem Bewußtsein, Berechtigkeit genbt zu haben und im Rechte zu sein« edle Worte, benen man sicher beistimmen wird, aber ebenso gewiß ist freilich, daß die Magregel ihren eigentlichen Zweck, Frland zu verföhnen, nicht erfüllt hat. Sie fam wie jo manche Reformen jener Zeit zu fpat und wurde dem Widerstand ber regierenden Bartei nur durch die Furcht vor der Revolution ab-Batte man bie Emancipation gleichzeitig mit ber Union Frlands gewährt, so ware bem Lande ein erbitterter Kampf erspart, welcher bie gange fatholische Bevölkerung in die heftigste Opposition gegen die Regierung und unter die absolute Herrschaft der Priester brachte, welche lettre bann auch später nicht wieder zu lockern war. So ward die Emancipation nur ber Ausgangspunkt eines neuen Aufschwungs bes Ultramontanismus in England und neuer Rämpfe mit Irland, namentlich aber hat beffen fortan fast ausschließlich fatholische Bertretung im Unterhause, welche mit jeder Partei geht, je nachdem dies

ben ultramontanen Interessen bient, die parlamentarische Regierung sehr erschwert. 1)

<sup>1)</sup> Charafteristisch ist eine Aeußerung Goethe's über die Maßregel. Als der Baudirector Coudray bemerkte, das Parlament werde die Emancipation so verclausulitien, daß sie auf teine Weise sür England gefährlich werden könne, erwiderte er: »Bei den Katholiken sind alle Borsichtsmaßregeln unnütz. Der pähstliche Stuhl hat Juteressen, woran wir nicht denten, und Mittel sie im Stillen durchzusühren, wodon wir keinen Begriff haben. Recht klar über den irländischen Zustand werden wir nicht, denn die Sache ist zu verwickelt. So viel aber sieht man, daß dieses Land an Uebeln leidet, die durch kein Mittel und also auch nicht durch die Emancipation gehoben werden können. War es bis jetzt ein Unglück, daß Frland seine Uebel allein trug, so ist es jetzt ein Unglück, daß England mit hereingezogen wird.« (Eckermann Gespräche II. S. 67 u. 76.)

## 19. Der Staat und die katholische Kirche von 1830-1848.

Die Julirevolution sprengte den Bund zwischen Thron und Altar, welcher ben Bourbonen und Ultraronalisten als die sicherste Bürgschaft ber wiederhergestellten Legitimität erschienen war. Die Restauration mußte die bittre Erfahrung machen, daß grade eine solche Verbindung bei dem Bürgerstande, der durch den mächtigen Aufschwung des materiellen Wohlstandes immer mehr bestimmender Factor im Staatsleben wurde, nur die Furcht vor einer boppelten Anechtschaft erzeugte. Wenn die Regierung da= her, vielfach im Widerspruch mit den Gesetzen, die katholische Rirche und ihre Institute auf das Entschiedenste begünstigte, Die Gleichberechtigung andrer Confessionen umging und corrette ultramontane Gesinnung als Empfehlung für den Staatsbienst betrachtete, so versehlte diese Politik grade bei den Klassen, welche durch die Kirche von den Grundsätzen der Revolution geheilt werben sollten, vollständig ihren Zweck und brachte vielmehr die umgekehrte Wirkung hervor, 1) während andererseits die Dynastie im Augenblick ihres Sturzes nicht den mindesten halt im Clerus fand, für ben sie sich so schwer compromittirt hatte. 2)

Non point le trône sur l'autel Mais l'autel sur le trône.

Comme aux bons temps féodaux Que les rois soient nos bédeaux.

<sup>1)</sup> Den schneidendsten Ausdruck der Erbittrung gegen diese übelberechnete Selbsterniedrigung der weltlichen Gewalt gaben wohl die Berfe Beranger's:

<sup>2)</sup> Bis zu welchem Grade Karl X. verblendet war, zeigt, daß, als unmittelbar vor dem Erlaß der Ordonnanzen der russische Botschafter Pozzo di Borgo sich zu ihm begab, um ihn dringend vor dieser Maßregel zu warnen, der König ihm erwiederte: »Ne craignez rien, hier encore la Sainte Vierge a paru à Polignac.« Der Umstand wurde mir von einem Diplomaten erzählt, dem Pozzo diese Antwort vom König kommend mittheilte, der Botschafter setzte hinzu: »quand les ministres ont des apparitions, les rois sont perdus.«

wenn in Frankreich die Revolution von 1830 ebenso gegen die firchlichen wie gegen die politischen Grundfäte ber Restauration gerichtet war, so bezeichnet boch bie nun beginnenbe Epoche für die fatholische Kirche im Allgemeinen feineswegs einen Rückgang, vielmehr trat dieselbe immer mehr aus ber wesentlich abwartenben Stellung heraus, welche sie mit Ausnahme bes südwestlichen Europa's bisher beobachtet, und ging zum Angriff über. grade die Siege des Liberalismus wußte sie mit großem Beschick für ihre Interessen auszubenten; während sie fortfuhr, sich den absoluten Regierungen als einzigen Halt gegen die Revolution zu empfehlen, benutte fie in ben constitutionellen Staaten jene von ihr principiell verdammten Grundfäße, um im Namen ber Freiheit ihre Macht zu befestigen und zu erweitern. Im ersten Augenblick freilich schienen die Dinge für die Curie im eignen Sause eine üble Wendung zu nehmen. Mit Leo XIII. (bella Genga), ber 1823 nach ber breiundzwanzigjährigen Regierung Bius' VII. auf ben pabstlichen Thron erhoben wurde, war die Partei der Zelanti allmächtig geworden und Consalvi noch unmittelbar vor seinem Tobe gestürzt, aber grade die schonungslose Unterbrückung aller liberalen Bestrebungen rief eine Bahrung hervor, welche unter bem Gindruck ber Julirevolution unmittelbar nach ber Erwählung Gregor's XVI (Febr. 1831) zu einem Aufstand in ben Legationen und Marken führte; bie weltliche Regierung des Pabstes wurde bort für immer beseitigt erklärt, selbst Rom schien bedroht. Trop der Kriegsbrohung Frankreichs intervenirte Desterreich auf Anrufung des Pabstes (19. Febr.) und stellte binnen Aurzem beffen Autorität wieder her, was er mit innigem Dant an »bie auserwählten Schaaren, welche über die Rebellen triumphirt, die mit tempelichanderischen Bänden Berheerung und Jammer in das Levitengebiet hatten tragen wollen,« anerkannte. Indeß die übrigen Mächte glaubten boch um des europäischen Friedens willen Reformen im Rirchenstaat verlangen zu miissen, und so traten die Gesandten Defter= reichs und Frankreichs mit benen Ruglands und Preugens, fowie einem englischen Commissar zusammen um sich über die Maßregeln, welche bem Pabst zu empfehlen seien, zu verständigen. Die treibende Macht bei biefen Berathungen war Frankreich, bie persönliche Seele ber preußische Besandte Bunsen. langen Debatten fam es zu einem von dem lettern redigirten

Collectiv-Memorandum, welches am 21. Mai dem Staatssecretär Cardinal Bernetti übergeben ward. Es forberte 1) Trennung ber Justig von der Berwaltung mit gehöriger Betheiligung ber Laien, 2) Municipalfustem auf freien Bahlen ruhend, Bertretung ber Gemeindeinteressen durch Notable, 3) aus biesen hervorgehende Provinzialräthe, 4) eine Centraldeputation berselben, mit ber Aufgabe, die Berwaltungsrechnungen zu revidiren und die Berwendung ber Staatsfonds, sowie die Tilgung ber öffentlichen Schuld zu übermachen, 5) fortschreitende Einführung ber von Bius VII. burch bessen Motu proprio von 1816 verheißnen Reformen (Bunfen's Leben I, S. 544). Aber obwohl die Curie dies Aftenstück anscheinend gunftig aufnahm, führten doch die weiteren Berhandlungen zu nichts; die Schuld hiervon traf wesentlich Desterreich, welches gleich Anfangs betont hatte, baß bie Sicherung ber weltlichen Berrichaft nothwendig mit ben Reformen Sand in Sand gehen muffe, und nun Bernetti barin bestärkte, jene Garantie als vorgängige Bedingung hinzustellen; außerdem waren die Mächte nicht über die Art dieser Garantie ber weltlichen Herrschaft einig, Frankreich wollte, daß die fünf Mächte sich eintretenden Falls über die zum Schut des Pabstes nothwendigen Mittel verständigen follten, jedenfalls muffe es felbst jede Garantie ablehnen, bevor nicht die Reformen durchgeführt seien, Defterreich bagegen verlangte, daß dem Pabst bas Recht eingeräumt werde, sich bei Ausbruch neuer Unruhen an diejenige Macht zu wenden, beren Sülfeleiftung ihm nach ben Umständen am geeignetsten erscheine. Inzwischen freuzte Bernetti bie Berhandlungen, indem er ben Gesandten vertraulich ben Inhalt eines Motu proprio mittheilte, welches nur Scheinreformen enthielt, worauf Desterreich ohne Weiteres erflärte, ber Raifer garantire die Integrität ber pabstlichen Staaten nach bem Wortlaut ber Wiener Berträge, also auch die weltliche Gewalt bes Pabstes in ihrem ganzen Umfange; Rußland stimmte bem zu, ba nach ber Unterbrückung bes polnischen Aufstandes Gregor XVI. ben polnischen Bischöfen Unterwerfung geboten, während früher bas officielle römische Fournal sich Polen gunstig gezeigt hatte, Preußen und England hielten sich ziemlich zurud, Frankreich allein konnte nichts durchsetzen, und so ging die Curie aus diesem biplomatischen Rampfe als Sieger hervor; fie hatte nichts nachgegeben und eine Garantie ihrer weltlichen Macht erhalten. Während ber

-----

langen Regierung Gregor's blieb bas Suftem bes Absolutismus und der Migbräuche äußerlich unerschüttert, man bachte nicht baran die Berwaltung zu fäcularifiren, ber Pabst wollte im Gegentheil keinen Pralaten anstellen, ber nicht auch Priester war, ein Auditor der Rota hatte die Functionen des Kriegsministers, die Jesuiten waren allmächtig, jeder Berbächtige wurde verfolgt; bei Gregor's Tobe zählte man 2000 Berbannte und politische Gefangne. Ufedom, der um diese Zeit als preußischer Gefandter nach Rom ging, schilbert ihn und sein Regiment fo: »Gelbst Möndy und scholastischer Theolog regierte er sein Land wie ein Aloster, seine Unterthanen wie Monche; ein Berstoß gegen ben Gehorsam war schon an sich unverzeihlich, von gegenseitigen Rechten und Pflichten zwischen Oben und Unten nicht bie Rebe. Auf alle Fragen nur eine Antwort: Gehorfam, ftatt aller Mittel ber Herrschaft nur eines: die Strenge. Ebenso im Gebiet bes Beiftes, für die Bewegungen ber Zeit feine Ginficht, nur eine Antwort: Glaube, was die Kirche lehrt.« (Politische Briefe und Charafteristifen, Berlin 1848, S. 244.)

Auch in den übrigen italienischen Staaten hatte Rom nicht zu klagen, nachdem die ersten Rückschläge der Julirevolution überwunden waren; in Spanien siel zwar schließlich die Sache der Apostolischen und des Don Carlos, welcher die Jungfrau zu seiner Generalissima erklärte, aber die Regierung Christina's und Fabella's zeigte sich nicht weniger eifrig katholisch und gab nur stellenweis durch den Druck der Revolution und der Finanzenoth gezwungen, ihre Zustimmung zur Antastung des Kirchensverwögens.

Ein großer positiver Gewinn siel der Curie ohne ihre Mitwirkung zu durch die belgische Revolution. Der beschränkte Starrsinn Wilhelm's I. hatte trot des materiellen Gedeihens des Landes Adel und Clerus ebenso erbittert wie die Liberalen, erstre waren wohl organisirt, aber doch allein zu schwach um der geschloßnen holländischen Mehrheit in der Kammer die Spitze bieten zu können, sie hatten zwar an den französischen Clerikalen einen wirksamen politischen Rüchalt, aber begriffen vollkommen, daß sie auf deren exclusiv ultramontane Grundsätze einer protestantischen Regierung gegenüber nicht zurückgreisen dursten. Sie schlossen daher eine Union mit den Liberalen, wonach beide Theile sich gegenseitig Zugeständnisse machten. Die Katholiken acceptirten

Preßfreiheit, Unabhängigkeit der Gerichte, Verantwortlichkeit der Minister, die Liberalen bagegen die Unabhängigkeit der Kirche vom Staate und die Freiheit bes Unterrichts. Die Gegenfaße von Nord und Gud führten unter bem Ginfluß der Julirevolution jum Rampf und zur Unabhängigkeit Belgiens. Die provisorische Regierung beschloß sofort (16. Oct. 1830) die Aufhebung aller Besete, welche die Kirchenfreiheit einschränkten ober die Kirchenhoheit bes Staates mahrten. In dem ersten Entwurf, welchen die Verfassungscommission bem Nationalcongreß vorlegte, fanden sich diese Grundsätze noch nicht unbedingt anerkannt, aber unter bem Ginfluß eines ungemein geschickt abgefaßten Schreibens bes Erzbischofs von Mecheln, welches die Forderung der absoluten Kirchenautonomie als Consequenz der neuerrungnen Freiheit darstellte, verwarf der Congreß alle Beschränkungen zu Gunften der staatlichen Kirchenhoheit, obwohl der Cultus und seine Diener nach wie vor aus öffentlichen Mitteln erhalten wurden.

Die Katholiken zeigten sich hiebei sehr viel weitsichtiger als die Liberalen, 1) unstreitig hätten sie gern die katholische Religion zur Staatsreligion erhoben, aber ba fie dies nicht durchfegen founten, so sicherten sie sich wenigstens die volle Freiheit der Bewegung in der richtigen Boraussicht, daß dadurch die feste Organisation ihrer Lirche in einem Lande, in dem diese keine ebenbürtige Nebenbuhlerin hatte, bald zu bestimmendem Ginfluß gelangen Die Hierarchie war gänzlich frei von jeder Controle des Staates, derfelbe besoldete sie, aber der Pabst ernannte die Bischöfe, wie diese die Pfarrer. Durch die Freiheit des Bereinsrechtes wurde die Errichtung von Klöstern, Orden und Congre-Dieselben hatten zwar feine Corporations gationen unbeschränft. rechte, welche ihnen juriftisch erft die Fähigkeit geben würden Schenfungen anzunehmen oder Grundstücke zu besitzen, aber es war leicht diese Bestimmung zu umgeben, indem die Erwerbungen auf den Namen einzelner Mitglieder eingetragen wurden; die Freiheit des Unterrichts emancipirte die fatholischen Bildungsanstalten

- Emilia Je

<sup>1)</sup> Charafteristisch ist, daß die clerifale Partei der Candidatur des Herzogs von Nemours entgegen war, weil sie in ihm den Repräsentanten des französsischen Liberalismus sah. Lord Palmerston sagte dem belgischen Gesandten van de Weper, daß der Internuntius Capaccini nichts gegen die Wahl eines protessantischen Königs einzuwenden habe, da dieser noch mehr als ein fatholischer geneigt sein musse, die Rechte der Kirche zu respectiren.

von jeder Aufsicht des Staates; als die Regierung die Universitäten Gent und Lüttich zu Staatsanstalten erklärte und als solche dem Einfluß der Kirche entzog, gründete die katholische Partei 1834 die freie katholische Universität zu Löwen, die bald so viele Studirende gählte als beibe Staatsuniversitäten zu= sammen und, da auf lettren feine Theologie gelehrt ward, alle Geiftlichen bilbete, die sich nicht mit bem Unterricht ber bischöflichen Seminarien begnügten. Namentlich aber gelangte ber Clerus zur Herrschaft über die Bolfsschule, zumal er durch die bedeutenden Mittel, über die er verfügte, im Stande war ben Unterricht unentgeltlich zu ertheilen, ber niedrige Wahlcenfus endlich gab ben untern Volksklassen bas Uebergewicht, bei benen ber Einfluß der Priester am größten, um fo mehr, ba ber Census auf bem Lande und in ben fleinen Städten niedriger war als in ben größeren. So gewann die clerifale Partei burch eine äußerst liberale Verfassung in Belgien eine Macht, die sie damals in wenigen absoluten Monarchien besaß. Freilich bauerte es geraume Zeit bis dies augenfällig zu Tage trat, und so lange bie äußre Bedrängniß bazu nöthigte, hielten bie beiden Parteien ber Union zusammen, als aber ber junge Staat burch Hollands endliche Anerkennung fest begründet war, gingen ben Liberalen allmälig die Augen bawüber auf, daß sie im Namen der Freiheit ber Beiftlichkeit die Bahn geöffnet, auf ber biefelbe die Suprematie der Kirche über ben Staat in allen Fragen, welche ihre Interessen berührte, austrebte, die Union löste sich auf, der katholischen Partei traten die Liberalen entgegen, welche die Staats= gewalt von der Oberherrschaft der Kirche frei halten wollten, und der Kampf in den belgischen Kammern ward fortan zwischen Rirche und Staat geführt. Die Maglosigfeit ber fatholischen Bartei hat ihr hiebei wiederholt Niederlagen zugezogen, im Ganzen aber hat sie sich durch ihre geschloßne Organisation als bie stärkere gezeigt, 1) und ba auch die Liberalen, wenn sie am Ruber waren, niemals die unbeschränfte Freiheit ber Rirche anzutaften magten, so ist sie im Fortschreiten geblieben. Beisviel zeigt, daß die Trennung von Kirche und Staat in dem

<sup>1)</sup> Der König Leopold sagte deshalb: »Bei uns hat allein die katholische Partei einen Halt, die liberale ist wie ein Band von Sand.« (Stockmar, Denk-wurdigkeiten S. 692.)



Sinne, daß bie Kirche vollständig von ber Staatshoheit emancipirt ift, bei einem fatholischen Bolfe nur gur Berrichaft ber Kirche über den Staat führt. In Frankreich waren die ersten Folgen der Julirevolution der Kirche nicht günstig, der Clerus hatte sein Geschick so eng mit ber Dynastie vereinigt, daß bei ihrem Sturg fich alle Priefter bedroht fühlten, zumal die Regierung schwach genug war, sie nicht einmal wirksam gegen Dißhandlungen des Pöbels zu schützen. Bei Gelegenheit eines von ben Legitimisten am Tobestage bes Herzogs von Berry veranstalteten Tobtenamts brady bas Bolf in die Kirche ein und zerstörte sie wie das benachbarte Haus des Pfarrers. Altar, Kanzel und Beichtstühle wurden gertrümmert, die Beiligenbilber in Stücke zerriffen, die geiftlichen Gewänder zu Fastnachtspoffen gemißbraucht, bie Kreuze vom Dach gestürzt; diesem Aft des Bandalismus folgte am folgenden Tag bie Erstürmung bes erzbischöflichen Pallastes, sogar die benachbarte Motre Dame war bebroht. ber Hauptstadt verpflanzte sich die Bewegung in die Provinzen, überall wurden Krenze von den Kirchen geriffen, von öffentlichen . Blagen entfernt, Seminarien geplündert und angestect, Beiftliche beschimpst. War bies nun auch eine begreifliche Reaction gegen ben Fanatismus und Religionszwang der vorigen Regierung, fo ist boch die Haltung ber Regierung, welche biesem Treiben fast mit gefreuzten Urmen zusah, sehr zu tabeln, sie wollte bamit wahrscheinlich bem Clerus, beffen Feindseligkeit gegen bie neue Ordnung der Dinge sie kannte, eine Lection geben, aber entfesselte nur die anarchischen Leidenschaften; sie mußte jenes Tobtenamt der Legitimisten entweder verbieten, wenn sie barin eine Gefahr für die öffentliche Ordnung fah, ober die Freiheit bes Cultus gegen ben Pobel schützen; fie ließ bagegen bie Barnungen der Polizei, welche Ruhestörungen voraussagte, unbeachtet und traf boch feine hinlänglichen Anstalten die Kirche zu Dem allgemeinen Kreuzessturm machte der König so= schirmen. gar die Concession, daß er bei biefer Belegenheit die bourbonischen Lilien aus seinem Wappen entfernte, die vielfach an ben Areuzen angebracht waren. Die Regierung erließ ferner ben Befehl, daß kein Priester ohne geistliche Tracht ausgehen solle, eine Magregel, die an vielen Orten einem über die Geistlichen ausgesprochnen Hausarrest gleichkam und doppelt ungerecht in einer Zeit war, wo die priesterliche Aleidung in Karikaturen

und auf Theatern als die Maske der Verschmittheit und des Lasters gebraucht wurde.

Indeß diese anarchischen Ausbrüche erschöpften sich, die Regierung, die ichon genug mit Legitimiften und Republifanern zu fämpfen hatte, sah selbst ein, daß es nicht gerathen sei sich ben immerhin noch mächtigen Clerus vollständig zu verfeinden, fie widerstand bem Berlangen ber Linken, die Briefter gum Dienst in der Nationalgarde heranzuziehen, fie unterfagte den Brafekten die Einmischung in rein geiftliche Angelegenheiten und nahm ber Kirche nur die unzulässigen Borrechte, welche ihr die Restauration Bei der Revision der Charte ward der Art. 6 gestrichen, welcher die katholische Religion zur Staatsreligion erflärte, ftatt beffen wurde im Urt. 7, ber von ber Befolbung ber Beiftlichen handelte, ber Sat aus bem Concordat von 1801 eingeschoben, daß die fatholische Religion die ber Mehrheit ber Frangosen sei. Das Geset Napoleon's wurde erneut, bemaufolge ber Clerus feinen Grundbesit erwerben follte, Stiftungen gu Gunften des Clerus nur in Staatsrenten und mit Erlaubniß ber Regierung gemacht werden burften. Alle von Karl X. zu Mitgliedern ber Pairsfammer ernannten Bischöfe verloren ihre Site in berfelben, bie übrigen erschienen nicht in ben Situngen, bas Gehalt ber hohen Würdenträger ward herabgesetzt und bas ber Pfarrer erhöht, bas Ministerium ber geistlichen Angelegen= heiten, welches Billele geschaffen und an beffen Spipe ein Bischof stand, welcher zugleich ben öffentlichen Unterricht leitete, wurde abgeschafft und die Cultusverwaltung bem Justizminister zugetheilt. Was den Unterricht betraf, so hatte die Restauration eine Reihe von religiösen Genossenschaften zur Eröffnung von Elementarschulen ermächtigt mit dem Privileg, daß ihre Mitglieber sich nicht ber sonst verlangten Prüfung zu unterziehen brauchten, wenn sie ben Obedienzschein ihres Obern vorzeigten; bies ward aufgehoben, aber trot vielfacher Opposition burch Buigot's Ginflug ber Beiftlichfeit ihr Ginflug in ber Elementar= ichule erhalten, namentlich bestimmt, daß ber Pfarrer stets Ditglied bes Ortsichulrathes sein folle.

Indem auf diese Weise alle gehässigen Privilegien des Clerus aufhörten, er auf sein Gebiet beschränkt ward und so auch den indirecten Einfluß in politischen Angelegenheiten verlor, schwand zuschends die Eisersucht und Mißgunst der öffentlichen Meinung

gegen ihn, die Bersuche bes Abbe Chatel eine rationalistische Nationalfirche zu gründen, die in ben Tagen der Berftimmung gegen die Hierarchie einigen Anklang fand, verfiel balb ber Lächerlichkeit, ebenso die église primitive chrétienne der neuen Templer. Dagegen machte sich ein entschiedner Aufschwung ber fatholischen Schule geltend, welche nach bem Beispiele Belgiens die Unabhängigkeit der Kirche im Namen der Freiheit in Unspruch nahm. Un ber Spipe biefer Bewegung, bie fich namentlich außerhalb ber officiellen Kirche zeigte, stand ber Abbe be Lamennais. Aus de Maistre's Schule hervorgegangen, hatte er Anfangs im Anschluß an die Bestrebungen der Ultraronalisten für ben Ultramontanismus gefämpft, später trat er in seiner Schrift »de la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil« gegen jede Unabhängigkeit der weltlichen Ge= walt auf und machte die fürstliche Legitimität und Couveranetät. gradezu abhängig von der Unterwerfung unter die päbstliche Autorität, welche die einzige Bürgschaft für die öffentliche Gerechtigkeit und gegen die Tyrannei bilbe. Gegen den Fürsten, welcher dem Pabst den Gehorsam fündige, ward bem Bolfe das Recht ber Revolution zugeftanden. Go genehm nun folche Grundfäte auch ben Ultramontanen waren, so protestirten boch vierzehn Erzbischöfe und Bischöfe gegen dieselben im Namen der gallikanischen Freiheiten und die Regierung verbot das Buch. Als bann bas Ministerium Martignac ben Jesuiten bie Leitung ber fleinen Seminare nahm, wandte Lamennais fich voll Erbittrung gegen basselbe, ba jede weltliche Gewalt nur so lange Gehorsam verbiene, als sie sich dem göttlichen Gesetz unterwerfe, das im Pabst= thum verkörpert sei, ja verglich ben Bischof, aus bessen Hand bas Decret gefommen (Fentrier, Minister ber geistlichen Angelegenheiten), dem Judas. Um diese schmachvollen Retten zu brechen, begeisterte er sich nun plöglich für die Freiheit und rief in seinem 1829 erschienenen Buch »Progrès de la révolution« ben Priestern zu: »Sortez donc de la maison de servitude, brisez les fers, qui vous dégradent et vous empêchent de remplir votre céleste vocation. Das Beispiel ber belgischen Opposition gegen Holland erfüllte ihn mit Bewundrung, er trat mit den belgischen Clerikalen in Berbindung und vertheidigte ihr Bündniß mit den Liberalen, weil die Freiheit dem heil. Stuhl und den Katholifen die wahre Widerstandsfraft gegen die Eingriffe der Regierungen

verleihen werbe. Der Druck, den diese auf die Rirche übten, sei schlimmer als die Verfolgung der heidnischen Kaiser Roms, die nur den Leib tödteten, aber sich nicht einfallen ließen, die innern geistlichen Angelegenheiten regieren zu wollen. Er will baher die Trennung von Kirche und Staat, verlangt freilich, baß lettrer der Kirche, die auf fernere Besoldung ihrer Diener verzichten foll, die Güter zurüchstelle, beren man sie beraubt; namentlich aber greift er ben Gallifanismus an, als ben Baftarb bes Ratholi= cismus und ein Attentat gegen die Kirche, weil er sie der Knecht= schaft des Staates überliefere. So begrüßte er die Julirevolution trop ihres antifirchlichen Charafters mit Freuden, da das König= thum nur burch die fervilen Doctrinen gefallen sei, auf die es sich gestützt habe, um die Religion zu politischen Zwecken zu miß= brauchen, und hoffte von der Freiheit eine Wiedergeburt des echten Katholicismus. Um sie anzubahnen, gründete er mit seinen Schülern Lacordaire und Graf Montalembert das Journal »l'Avenir« mit dem Wahlspruch »Dieu et Liberté.« Nicht mehr toniglicher Gunft verkauft, aber auch nicht mehr von ber Staats= gewalt ausgebeutet, sollte die Kirche ihre innre Kraft ungehindert entfalten und die Gemüther der Bölker unwiderstehlich gewinnen. Bon diesem Gesichtspunkt wurde benn auch das Concordat heftig Concordate hätten sich in früherer Zeit wohl mit gu= verlässigen Monarchien schließen lassen, wo den Fürsten als Bertretern bes Volks vom beil. Stuhl gewisse Rechte zugestanden Sie seien verwerflich, seitdem die Staaten aufgehort fatholisch zu sein, eine auf ben Staat gepfropfte Rirche konne nur eine officielle Religion, einen politischen Clerus als Frucht bringen, allein die freie patriarchalische Regierung der höchsten Intelligenz (die pabstliche) vermöge die Unabhängigkeit der Kirche herzustellen, während jest die Mittheilungen der Bischöfe an ihr Baupt burch die Donane bes Staatsraths gehen mußten, um' bort das Siegel der Anechtschaft zu empfangen. In demfelben Geiste wurde benn auch ber Bergicht auf die Besoldung bes Clerus von den Katholiken gefordert, weil die Millionen des Staates der Preis für die Opferung der Gewiffensfreiheit feien, Irland zeige, daß ein katholisches Land, welches noch dazu eine feterische Kirche erhalten müsse, seinen Clerus genügend aus= statten tonne. Sehr bedenklich waren die politischen Grundsätze, welche bie Zeitschrift aufstellte. »Die Souveranetät ist von Gott Geffden, Staat und Rirche. 29

unmittelbar dem Bolf und erft burch diefes den Fürsten gegeben. Mur unter der Bedingung ist das Recht der Fürsten ein göttliches, daß sie das ebenfalls göttliche Recht der Bölfer auf die Freiheit schüßen, sobald fie dies Recht antasten, haben sie ihre Legitimität So lautete bas Programm ber neuen Schule, mit unverkennbarem Anklang an Mariana und Bellarmin, und wie bei ihnen, fommt dann ber hinkende Bote am Schlusse nach: »Aber nur bei fatholischen Bölfern fann dies Recht ohne Gefahr geübt werden, weil nur unter ihnen statt des bloßen subjectiven Meinens das göttliche Gesetz lebendig ift, das von dem Pabit unfehlbar ausgesprochen wird.« Bur Berbreitung biefer Ibeen gründeten nun die Drei außerdem noch eine »General-Agentur für die Bertheidigung der religiösen Freiheit,« sie erhoben ge= richtliche Alage gegen die Municipalität von Nismes, welche sich nicht der Zerstörung der Areuze widersett, sie verlangten volle Freiheit des Unterrichts ohne Prüfung der Lehrer und Aufsicht bes Staates, als die Regierung zuerst Bischöfe ernannte, beschwor Lacordaire dieselben, sich nicht zu Creaturen der weltlichen Gewalt herabzuwürdigen und die Ernennung zurückzuweisen, sie benuncirten die Bischöfe, welche ihnen nicht corrett fatholisch erschienen, und forberten die Glänbigen der Diocese zum Widerstand gegen dieselben auf; sie verlangten für die Katholiken das Recht, ihre geistlichen Sänpter selbst zu wählen, welche nur die Bestätigung des Pabstes nachzusuchen hätten. Unfangs fanden zwar die Lehren des »Avenir« Anklang bei der Pfarrgeistlichkeit und ber Jugend, als bas Blatt in seinem ersten Prefproceg verurtheilt ward, fandten gange Gemeinden Beitrage gur Dedung ber Kosten, 20,000 Frcs. wurden so zusammengebracht, balb barauf 80,000 Fres. für Irland. Aber das Triumvirat hatte doch falsch gerechnet; einmal war durch die revidirte Charte wohl religiöse Freiheit, aber feineswegs wie in Belgien Trennung ber Kirche vom Staat und absolute Unterrichtsfreiheit fanctionirt, als daher Lacordaire und Montalembert ohne Autorisation eine Schule eröffneten, wurde ihnen ber Proceg gemacht. war die große Mehrheit des Clerus selbst dieser Berbindung Ratholicismus und Demokratie wenig hold, weder die nou legitimistisch gesonnenen Bischöfe, noch die, welche sich versöhnlich gegen bas neue Regiment zeigten, verspürten besondre Deigung, auf ihr sichres Gehalt zu verzichten und ihre Existenz auf

- Cash

freie Beiträge zu stellen. Namentlich aber fahen beibe in bem bemagogischen Gehahren Lamennais, ber Jeden, ber seinen Ibeen entgegentrat, mit allen Baffen glühenden Saffes verfolgte, eine ernste Gefahr für die Kirche. Dieser Wiberstand ward so stark, daß die Herausgeber ihr Blatt suspendirten und die Entscheidung des Pabstes anriefen, ein ungeheurer Fehler, welcher jeden weitern Schritt der Bewegung hemmen mußte. In Rom hatte man Anfangs begreiflicherweise ben Kampf Lamennais' gegen ben Gallikanismus und für die Freiheit der Kirche mit großer Sympathie begleitet, man nannte ihn dort den letten frangösischen Kirchenvater und sein Bild hatte einen Chrenplat im Cabinet Leo's XII., auch später ware die Curie fehr geneigt gewesen, ihn und seine Freunde in dieser Beziehung ebenso gewähren zu laffen wie den belgischen Clerus, benn nach Macaulan's treffenbem Ausbruck läßt sie sich so wenig vom Enthusiasmus hinreißen. als sie ihn verwirft, sie braucht ihn einfach, aber ber Gebanke, daß der Babst das gesammte Programm des Mvenir« billigen, also 3. B. den Bergicht der Kirche auf alle Staatsbobation und die Lehre, daß der Katholicismus nichts von der Freiheit der Forschung zu fürchten habe, sanktioniren solle, konnte nur in unflaren Enthusiasten auffommen. Es war daher ebenso vergeblich, daß die Anhänger der nenen Lehre eine demüthige aber beredte Darlegung berselben nach bem Tode Leo's XII. an ben noch zu erwählenden Pabst richteten, als daß zu Ende des Jahres La= mennais. Montalembert und Lacordaire nach Rom reisten um Gregor XVI. für sich zu gewinnen. Man behandelte sie zwar freundlich, aber vermied auf ihre Sache einzugehen, eine Audienz beim Babst wurde ihnen nur gewährt unter der Bedingung, baß sie ihre Angelegenheit nicht berührten. Sie bestanden indeß in einem an den Babst gerichteten Schreiben barauf, daß berselbe zwischen ihnen und ihren Gegnern entscheibe, nach längerm Bogern erschien bann bie Encyclica vom 16. August 1832, welche bem Traume der Verbindung von Ultramontanismus und Freiheit ein jähes Ende bereitete. Der Pabst wandte sich barin auf das Bestigste nicht nur gegen die revolutionären Tendenzen, welche sich damals überall geltend machten, sondern gegen alle freiheitlichen Bestrebungen, er erklärte die Gegenwart für die Stunde der Macht der Finsterniß, wo rückhaltlose Bosheit, scham= loses Wissen und uneingeschränkte Bügellosigkeit triumphirten.

437

Die göttliche Autorität der Kirche werde angegriffen, irdischen Erwägungen unterworfen und schändlich gefnechtet. Die beilige Lehre werde verfälscht, Jrrthumer aller Art verbreitet, die offen Als solche wurden dann ben fatholischen Glauben angriffen. namentlich angeführt der Indifferentismus, jene verkehrte Deinung, daß man in jedem Glaubensbefenntniß die ewige Selig= feit erlangen fonne, jener abgeschmachte Lehrsat, daß einem Jeden Gewissensfreiheit gewährt werden muffe, denn damit werde die Freiheit der Frrthümer proclamirt, aus der die Umwandlung der Bemüther, bas Berderben der Jugend, die Best des gemeinen Wesens komme, da alle Staaten, die durch Reichthum, Dacht und Ruhm geblüht, nur durch die schrankenlose Freiheit der Meinungen, die Freiheit der Rede und die Sucht nach Neuerun= gen zu Grunde gegangen, weshalb denn die Preffreiheit als etwas nie genug zu Verdammendes bezeichnet wird (libertas illa teterrima, ac nunquam satis execranda ac detestabilis). Obwohl der »Avenir« und seine Anhänger nicht mit Namen genannt waren, so verstanden die Drei doch das gegen sie gerichtete Urtheil, sie erklärten, daß das Blatt nicht wieder erscheinen werde, lösten die Agentur auf und unterwarfen sich der Entscheidung des heil. Stuhles. Aber Lamennais, der sich lange hiegegen gesträubt und vergeblich versucht mit bem Pabst noch weiter zu discutiren, konnte sich hiebei nicht beruhigen und nach heftigem innern Kampfe siegte der Demofrat in ihm über den Ultramon-Sein Aufenthalt in Rom hatte alle seine Illusionen über das Pabstthum zerstört, statt des Heiligthums der Wahrheit hatte er bort nur Unterdrückung, Betrug und fleinliche Intriquen gefunden, der Pabst, dem er mit zitternder Chrfurcht wie der Gottheit selbst genaht war um von ihm das Licht der Wahrheit zu empfangen, hatte zuerst geschwiegen um sich nicht zu compromittiren, bann alles verflucht, worauf Lamennais die Zufunft der Kirche begründen wollte. Eine derartige Enttäuschung mußte in dieser leidenschaftlichen Natur eine vollkommne Umwälzung bewirken, mit berselben Gluth, mit ber er die Anechtung ber Rirche burch ben Staat befämpft, wandte er sich nun in seinen »Paroles d'un croyant« gegen die Thrannei in der Kirche und wollte fein andres Gesetz anerkennen als das Gottes, der Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. Das mit hinreißender Beredsamkeit geschriebne Buch erregte großes Aufsehen, aber hatte feinerlei nach

haltige Wirkung, der Verfasser war in die Leere der sogenannten Humanitätsreligion gefallen und gerieth bald in einen Kampf 2 gegen alle Autorität, der kaum noch Beachtung fand. 1)

Es würde aber irrig sein, das Scheitern dieser Bewegung nur ihrem bemokratischen Charafter und der Leidenschaft Lamennais' zuzuschreiben, die gemäßigt liberalen Ebelleute wie Montalembert und de Falloux sind später nicht weniger an der Aufgabe gescheitert, den Katholicismus mit der Freiheit zu versöhnen. Die Curie acceptirt es zwar bestens, wenn in Ländern wie Belgien und Amerika, wo die Alleinberechtigung des Katho= licismus nicht durchführbar ist, die Katholiken die durch Bersassung und Gesetze gegebne Freiheit benuten um ihre Macht ju stärken und fo Ginfluß auf den Staat zu gewinnen, aber fie wird niemals die Principien selbst billigen, weil dieselben mit den ihrigen im feindlichsten Gegensatz stehen. »Was würde benn bei Eurer Freiheit aus der Inquisition werden?« fragte ein Cardinal Lamennais, als biefer ihm die Borzüge feines Syftems für die Kirche entwickelte, in dieser Frage liegt ber ganze Wiber= Rom hat an sich kein Vorurtheil für eine bestimmte Regierungsform, der Maßstab für den Werth derselben ist ihm allein die Bereitwilligkeit des betreffenden Staates und Volkes fich ben Gefegen und Befehlen des heil. Stuhles zu unterwerfen, eben deshalb aber kann dieser auch nie die Regierung der Nation burch die Nation gut heißen, benn eine solche ist untrennbar mit ber Unabhängigkeit der weltlichen Gewalt verbunden, alles repräsentative Wesen ist der Hierarchie verhaßt, weil es ihrem Princip widerspricht, stufenweise hat sie dasselbe in der Regierung der Kirche unterdrückt, zuerst die Laien ausgeschlossen, bann die Priester zu bloßen Gehülfen des Bischofs, schließlich die

- Cook

<sup>1)</sup> Treffent schiltert Guizot diese Phase bei ihm so: Resté seul en proie de la lutte intérieure de son ancienne soi et des idées nouvelles, qui grandissaient en lui, sous le soufsle de son orgueil ossené, l'abbé de la Mennais essaya d'abord de quelques apparences de docilité, mélées aux réserves d'une colère mal contenue et trouvant la cour de Rome décidée à ne s'en point contenter, il s'engagea ensin par la publication des Paroles d'un croyant, dans une révolte déclarée, qui devint bientôt une guerre implacable contre le pape, l'Église Romaine, l'épiscopat français, les rois, la monarchie, toutes les autorités religieuses ou politiques, qui selon lui tenaient sous un joug odieux les esprits et les peuples, et leur ravissaient la liberté et le bonheur auxquels ils avaient droit. (Mém. III, p. 99.)

Bischöfe zu einfachen Dienern des Pabstes gemacht, die politische Freiheit tann also an sich niemals nach bem Geschmacke Roms sein. Noch weniger aber kann man nach dem Wesen des Katholicismus von bemfelben Tolerang, Anerkennung ber Bewiffensfreiheit ober gar ber Gleichberechtigung ber Culte forbern, sil est de l'essence de l'église catholique d'être intolérante« sagte mit Recht Consalvi, da die katholische Kirche behauptet, im alleinigen und absoluten Bollbesitz der religiösen Wahrheit zu sein, so kann sie unmöglich zugeben, daß in einer von ihr abweichenden Lehre auch ein Theil Wahrheit enthalten sei, alles, was sie verwirft, ist vielmehr Jrrthum, ber nur in Unwissenheit ober böswilliger Auflehnung gegen die unsehlbare Autorität begründet sein kann. Es ist beshalb gang consequent, wenn bie römische Kirche, um ihren Glauben vor allen Angriffen zu fichern, jede Abweichung von demfelben, sobald fie es vermag, mit allen Mitteln ebenso verfolgt und unterbrückt, wie die Freiheit der Wissenschaft, die zur Reperei führen fann, die Inquisition und ber Inder ber verbotnen Bücher sind die nothwendigen Consequenzen der Grundlage, auf der die fatholische Rirche ruht, die Berschiedenheit von Zeit und Umständen kann hieran nichts ändern; da die religiöse Wahrheit ewig dieselbe bleibt, so muß ber Brrthum auch immer unterdrückt werden. Diejenigen aber, welche jene unwandelbaren Grundfate mit ber Gelbständigkeit bes Staates und ber religiösen und politischen Freiheit verföhnen wollen, werden stets in unlösbare Widersprüche gerathen. Die katholische Kirche dulbet, was sie nicht ändern kann, sie wird die Institutionen, welche auf ihr entgegengesetten Brincipien beruhen, stets verdammen, so nütlich ihr dieselben auch thatfächlich unter manchen Umständen werden. 1)

Von der ganzen Bewegung, welche der »Avenir« vertreten, blieb nur eine Frage praktisch, die der Freiheit des Unterrichts,

<sup>1)</sup> Benillet hat deshalb die katholische Doctrin vollkommen richtig so ausgedrückt: Il n'y a, il ne peut y avoir de catholicisme libéral. Les catholiques libéraux, qui sont vraiment catholiques ne sont pas libéraux et ceux, qui sont vraiment libéraux ne sont pas catholiques. In gleichem Sinne hat der römische Stuhl sich von Ansang an bis zum Syllabus ausgesprochen, noch zu Ansang 1874 erklärte Pius IX. in einem Breve an das katholische Comité von Orléans, daß man vielleicht weniger von der offenen Gottlosigkeit zu fürchten habe, »als von einer befreundeten Gruppe von Anhängern zweideutiger

welche die Charte von 1830 in einem jener vieldeutigen allgemeinen Grundfaße, wie fie folche Berfassungsurfunden aufstellen, Bier hatten Montalembert, Lacordaire und zugesichert hatte. ihre Freunde, die sich von Lamennais getrennt, den Episcopat auf ihrer Seite, welcher seine Seminarien und die Schulen ber geistlichen Orden der staatlichen Aufsicht entziehen wollte, Buigot war als Unterrichtsminister ziemlich geneigt diese Forderung zu gewähren, die Abgeordnetenkammer aber feineswegs, sie forberte, daß jeder Schulvorsteher nicht nur den Gid auf die Berfassung leisten solle, sondern auch schwören, daß er keiner nicht erlaubten Gesellschaft angehöre. Das Gesetz fam nicht zu Stande und bie Frage konnte erst nach 1840 wieder aufgenommen werden, als Guizot Ministerpräsident ward und sein altes Programm aufstellte, die staatlichen Unterrichtsanstalten zu erhalten, aber ba= neben die privaten vollständig freizugeben. Die fatholische Partei, bie unter ber Restauration bie Ginheit von Staat und Rirche verfochten, forberte jest vollkommne Trennung von Staat unb Kirche nach belgischem Mufter und fand bafür Bundesgenoffen an ben Jbeologen ber Linken, welche unter Lamartine's Führung biese Lösung im Namen ber Freiheit vertheidigten. Beftigkeit der ultramontanen Polemik in der Presse und den bis schöflichen Hirtenbriefen, sowie der immer dreifter auftretende Ginfluß ber Jesuiten, welche die ganze Bewegung leiteten, compromittirte bas Gelingen bieser Politif. In ben ersten Jahren ber Julimonarchie hatte sich die Gesellschaft Jesu fehr stille gehalten, ihre Mitglieder versteckten sich meift unter bem Namen ber Lazaristen ober Rebemptoristen und die Regierung ließ sie gewähren, Anfangs aus Sorglosigfeit, bann aus Scheu gegen sie vorzugehen; bald traten sie offen auf, 1842 war ihre Bahl auf nahe an tausend, die ihrer Riederlassungen auf 29 gestiegen, fie übten großen Ginfluß auf einen Theil des Clerus, felbft bie Bischöfe ordneten sich ihnen widerwillig aus Furcht unter; die geistlichen Bolfsschulen wurden mittelbar von ihnen geleitet, während sie sich bie Erziehung ber Söhne wohlhabender Familien

Lehren, welche zwar die äußersten Folgen der Jrrthümer verwirft, aber den ersten Keim hartnäckig beibehält und großzicht, welche die ganze Wahrheit nicht erfassen und auch wieder nicht von sich weisen will und daher bemüht ist, die Weisungen der Kirche mit ihren eigenen Gesinnungen in Einklang zu bringen, so gut es eben geht.«

und der Briefter vorbehielten, die der Mädchen suchten sie dem ihnen eng befreundeten Orden der Schwestern des sacré coeur gu verschaffen. Bor allem aber strebten sie, ihre Schulen, Noviciate und ähnliche Anstalten, welche sie trop des gesetzlichen Berbotes begründeten, der Staatsaufficht zu entziehen, indem fie felbst die schwache Ausübung berselben als unerträgliche Tyrannei im Namen ber Lehrfreiheit befämpften. Indeß diese Komödie der Bertretung liberaler Principien durch die ehrwürdigen Bater war boch etwas zu starf und biente nur bagn, ben alten Bag aufleben zu laffen, bem dieser Orden stete in Franfreich begegnet war, die öffentliche Meinung und die Kammern forderten, daß die Regierung die bestehenden Gesetze gegen die nicht erlaubten religiösen Gesellschaften ausführe. Auf eine Interpellation von Thiers, der übrigens als Minister die Jesuiten ebenso hatte gewähren lassen, mußte das Ministerium zugeben, daß die betreffenden Gesetze in voller Kraft seien, die Kammer erklärte, ber Augenblick sei gefommen, dieselben auszuführen und sie verlasse sich hiefür auf die Regierung. Guizot aber hatte nicht den Muth einfach die Anstalten der Jesuiten zu schließen, sondern beauftragte ben frangösischen Gesandten in Rom ben Pabst zu bewegen, daß er die Gesellschaft veranlasse, ihre Niederlassungen in Frankreich aufzulösen, während ihre Mitglieder, wenn sie dort bleiben wollten, sich als einfache Priester unter die Jurisbiction ber Bischöfe zu stellen hätten. Diese Zumuthung war gegenüber einem Pabste wie Gregor XVI. und ber Macht, welche die Jesuiten in Rom übten, einigermaßen fühn. Lange magte Rossi gar nicht ben Gegenstand anzugreifen, sobann, nachdem Louis Philippe bem Muntius eine heftige Scene gemacht hatte und der Gesandte dem Cardinal Lambruschini vorgestellt, daß man nur zwischen einseitigem Vorgeben ber Regierung und Gingehen auf ihr Berlangen zu mählen habe, schien ber Pabst nachzugeben und Rossi glaubte melden zu können: »la congrégation des jésuites va se disperser d'elle-même, « ein Resultat, das der »Moniteur« triumphirend verfündete. In der That schrieb auch ber General ben frangösischen Provinzialen, daß die Vorsehung der Gesellschaft die Pflicht auferlege, ein freiwilliges Opfer zu bringen um das Bange zu retten, und die bedeutendsten Noviciate wurden geschlossen, die meisten aber blieben trot alledem offen und die Mitglieder der geschloßnen gründeten neue Nieder lassungen in Städten, wo der Orden bisher nicht vertreten war, die Gesellschaft selbst breitete auf diese Beise über Frankreich ein Net von ultramontanen Sammelpunkten aus, benen bie Februarrevolution später volle Freiheit gab. Das Ergebniß ber Julimonarchie für ben Katholicismus war nicht ungünstig, er verlor den compromittirenden Schut ber Restauration, aber gewann viel größre Freiheit ber Bewegung, in einzelnen Fällen brachte die Regierung wohl die Rechte des Staates in Erinnerung, 3. B. als dem Grafen Montlosier das firchliche Begräbniß verweigert warb, weil er auf bem Todtenbett seine Schriften nicht hatte wiederrufen wollen, wo aber der Clerus nicht gradezu burch Afte ber Undulbsamkeit die öffentliche Meinung herausforberte, ließ sie ihn gewähren und ignorirte es, bag feine Macht zusehends wuchs. Die gallifanischen Grundfaße waren nicht einmal in ben Tuilerien gut angesehen, ba bie Bischöfe, welche ihnen noch anhingen, meist Legitimisten waren, die frangösische Kirche warb immer mehr ultramontan, schon begann (1841) Guéranger Abbé be Solesme feine Angriffe auf die gallitanische Liturgie, die bamals noch große Entrüftung hervorriefen, in der Folge aber zur Ersetzung berselben burch bas Breviarium Romanum führten.

In Frland bauerte während dieser Periode troß der Emancipation die Aufregung sort und warf sich unter O'Connell's Leitung vornämlich auf die Berweigrung der Zehnten, welche schließlich (1838) nach langem Widerstande des Oberhauses den Pächtern erlassen und durch eine Grundsteuer der Eigenthümer ersetzt wurden. Auch anderweitige Concessionen machte das Peel's sche Ministerium in den vierziger Jahren den Katholisen, indem letztwillige Bersügungen zu Gunsten der Kirche und ihrer Ansstalten mit Ausnahme der Orden gestattet, das katholische Seminar in Maynooth dotirt und vier Collegien auf Staatsstosten errichtet wurden, in welchen der Religionsunterricht der Kirche überlassen blieb.

In Deutschland war die Zeit der Restauration nicht durch das Bündniß von Thron und Altar bezeichnet, man begleitete aber die Kämpse der Opposition in Frankreich gegen den Ultras montanismus mit lebhaster Theilnahme und bei dem Einfluß, welchen das politische Leben des Nachbarlandes während der Stagnation der heimischen Verhältnisse übte, trat auch in Deutschsland ein lebhaster Haß gegen die Fesuiten und Furcht vor ihrem

Einfluß hervor. Niebuhr, der einst in Rom den pabstlichen Stuhl für harmlos und bem Untergang verfallen ansah, schrieb 1826, nachdem er einige Jahre in einem fatholischen Lande gelebt, an Perthes: »alles Bose ift jest in seinem ganzen Umfang erwacht, alles Pfaffenwesen, alle auch bie gigantischsten Erobrungs und Unterjochungspläne,« und Perthes felbst erzählt, daß bie milb gehaltne Religionsgeschichte bes Convertiten Graf Stolberg, die früher von den strengsten Katholiken eifrig verbreitet sei, jest mißtrauisch betrachtet werde, man sage, Stolberg habe boch nie in sich ben Protestantismus überwunden und manches in ber fatholischen Kirche nicht begreifen fonnen, bas erzbischöfliche Bicariat in Wien trete ber Berbreitung bes Werfes entgegen und fromme Priester erklärten, sie dürften nicht magen baffelbe öffentlich zu empfehlen. (Perthes' Leben III, S. 197 ff.) Immerhin war indeg in feinem bentschen Staate ber Ginfluß ber ultramontanen Partei so start aufgetreten, bag bie öffentliche Deinung sich beim Ausbruch ber Julirevolution ber Art gegen sie hätte wenden follen, wie dies in Frankreich ber Fall war. Um ' so größer war der politische Einfluß bieses Ereignisses und ber mächtige Aufschwung, ben die liberale Bartei baburch nahm, machte natürlich einen umgekehrten Gindruck auf die Regierungen, welcher indirect ber fatholischen Partei als angeblich sichersten Stüte ber conservativen Interessen zu Gute fam. Daß bies eine leere Rebensart war, hatte wenigstens ben protestantischen Staaten schon bas Beispiel ber Mitwirfung dieser Partei bei ber belgischen Revolution ebenso beweisen sollen wie die Encyclica von 1832, welche sich grabezu auch gegen ben Protestantismus richtete. Die Nachgiebigkeit, welche bie Regierungen zeigten, wurde benn auch nur mit größern Forderungen und offner Widersetlichkeit beantwortet.

In Desterreich blieb auch freilich nach Franz' I. Tode Metsternich bei seiner Opposition gegen clerikale Concessionen, so lebhaft dieselben von einer mächtigen Hospartei, an deren Spitze die Erzherzogin Sophie stand, befürwortet wurden, 1) aber er war doch nicht fest genug, um dieser gegenüber seine Grundsätze

<sup>1)</sup> Die Behauptung des Grafen Beust in seiner Depesche an Graf Trautmannsdorf vom 2. Juli 1869: »Ce sut le Pec Metternich, qui proclama hautement pendant les dernières années du règne de François I. et de tout le règne de Ferdinand I., que les choses ne pouvaient plus marcher ainsi

folgerichtig durchzuführen, so blieben die alten Gesetze zwar bestehen, aber wurden lar gehandhabt und theilweise gradezu um: Daraus ergaben fich fortwährende Reibungen zwischen ben Behörden und der Geiftlichkeit, welcher der Kamm schwoll. Sie verlangte die Anwendung der Polizeigewalt für die Befolgung rein firchlicher Gebote, wie 3. B. ber Fasten, und suchte bie Protestanten in jeder Beise zu bedrücken. Vor allem aber erreichten die Jesuiten, die sich in den zwanziger Jahren unter bem Ginfluß ber Hofpartei nur als Rebemptoriften ober Lignoris aner in Desterreich hatten ansiedeln können, jest die offne Bu-In der Hofburg stellte man den Kall der Bourbonen als die Strafe für die Preisgebung ber Jesuiten von 1828 bar, Metternich burch bie Revolution eingeschüchtert, mochte fein Mittel von der Hand weisen, das geeignet schien ben revolutionären Bestrebungen entgegenzuarbeiten, er gab nach, indem er für die Anstalten bes Ordens nur die Aufsicht vorbehielt, welche die Besetzgebung bem Staat in allen Kirchenfachen gewährte und die förmliche Aurückberufung und Wiederherstellung bes Ordens verhinderte, fo daß jede Zulaffung einer neuen Genehmigung ber Regierung unterlag. Diese aber wurden fast immer gewährt und Dank ihren fürstlichen Beschützern breiteten sie fich über fast alle Kronlande aus; den größen Sieg erfochten fie in Tirol, wo auf Giovanelli's Antrag die Stände ihnen das Theresianum und das bamit verbundne Gymnasium überlieferten; nur Ungarn sette ihrem Eindringen ebenso entschlofinen Widerstand entgegen wie bem überhand nehmenden Ultramontanismus überhaupt. stand des Streites wurden die gemischten Ehen, welche die Bischöfe befämpften; in Ungarn galt die Bestimmung, bag folde Ehen vor bem fatholischen Pfarrer zu schließen, bieser aber dieselben in keiner Weise hindern durfe; war der Bater katholisch, so sollten alle Kinder in seiner Religion erzogen werben, war er evangelisch, so durften nur die Sohne es werden. Die Geistlich= feit führte nun die Erziehungsreverse wieder ein, hiegegen erhob sich lebhafter Widerstand der Protestanten, welcher auch in der Ständeversammlung zum Ausbruck tam, man schlug als allge=

et qu'il fallait conclure la paix avec l'Église catholique sur le terrain des principes,« ist nicht begründet, Metternich hielt seine Anschauung principiell stets sest.

meine Regel vor, die Kinder sollten der Religion des Baters folgen, die Bischöfe protestirten in der Magnatentafel und reichten an den Raifer Franz eine Denkschrift ein, welche sich in heftigen Schmähungen gegen ben Protestantismus erging und in ber Behauptung gipfelte, Friede und Ginigkeit konne im Staat nur burch Glaubenseinheit erreicht werben. Der Regierung war bieser Gifer der streitbaren Kirche sehr unbequem, sie erreichte burch bie Sendung bes gewandten Bischofs Lonovics in Rom eine Milberung der Praxis, es wurde von der Curie zugegeben, baß die Gültigkeit einer gemischten Che nicht mehr burch ihren Abschluß vor dem katholischen Pfarrer bedingt und die Ginsegnung burch ben akatholischen Geistlichen anerkannt wurde. Dieser Compromiß ward vom Reichstag trop ber Opposition ber Bischöfe angenommen und hinzugefügt, baß zwar die Brautleute frei seien llebereinfüufte über bie Erziehung zu treffen, soche Berträge aber lediglich privater Natur und somit nicht gerichtlich erzwingbar sein sollten. Diese Nachgiebigkeit Roms in einer Frage, welche es recht eigentlich als ben Ausgangspunkt seines Feldzugs gegen die Staatsmacht gewählt, zeigte, baß es zu wirklichen Conflicten in Desterreich weber mit bem Clerus noch mit der Curie fommen fonnte, ba beide unabläffig bemüht waren sich um ben guten Willen ber Regierung zu bewerben, von bem man in Rom für die weltliche Herrschaft so abhängig war.

Sehr anders gingen die Dinge in Preußen; die Zeit war vorüber, wo Bius VII. eine Dankbarfeit für bie Dienste bewahrte, welche Friedrich Wilhelm der Herstellung der weltlichen Berrschaft geleistet, und rühmte, daß in Preußen die katholische Kirche beffer gestellt sei als in manden fatholischen Staaten. Riebuhr. ber nach Abschluß bes Concordats hoffte, es werde fich baffelbe in praktischen Bunkten burch freundschaftliche Verständigung ergangen laffen, follte fich getäuscht seben, sobald die erfte derartige Frage zur Sprache fam, die ber gemischten Chen. König hatte 1803 eine Verordnung erlassen, daß bei solchen nicht mehr bie Söhne in ber Religion bes Baters, bie Töchter in ber ber Mutter erzogen werden follten, vielmehr alle ehelichen Kinder bem Glaubensbefenntniß bes Baters folgen, sofern nicht beibe Eltern ein anderes Abkommen getroffen. Da bei biesem Grund= fat in den alten Provinzen gemischte Ehen ohne Widerspruch von fatholischen Geistlichen eingesegnet wurden, dehnte eine

Cabinets Drbre von 1825 die Bestimmung auf die westlichen Provinzen aus und verbot ben Digbrauch, daß fatholische Geiftliche von den Verlobten das Versprechen forderten, alle Rinder fatholisch erziehen zu lassen. Die Geistlichkeit verweigerte nichts besto weniger wiederholt sowohl Trauung als Aufgebot, ehe nicht ein schriftliches Versprechen ber katholischen Kindererziehung ge-Bunsen wurde nun als preußischer Gesandter in Rom beauftragt, eine pabstliche Instruction herbeizuführen, welche biese Schwierigfeit beseitige, zugleich aber wurden die Bischöfe ermächtigt, in Rom um neue Beisungen nachzusuchen. Gesandte glaubte sein Ziel erreicht zu haben, als ihm zugesagt wurde, alle gemischten Chen, welche nicht nach der Form bes Tridentinums geschlossen seien, sollten als gültig angesehen werden, ber Pfarrer burfe die Ghe zulaffen, ohne daß ein Versprechen über die Erziehung ber Rinder gegeben fei, ebenfo ber Bifchof in solden Fällen, wo er zwischen Katholiken dispensiren könne. Das Erste war gar fein Zugeständniß, indem bie fatholische Kirche niemals gemischte Ehen nichtig erklärt hat und bie bloße Bulaffung ohne Erziehungsversprechen löste die Schwierigkeit feineswegs. Das Breve, welches bann Pius VIII. nebst Instruction an die rheinisch-westphälischen Bischöfe erließ (25. März 1830) befriedigte benn bie Regierung auch burchaus nicht. erklärte ausbrücklich, daß die fatholische Kirche von jeher gemischte Ehen gemigbilligt und nur unter ber Bedingung zugelaffen habe, daß die Kinder fatholisch erzogen würden. Die Bischöfe sollten sich bemgemäß solchen Ehen überhaupt mit aller Kraft widerseben, nur burfe, wenn die Bemühungen der Geiftlichen erfolglos gewesen, von firchlichen Censuren gegen die Contravenienten abgesehen und die passive Assistenz des Geistlichen bei ber Trauung gewährt werden, andererseits aber dürfe derselbe feinen Aft vornehmen, der folde Chen auch nur zu billigen icheine. Go wenig biese lette Bestimmung als bie, daß die Bischöfe sich ber Gin= gehung solcher Chen widerseten sollten, wollte der König sich gefallen laffen und verlangte, bag biefe Buntte wenigstens mit Stillschweigen übergangen würden. Gine berartige Anordnung bes Breve aber war in Rom um fo weniger zu erreichen, als inzwischen mit Gregor's XVI. Thronbesteigung die ultramontane Partei vollständig Oberhand gewonnen, ber Pabst schlug nicht nur bem frangösischen Gesandten jede Erleichterung ber gemischten

Ehen ab, sondern verbot den baprischen Bischöfen sogar die passive Assistenz zuzugestehen und erlaubte nur auf dringende Borftellungen Lubwig's I., daß von firchlichen Censuren gegen Buwiderhandelnde abgesehen und das Aufgebot gegen ein Zeugniß gestattet werde, welches besagte, daß der Che außer dem Berbot ber Rirche wegen verschiedner Religion fein Hinderniß im Wege stehe. Da somit in Rom nichts zu erreichen war, suchte die Regierung mit ben Bischöfen ein Abfommen zu treffen und Bunfen wurde zu dem Zweck gleichzeitig mit dem Erzbischof Spiegel nach Berlin berufen. Es fonnte sich dabei nur darum handeln bem Breve eine Deutung zu geben, welche ben Bischöfen eine möglichst milbe Praxis gestattete, so baß alles von ihnen zuge= lassen wurde, was basselbe nicht ausbrücklich verbot. Als solche Buntte gab ber Erzbischof zu, daß von allen Bersprechen wegen ber Kindererziehung abgesehen werden solle, daß die Fälle, wo nur die paffive Affistenz stattfinde, möglichst beschränkt werden follten, womit also für alle andern die Trauung implicite zugestanden war. 1) Wurde dies ausgeführt, so hatte allerdings die Regierung im Besentlichen erreicht, was sie wünschte, daß dies nicht geschah, schreibt Bungen lediglich ber Saumseligfeit zu, mit ber bas geistliche Ministerium bie Ausführung biefer Convention betrieben, jo daß die Sache nicht zum Abschluß gekommen war, als der Tod des Erzbischofs die Sache in eine neue Lage brachte. Gewiß hat biefer Umstand zu ber ungünstigen Wendung beige= tragen, welche dieselbe nahm, aber schwerlich wird sich behaupten laffen, daß diese Auslegung, welche man dem Breve gegeben, mit bessen Wortlaut vereinbar war, ba es ausbrücklich jeden Aft verbot, der gemischte Eben auch nur zu billigen scheine, also boch gewiß die Ertheilung des priesterlichen Segens. In diesem Widerspruch lag der nothwendige Reim zu neuen Conflicten, denn

<sup>1)</sup> Was Bunsen erreicht zu haben glaubte, zeigt folgende Stelle aus einem Briese an den Aronprinzen: »Die Vischöse werden auf Grund des Breve in Zukunft mit allen Förmlichkeiten trauen lassen, ohne daß der Pfarrer irgend ein Versprechen absordert. Nur wenn die Braut einen muthwilligen, strästichen Leichtsinn bei der Erinnerung an ihre Mutterpslichten zeigt, also vernünstigerzweise niemals, wird die Trauung des fatholischen Pfarrers nicht stattsinden. Dann ist derselbe aber verpslichtet, die Erklärung beider, daß sie Mann und Frau seien, gratis in der Sacristei anzunehmen und ihnen zu erklären, sie leien dies wirklich und er werde sie eintragen ins Kirchenbuch (Brieswechsel, herausgegeben von Kanke, 1873, S. 25).

er konnte von ben Pfarrern nicht übersehen werben, wenn gleich es bem Erzbischof gelang bie Buftimmung feiner Bischöfe zu ber Convention zu erlangen. Dieselbe, so wie die den Beiftlichen zu ertheilende Inftruction follte geheim bleiben, aber fie wurde, noch ehe sie ins Leben getreten war, von einem belgischen Blatt. mitgetheilt und ein Sturm ber Entrifftung erhob sich in ber ultramontanen Presse gegen diesen Verrath an ben fatholischen Interessen, ber Staatssecretar Lambruschini richtete eine heftige Note an Bunjen, welche ber Regierung vorwarf, burch eine geheime Inftruction, welche fie veranlagt, ben Sinn bes Breves zu umgehen und die Grundfage, auf welchen baffelbe beruhe, zu zerstören. In dieser schon gespannten Lage beging man nun in Berlin einen verhängnifvollen Fehler, indem man dem Kölner Domcavitel als Nachfolger Spiegel's ben Beihbischof von Münfter, Freiherrn von Drofte, empfahl. Maggebend foll hiebei, nach Bunfen's Ansicht, die Borliebe des Kroupringen für beffen ftreng ascetische Richtung gewesen sein, ber Cultusminister ließ ihn freilich vorher sondiren, ob er, falls er berufen werde, sich auch an das Abkommen von 1834 halten werde, worauf Droste ant= wortete, er werde fich wohl hüten, jene gemäß bem Breve getroffne Bereinbarung anzutasten, vielmehr bieselbe nach bem Beift ber Liebe, ber Friedfertigkeit anwenden. Gleichwohl aber mußte die Regierung sich erinnern, daß Drofte bisher sich stets als schroffer Vertreter ber ultramontanen Ansprüche gezeigt, namentlich als Generalvicar durch das Berbot an die Candidaten seiner Diöcese die Vorlefungen von Bermes zu besuchen, ichon in Conflict mit ben Behörden gefommen war, ber Oberpräfibent von Binde hatte jahrelang mit ihm und seinem Bruber. bem Bischof, in Streit gelegen und in Rom war man fo flar über seinen Charafter, daß, als Bunsen die Absicht bes Königs hinsichtlich Drofte's mittheilte, ber Carbinal Staatssecretar unwillfürlich ausrief: »Ift Ihre Regierung toll?« In Berlin aber hielt man sich durch jenes Bersprechen für gesichert und Drofte bestieg im Mai 1836 den erzbischöflichen Stuhl. Nur zu bald sollte man inne werden, wie sehr man sich geirrt, wie sehr die Recht gehabt, welche wie Perthes vorausgesagt hatten, daß biefe Wahl die gefammte Stellung des Katholicismus in Preußen neu gestalten und den Kampf unausbleiblich machen werde. bald wurden wieder Klagen über die verweigerte Einsegnung

gemischter Chen laut, ber neue Erzbischof, beshalb interpellirt, erklärte, er habe, als er die erwähnte Zusage gegeben, die Uebereinkunft selbst nicht gekannt, habe sich auch nicht banach erkundigt, da dieselbe ja nur zur Ausführung des Breve geschlossen. dieses selbst bleibe maßgebend, so viel als möglich befolge er beibe, wo aber die Instruction nicht im Ginklang mit bem Breve zu bringen sei, richte er sich nach dem lettern. Auf die Frage, welches solche Bunkte seien, antwortete er, vornehmlich bie Trauung, er könne dieselbe Niemandem ohne das Erziehungsversprechen zugestehen. Der Conflict war also ba und sollte sich bald noch steigern. Unmittelbar nach dem Tobe Spiegel's war (Sept. 1835) ein pabstliches Breve erschienen, welches bie Lehre feines Schutlings, des verstorbnen hermes, verdammte und bessen Schriften verbot, 1) bemgemäß untersagte ber Erzbischof ben in Bonn studirenden Theologen, obwohl die dortigen hermesianischen Brofessoren sich bereit erklärt hatten, ihm ihre Hefte zur Ginsicht vorzulegen, bei benselben ferner zu hören und gestattete nur den Besuch der curialistisch gesinnten Docenten Alee und Walter. Auch hier scheiterten alle Verhandlungen bes Curators der Uni= versität, der durch großes Entgegenkommen den Erzbischof zu einem milberen Verfahren zu bestimmen suchte. Dieser ver= langte vielmehr von den neuzuweihenden Brieftern die Unterschrift von 18 Thesen, beren eine unbedingten Gehorsam gegen ben Erzbischof forberte, von bessen Urtheil, gemäß ber Ordnung der katholischen Hierarchie, an Niemand als den Pabst appellirt werben bürfe. Die preußische Regierung wollte einem ähnlichen Berfahren gegenüber nicht länger zusehen, ber Cultusminister erklärte bem Erzbischof, er könne, wenn er sich nicht fofort bem Gefet unterwerfe, unmöglich in seinem Amte bleiben, ber König wolle ihm indeg, falls Rachgeben seinem Gewissen zuwider sei, gestatten, das Erzbisthum niederzulegen, ohne daß wegen des Bergangnen gegen ihn eingeschritten werbe solle. Drofte wies

<sup>1)</sup> Daß Hermes' Lehre, der zwar die Dogmen der Kirche annahm, aber nur weil sie durch Bernunstgründe gerechtsertigt seien, nicht katholisch im römischen Sinne war, wird sich nicht bestreiten lassen, aber so lange er und sein Schützer Erzbischos Spiegel lebte, ließ Rom ihn unangetastet, erst einen Monat nach des letztern Tode erschien das Breve. Die Prosessoren Elvenich und Braun gingen zwar nach Rom um eine Rüchnahme desselben zu veranlassen und den Hermesianismus zu rechtsertigen, erreichten aber natürlich nichts, da man von ihnen einsache Unterwersung forderte.

dies zurück und theilte dem Domcapitel und seinem Clerus mit, man wolle ihn wegen der Forderung hinsichtlich der gemischten Ehen vom erzbischöflichen Stuhle werfen, er aber werde die Rechte der Kirche zu wahren wissen.

Da in Folge beffen eine große Aufregung in ber Bevölferung entstand, die von Belgien aus geschürt ward, glaubte bie Regierung energisch einschreiten zu muffen, Bunsen selbst brang barauf, ba mit Unterhandlungen nichts mehr auszurichten sei. Die Curie meine, daß die Regierung nicht wagen werbe zu handeln, erst wenn man ihr diese Illusion nehme, sei etwas zu erlangen. So wurde bem Prälaten angekündigt, daß, falls er auf seinen letten Erflärungen bestehe, ihm die Ausübung seines Amtes und der Aufenthalt in seiner Erzdiöcese nicht mehr ge= stattet werden könne, es solle ihm indeß, falls er auf weitre Amts= handlungen verzichten wolle, gestattet sein, in Westphalen einen beliebigen Aufenthaltsort zu wählen. Da der Erzbischof jede Busage ablehnte und erklärte, nur der Gewalt weichen zu wollen, wurde er nach Minden abgeführt, wobei es jedoch seinem Secretar gelang, vorher die Papiere zu verbrennen, welche die Anflage ber Regierung rechtfertigten. Bunfen meinte noch fpater, durch bies rasche Sandeln sei einem schweren Conflict vorgebeugt, benn ber Plan des Erzbischofs sei gewesen, in ben Dom zu flüchten, sich vor ben Altar zu stellen, die Thuren öffnen zu lassen und die Gewalt herauszufordern. Man barf bemfelben bies wohl zutrauen, wenn der Gesandte aber davon, »daß der preußische Abler doch endlich seinen Flügelschlag geltend gemacht,« einen heilfamen Schrecken für die Hierarchie erwartete, während Zeit gewonnen werde um das Bolf zu belehren, so täuschte er sich vollständig. Die Bischöfe nahmen ihre Zustimmung zu der Convention zurück und die Regierung hatte nicht nur feinen Rückhalt in der Bevölkerung, sondern diese sah in der Berhaftung nur eine Willfürmaßregel des verhaßten Absolutismus und nahm leidenschaftlich Bartei für den bisher keineswegs beliebten Erz= bischof, ja die von demselben gemaßregelten Hermesianer waren gang mit ihren Gegnern einig diesen Gingriff in die Rechte ber Rirche zurückzuweisen; die sübbeutsche und ausländische Presse erhob sich mit Erbittrung gegen dies Attentat auf die firchliche Freiheit, vor allem übte Görres mit seinen Schriften »Athanasius« und ben »Triariern« eine gewaltige Wirfung. Diese Stimmung Beifden, Staat und Rirche. 30

wurde nun noch fehr vermehrt burch die Haltung Roms, wenige Wochen nach der Verhaftung des Erzbischofs hielt der Pabst eine Allocution, die dem gesammten diplomatischen Corps zugestellt wurde, in welcher er sich mit Rachbruck gegen » die verlette firchliche Freiheit, die usurpirte beilige Gerichtsbarkeit, die mit Füßen getretnen Rechte ber fatholischen Lirche und biefes heiligen Stuhles« erhob. Der Bersuch Bunsen's die Sache burch eine neue Unterhandlung wieder ins Geleise zu bringen, war daher von vorn= herein hoffnungslos, er compromittirte feine Regierung nur, inbem er erklärte, die Magregel sei eine lediglich provisorische gewesen, der König habe nicht die Absicht gehabt einen Aft der Gerichtsbarkeit auszuüben oder sich das Recht zuzuschreiben, den Erzbischof als solchen abzusegen oder nur zu suspendiren, habe vielmehr dem Pabst das canonische Urtheil vorbehalten. Staatsfecretar erwiederte hierauf einfach, daß von feiner Unterhandlung die Rebe sein könne, bevor der Erzbischof nicht seiner Dibcese zuruckgegeben sei. In biefer Lage fonnte bie Rechtfer= tigungsschrift ber Regierung ebensowenig einen nachhaltigen Eindruck erzielen, wie einzelne protestantische Flugschriften, welche sie zu vertheidigen suchten, und der einzige günstige Umstand war, daß das Domcapitel, welches Drofte burch fein herrisches. Regiment erbittert hatte, guten Willen für die interimistische Berwaltung bes Erzbisthums zeigte.

Der Conflict hatte sich inzwischen gesteigert, indem der Ergbischof von Posen, Dunin, nach Erlaß des Breves von 1830 ber Regierung erklärte, er könne nach einer berartigen pabstlichen Berfügung die Grundsätze berselben nicht mehr in seiner Diöcese unbeachtet lassen, das Ministerium erwiederte ihm, ein für die westlichen Provinzen bestimmtes Breve gehe ihn nichts an, es musse bort also bei der bisherigen Praxis bleiben, welche er selbst noch furz zuvor als Capitularverweser anerkannt habe. Der Erzbischof blieb dabei, daß eine Willensänßrung des Hauptes ber Kirche für alle Katholiken verbindlich sei, und erließ Anfang 1838 einen Hirtenbrief an seinen Clerus, welcher jeden Briefter, welcher gemischte Ehen ohne bas Bersprechen fatholischer Lindererziehung einsegne, mit der Suspendirung bedrohte, alle Bermahnungen und Verhandlungen blieben erfolglos, zumal der Pabst in einer neuen Allocution das Verfahren Dunin's vollständig billigte und erklärte, die Absicht der Regierung sei, die katholische

Bevölkerung Preußens von dem wahren und einzigen Centrum ihrer Kirche loszureißen. So wurde das Strafverfahren gegen den Prälaten eingeleitet, gegen welches dieser wegen Incompetenz des Forums protestirte, er wurde zu 6 Monat Festungshaft verurtheilt und unfähig erklärt je wieder ein Amt zu bekleiden. Als der König ihm die Festungshaft erließ, aber befahl vorsläufig noch in Berlin zu bleiben, reiste trozdem der Erzbischof nach Posen zurück, worauf er verhaftet und nach Colberg abgesführt ward.

Ueberlicken wir nun die gange Berwicklung, so wird man nicht umhin können anzuerkennen, daß die Regierung von vornherein einen falschen Standpunkt einnahm, sie ging bavon aus, baß die Dinge noch gang so lägen wie zu Zeiten Friedrich's bes Großen, wo bei ber Schwäche ber Hierarchie biese sich bem staat= lichen Gesets wenigstens stillschweigend fügte; die Zeit, in welcher man vielleicht ein leidliches Abkommen hätte erreichen können, ging unbenutt vorüber, ben ersten Regungen ber ultramontanen Partei trat man feineswegs mit Nachbruck entgegen, man glaubte bamals, die römische Kirche sei zu schwach, um ben Regierungen ernstliche Verlegenheiten bereiten zu können. Namentlich verkannte Bunsen vollständig die veränderte Lage ber Dinge in Rom, er unterschätte die Macht der Hierarchie, »beren Ausschweifungen feine andre Grundlage haben, als ben Einflug des Aberglaubens auf die Gewissen,« als ob nicht grade dieser Einfluß nach aller geschichtlichen Erfahrung stets ber mächtigste gewesen. ben religiösen Fanatismus burch mahre Bildung ber Geiftlichen zu brechen, »indem wir unfre Gymnafien, Seminarien und fatho= lischen Facultäten in guter Harmonie mit den bischöflichen Autoritäten erhalten,« wobei er gang vergaß, baß ber gute Wille ber letteren hiefür unumgänglich war. Sobann galt bes Königs Wille in Preußen als Geset; in einer Instruction, welche ber Cultusminifter in jener Zeit an ben Curator ber Universität Bonn erließ, war gefagt, ber König allein sei die oberfte Quelle auch bes geistlichen Rechtes, so daß ber firchliche Obere nur mit seinem Vorwissen und seiner Zulaffung bas firchliche Leben burch Gebote und Satungen bestimmen fonne, Friedrich Wilhelm war sich der besten Absichten bewußt seinen katholischen Unterthanen ge= recht zu werben, und glaubte, die gemischten Ghen befordern gu

sollen, um die Confessionen einander zu nähern. 1) Da nun bisher ber Clerus in den öftlichen Brovinzen sich die Berordnung von 1803 hatte gefallen laffen, fo fah er keinen Grund, weshalb biefelbe nicht auch auf die westlichen ausgedehnt werden solle, ohne zu ahnen, daß er damit ein Problem anfaßte, welches nicht mit den Mitteln einer wohlwollenden Bureaufratie zu lösen war. Diese Verordnung war nun schon an sich sehr angreifbar, indem sie bas Glaubensbefenntnig des Daters als maßgebend für die Erziehung aller Kinder hinstellte, während die Billigfeit fordert, baß die Söhne dem Bater, die Töchter der Mutter folgen, sofern nicht die Chegatten freiwillig anders beschließen. Außerdem aber lag die Sache im Rheinland gang anders, hier bestand die Civil= ehe von der französischen Zeit her, was benen, welche sich ber Forderung ber Geistlichkeit wegen der Kindererziehung nicht fügen wollten, die Möglichkeit gab, gültige Chen zu schließen; die Regierung aber war so weit entfernt dies als einen Bortheil anzusehen, geschweige diese Institution allgemein zu machen, daß Bunfen der Curie vielmehr die Aufhebung der Civilehe in Aussicht stellte, wenn sie sich den Wünschen bes Königs gefällig zeige. Als nun die Opposition gegen die königliche Cabinetsordre begann, war ein doppelter Weg möglich, die Verhandlung in Rom ober die mit dem Erzbischof, das Breve von 1830 bewies, daß man die Situation nicht richtig beurtheilte, indem man die erstre wählte, während man mit dem Erzbischof, wie aus der Convention von 1834 erhellt, sich sehr wohl verständigen konnte, in Rom selbst sagte man Bunsen: »Warum verlangen Sie alles von uns? Lassen Sie die Bischöfe ihr Theil thun; ein friedliches Einverständniß zwischen Ihnen und diesen wird für uns hinreichend Nachdem nun aber einmal das Breve vorlag, mußte der Bersuch, die migliebigen Bestimmungen besselben durch eine Convention mit dem Erzbischof zu umgehen, welche mit dem Breve nicht in Einklang zu bringen war, als durchaus versehlt erscheinen, da diese sich der Curie gegenüber so wenig als der Bevölkerung geheim halten ließ und erstre selbstverständlich bagegen protestiren mußte; schließlich machte man das Maß voll, indem man selbst

<sup>1)</sup> Aus derselben Anschauung ging das Edikt hervor, daß die katholischen Soldaten dem monatlichen protestantischen Militärgottesdienst ebenso beizuwohnen hätten, wie die protestantischen dem katholischen, ein Besehl, den der König nur auf lebhafte Borstellungen Bunsen's praktisch suspendirte.

einen fanatischen Altramontanen für bas Erzbisthum wählte. Schwerlich ift Drofte guten Glaubens gewesen, wenn er hernach sagte, bei seinem Bersprechen die Convention zu beobachten, habe er dieselbe gar nicht gefannt, sondern sich daran gehalten, daß fie gemäß bem Breve abgeschlossen, aber eben so gewiß ist, baß der Widerspruch zwischen beiden vorlag. Durch ihr Berfahren hatte die Regierung sich in eine Lage gebracht, in der sie einerseits ben offnen Wiberstand bes Erzbischofs nicht bulben konnte, andrerseits aber auch burch ihre Zwangsmaßmaßregeln zu keiner Lösung gelangte. Ganz ähnlich lag die Sache in Posen, nur daß man bort bem Erzbischof feine mala fides vorwerfen konnte, benn schwerlich fann man einem fatholischen Beistlichen verargen, daß er ein pabstliches Breve für sich als maggebend erachtet, auch alle anderen Bischöfe der östlichen Provinzen erklärten ihre Abhäfion zu demselben, mit Ausnahme des Fürstbischofs von Breslau, ber sich aber auch 1840 genöthigt fah, sein Amt niederzulegen.

Ich fann es benn auch nicht als einen Aft ber Schwäche ansehen, daß Friedrich Wilhelm IV. bei seinem Regierungsantritt der Bitte Dunin's willfahrte, ihn in seine Diocese guruckfehren zu lassen, obwohl berselbe sich zu keinem Widerruf verstehen wollte und nur seinen Clerus anwies, da die Landesgesetze bas Erziehungsversprechen nicht gestatteten, alles zu vermeiben, was ben Schein habe, als ob die Kirche mit diesen Gesetzen einver= standen sei, also jeden religiösen Aft, auch die passive Assistenz zu verweigern. Bas Drofte betraf, fo fah ber König ein, baß er ihn nicht auf den Stuhl von Köln zurückfehren lassen könne, und ba Rom die versöhnlichere Stellung der neuen Regierung anerkannte, fo tam ein Vergleich auf der Bafis zu Stande, baß Drofte felbst auf seine Rücktehr verzichtete 1) und ben Bischof von Speier, Beiffel, als Coadjutor annahm, der zwar ebenso hierarchisch gesinnt war, aber geschmeibigere Formen hatte und beshalb als gemäßigt vom König Ludwig empfohlen wurde. Der König fam auch sonst ben Wünschen bes Clerus entgegen, indem er bas Placet aufhob und den Verkehr der Bischöfe mit Rom freigab, sowie die hermesianisch gesinnten Professoren in Bonn auffordern

<sup>19</sup> Drofte vergab es übrigens ber Curie nie, daß sie nicht auf seine vollsftändige Restitution bestand.

ließ, sich zu unterwerfen, benjenigen, welche sich weigerten, wurde unter Belassung bes Gehaltes die Erlaubniß zum Lesen ent= avgen. Beide Makregeln können schwerlich getadelt werden, bas Blacet hatte fich in bem Kölner Streit als eine durchaus unwirtsame Waffe erwiesen, indem das Breve, obwohl es die Ge= nehmigung nicht erhalten, überall befolgt wurde, vollends war die Controle des Berkehrs der Bischöfe mit Rom bei den mo= bernen Bostverhältnissen unhaltbar geworden und führte nur zur heimlichen Correspondenz. Der Vorbehalt, der dabei gemacht wurde, die Regierung erwarte nicht nur Mittheilung von dem Inhalt der Berhandlungen mit Rom, sondern auch, daß man solche pabstliche Erlasse, welche den Staat und die burgerlichen Berhältnisse beträfen, nicht ohne ihre Zustimmung verfündigen ober in Anwendung bringen werde, erwies sich freilich durchaus unpraktisch. Was aber bie Hermesianer betraf, so wird man, so lange man überhaupt fatholische Facultäten hat, auf benselben feine Lehren vortragen lassen können, welche der Babst ausbrücklich verdammt hat. Dagegen erscheint eine andre Magregel bes Königs als ein schwerer Fehler, nämlich die Errichtung einer katholischen Abtheilung im Cultusministerium, und nicht umsonst feierte Görres dies als einen großen Sieg, benn die Erfahrung hat gezeigt, daß die fatholischen Rathe biefes Departements, obwohl beauftragt die staatlichen Hoheitsrechte mahrzunehmen, nur für die Erweitrung der Rechte ihrer Kirche gearbeitet haben.

War nun auch vorläufig der Streit beendet, so war er es boch durch einen Sieg der Curie und dieser wirkte ebenso mächtig auf das weitre Emporkommen des Ultramontanismus als vorher die Erbittrung über die Gewaltmaßregeln Friedrich Wilhelm's III., die katholische Kirche faßte den Frieden, den der König ihr bot, nur als eine Staffel zu weiterm Vordringen. Bischöse, welche diese Tendenzen nicht in ihren Diöcesen aufkommen lassen wollten, wurden in Rom wie der Bevölkerung denuncirt und ihnen die Amtsführung auf alle Weise verleidet, das hervorragendste Beisspiel ist der edle Fürstbischof von Breslau, Graf Sedlnizky, der um den endlosen Conflicten zu entgehen, freiwillig resignirte. ') Auch auf andre deutsche Staaten mußte dies wirken, namentlich

<sup>1)</sup> Allerdings muß man nach seiner Selbstbiographie zugeben, daß er nicht mehr auf römisch-katholischem Boden stand, wie er denn später auch zur evangelischen Kirche übertrat.

auf Bayern, wo man ebenso wie in Wien mit schlecht verhehlter Schabenfreude ben Berlegenheiten ber preußischen Regierung in bem Kölner Streit zugesehen und ber heftigen Polemit von Gorres u. A. nicht gewehrt hatte. Richt ohne Zusammenhang mit ben prenßischen Wirren war es auch, daß grabe bamals ber ultramontane Staatsrath v. Abel an die Spite bes Ministeriums trat, welches während seiner fast zehnjährigen Dauer ein reines Parteiregiment führte. München ward ber Mittelpunkt bes reftaurirten Katholicismus, welcher namentlich in den von Görres begründeten historisch politischen Blättern ben Rampf für bie Freiheit ber Kirche und gegen den Protestantismus führte. Ludwig hielt zwar auf die Wahrung seiner hoheitlichen Rechte und hatte gewisse Ansichten, gegen bie alle Borftellungen seines Ministers nicht fruchteten, er wollte burchaus nichts von ber Rulassung ber Jesuiten wissen und begünstigte bie Benedictiner, weil bieselben eine religiöse und wissenschaftliche Richtung verfolgten, bagegen erlanbte er die Redemptoristen, welche nun das Missions= wesen in den fatholischen Provinzen in großem Magstab organi= sirten, bis der König auf die Digbräuche besselben aufmertsam ward und eine besondre Erlaubniß für jede Mission vorschrieb. Aber erst die Weigerung das Patent, welches die berüchtigte Lola Montez zur Gräfin von Landsberg machen follte, zu unterzeichnen, fturzte bas Ministerium Abel, und die lebhafte Sympathie, welche es bei ber fatholischen Partei fand, brachte ben König in Aud in andern beutschen Staaten regte Gegenfat zu derfelben. sich ber ultramontane Beift, am wenigsten wohl in Bürtemberg, in Baben erst seit der Erzbischof von Bicari aus Ruber gelangte und die Ginsegnung der gemischten Chen ohne Bersprechen fatholischer Kindererziehung verbot; das Gleiche that ber Bischof von Fulda, der auch die beabsichtigte Errichtung einer fatholischen Facultät in Marburg hintertrieb, während in Bessen-Darmstabt zwei sich folgende gemäßigte Bischöfe bas gute Einvernehmen mit ber Regierung aufrecht hielten.

Mit dem Bestreben der katholischen Partei den Eifer für den Glauben wieder im Volk anzusachen, hingen auch die ersfolgreichen Bemühungen zusammen die Wallsahrten, Processionen und Reliquienverehrung möglichst wieder in Schwung zu bringen, das aufsehenerregendste Beispiel hievon war die Ausstellung des heil. Rockes, welche der Bischof Arnoldi von Trier veranlaßte

und die zahllose Bilgerschaaren heranzog. Die preußische Re= gierung legte biefer Feier feinerlei Bindernisse in den Weg, wohl aber mußte dieselbe die unbefangne Aritik herausforbern, welche unter anderm nachwies, daß noch zwanzig berartige ungenähte Röcke Christi vorhanden seien. Aber auch ein fatholischer Briefter, Johannes Ronge, wandte fich emport gegen die Ausstellung als Gögendienst und Betrug und erklärte in einem offnen Briefe Arnoldi, als Bischof muffe er wissen, daß Chriftus uns nicht seinen Rock, der den henkern gehöre, sondern seinen Beift hinterlassen habe. Dieser Brief, so rhetorisch und unklar er abgefaßt war, machte bamals einen gewaltigen Ginbruck, weil er eben ein gegentheiliges Zeugniß aus ber fatholischen Kirche war, und der Beifall, ben er auch bei Katholifen fand, zeigte, baß ber Sieg des Ultramontanismus doch nicht so allgemein Damals wußte man noch nicht allwar, als man geglaubt. gemein, daß Ronge bereits mit ber katholischen Lirche nicht nur, sondern dem Christenthum selbst vollkommen zerfallen war, er forberte zur Bilbung einer beutsche katholischen Kirche auf und es entstand eine allgemeine Bewegung, überall traten Gemeinden gusammen und auf Oftern 1845 warb bas erste Concil ausgeichrieben, um die Grundlagen der neuen Kirche festzustellen; dort zeigte sich benn freilich, daß man wohl in ber Negation, sich von Rom loszusagen, übereinstimmte, aber feineswegs über das auzunehmende positive Bekenntniß flar war, welches die Neuschöpfung zusammenhalten sollte, und schließlich einigte man sich nur über eine vage Erklärung bes Glaubens an Gott, Jesum unfern Beiland, den heil. Beift, eine allgemeine driftliche Kirche, Bergebung ber Gunden und ein ewiges Leben. Anfangs schien es, als ob ein andrer katholischer Priester, Czerski, der schon früher eine sogenannte driftkatholische Gemeinde gebildet hatte, eine positivere Richtung festhalten werde, aber er vereinigte sich zum gemeinsamen Kampf gegen Rom mit Ronge. Dieser zeigte sich nun bald als ein eitler, hohler Mensch, der von seiner plötlichen Berühmtheit benebelt, nicht bas geringste Zeug zu einem firchlichen Reformator hatte; daß die protestantischen Rationalisten ihm austimmten, fann nicht Bunder nehmen, daß aber felbst ein Mann wie Gervinus hoffte, aus biefer Bewegung eine nationale Kirche auf Grund ber driftlichen Moral mit Abstreifung des Dogmas hervorgehen zu sehen, kann nur aus völligem Mangel an Urtheil

über das, was firchenbildende Araft ist, exflärt werden. Mit der Abstreifung des Dogmas war der Deutschkatholicismus allerbings sehr bald fertig, siel aber eben damit auch immer mehr ins Leere und ging schließlich in der Bewegung der solgenden Jahre spurlos unter.

Wie indeß diese Bewegung trot ihrer innern Haltlosigkeit ben Beweis einer starken Gegenströmung gegen bie machsenben clerifalen Ansprüche gab, so trat unmittelbar vor bem Schlusse dieser Periode ein ähnliches Moment auf europäischem Gebiete in ber schweizer Sonderbundsfrage und ber Berwicklung, zu ber bieselbe führte, hervor. Auch in ber Schweiz hatte ber Ultramontanismus sein Haupt immer fühner erhoben, die Neuordnung ber Diöcesen nach 1815 hatte die fatholische Bevölkerung thatsächlich unter die Leitung bes pähstlichen Runtius gebracht und unter seinem Ginfluß fanden die Jesuiten in Freiburg und Wallis Eingang. In Folge ber Julirevolution wurden in den meisten Cantonen die aristokratischen Regierungen gestürzt, als Gegengewicht gegen diese Siege bes Liberalismus gründeten die Ultramontanen 1831 den fatholischen Berein, von nun an wurde das Berhältniß der Confessionen immer schroffer und die firchlichen Fragen bestimmend für die Parteien, 1844 hatte in Wallis bie katholische Bartei bei einer Berfassungsrevision burchgesett, daß nur der Cultus ber römisch-katholischen Religion im Canton geduldet, der protestantische selbst nicht als Hausgottesbienst erlaubt werben solle, in Nargan bagegen war schon früher bie Einziehung aller Klöster für Zwecke bes Unterrichts und ber Wohlthätigfeit beschlossen. Sieben fatholische Cantone protestirten gegen diese Magregel bei ber Tagfatung, ba ber Art. 12 des Bundesvertrags die Existenz der Klöster, Capitel und ihres Gigenthums garantirt habe, die Bundesbehörden waren unentschlossen und auf ihre Vorstellungen entschloß sich ber große Rath nur zur Berftellung von brei Frauenflöstern. Die Erregung stieg nun sehr, als 1845 der Canton Luzern die Jesuiten berief. um ihnen den öffentlichen Unterricht anzuvertrauen, der große Rath verwies darauf, daß das Unterrichtswesen ein Attribut der Cantonalsouveränetät sei und daß er dasselbe ebensowohl ben Jesuiten, welche bereits in Wallis und Freiburg waren, anvertrauen könne als ber Canton Zürich David Strauß an seiner Universität auftellen. Bom rechtlichen Standpunkt war bies un-

ansechtbar, doch war der Beschluß mit großem Terrorismus gegen die Liberalen burchgesett, und die Installation der Jesuiten rief eine gewaltige Erregung hervor, Freischaaren versuchten in Luzern einzudringen und den dortigen Liberalen zu helfen, Aufstände brachen in andern Cantonen aus, in Bern wurde der Führer ber fatholischen Partei Jacob Leu ermordet. Demgegen= über beschlossen die überwiegend fatholischen Cantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis sich in Bertheidigungszustand zu setzen und gemeinsam jeden Angriff auf ihr Gebiet und ihre Souveranetätsrechte, die ihnen der Bundesvertrag von 1815 garantirt, zurückzuweisen. Die radikale Partei aber sette unter ber Führung bes zum Präfidenten erwählten Ochsenbein den Beschluß ber Tagsatzung burch, bag biefer Sonberbund unverträglich mit bem Bundesvertrag und Die Jesuiten als gefährlich für den öffentlichen Frieden, über ben der Bund zu wachen habe, aus ber Schweiz auszuweisen feien, bie Uneinigkeit der Großmächte ließ es zu der namentlich von Desterreich und Frankreich 1) beabsichtigten Vermittlung nicht kommen, General Dufour eroberte rasch Freiburg und Luzern, worauf die andern Cantone sich freiwillig unterwarfen und den Beschlüssen ber Tagfagung fich fügten.

Es war dies ein Sieg des Liberalismus, welcher damals immer stärker anschwoll, aber einen noch größern Triumph sollte derselbe im Mittelpunkt des Katholicismus feiern, als ein Pabst gewählt ward, der sich selbst an die Spipe der Resorm stellte. Der Zustand Italiens war beim Tode Gregor's XVI. höchst be-

<sup>1)</sup> Gnizot verlangte, wie Metternich später dem frühern Staatsschreiber von Luzern, Bernhard v. Meyer, erzählte, den Einmarsch Oesterreichs um darin einen Grund zum Einmarsch französischer Truppen zu sinden, in Wien konnte man sich dazu nicht entschließen und so gewann Dusour Zeit den Sonderbund niederzuschlagen. Daß Metternich nach längerm Schwanken die Partei des Sonderbundes nahm, ließ sich begreisen, nicht, daß Frankreich dasselbe that. Graf Ross verurtheilte denn auch die Politik Guizot's entschieden. »Wir können,« sagte er, »mit Deserreich wohl gemeinschaftliche Sache machen im Punkt irgend eines wahrhaft gemeinsamen Interesses; wollen wir aber mit ihm zusammen gehen im Punkt der Prinzipien, nur von serne uns seinem System anschließen, so sind wir versoren. Wir sind zwar Conservative, aber doch stets conservative Liberale. Bersolgt man einen andern Gang in der Schweizer Sache, wie es ietzt scheint, so sürchte ich für den Fortbestand nicht nur des Ministeriums, sendern des Gouvernements, ja wohl selbst der Opnassie.« Politische Briefe Z. Sie

benklich, Graf Usedom schildert ihn folgendermaßen: »Ich fand eine allgemeine Unzufriedenheit mit der stagnirenden politischen Gegenwart, ein Unbehagen, welches ben Umsturg bes Bestehenden entweder bewirft ober boch erduldet. Wenn auch äußerlich noch alles stille war, so hatte ber Strom ber Bewegung boch ichon die Geifter ergriffen; reißend und reißender zernagte er von unten her die Gisbede, die schweigend über ihm lag. Die Bewegung war längst aus ber Phase ber Berschwörungen und Carbonarilogen an das Licht des socialen Lebens herausgetreten; fie beherrichte in Italien damals bie ganze gebilbete Gesellschaft. Die Gebildeten, Befigenden, die höheren und mittleren Rlaffen hatten die Ideen von politischer Freiheit und nationaler Gelbständigkeit in sich aufgenommen und befannten sich, unerachtet mancherlei Schattirung, boch ohne Ausnahme bazu. Diese allgemeine Theilnahme machte die Fortschrittsbewegung unwiderstehlich, die Katastrophe unvermeiblich. Das System Gregor's XVI. gehörte zu benen, die man nicht vererbt, ausbrücklich beshalb, weil man es als unhaltbar erfannte, verwarf bas Conclave beffen Träger, ben bisherigen Staatssecretar Lambruschini und wählte ben milben Cardinal Mastai Ferretti, ber als Bius IX. ben pabst= lichen Thron bestieg.« 1)

Derselbe hatte nur eine dürftige Schulbildung genossen (er bessuchte nur vom 11.—16. Jahre eine Unterrichtsanstalt der Piaristen zu Bolterra) und war, da er jung als Officier in die pähstliche Nobelgarde trat, niemals auf einer Universität gewesen, er konnte aber wegen epileptischer Leiden die militärische Lausbahn nicht sortsetzen und trat in die der Kirche über, wo Pater Graziososeine theologischen Studien leitete, die indeß nicht sehr tief gingen. Da ihm für seine Gesundheit eine lange Seereise empsohlen war, ging er als Nuntiatur-Secretär nach Pern, von wo er wessentlich geheilt zurücksehrte. In seiner weitern Lausbahn machte er sich durch eifrige Thätigkeit für wohlthätige Anstalten, Presbigten und Bemühungen die Kirchenmusik zu verbessern, bekannt,

<sup>1)</sup> Roch bittrer lautet die Schilderung des Herzogs von Sermoneta: »Mord ist fast die einzige classische Sitte, die wir bewahrt haben, übrigens sind wir mehr türtisch als europäisch, namentlich in unserm Regierungssystem. Es besteht aus dem Despotismus im Mittelpunkte und Provinzialdespoten, welche die Türken Paschas und Kadis, wir Cardinäle und Prälaten nennen.« Senior Journals I, p. 99.

1846 war er Cardinalbischof von Sinigaglia. So wenig kam ihm der Gedanke, daß die Wahl auf ihn fallen könne, daß er nur mit einem Reisesack zum Conclave ging, aber stufenweise stieg in den sich folgenden Wahlgängen die Bahl ber auf ihn gefallnen Stimmen, beim dritten las er, zum Scrutator erwählt, seinen Namen siebenundzwanzigmal, dies erschreckte ihn aufs Lebhafteste, zitternd begann er beim vierten Bang bie Zettel zu entfalten, als er auf 18 berselben hintereinander sich genannt fand, übermannte ihn die Bewegung und er mußte fich ausruhen, bis er fortfahren konnte. Das Resultat war, daß er einstimmig erwählt ward (16. Juni). Tags barauf verfündete 1) ber Carbinal Riario Sfarza unter bem Donner der Kanonen der Engelsburg die Wahl dem Volke, und an demselben Tage traf ein österreichischer Courier ein, der dem Botschafter die Weisung hatte bringen sollen, gegen den nunmehr Gewählten das Recht ber Exclusive geltend zu machen.

Und Desterreich hatte wohl Recht diese Wahl zu fürchten denn der neue Pabst war nicht nur ein begeisterter Italiener, sondern fühlte es als seine Pflicht mit dem alten System zu brechen und die Versprechungen, die seine Vorgänger gegeben aber nicht gehalten hatten, zu erfüllen, er wollte eine neue Poslitik der Liebe und des Vertrauens zu seinem Volke begründen;

»Rom, den 16. Juni, 113/4 Uhr Nachmittags. Der gute Gott, welcher erniedrigt und erhöhet, hat sich herabgelassen,

<sup>1)</sup> Der neuerwählte Pabst zeigte seinen Brüdern in Sinigaglia die Bahl in folgendem Briefe an:

mich aus dem Nichts zur böchsten Bürde, welche auf Erden ist, zu erheben. Sein heiliger Wille sei gelobt!

Ich erkenne wohl die ungehenere Last, welche mir auserlegt wurde; ich erkenne eben so wohl, wie völlig unzureichend, um nicht zu sagen, wie gänzlich nichtig meine Kräfte sind, um dieselben tragen zu können. Darum thut das Gebet Noth. Bittet und betet auch Ihr sür mich! Das Conclave hat acht- undvierzig Stunden gedauert.

Sollte die Stadt mir bei dieser Gelegenheit eine öffentliche Kundgebung veranstalten wollen, so nehmet die nothwendigen Borsichtsmaßregeln. Mein lebhaftester Bunsch ist es, daß die Summe, welche zu diesem Zwecke etwa bestimmt werden sollte, irgend einem, das öffentliche Bohl befördernden Zwecke, nach dem Dafürhalten der städtischen Behörden, gewidmet werden möge.

Was Euch, meine lieben Brilder, betrifft, so umarme ich Euch in Jesu Christo aus vollem brüderlichen Herzen, siehe Euch aber au, habet, weit baven entfernt, Euch zu freuen, Mitleid mit Euerm Bruder, der Euch Allen seinen apostolischen Segen ertheilt.

ohne Furcht und Zweifel, unbeirrt durch die Rathschläge miß= tranischer Freunde, erließ er die Amnestie, welche Tausende von Berbannten und Gefangnen bem Leben zurückgaben, von denen Manche sich vergeblich erkundigten, worin ihr Berbrechen bestanben haben follte. Der Gindruck biefes Aftes war ungeheuer. Am 8. Sept. brachte bas Bolf bem Pabst, als er sich vom Quirinal nach St. Maria bel Popolo begab, eine feierliche Ovation; »langsam zog sein goldner Wagen burch den mit Fahnen, Arangen und Inschriften bedeckten Corfo, vor ihm her die Schaar der Amnestirten in ärmlichen Kleidern, aber mit Balmenzweigen ihm den Weg durch die jubelnde Masse bahnend, die ihn als Herold des Friedens begrüßte.« (Politische Briefe S. 230.) Es folgte bann eine neue römische Municipalverfassung, eine Staatsconsulta aus Abgeordneten der Provinzen als berathenden Ständen gebildet, die Errichtung einer Bürgergarde. Der Presse wurde größre Freiheit gegeben, die Anlage von Gifenbahnen gestattet, Laien wurden zu Staatsamtern befördert. Magregeln erhoben Bius IX. rasch zu einer beispiellosen Popularität, und als er endlich gegen die Besetzung Ferrara's durch die Desterreicher protestirte, 1) war er der nationale Held gang Italiens, felbst Mazzini fette seine Hoffnung auf ihn. Daß nun alles dies feine bloge Schwäche des Pabstes war, ift gewiß, die Regierung Gregor's XVI. hatte eine derartige Unzufriedenheit aufgesammelt, daß sein Rachfolger einleuten mußte, das römische Bolf war fest entschlossen, daß ber Kirchenstaat nicht mehr bas einzige Land in Europa sein sollte, welches nach dem canonischen Recht durch Priester regiert wurde.

Aber eins übersah man damals meist, Pius IX. wollte so national und politisch-liberal sein, als die Verhältnisse erlaubten, aber war keineswegs gesonnen, in kirchlichen Dingen Toleranz und Auftlärung walten zu lassen, die Encyclika über seinen Amts-antritt vom 9. Nov. 1846 war so scharf ultramontan, daß sie schon ossen das Princip der Unsehlbarkeit vertrat. Vitter klagt er das ganze Zeitalter an, welches den surchtbarsten Krieg gegen die Kirche führe, nicht nur die Gottesleugner, »sondern auch diesienigen, die sich erkühnen, Gottes Wort nach eignem Gutdünken, nach eigner Vernunft auszulegen, während doch Gott selbst eine

Local .

<sup>1)</sup> Antonelli sprach damals sein Bedauern aus, daß sein Cardinalstalar ihn hindere, das Schwert gegen Desterreich zu führen.

lebendige Autorität aufgestellt hat, die den mahren Sinn seiner himmlischen Offenbarungen lehrt und alle Streitigkeiten in Sachen des Glaubens und der Moral durch ein unfehlbares Urtheil schlichtet. Darum ift Gottes Wort gang und gar in bem Sinne anzunehmen, welchen biefer römische Stuhl des heil. Betrus fest-Bier finden wir also ein fast buch gestellt hat und feststellt.« stäbliches Bekenntniß zu dem, was das Concil 25 Jahre fpater Namentlich aber verwahrte sich ber Pabst burch sanktionirte. seine Allocution vom December 1847 gegen alle Folgerungen aus seiner politischen auf seine firchliche Stellung und protestirte bagegen, baß es ihm je in ben Sinn tommen fonne bem Ansehen des heil. Stuhles und ben überkommenen Traditionen bas Geringste zu vergeben, er bezeichnete es als die schwerste Kränkung, wenn man aus feinen wohlwollenden Magregeln im Rirchenstaate schließen wolle, er glaube, daß man auch außerhalb der katholischen Kirche selig werden könne; darüber könne er seinen Abscheu nicht mit Worten ausbrücken.

Bius IX. hat also über seine firchliche Stellung von Anfang an feinen Zweifel walten laffen, aber er erfannte nicht den innern Widerspruch, ber in dieser verschiednen Saltung auf politischem und firchlichem Gebiet lag und der fo bald zu Tage treten follte; in diesem Sinne behielt Fürst Metternich Recht, welcher bei ber Radricht von den Reformen fagte, ein liberaler Pabit fei ber Gipfel des Unfinns unfrer Zeit. Aber auch in der Perfonlichkeit deffelben lag ein Grund des spätern Conflicts; Bius IX. ift von Herzen ein trefflicher Mann, sittenrein, einfach, sanft, gutig, freigebig, aufrichtig, in seiner Beise fromm, aber schwach, eigensinnig, beichränft, ohne eigne Ibeen und eitel. Er fann nicht flar und scharf benken, sondern handelt nach augenblicklichen Gingebungen, er hat wenig Kenntnisse und ist abergläubisch wie ein neapolitanischer Fischer, er wechselt seine Ansichten und Neigungen oft, verzeiht bagegen nicht leicht Jemandem, ber seine Autorität beleibigt hat. Er ift einer ber wenigen Babfte, die ihre Familie nicht bereichert, er fennt feinen Luxus, aber er ift ber Schmeichelei zugänglich, glaubt, daß die Menschen leicht damit zu führen, und hat ein tiefes Mißtrauen gegen unabhängige Geister. pabstliche Stuhl konnte in fo fritischen Zeiten feinen zweiten Manu finden, der zugleich so allgemein ehrenhaft und boch so gefährlich gewesen wäre.

## 20. Der Staat und die protestantischen Kirchen von 1815—1848.

Wenn die Reaktion, welche die frangösische Revolution auch in firchlicher Beziehung hervorrief, auf den Katholicismus wesentlich im Sinne einer Erneuerung seiner hierarchischen Grundfätze wirkte, so mußte sie ben Protestantismus seinem Princip nach vor allem zu einer inneren Umfehr, zur Gelbstbefinnung auf die Ibeen bringen, aus benen er hervorgegangen war. Die männliche Philosophie Kant's und Fichte's, die unklare aber geiftvolle Spekulation Schelling's hatten hier vorgearbeitet, gemeinsam mit der romantischen Schule vernichteten sie die Berrschaft des platten Rationalismus des sogen. gesunden Menschenverstandes. Bon ihnen aus ging ber Mann, bem es beschieben mar, eine neue Mera der Theologie heraufzuführen, Friedrich Schleiermacher. Er zuerst sprach es wieder aus, daß die Religion nicht ein bloßer Anhang zur Moral, nicht blos Wissen, sondern eine im Gemüth wurzelnde unmittelbare Thatsache des menschlichen Lebens fei. Bon pantheistischen Ideen ausgehend, stand er Anfangs noch dem Christenthum fern und hüllte seinen individuellen Ibealismus in die Wolfen einer vielbeutigen Sprache, aber gu= sehends entwickelte er sich zum positiveren Glauben, seine Kanzel ward ber Sammelplat Aller, die sich von einem tiefern religiösen Bedürfniß ergriffen fühlten; als bie Katastrophe von 1806 hereinbrach, trat er in den Bund der Männer, welche die Rettung des Vaterlandes in einer sittlich religiösen Erneuerung der Nation erstrebten, die in den Freiheitstriegen ihre Erfüllung fand, mit Begeisterung ward 1817 das Reformationsfest gefeiert. wendiger Beise mußte dieser religiöse Umschwung, welcher im

Unschluß an Schleiermacher zu einer gang neuen Entwickelung der Theologie führte (wir nennen nur Reander, Bleef, Nissch, Lücke, Hase, Ullmann, Tholuck), auch balb Ginfluß auf bie Gestaltung ber religiösen Gemeinschaft, ber Kirche gewinnen und Friedrich Wilhelm III., ber in ber schweren Schule, burch bie er gegangen war, ein tief religiöser Mann geworden war, nahm hier die Reform selbst in die Sand. Schon vor ben Freiheits: friegen hatte er sich mit ber Neugestaltung ber protestantischen Rirche beschäftigt und eingesehen, daß die bisherige Berschmelzung ber kirchlichen und Regierungsbehörden nicht haltbar sei, er that daher den ersten Schritt zur Biederherstellung einer Lirchenverfassung, indem er 1815 unter bem Namen ber Consistorien die Errichtung eigner firchlicher Provinzialbehörden verfügte; aber er glaubte auch, daß jest ber Zeitpunkt gefommen, ben Gedanken der Union, ben er als Erbtheil seiner Borfahren überkommen, praftisch burchzuführen,1) in diesem Sinne war ichon die theologische Facultät der neuen Universität Berlin constituirt. Die Union, die er wollte, war nun eben so wenig ein Werk berechnender Staatsflugheit als confessioneller Indiffereng, fondern der Ausfluß versönlicher Frömmigkeit und firchlicher Gefinnung. Ihm lag eine Geringschätzung ber evangelischen Glaubensbekenntnisse durchaus fern, er erkannte sehr wohl, daß eine Kirche ein bestimmtes Bekenntniß bedarf, da der Grundsat, daß die heilige Schrift Norm der Lehre ift, gegenstandslos wird, wo feine Lehre ba ist, welche bie Confession andern Rirchen gegenüber begrenzt, er wies beshalb die Borschläge, die Beiftlichen hinfort nur auf das Evangelium zu verpflichten, ab, da die Autorität besselben ebenso von der fatholischen, wie griechischen Rirche und allen Seften angernfen, aber eben verschieben gebentet werbe. Cbenfowenig ftand ber Ronig auf einseitigem reformirten Standpunft, er fonnte sich mit der Prädestination nicht befreunden und fand, daß Luther's Auffassung bes Abendmahls die tiefere, gehaltvollere fei, aber er glaubte, daß die Unterschiede der beiden Zweige ber evangelischen Kirche ihre Bedeutung verloren, daß über ben-

<sup>1)</sup> Bgl. Mühler, Geschichte der evangel. Kirchenversassung der Mark Brandenburg, 1846. — J. Müller, Die evangelische Union, ihr Wesen und ihr gött liches Mecht, 1854. — Stahl, Die lutherische Kirche und die Union, 1857. — Brandes Geschichte der evangelischen Union in Preußen, 1872. 2 Theile bis 1840 gehend.

selben die Einheit beider stehe und alles darauf ankomme, der Freigeisterei gegenüber ein geordnetes, auf positiven Grundlagen beruhendes Kirchenwesen entgegenzustellen.

In diesem Sinne erließ er ben Aufruf vom 27. Sept. 1817, in welchem er seine evangelischen Unterthanen aufforderte, das bevorstehende Reformationsjubelfest dadurch zu feiern, »baß man endlich bes firchlichen habers vergesse und im Geiste Jesu Christi sich zu einer einigen evangelischen Kirche zusammenthue.« Sein Gebanke war der, daß weder die reformirte Kirche zur lutherischen übergehen solle, noch umgefehrt, sondern beide sollten eine neue einheitlich evangelische Kirche bilden, in der das "Außerwesent= liche« d. h. die dogmatischen Unterschiede beseitigt und die Hauptwahrheiten, in benen beide einig seien, festgehalten werden sollten. Run aber war es flar, daß, wenn man bies Ziel erreichen wollte, man nicht verfahren konnte wie die Commission, welche den Aufruf berieth und erklärte, man wolle zwar die Befennt= nisse nicht fallen lassen, sie vielmehr ehren und beibehalten, boch nicht mehr ihre bindende Autorität anerkennen. Dies war ein Wiberspruch in sich selbst, benn was ist ein Bekenntniß, bas nicht maßgebend für die Zugehörigkeit zu einer Rirche ift? Wollte man wie es bes Königs Absicht war, eine über ben bisherigen confessionellen Gegensatz sich erhebende Kirche schaffen, so mußte offenbar festgestellt werden, worin die beiderseitigen Befenntnisse harmonirten, thatsächlich also ein neues Bekenntniß vereinbart werden. Und so faßte es unstreitig der König, er wollte eine Consensus-Union, wie aus der Cabinetsordre vom 9. April 1822 erhellt, wo der zu berufenden Rotabeln=Bersammlung als vor= züglichste Aufgabe »der Entwurf der Unions-Urfunde« gestellt wird.

Der in edel gehaltner Sprache versaßte Aufruf fand vielen Beisall und so wie der König die Union damit inaugurirte, daß er die bisherige Hof- und Garnisongemeinde zu einer evange- lisch-christlichen vereinigte und mit derselben das Abendmahl genoß, so traten unter Schleiermacher's Führung sämmtliche Ber- liner Geistliche, die Ansang October zur Synode versammlt waren, zur gemeinsamen Feier des Abendmahls zusammen. Aber der Beschluß der Synode, wonach die Gemeinden Berlins zum Beitritt zur Union ausgesordert wurden, war keineswegs in dem Sinne des Aufrufs gesaßt, er ging dahin, »eine Bereinigung im Gottesdienst herbeizusühren, ohne daß das Dogmatische berührt Bessen, Staat und Kirche.

werbe, « da es sich ja bei der Union nicht um einen Uebertritt von einer Confession zur andern handeln solle, auch mit bem Wiedererwachen bes driftlichen Gifers bie Berichiedenheit im Lehrbegriff wieder hervortreten werde. Hier war Union keineswegs im Sinne bes Consensus, sondern als eine Confoberation beider Rirchen gefaßt mit einheitlichem Regiment, Buläffigkeit ber Wahl von Candidaten beider Confessionen und Abendmahlsgemeinschaft. In diesem verschiedenen Ausgangspunkt lag nun ichon ber Reim weiterer Differenzen und andererfeits erfuhr die Union aus lutherischen Bebieten lebhaften Wider= spruch, so in Sachsen, so namentlich in Riel burch Claus Barms, bessen förnige Thesen eine mächtige Bewegung hervorriefen. Much in Preugen begann die Opposition sich bereits in Schlefien zu zeigen, wo der Protestantismus seinen lutherischen Cha= rafter am meisten bewahrt hatte, obwohl die dortigen Lutheraner im besten Ginvernehmen mit den Reformirten lebten. Gefähr= licher als diese Gegner waren für die Union ihre Freunde im Lager bes Rationalismus, benen sie nicht weit genug ging und die völlige Beseitigung des hergebrachten confessionellen Lehrbegriffs und Errichtung ber geeinigten Kirche auf ber Grundlage ber fogen. Bernunftreligion wollten, fo Röhr, Bretschneiber, Schulz, Dazu fam, baß bie höhere Beamtenwelt jener Rimmermann. Beit, die nichts mehr fürchtete als die Entbindung der Volksfrafte, ber Unionssache nicht hold war, weil sie von einer großen geisti= gen Bewegung, welche auf eine neue Verfassung der Kirche binbrängte, fürchtete, sie werbe auch bas Berlangen nach politischer Freiheit wecken. Deshalb arbeitete man in diesen Kreisen in der Stille namentlich barauf bin, die ernstlichen Bemühungen bes Königs, ber Kirche selbständige Organe zu geben, brach zu legen. Friedrich Wilhelm hatte nämlich einerseits 1815 die Wiederher= stellung eigner Kirchenbehörden in den Provinzen, die Confistorien, angeordnet, welche das gesammte fatholische wie protestantische Kirchen= und Schulwesen leiten sollten, was 1817 bahin reformirt war, daß diese Leitung zwischen ben Confistorien und Regierungen getheilt ward, indem den erstern die inneren Angelegen= heiten des Kirchenwesens und die höheren Unterrichtsanstalten, ben lettern die Volksichule und die äußeren firchlichen Fragen unterstellt wurden. So unzwedmäßig diese abstracte Scheidung für das selbständige Leben der Kirche war, da deren innere wie

äußere Bedürfnisse nur aus einheitlichem Gesichtspunkt von einer rein firchlichen Behörde behandelt werden fonnen, so erschien boch diese Magregel immerhin als ein Fortschritt gegen früher. Außerbem aber war, nachdem ichon früher Beistliche aus freien Stücken zu Berathungen über bie Berbefferung bes evangelischen Rirchenwesens zusammengetreten waren, eine Commission eingesett, welche bafür Borschläge entwerfen follte. Von bem Grundsat ausgehend, daß die Kirche auch firchlich regiert werben muffe, beantragte dieselbe Einführung einer Synobalverfassung. jeder Gemeinde follte ein Presbyterium, aus bem Beiftlichen, bem eventuellen Patron und einer Anzahl Laienmitglieder bestehend, gebildet werben, die Beistlichen eines Kreises sollten einmal jähr= lich unter Borsit bes Superintendenten zu einer Synobe gufammentreten, die Superintendenten von Beit zu Beit zu einer Provingialsynode unter dem Borfit des Generalsuperintendenten, der zugleich Haupt der kirchlichen Provinzialbehörde, des Confistoriums war, die höchste Leitung solle dem Oberconsistorium oder einem Di= nister zufallen. Der König ging mit warmem Interesse auf die Borichläge ein, er ernannte einen besondern Minister ber geift= lichen und Unterrichtsangelegenheiten, verbefferte die Organisation der Consistorien, indem dieselben in eine Abtheilung für die evangelisch geistlichen Sachen und bas Provinzialschulcollegium zerlegt wurden, und verfügte, daß mit den Vorbereitungen zur Synodalverfassung sofort begonnen werde. Wirklich wurden auch Presbyterien eingerichtet, Ercis- und Provinzialsynoden gehalten, aber die Sadje fam nicht vom Fleck, weil ber Cultusminister v. Altenstein ihr entgegen war, so viel ber König mahnte, bie Berufung der Generalsynode zu betreiben, so konnte man sich boch immer wieder nicht über die Instructionen einigen und end= lich erlahmte an diefer vis inertiae auch ber Gifer bes Königs, er ließ die Synobalangelegenheit fallen, weil er, ba fein eignes Ministerium sich nicht über sie einigen konnte, nicht mit Unrecht davon nur noch ärgerlichere Zerwürfnisse fürchtete, die Presbyterien gingen allmälig wieder ein, die Ereissynoden tamen in Verfall und der Versuch die evangelische Kirchenverfassung auf diesem Wege für die ganze Monarchie zn entwickeln, brach hiemit ab. Dem König war diese Hemmung seiner Plane fehr empfindlich, vor allem, weil er auf die Synoben für die Einführung ber Union gerechnet hatte, statt bessen »erfuhr er überall Widerstand

- - 151 J

und sah, daß die Sache, die er als eine That des Friedens und ber Versöhnung gemeint hatte, nur in Erneuerung all des Haders ausschlug.« (Brandes II. S. 310.) Gleichwohl wollte er seinen perfönlichen Lieblingsgedanken nicht aufgeben und meinte »die Union, soweit sie zur Thatsache geworden, am besten mit seiner königlichen Macht schüten zu können.«1) Dies sollte durch die Ginführung ber Agende geschehen. Bereits 1816 wurde eine von ihm selbst ausgearbeitete neue Liturgie in den Berliner und Potsdamer Garnisonfirchen eingeführt, welche den Ausbruck einer gemeinsam evangelischen Grundanschauung und ein gemeinschaftliches Band zwischen beiben Sonderfirchen herstellen sollte. Diese Li= turgie war von Schleiermacher scharf fritifirt, was aber ben König nur veranlaßte dieselbe zu verbessern und, da die Synoden, welche auch hierüber berathen sollten, ins Stocken famen, 1821 als Lirdenagende für die königlich preußische Armee wie für die Hof= und Domtirche zu Berlin einzuführen mit der Aussicht, die= selbe auf die ganze Landesfirche auszudehnen und so der herr= schenden Unbestimmtheit und Willfür in den firchlichen Formen ein Ende zu machen. Demgemäß ward eine Anfrage an die Geiftlichen ber Monarchie gerichtet, ob sie zur Ginführung ber neuen Agende bereit seien; nur etwa der sechszehnte Theil erklärte sich dafür, die Uebrigen machten Bedenken der verschiedensten Art geltend, manchen derfelben, die ohne Aufgabe des Grundgedankens berücksichtigt werden konnten, wurde willfahrt, so daß bei einer erneuten Anfrage zwei Drittel ber Geistlichen sich für die Annahme Um den erhobenen Bedenfen noch weiter Rechnung entschieden.

<sup>1)</sup> Hätte man damals doch die Ermahnung Pland's beherzigt, der, obwohl selbst ganz der Union ergeben, in seiner 1803 erschienenen Schrift »Ueber die Trennung und Wiedervereinigung der getrennten christlichen Hauptparteien« nachdrücklich betonte, die Vereinigung sei nur möglich, wenn »von beiden Parteien die bereits erfolgte Coalition ihrer Lehren und Meinungen auch anerkannt wird, man darf schlechterdings nicht daran denken, die äußre Scheidewand niederzureißen, so lange die Parteien noch nicht sühlen, daß die Ursachen bereits gehoben sind, wegen deren sie ehemals die Aussührung dieser Scheidewand sür nöthig gehalten.« Sonst werde mit neuem Leben auch neue Vitterleit kommen und den alten, schon geheilten Riß auß Neue aufreißen. Er schloß dann, daß es der Klugheit gemäß sein werde, die förmliche Vereinigung noch auszusehen, da sich von ihr nur Nebenvortheile erwarten ließen, während der Schaden wesentlich sein würde, der allein schon aus der Gegenwirkung der noch nicht genug vorbereiteten Volkstimmung entspringen könne.

zu tragen, wurden besondere Brovinzial-Commissionen gebilbet welche den Grundtypus der Agende festhielten, aber eine Mannigfaltigkeit ber einzelnen Formulare je nach ben hergebrachten Gigenthümlichkeiten gestatteten. Bierauf gestütt ging nun bie Regierung weiter vor, es wurde die Annahme ber Agende zwar nicht ben neuen Predigern an einer Kirche zur Pflicht gemacht, wenn in der Gemeinde eine andre sandesherrlich genehmigte Liturgie bestehe, aber man verordnete, daß fein Beistlicher, welcher zu einer Kirche berufen werde, in der die Agende bereits einge= führt sei, von derselben wieder abgehen dürfe, wo sie nicht eingeführt war, sollte in keiner Beise von der früher genehmigten Ordnung abgewichen werden, wo dies geschehen, sollte dieselbe binnen drei Monaten wieder hergestellt werden, ben Candidaten sollte die Annahme speciell empsohlen werden, außerdem wurde diesen bei ihrer Prüfung die Frage vorgelegt, ob sie der Union beitreten wollten? Hierin lag schon ein indirecter Zwang, da es sich bald herausstellte, daß nur die, welche der Regierung entgegenkamen, auf Beförberung rechnen konnten. Diese Makregeln riefen großen Widerstand hervor, Schleiermacher unterzog bas Recht bes Landesherrn, fraft seines Souveranetätsrechts über die Liturgie ber Landesfirche Bestimmungen zu treffen, einer einschneidenden Kritif und verneinte dasselbe als der Freiheit Der König nahm dies nicht übel, der Kirche widersprechend. aber gab seine Sache nicht auf und forderte ben Berfaffer auf, einen Compromiß vorzuschlagen. Dieser erklärte die Durchführung der Agende für unmöglich und meinte, es folle neben ihr für jede Provinz eine besondere Liturgie ausgearbeitet und beren Gebrauch freigestellt werden. Darauf wollte indeß Friedrich Wilhelm nicht eingehen, er meinte, das angefochtne Recht des Landesherrn muffe durchaus aufrecht erhalten werden, man brohte gegen die Beiftlichen Berlins, welche fich mit Schleiermacher widersetten, eine Disciplinaruntersuchung zu verhängen, biese aber rechtfertigten sich in einer Schrift, welche flar ausführte, daß die Agende nur ein Ausfluß der Union sei, welche ausbrücklich zugesichert, daß feine Beränderung der Lehre beabsichtigt werbe, beshalb dürfe niemals etwas bem Bekenntnißstande ber Gemeinde Frembartiges eingeführt werden, wie bas bei ber Agende der Fall sei, z. B. in ihrem Abendmahlsritus. Der König suchte in einer anonymen Schrift »Luther in Beziehung

auf die preußische Agende vom Jahre 1822« diese Bedenken zu Schleiermacher aber behauptete feine Auffaffung in einer Gegenschrift. Der Minister v. Altenstein beabsichtigte nun gegen ihn und seine Unhänger mit scharfen Magregeln vorzugehen, der König aber wollte feine Gewalt, sondern lenkte ein und kam auf den von Schleiermacher vorgeschlagenen Compromiß zurück, es wurden 1828 liturgische Commissionen berufen, welche ber neuen Agende so mannigfaltige Formulare beifügten, daß die bisher protestirenden Geiftlichen sie meift annehmen konnten. War nun so auch die Antorität der Regierung gewahrt, so war boch der Grundgebanke bes Königs, eine einheitliche Liturgie für die ganze evangelische Kirche durchzuführen, vereitelt, der ganze Agendenstreit hatte dem Unionswerk nur den empfindlichsten Schaben zugefügt. Weit bedeutsamer aber ward ber Widerstand in Schlesien, jene Concessionen bezeichneten bas äußerste Dag ber Rach= giebigkeit bes Königs in der Frage der Liturgie, eine Reihe schlesischer lutherischer Gemeinden aber wollten auch in dieser Form nicht auf die Agende eingehen, welche notorisch zum Zweck ber Union eingerichtet war, sie weigerten sich unirten firchlichen Behörden zu gehorchen und diesen die lutherischen Kirchen berauszugeben, die Beistlichen namentlich beriefen sich auf ihre eid= liche Berpflichtung auf das lutherische Befenntniß. Den König reizte dieser Widerstand aufs Meußerste, durch Hoftheologen, wie Eylert geflissentlich schlecht über ben Charafter ber Bewegung unterrichtet, von einem Minister berathen, der Ideen nur mit Gewalt zu begegnen wußte, beschloß er scharf einzuschreiten. Professor Scheibel, ber an der Spige ber Opposition stand, warb abgesett, die Geiftlichen wurden jahrelang in Saft gehalten, weil sie nicht geloben wollten, die Verbindung mit ihren Gemeinden aufzugeben, ben Gemeinden wurden ihre Kirchen genommen, ihre Gottesbienste untersagt und verhindert, Jeder, ber bagu einen Bersuch machte, bestraft. Unfäglich war die Aufregung und Dißstimmung, welche durch diese Magregeln hervorgerufen ward, der edle Oberft von Arnim von den Blücher'schen Husaren, welcher ben Befehl erhielt, gegen die Gottesbienfte der Lutheraner im Freien einzuschreiten, schrieb dem commandirenden General, er fei alle Tage bereit, sein Leben für den König zu opfern, aber man möge ihn davor bewahren, Krieg zu führen gegen wehrlose Männer, Frauen und Kinder, Die zum Beten zusammenfämen.

- - -

Viele der besten Unterthanen wanderten aus und wurden recht eigentlich die Bioniere des beutschen Erodus nach Amerika: und boch ward mit alledem die Bewegung nicht unterbrückt, sie ver= breitete fich im Gegentheil über Schlesien hinaus. Das confessionelle Bewußtsein war geschärft und trat in weiten Kreisen hervor. Die einzigen Provinzen, wo bie Union auf weniger Schwierig= feiten stieß, waren Westphalen und Rheinland. Auf ihrem früher so unendlich zerspliittertem Gebiete hatte sich die lutherische wie die reformirte Kirche auf Grundlage der Presbyterial- und Synodalverfassung constituirt, wodurch schon eine Annäherung beider gegeben war, bagu tam bas Gefühl ber Solibarität gegen bie bort so mächtige katholische Kirche. Nach dem Ende bes französischen Regiments war es in ben nun unter Preußens Berr= schaft vereinigten Provinzen schon vor dem Aufruf von 1817 in einigen Gebieten zu einer Bereinigung beiber Confessionen für eine gemeinsame Berfassung und Kirchenordnung gekommen, aber es handelte sich nicht um eine Consensus-Union, man wollte kein Aufgeben ber Gigenthümlichkeiten jeder Confession, sondern vielmehr biese, namentlich bie Bekenntnisse aufrechthalten, es war also lediglich eine Gemeinschaft bes Gottesbienstes und ber Ber-Binsichtlich ber Agende anerkannte man, daß eine gemeinsame Liturgie nothwendig, lehnte aber die Berathung des Regierungsentwurfs ab, weil nicht bem Könige, sonbern lediglich ben Synoben das liturgische Recht zustehe. Schließlich nahm man im Compromiß eine nach ben provinziellen Bedürfniffen modificirte Agende an, wogegen bie Regierung barauf verzichtete, die reine Consistorialverfassung, wie sie in den östlichen Provinzen durchweg bestand, auch auf die westlichen auszubehnen; sie fühlte, baß sie hier, wo die Presbyterial- und Synobalverfassung nicht blos hergebracht war, sondern meist auch in voller rechtlicher Wirksamkeit stand, nicht stark genug war ihren Willen burchzusetzen und gab so weit nach, als es ohne völlige Aufgabe bes consistorialen Elements möglich war, so fam es nach langen Verhandlungen 1835 zur Kirchenordnung für Rheinland und Bestphalen, welche seitdem in Wirksamkeit besteht als ein leben= biges Zeugniß der segensreichen Wirkungen der Presbyterialver= fassung in lutherischen wie reformirten Gemeinden und zugleich als die einzig mögliche Berwirklichung des Unionsgedankens, welche aber ber vom König beabsichtigten feineswegs entsprach.

Derfelbe hatte übrigens, ichon ehe er feine Sanction ertheilte, eingesehen, daß er mit seinen ursprünglichen Absichten nicht durchbringen werde, und diese Wahrnehmung bewog ihn zu der Cabinetsordre vom 28. Febr. 1834, welche einerseits weiter ging, indem sie nicht nur den Teinden der Union (den Lutheranern) verbot, sich als eine besondere Religionsgemeinschaft zu constituiren, sondern nunmehr die Ginführung der Agende auch in allen nicht unirten Kirchen befahl, andrerseits die 1817 angestrebte Confensus: Union aufgab und erklärte, daß die Autorität ber Bekenntnißschriften beiber evangelischer Confessionen nicht aufgehoben sei, sondern durch den Beitritt zur Union, der Sache des freien Entschlusses bleibe, nur der Beist der Mäßigung und Milde ausgedrückt werde, welcher die Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte der andern Confession nicht mehr als den Grund gelten laffe, ihr die äußerliche firchliche Gemeinschaft zu verfagen. Die beabsichtigte Befenntniß-Union wurde also eine bloße Cultus= und Regiments-Union, jo daß die Gemeinden trop des Beitritts zu ihr lutherisch ober resormirt bleiben konnten. Einheit der Landesfirche lag im Summepiscopat des Königs, gemeinsamer Berfassung und gemeinsamem Gottesbienst. indem die Berordnung an der irrigen Behauptung festhielt, daß bie Ginführung ber Agende feinen Beitritt zur Union einschließe, während doch wieder zugestanden ward, daß sie so eingerichtet sei um von beiden Confessionsverwandten gebraucht zu werden, indem sie aufs Reue betonte, die Union solle Sache des freien Entschlusses bleiben und doch den Gegnern berselben die Bildung einer besondern Religionsgemeinschaft verbot, blieben in diesem Compromiß die inneren Widersprüche bestehen, an benen bas Werk von Anfang an frankte. Ueberblickt man den ganzen trauri= gen Berlauf dieser Angelegenheit, fo muß man gestehen, daß, wenn die besten Absichten eines so mahrhaft frommen und für bas Wohl der Kirche besorgten Fürsten zu unbefriedigenden Ergebnissen führten, dies vor allem in dem Unsegen liegt, der auf jedem Versuch der Staatsgewalt ruht, mit weltlichen Mitteln eine firchliche Reform durchzuführen, die Union nach ben Ideen bes Königs wäre nur möglich gewesen, wenn sie bie freie Zustimmung der Kirche gefunden hätte und eben diese konnte nicht erzielt werden, weil das Synobalwert ins Stocken gerieth; fobald er aber versuchte, die Sache fraft königlicher Autorität durchzusühren, 1) rief er einen Widerstand hervor, mit dem er einerseits capituliren mußte, andrerseits selbst mit Gewaltmaßregeln, welche das sittliche Ansehen seines Werks schwer schädigten, doch nichts erreichte, was Friedrich Wilhelm IV. dadurch anerkannte, daß er nicht nur der Verfolgung der Lutheraner ein Ende machte, sondern ihnen auch gestattete sich kirchlich zu constituiren, während ihnen die Vorrechte der öffentlich anerkannten Religionsgemeinschaften nicht zuerkannt wurden.

Mit Friedrich Wilhelm IV. begann überhaupt eine nene Periode für das Verhältniß von Staat und Rirche, ihm lag die Begel'iche Anschanung ferne, daß die Rirche nur die innere Seite bes Staates sei, er betrachtete vielmehr die landesherrliche Episcopalgewalt als ein frembartiges auf den Territorialismus gegrün: betes Recht, in ihm fah er ben Grund »unfrer Wehrlofigfeit den römischen Anmaßungen gegenüber. Der Staat allein foll bier helfen, denn er allein hat hier die Glieder, die geregt werden fönnen. Das ist aber ein Kampf zwischen Fisch und Bogel. Ihre Gebiete find so verschieden wie Wasser und Luft, ber Kampf folglich unaussechtbar. Ein gang andres ware es, stünde die beutsche Lirche bes Evangelii auf eignen Fußen, mit eignen Organen und nicht wie jest auf Fugen bes Staates und mit ben Behorben ber fast 40 Landesherren ba. «2) Der König sehnte sich bes: halb, wie er fagte, mit allen Kräften nach bem Angenblick, wo er bem Greuel des landesherrlichen Spiscopats widersagen und sein Kirchenregiment in die rechten Bande niederlegen fonne.« Als solche betrachtete er aber feine ber bestehenden Verfassungen, nicht die presbyteriale, weil sie die altreformirten Grundfäße verlassen auf ein firchliches Repräsentativsystem hinausgehe und ihre Unhänger »in ber Rirche baffelbe Stud aufführen wollen, was fie im Staate aufzuführen begehren,« die rheinisch= westphälische Kirchenordnung sei sein schnödes Werk und trage schnöde Frucht, « die episcopale Partei habe freilich eine historische Basis, »diese sei indeg der Zustand der römischen Kirche des 16. Jahrh., der unzweifelhaft unevangelisch und des damaligen

<sup>1) »</sup>Jene (die Agende) beruht auf den von mir erlassenen Anordnungen.« (Cab.-Ordre vom 28. Juli 1834.)

<sup>2)</sup> Ich bemerke, daß die Auffätze des Königs von 1845, aus welchen Richter in seiner Schrift: König Friedrich Wilhelm IV. und die Verfassung der evangelischen Kirche, 1861, umfangreiche Auszüge gegeben, mir vollständig vorgelegen.

Episcopats, der verzweiselt unapostolisch gewesen,« die consistoriale Partei endlich vertheidige nur das Bestehende »als die national-teutsche, die nothwendig lutherische Versassung, sie wolle das alte Gewand nicht flicken, sondern nur bürsten, das Bürsten alter Aleider aber bekomme den Löchern besser als den Aleidern.« In die Hände einer dieser Parteien die landesherrsliche Kirchengewalt zu legen, sei ein Mittel schlimmer als das Uebel, die rechten Hände seien vielmehr apostolisch gestaltete Kirchen übersichtlichen Umfangs, in denen die ursprünglichen Nemter der Vorsteher (Aeltesten, Ausseher, Bischöse) und der Diakonen ihre Stellung wieder erhielten. Die Aussührung dieses Gedankens präcisirte der König dahin, daß:

1) das Land wieder in apostolisch gegliederte Kirchen ein-

zutheilen fei, bemzufolge

2) in jeder Kirche das Presbyterium und Diakonat zu bilden sei, wovon das erstere aus den Pfarrern und gewählten Laienältesten bestehe, das letztere aus Pfarraspiranten und Laien,
welchen die kirchliche Armen- und Krankenpflege zufalle;

3) die Gemeinde als dritte Ordnung anzuerkennen sei, bestehend aus deren unbescholtenen Hausvätern, »die sich seit ge-

raumer Zeit zur Kirche und zum heiligen Tisch halten;«

4) jeder Kirchenkreis im Sinne der jetzigen Kreissynode nicht mehr unter einem königlichen Superintendenten stehe, sondern unter einem geistlichen Ausseher, Bischof, der seinen Auftrag von der Gesammtkirche erhalte. Derselbe solle nach außen der einzige Vertreter seiner Kirche sein, dieser gegenüber die Freiheit der Gemeindeordnung wahren, mit dem ihm zur Seite stehenden Ministerium die Angelegenheiten seines Sprengels ordnen und die Ordination der Geistlichen vollziehen, selbstverständlich nicht im katholischen Sinne der ausschließlichen Berechtigung, sondern aus Gründen der zweckmäßigen Ordnung, wie dies auch in rheinisch=westphälischen Kirchen geschah;

5) die Kirchengewalt und Kirchenzucht jeder Kirche über sich

selbst anzuerkennen sei.

Die Umformung zu diesem Zustande sollte bedachtsam und von den rechtmäßigen Organen der bestehenden Kirche beschlossen wurden, als solche sollten die schon von Friedrich Wilhelm IV. beabsichtigte Generalsynode und der König gelten; nach übereinsstimmend gesaßtem Beschluß eine Kirchencommission unter Borsit

des Cultusministers die Ausführung übernehmen. Zuerst follten die Superintendenturbezirke als Kirchen anerkannt werden, die Bischöfe bas erstemal vom König ernannt, später von ber Sy= nobe gewählt werden, sie würden dann die weitere Organisation zu leiten haben. Sei alles fertig, fo würde die lleberantwortung ber Kirchengewalt aus den Händen des Königs in die der Kirche burch einen feierlichen Aft erfolgen, zu dem die Erzbischöfe von Canterbury und Upfala und der Bischof von Abo einzuladen seien. 1) »Der Landesherr würde nun statt summus episcopus (was er nicht sein konnte) oberster Ordner und Schirmherr ber Kirche (was er von Rechtswegen sein muß)« zur Wahrung dieser Rechte sollten benn auch die Consistorien erhalten bleiben und ein General-Consistorium unter Vorsit bes Cultusministers gebildet werden, habe man biese Grundorganisation in den leben= digen Steinen ber Kirche, so werde ber Ausbau der Verfassung durch Provinzialsynoben und Generalsynobe nicht schwer und »auch die Annahme der wegen ihrer Basis so unseligen Formen der westphälischerheinischen Kirchenverfassung unbedenklich.«

Ohne hier auf eine Aritik der Organisation einzugehen, liegt nun die Frage nahe, weshalb der König mit ihrer Durchführung, von der er sich so großen Segen versprach, nicht vorging? dies lag keineswegs blos darin, daß er, wie man vielsach annahm, nicht darüber ins Reine kommen konnte, in welcher der evangelischen Episcopal-Gemeinschaften er den ersten Bischof weihen lassen wollte, sondern vielmehr darin, daß er passiv bleiben wollte, die die rechtsmäßigen Organe der Landeskirche den Beruf und Willen ausgesprochen, »die gegenwärtige Gestaltlosigkeit mit einer Gestaltung

<sup>&#</sup>x27;) Charafteristisch ist für den König die Art, wie er sich diesen Aft dachte. »Ich schlage sehr unmaßgeblich solgende Form dazu vor: Die lleberantwortung geschehe durch die llebersendung des Arummstads vom König an die Kirche. Der Bischof empfängt ihn vom tönigt. Commissar und giebt ihn in die Hände der Acttesten, diese in die Hände der Diatonen, welche ihn vor der Gemeinde aufstellen, worauf Jeder der die Bedingungen zur Führung des Gemeinde Amtes erfüllt hat, unter dem Lobgesang der Gemeinde vortritt und ihn mit der rechten Hand umsaßt, zuletzt reicht ihn der älteste Diaton dem ältesten Pfarrer und dieser dem Bischof zurück, der ihn am Altar oder an einem Arcuz hinter dem heiligen Tische auspstanzt. Die Kirchengewalt wird vom Könige, der sie bis jeht inne hatte, der Kirche libergeben, die Kirche nimmt sie nach ihren Ordnungen in Empfang und stellt sie dann unter die Obhut des Herrn zu seines Kreuzes Füßen.«

zu vertauschen,« Wünsche nach einer Aenberung wurden nun aller= bings laut und zwar burch bie rechtmäßigen Organe, als bie Areise, später die Brovingialsunoben und ichließlich die Generalsynode berusen wurden, manches fam dort 3. B. hinsichtlich der Gemeindeverfassung zur Sprache, was sich nahe mit den Ideen des Königs berührte, aber da, was die Verfassung betraf, die Vorschläge boch auf ein firchliches Repräsentativspftem hinausliefen, wovon der König nichts wissen wollte, andrerseits das Land beffen Ansichten nicht fannte, so blieb die Sache stets auf bemselben Punfte, es fanden wohl einzelne Berbesserungen des Bestehenden statt wie die Erweiterung des Wirkungsfreises der Consistorien, 1845 die Revrganisation des Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten, ichlieflich die Errichtung des Oberfirchenrathes, aber alle Wünsche, die seinem Ideale, das doch fast Riemand fannte, widersprachen, lehnte er ab; er war eben auf firchlichem wie politischem Telde fein Mann der Initiative und des Handelns und so blieben seine Gedanken wesentlich ohne prak-In das Bublicum drang nur das Gerücht, der tische Frucht. König wolle die englisch-bischöfliche Berfassung einführen, eine Ansicht, die, obwohl unbegründet, durch die Stiftung des anglifanisch preußischen Bisthums in Jerusalem Nahrung erhielt.

Der Union gegenüber stand der König prinzipiell auf dem Boden der Berordnung von 1831, indem er dieselbe nur als Cultus= und Regimentsgemeinschaft auffaßte, hiemit aber waren die Hauptvertreter der Unionstheologie nicht befriedigt, sie wollten ben alten Gedanken der Consensus-Union verwirklichen, hatten aber eingesehen, daß bieselbe mit doppeltem Bekenntniß nicht durchzuführen sei, sondern selbst einen confessionellen Ausdruck haben muffe. Dieser sollte nun nicht etwa in der einfachen Annahme ber Augustana und Beseitigung aller andern Befenntnisse bestehen, was auch bei ben Reformirten schwerlich auf Sindernisse gestoßen wäre, sondern in einem neuen Ordinationsformular, welches zwar nicht die Bekenntnisse beseitigte, aber boch als Norm der Union gelten sollte, die 1846 berufene Generalsynobe war bestimmt dies ins Werf zu segen und beschloß auch wirklich in bem Sinne, ber Bersuch aber erregte so großen Auftoß und war der Ansicht des Ronigs jo widersprechend, daß er seine Bestätigung verweigerte. Ebensowenig wie die Berjassung der evan= gelischen Rirche Preußens fam die Dotation berselben in dieser

Beriode zu einem Austrag. Das Edift vom 30. Oct. 1810. burch welches das gesammte katholische und protestantische Kirchenaut eingezogen ward, verhieß ben oberften geistlichen Behörden. Bfarreien. Schulen und milben Stiftungen bei ben Kirchen reichliche Dotirung. Während diese Bestimmung für die katholische Kirche sofort nach Erlaß ber Circumscriptionsbulle in liberalfter Beise ausgeführt ward, beschränkte sich die Fürsorge für die evangelische auf Begründung eines Predigerseminars und Aussehung eines Fonds von 200,000 Thirn. um die Geiftlichen und Lehrer für die Aufhebung ihrer Befreiung von den indirecten Steuern zu entschädigen und auf diesen Fonds wurden im folgenden Jahre (1824) die Gehalte ber fatholischen Bischöfe angewiesen (!), so dag ben evangelischen Beistlichen nur eine unbestimmte, vom Gutfinden des jeweiligen Ministers ber geistlichen Angelegenheiten abhängige Berechtigung an dem Rest blieb. Friedrich Wilhelm's IV. Absichten, die Dotationsfrage ähnlich wie es für die katholische Lirche geschehen, durchzuführen, blieben im Stadium der Borbereitung.1)

Wenden wir nun den Blick auf die übrigen deutschen Staaten, jo fam in einer Reihe derselben, deren Bevölferung überwiegend resormirt ober doch stark gemischt war, eine Union zu Stande, zunächst 1817 in Raffan, wo man bas Befenntnig vollfommen fallen ließ und ben Beistlichen nur verpflichtete, »bie driftliche Lehre nach ben Grundfäßen ber evangelischen Rirche jo vorzutragen, wie er sie selbst nach redlicher Forschung und bester Ueberzeugung aus der Bibel schöpft.« In Rhein-Bayern vereinigten die Lutheraner sich mit den viel zahlreicheren Reformirten, den König um seine Zustimmung zur Union zu ersuchen, berselbe bewilligte zu bem Ende eine Generalsynode, welche bie betreffende Urfunde ausarbeitete, (1818) wonach die Befenntnisse beider Confessionen »in gebührender Achtung gehalten, jedoch kein anderer Glaubensgrund noch Lehrnorm als allein die heilige Schrift anerkannt wird, das Provinzialconsistorium blieb unter bem Oberconsistorium in München, daneben wurden Presbyterien, Diöcesan- und allgemeine Synoden eingeführt, in der lutherischen Kirche Bayerns, dieffeits des Rheins wurden Synoden, jedoch

<sup>1)</sup> Gerlach, Die Dotationsanspruche und ber Nothstand ber evangelischen Kirche in Preußen. Leipzig 1874.

feine Presbyterien eingeführt. In Bürtemberg, beffen protestantische Bevölkerung rein lutherisch war, konnte selbstverständlich von Union fo wenig die Rede fein wie in Sachsen, hannover u. f. w., bie Anläufe, welche in biefen Staaten zur Reform ber Rirchenverfassung gemacht wurden, führten zu feinen praktischen Reful= Die Urfunde der badischen Union 1821 fam erst nach langen Kämpfen zu Stande, ba ber alte Theil bes Großherzog= thums, die Markgrafschaft lutherisch, der neue pfälzische Theil reformirt war, sie anerkannte die Augsburgische Confession und den Heibelberger Katechismus, insofern und insoweit in der erstern bas Recht ber freien Forschung geforbert, im lettern angewendet fei. Gin Oberfirchenrath handhabte die landesherrliche Kirchengewalt, jede Gemeinde erhielt einen Gemeindefirchenrath, welcher für die Specialsynobe Abgeordnete wählte, zu benen fämmt= liche Pfarrer treten, über diesen ftand die Generalfnnode. In Rheinheffen erflärte 1822 bie Union »bie beiben getrennten Confessionen gemeinschaftlichen symbolischen Bücher auch ferner als Lehrnorm mit Ausnahme der darin enthaltenen bisher streitig gewesenen In allen diesen Staaten blieb dabei bas Abendmahlslehre.« Summepiscopat bes Landesherrn vollständig unberührt, ja in Bayern stand dem katholischen Souveran nicht einmal wie in Sachsen eine in evangelischen Angelegenheiten wirklich selbständige firchliche Oberbehörde zur Seite, bas Oberconsiftorium war bem katholischen Cultusminister untergeben und vermochte nicht die Protestanten gegen das parteiische Uebelwollen der Regierung zu schützen; während die fatholische Presse dieselben heftig angreifen durfte, machte die Censur protestantische Blätter nahezu mundtodt. Bang besonders ungerecht war ber fogen. Aniebengungserlaß, wonach alle dienstthuenden Soldaten bei bem fatholischen Gottes= dienst während der Wandlung und bei dem Segen, sowie bei ber Begegnung bes Sanctissimum auf die Anie fallen follten, eine Berfügung, die ausdrücklich 1803 aufgehoben war, als Bayern aufhörte ein rein fatholischer Staat zu sein. Dies rief eine große Aufregung unter den Protestanten hervor, Mann= ichaften weigerten fich bem Befehl nadzukommen, die Regierung aber wollte ihn nicht zurücknehmen und es entspann sich nun ein lebhafter Rampf. Die Katholiken wollten fich diese Berherrlichung ihres Gottesdienstes nicht entreißen laffen, Döllinger vertheidigte die Aniebeugung sophistisch als eine bloße Salutationsformel,

was ihm vernichtende Erwiderungen von Harleß, 1) Thiersch und Graf Giech zuzog, schrittweise wurde die Regierung zum Zurücksweichen gedrängt, bis endlich 1845 die Ordre zurückgenommen werden mußte. Aber das Uebelwollen gegen den Protestantismus blieb, die Bildung protestantischer Gemeinden wurde möglichst erschwert, der Gustav-Adolf-Verein verboten, berechtigte Beschwers den wurden zurückgewiesen, die evangelischen Generalsynoben verhindert sie zur Sprache zu bringen.

Roch schmachvoller als diese Parteilichkeit der bayrischen Regierung war bas im graben Widerspruch mit ber beutschen Bundesafte stehende Berfahren Defterreichs gegen die Billerthaler Protestanten. Trot der brutalen Bertreibung der Lutheraner burch ben Erzbischof von Salzburg 1729 hatten sich in einzelnen Nachbarthälern evangelische Traditionen erhalten. 1826 entschloß fich eine kleine Anzahl von Familienvätern ihren Austritt aus ber fatholischen Kirche anzuzeigen und um die Gewährung der Cultusfreiheit für ihren Glauben zu bitten. Die wackeren Leute ichienen nichts von dem § 16. der Bundesakte zu miffen, sondern beriefen sich lediglich auf das Toleranzedift Josef's II. und erklärten sich bereit, bem sechswöchentlichen Religionsunterricht zu unterwerfen, ber nach jenem Besetz dem Uebertritt zu einer andern Confession vorangehen follte. Raiser Franz gab ihrer Deputation gnäbigen Bescheid und versicherte fie, er wolle Niemand zu seinem Glau-Nichts besto weniger erreichten sie nichts, die ben zwingen. Provinzialbehörden bedeuteten sie, im offenen Wiberspruch mit ber offiziellen Erklärung ber Wiener Regierung, bas Toleranzebift gelte nicht in Tyrol, da beffen Grundrecht die Glaubenseinheit Die Stände, gang unter bem Ginfluß des Jesuiten= ausspreche. Coadjutors Giovanelli stehend, wollten fogar nicht dem Borfchlag ber Regierung zustimmen, die Zillerthaler in eine andre Provinz zu übersiedeln, wo ichon akatholische Gemeinden beständen, fon= bern verlangten ihre Austreibung und die Regierung gab nach, die Billerthaler mußten ihre Heimath verlaffen und bas vom König von Preußen in Schlesien angebotene Afyl annehmen. Keine deutsche Regierung hatte ben Muth gegen diesen dem Grundgeset bes Bunbes wibersprechenden Aft ber Intolerang zu protestiren!

1,0000

<sup>1)</sup> Sarles mußte wegen seiner mannhaften Bertheidigung des Protestantismus in der Kammer wie durch die Schrift Bayern verlassen.

lleberblict man den Gang, den der deutsche Protestantismus. in dieser Beriode genommen, jo läßt fich nicht verkennen, daß Dieselbe ein Zeitalter ber religiosen Erneuerung war, Theologie und Philosophie verbanden sich um den Rationalismus wissen= schaftlich zu überwinden, die Uebergangszeit ward repräsentirt durch die Bermittlungstheologie, welche im Anschluß an Schleiermacher, theilweise auch an Segel, sich bestrebte, bas Wesen bes firchlichen Glaubens wissenschaftlich zu rechtsertigen, aber von dem zu befreien, was sie als nicht wesentlich betrachtete, sie stand daher durchweg zur Union, aber eben in den Rämpfen um diefelbe gewann die confessionelle Richtung Braft, welche im Gegenfat zu ber Bermischung ber Unterschiede im Bekenntniß dieses als die legitime Grundlage des Airchenthums vertheidigte. Bermittlungstheologie hatte durch ihre positiv gerichteten wissenschaftlichen Arbeiten einen großen Einfluß auf die Bilbung der Beistlichen, aber verhältnismäßig geringen auf die Daffe des Bolfes, während umgefehrt die confessionelle Richtung in wissenschaftlicher Bebentung bamals sehr nachstand, bagegen starten Rückhalt im Bolke hatte, soweit dies überhaupt noch firchlich gesonnen war. Dies konnte man nun freilich von dem zu immer größrer Bedeutung gelangenden Mittelstand nicht fagen, ber protestantische Bürger jener Zeit war meist indifferent ober hielt an dem alten Rationalismus fest; da er nun politisch durchweg liberal war im Sinne bes Liberalismus, der die Freisinnigkeit in der Opposition gegen die Regierung sieht, jo verhielt er sich auch mißtranisch zu allem, was in firchlicher Beziehung von Oben fam, der bureaufratische Polizeistaat aber, der jede freie Regung im Volksleben auf politischem wie firchlichem Gebiet argwöhnisch zu unterdrücken ftrebte, gab diefer Opposition einen gerechtfertig= ten Charafter, es galt vor 1848 als nothwendig für einen tüch= tigen Liberalen auch religiös recht freisinnig zu sein, nur so läßt sich die Bedeutung erklären, welche innerlich vollkommen halt= lose Bewegungen wie die der protestantischen oder Lichtfreunde gewannen, die Berfolgung von Oben gab ihnen Popularität, fobald man sie 1848 frei gewähren ließ, zerfielen sie in ihr verdientes Richts.

Von den protestantischen Kirchen der Schweiz ist in dieser Periode wenig zu sagen, in den meisten Cantonen waren die selbständigen firchlichen Institutionen vollständig in Verfall ges

rathen, das Staatsfirchenthum herrschte durchweg und war hier von besonders übeln Folgen, da die Leitung des Staates selbst so vielen Parteischwankungen unterlag, ber Liberalismus und Radifalismus zeigte, sobald er zur Herrschaft fam, unverhohlen, wie wenig er gesonnen war, die Kirche selbständig werden zu lassen, so ward, als 1830 die bernerischen Geistlichen nach der liberalen Revision der Cantonalverfassung die Ginführung einer auf presbyterialer Kirchenverfassung beantragten, benselben nur eine berathende Geistlichkeitssynode gewährt, in Genf war bas Aeltesteninstitut gang abhanden gefommen, alle Autorität in Kirchensachen auf die vénérable compagnie und die Regierung übergegangen. Im Gegensatz zu bem in dieser officiellen Kirche herrschenden Rationalismus bildete sich eine positiv gerichtete freie Kirche, welche sich auch nach Waadtland verpflanzte, wo sie ihr eigentliches geistiges Haupt in A. Binet, bem bedeutenosten Bertreter ber Trennung von Kirche und Staat, erhielt. Rur in Reuenburg, wo die Reformation von Anfang ein Werf der Gemeinden, nicht der Regierung gewesen war, blieb die alte selbst= ständige Kirchenverfassung bestehen.

In den Riederlanden hatte die Revolution die früher erwähnte firchliche Organisation so vollständig niedergeworfen, daß nach ber Wiederherstellung bes Staates ein Neubau unerläßlich war. Die »Allgemeine Ordnung bes Kirchenregiments ber reformirten Kirche« stellte in Anknüpfung an die frühern Zustände, aber nunmehr gleichmäßig im Sinne ber Presbyterial= und Synodalverfaffung eine Reihe von Kirchenbehörden auf, die stufenweise aus einander hervorgingen und in der allgemeinen Synobe ihre Einheit fanden, welche ihr vorher stets gefehlt. Der bleibende Ausschuß derselben, die allgemeine Synodalcommission, bestand aus 7 Mitgliebern, welche ber König aus 14 von ber Synobe vorgeschlagnen zur stetigen Bertretung ber Rirche er-Die Anshebung der Symbolverpflichtung führte auch in Holland zu einer Separation, welche burch die Regierung thöricht verfolgt, bis auf 60,000 Mitglieder stieg. In Frankreich mußte die Zeit der Restauration den Protestanten vielfache Anfechtungen bringen, sie begann mit förmlichen Berfolgungen und Blutvergießen bes fanatisirten Böbels, ben die Regierung schmachvoll gewähren ließ, erst die energische Intervention der auswärtigen Mächte machte bem ein Ende. Nichts besto weniger wurden bie

32

Protestanten fortwährend durch Predigten und Hirtenbriefe auf bas Schnöbeste beschimpft, man wandte auf fie ben Artifel bes Strafgesethuchs gegen Bersammlungen von mehr als 20 Personen an und verbot folde, fobald fie außerhalb der öffentlichen Gottes= bienste stattsanden, an Abhaltung von Synoben war nicht zu benten, nur bas einzige Bugeständniß verdantte man ber perfonlichen Billigfeit Ludwig's XVIII., daß ein Protestant, der berühmte Cuvier, Director ber nichtfatholischen Culte ward. Erft die Julimonarchie führte die Gleichstellung ber Culte wirklich durch, aber obwohl ihr mächtigfter Minister Protestant war, bemühten sich seine Glaubensgenoffen boch vergeblich um eine größere Unabhängigkeit ihrer Kirchen = Berfassung vom Staat, Buigot mar viel zu ängstlich bestrebt, seine Politif nach Außen als bie einer fatholischen Großmacht erscheinen zu lassen (so in der Tahitiund Sonderbundsfrage) um sich eine Berwendung zu erlauben, welche ihn bei ber Kammer - Majorität compromittiren fonnte. Es war begreiflich, daß diefer Diferfolg die Binet'schen Lehre ber Trennung von Rirche und Staat auch im protestantischen Frankreich begünstigte, wo sie in der société évangélique und der Beitschrift Le semeur ihre bedeutenoften Vertreter fand.

In den Ostseeprovinzen, deren deutsche Bevölkerung mit ihrer Nationalität den lebendigen lutherischen Glauben bewahrt, wurden 1840 etwa 100,000 Letten und Sithen durch betrügerische Versprechungen griechischer Wanderprediger während einer Hungersnoth zum Uebertritt zur griechischen Kirche verlockt und dursten, als sie ihren Irrthum bald bitter bereuten, nicht zu ihrer Religion zurücksehren, da das russische Gesetz jeden Absall von der orthodogen Lehre straft.

In England war während der ersten drei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts die officielle Kirche noch allein anerkannt und im Besit eines großen Vermögens, das durch die Entwicklung der Industrie immer mehr anwuchs, die Dissenters mußten nicht nur ihre Kirchen selbst erhalten, sondern waren auch zur Zahlung des Zehnten an den bischöslichen Clerus verbunden, sie konnten durch ihre Geistlichen keine gültigen Chen schließen lassen, alle öffentlichen Nemter waren ihnen wie den Katholiken unzugänglich. Die Aushebung der Testakte machte dem ein Ende, die Gründung der sreien Universität London gab ihnen die Möglichkeit einer Universitätsbildung, im Nebrigen blieb die bischösliche Kirche im

Besit ihrer Privilegien und in ber alten Berbindung mit bem Staat, ber übrigens seine Jurisdiction in dogmatischen Fragen ichonend übte. Bas die Hochfirche in England, war die pres= byterianische in Schottland, die Stellung, welche bort die Regie= rung felbst einnahm, hatten hier die Kirchenpatrone inne, welche bie Pfarrer thatsächlich ernannten, mährend bie Berufung burch die Gemeinde (call) zu einer Form geworden war; die Neubelebung des religiösen Beiftes aber wecte hier auch die alt= puritanische Unabhängigkeit, wandte sich gegen diese Aufdrängung ber Prediger und sette auf ber Generalsynode (1834) das Recht durch, gegen folche seitens ber Gemeinde ein Beto zu üben, Die Patrone wandten sich an die Gerichte, welche wie die Regierung ju ihren Gunften entschieden; hierauf fam es zum Bruch, gegen 200 Beiftliche traten aus der Staatsfirche (kirk) aus und bilbeten die freie schottische Kirche, welche bald 700 Gemeinden jählte, alle Berbindung mit bem Staate abbrach, fich felbst er= hielt und die Presbyterialverfassung durchführte.

In den Bereinigten Staaten führte bas Princip ber Trennung von Kirche und Staat, wie die Bundesverfassung es auf= gestellt, immer mehr zur Beseitigung der confessionellen Beschränfungen, welche in den Berfassungen der Ginzelstaaten bis zu Ende dieses Jahrhunderts noch bestehen geblieben waren, indeß man würde irren, wenn man dies auf religiose Indifferenz jurudführen wollte, wie dies bei unserm festländischen Liberalis= mus ber Fall ift, welcher glaubt, man branche in bem Dage weniger Religion als die Bildung steige. Im Gegentheil, nirgends ist die Religion, trot ihrer Zersplitterung in zahllose Setten, eine größre sociale Macht als in Amerika, felbst bie= jenigen, welche nichts glauben, hüten sich forgfältig bies zu zeigen, weil Irreligiösität als ein Makel betrachtet wird. Ebendeshalb ist auch die Trennung von Kirche und Staat feineswegs eine abjolute, wie sie bei uns vielfach angestrebt wird, sie besteht in bem Sinne, daß der Staat sich nicht um firchliche Angelegenheiten fümmern darf, solange dieselben nicht das Gebiet des Gesetzes und der Sittlichkeit berühren und daß er die einzelnen Confessionen lediglich als Privatcorporationen behandelt, welche ihre Bedürfniffe felbst bestreiten. Dabei aber segen die Institutionen ber Bereinigten Staaten den Bestand bes Christenthums schlecht= Und zwar nicht nur in seiner Moral, indem Poly= hin voraus. 32 \*

gamie, Chebruch, obscöne Darftellungen, Berhöhnung ber Religion ober Störung des Gottesbienstes nicht geduldet werben, sonbern auch positiv. Sowie die Berfassungen der meiften Staaten sich in ihrem Eingang auf Gott beziehen, so ist auch durchweg bie Sonntagsfeier gefeglich geschütt, weil Larm, Trunkenheit u. f. w. ben Gottesbienst ber großen Mehrheit stören würde, religiöse Bußtage und Dankfeste werben ausgeschrieben, die Kirchen sind steuerfrei, in den meisten Staaten haben auch die Beistlichen Freiheit vom Militärdienst, dürfen bagegen fein politisches Amt befleiben, ein Testament zu Bunften einer Gesellschaft Atheisten ward vom oberften Gerichtshof Pennsplvaniens cassirt, weil bas Gefet des Staates nur literarische, wohlthätige und religibse Gesellschaften fenne, ber Eid besteht, wobei benen, welche bie Anrufung Gottes aus religiösen Gründen verwerfen, wie die Quater, zwar gestattet ift, dieselbe burch eine feierliche Erflärung zu ersetzen, jedoch wird diese, wenn sie sich als falsch erweist, wie Meineid gestraft. Ja selbst die Bundesregierung stellt Geiftliche an, welche jede Sitzung ber Baufer bes Congresses mit Gebet eröffnen, Militärgeistliche für Armee und Flotte, auf der letetern wird die dienstfreie Mannschaft zum Besuch bes Gottes= Der Grund biefer Abweichungen von bem bienstes angehalten. Princip ift, daß nach allgemeiner leberzeugung ein Bolf ohne Religion auch unfehlbar sittlich und politisch finken muß und ebenso wenig haben die prattischen Amerikaner sich burch ihr Princip davon abhalten laffen, in einzelnen Bunkten boch in firchliche Angelegenheiten einzugreifen, wo die unbedingte Freiheit ber Kirchen ihnen für ben Staat gefährlich schien. Wir fommen hierauf sowie auf die Schattenseiten ber Trennung von Rirche und Staat, wie fie in den Bereinigten Staaten besteht, noch gurudt.

## 21. Die katholische Kirche in Revolution und Reaktion. 1848—1859.

Die Februarrevolution überraschte die Kirche nicht weniger als die Souveräne, zeigte indeß in Frankreich keinen antikirch= lichen Charakter, weil der Katholicismus mit der gefallnen Resgierung kein intimes Verhältniß gehabt hatte und eben deshalb tröstete sich der Clerus leicht über den Sturz Louis Philipp's. Der Tod des würdigen Erzbischofs von Paris auf den Junisbarrikaden blied ein vereinzeltes Ereigniß, die Priester segneten die Freiheitsbäume und fanden unter der Republik jedenfalls noch viel größern Spielraum für ihren Einfluß als vorher. Die Verfassung vom 4. Nov. gewährleistete volle Freiheit und gleischen Schutz für alle Culte, den Geistlichen der gesetzlich anerskannten oder noch anzuerkennenden, wurde das Recht auf ein staatliches Gehalt zuerkannt (Art. 7).

In Rom wuchs die von Pius IX. ermuthigte Bewegung demselben rasch über den Kopf, 1) nachdem in Piemont, Toscana und Neapel Bersassungen zugesagt waren, mußte der Pabst ein Gleiches thun, am 14. März ward das Jundamentalstatut für die weltliche Regierung des Kirchenstaats veröffentlicht, dessen Einsleitung sagte, der Pabst habe zwar beabsichtigt alte Einrichtunsgen zeitgemäß zu resormiren, wolle aber seinen Bölkern keine geringere Achtung bezeugen, als benachbarte Regierungen es ihren Unterthanen gegenüber gethan, und vertraue auf die Dankbarkeit gegen die Kirche und »diesen apostolischen Sit, dessen unverletz-

<sup>1)</sup> Die Februarrevolution, sagte Sermoneta, machte uns toll. Wir ahmen alles nach, unfre Agitatoren sahen, daß ein Haufen französischer Journalisten Minister wurden und wollten ihr Glück gleichfalls versuchen (Senior p. 98).

liche oberste Rechte Gott uns anvertraut hat.« Gleichzeitig ward betont, daß ber Pabst in allen Dingen, die mit ber Religion und fatholischen Moral verbunden seien, seine ungeschmälerte Die Verfassung selbst war Autorität aufrecht erhalten wolle. eigenthümlich genug, als Senat jollte das Collegium der Carbinale, als ber vom Babst ungertrennlichen Rathe eintreten, obwohl diese keineswegs alle Italiener, noch weniger Römer waren, baneben sollten zwei Rammern bestehen, die Preffreiheit ward augefagt, aber die geistliche Censur über alles, was die Religion berühre, bestehen bleiben; eine solche Verfassung war in sich selbst in ruhigen Zeiten unmöglich, noch weniger konnte sie in fturmifch erregter Beit einen Balt gewähren. Dazu fam, daß in Italien die nationale Bewegung stärker als die politische war, nicht nur zogen römische Freischaaren, beren Fahnen ber Babst segnen mußte, den Lombarden gegen die Desterreicher zu Bülfe, auch der pähstliche General Durando ging ohne Befehl über den Bo, vergeblich suchte Bins zu beschwichtigen, indem er einerseits an den Raiser von Ocsterreich schrieb und ihn beschwor bem Ariege ein Ende zu machen, welcher ihm doch nicht die Bemüther erobern könne, andrerseits die Römer zur Mäßigung ermahnte, er desavouirte den General, der in seiner Proclamation gesagt, ber beil. Bater habe bie Schwerter ber Seinen gesegnet, welche vereint mit denen Rarl Albert's die Feinde Gottes und Italiens ausrotten sollten, und erklärte in einer Allocution vom 29. April, er habe seine Truppen nur zur Bertheidigung ber Integrität des Kirchenstaats an die Grenze rücken lassen, wenn man ihn jest brange gegen Desterreich ben Krieg zu führen, fo muffe er offen erwiedern, daß dies von seinen Absichten weit ent= fernt sei, da er nach seiner apostolischen Bürde alle Rationen mit gleicher väterlicher Liebe umfasse. Gben so lehnte er jebe Betheiligung an den Plänen ab, welche ihn nach Mazzini's Ideen zum Haupt einer italienischen Bundesrepublik machen Diese Allocution war in den damaligen Umständen ein Att nicht geringen Minthes, aber sie beranbte den Pabst aller Popularität, und raich trieben nun die Conflicte, in die er mit ber Revolution gerieth, zur Krisis; auch Graf Rossi, der unter bem Dold eines Meuchelmörders fiel, als er faum das Mini= sterium übernommen, hatte bem auf schiefer Gbne hinabrollenden Wagen keinen Salt gebieten können, die Anarchie nahm immer

mehr Ueberhand, die sogen. Schweizergarbe, die zu Dreiviertel aus Polen und Frangosen bestand, fraternisirte mit ben Aufstänbischen, der Pabst ließ alles über sich ergeben, aber erklärte gleichzeitig ben Gesandten, baß er nur ber Gewalt weiche um größeres Blutvergießen zu hindern, alle feine Concessionen feien Bugleich bachte er an die Flucht, die abriatischen Provinzen, in denen der constitutionelle Liberalismus seinen Hauptsitz hatte, baten ihn in ihre Mitte zu tommen und waren bereit die Revolution niederzuschlagen, wenn er verspreche die Berfassung aufrecht zu halten, aber er zog fremde Sulfe vor, zuerst ließ er burch ben frangösischen Gesandten, d'harcourt um Aufnahme in Frankreich ober um eine folche Unterftützung bitten, welche ihn in ben Stand fegen würde bie Ruhe wieber herzustellen. Cavaignac traf sofort Anordnungen vier Kriegsschiffe mit 3500 Mann nach Civita Becchia abgehen zu lassen um die personliche Freiheit und Sicherheit des Pabstes zu mahren und ihm Frankreich als Asyl anzubieten, was die Nationalversamm= lung am 30. Novbr. genehmigte. Der Plan war, daß der Pabst mit Bulfe bes bayrifden Gefandten, Grafen Spaur, nach Baëta entfliehen follte und sich von bort nach Frankreich begeben. Die Flucht gelang, an demselben Abend schiffte sich Harcourt mit dem Gepäck des Pabstes in Civita Becchia ein, als er aber in Gaëta ankam, fand er, daß sein erlauchter Schützling, welcher glanzend empfangen war, sich in ber Festung burchaus wohl fühlte und ben Aufenthalt bort ber Reise nach Frankreich vorzog. Bon Gaëta aus protestirte Bius IX. gegen bas ihm aufgebrungne Ministerium und erklärte alles von demselben Ausgehende für null und nichtig, namentlich daß die Trennung von firchlichen und bürgerlichen Angelegenheiten, sowie bie Ernennung von Laien zu höhern Aemtern ihm abgezwungen sei. Die Bersuche Gioberti's, bes bamaligen farbinischen Ministers, ihn noch für einen italienischen Fürstenbund zu gewinnen und von der Anrufung auswärtiger Hülfe abzuhalten, scheiterten vollständig. So enbete ber erste und einzige Bersuch eines Pabstes im liberalen Sinne zu regieren. Es ift ichon früher betont, bag er von feiner geiftlichen Stellung bie bochfte Meinung hatte, von jeher war sein Ziel die Macht bes heil. Stuhles wieder auf die mittelalter= liche Sohe zu bringen, wie Farini treffend fagt: »er verehrte seine eigne Person als Stellvertreterin Gottes,« er hatte geglanbt

sein unbeschränktes geistliches Regiment könne sich nicht nur mit einer gemäßigten politischen Freiheit seiner Unterthanen vertragen, sondern die Reformen würden auch dem Pabstthum neuen Glang geben und beffen Feinden Schweigen gebieten, welche bie Regierung des Kirchenstaats als nothwendig schlecht schilderten. Schon bei ruhiger Fortentwicklung würde sich dies als Täuschung erwiesen haben, unlösbar aber ward der Conflict durch die nationale Frage, Pius IX. war von jeher ein begeisterter Italiener gewesen, er hielt seine Nation für die erste ber Welt und glaubte, baß sie unter besonderm Schut ber Borsehung stehe, noch in den sechziger Jahren sagte er einem Diplomaten, Europa könne die Einheit Italiens niemals zugeben, weil baffelbe bann bie erste Großmacht werden würde, auch den Planen des Gioberti' schen Primato war er nicht abgeneigt gewesen; aber alle diese Sympathien mußten schweigen, sobald fie in Widerspruch mit feiner geistlichen Stellung geriethen, er verabscheute ben Krieg an sich, und hielt ihn für einen Pabst ganglich unerlandt, er fürchtete, wie er in der Allocution andeutete, ein Schisma in Deutschland, wenn seine Truppen mit den übrigen Italienern gegen Desterreich fämpften, biefer Conflict seines Gewissens mit bem Berlangen seines Volkes führte zur Katastrophe, sicher ist es ihm nicht leicht geworden fremde Gülfe anzurufen, aber alle Bedenten mußten vor der lleberzengung schwinden, daß nur biefe seine weltliche Unabhängigkeit wirklich herstellen konnte, welche er als unentbehrlich für seine geistliche Suprematie betrachtete.

Während so in Italien das Werk Pius' IX. zusammenbrach, war in Deutschland der Elerus, nachdem er sich von seinem ersten Schrecken über die Revolution erholt, eisrig bemüht, die Situation in seinem Interesse auszubenten, die rührigsten Demostraten wußten die errungne Preßs und Vereinsfreiheit nicht so gewandt zu benußen wie die Ultramontanen, überall entstanden katholische Vereine, deren Programm zwar auch die constitutionellen Forderungen betoute, vor allem aber dem Volke Steners erleichterung in Aussicht stellte, wenn es gute Katholisen wähle, welche denn auch in stattlicher Anzahl in der Paulsfirche erschienen. Die katholische Fraction, welche hier zum erstenmal in einer deutschen parlamentarischen Versammlung auftrat, zeigte eine eigenthümliche Mischung verschiedener socialer und politischer Elemente, sie zählte Mitglieder von altem Adel und solche, die

aus ben bescheibenften Sfären hervorgegangen, Bochconfervative und folche, die sich ber Demofratie zuneigten, sie stimmte bes= halb auch feineswegs in allen Fragen geschlossen, aber in ber Bauptsache, ber fatholischen Rirche möglichst viele Bortheile gu verschaffen und sie der Oberaufsicht des Staates zu entziehen, war sie einig und operirte mit großem Geschick. Sie stellte die Kirche als eine reine Privatgesellschaft bar, für die volle Unabhängigkeit aber auch Erhaltung ihres Besites wie ihrer Dotatation zu forbern feien. Diefe Stellung zeichnet fich am flarften in dem Rechenschaftsbericht von Radowis an seine Wähler vom 17. Sept., in bem bas Berhalten ber Partei zu ben betreffenden Artifeln der Grundrechte bargelegt ward. Die allge= meine Glaubens= und Gewissensfreiheit konnte nicht angesochten »Die besondern Verhältnisse von Tyrol (wo nämlich soeben eine Massenpetition für die Erhaltung ber Glaubenseinheit dem Raiser übergeben war), welche bessen Abgeordnete zur Sprache brachten, murben zwar von bem Berein vollkommen anerkannt, es erschien jedoch weder rathsam noch möglich, sie als einen gemeinschaftlichen Einwurf geltenb zu machen.« nahm man die Unabhängigkeit ber staatsbürgerlichen Rechte vom Bekenntniß, die Freiwilligkeit jeder firchlichen Handlung und bie Civilehe an, verwahrte sich jedoch bagegen, daß bie firchliche Trauung von dem vorangegangnen Civilaft abhängig gemacht werbe. Ihre eigentlichen Bunfche aber legte bie Partei in bem Antrag nieder, welcher die sebenso gerechten als nothwendigen Forderungen ber fatholischen Kirche Deutschlands« präcisiren sollte:

»Die bestehenden und neu sich bildenden Religionsgesellschaften sind als solche unabhängig von der Staatsgewalt, sie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbstständig.

Die Bestellung von Kirchenbeamten unterliegt keiner Mitwirkung von Seiten der Saatsgewalt, auch nicht vermöge Patronatsrechtes.

Die Bekanntmachung firchlicher Erkasse ist nur benjenigen Beschränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Veröffents lichungen unterliegen.

Jeder Religionsgesellschaft wird der Besitz und die freie Verwendung ihres Vermögens sowie ihrer für Cultus-Unter-richts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten ge-währleistet.«

Diese vier Anträge, von denen der erste das Princip der Unabhängigkeit ber Kirche aufstellte, während die brei folgenden die wesentlichsten Consequenzen desselben hervorhoben, wurden namentlich von Radowiß in der Nationalversammlung vertheibigt. Er schilderte die Unhaltbarkeit des bisherigen Staatsfirchenthums und suchte darzuthun, daß um die politische Regeneration von bem Zwist der Confessionen unberührt zu erhalten, Trennung von Staat und Kirche schreiten muffe, bei ber weber der erftre seine Rechte aufgebe, noch die lettre einen Theil derselben erwerbe, der Staat solle nur das polizeiliche Praventiv= sustem verlassen und sich auf die gesetliche Repression beschränfen, die firchliche Freiheit sei nicht mehr bem Digbrauch ausgejett als die der Presse und des Bereinsrechts, welche doch Niemand mehr bestreite. Eben so unbegründet sei die Befürchtung, daß eine unabhängige fatholische Rirche ben Protestantismus gefährde; wenn sie mit allen erlaubten Mitteln ihre Ueberzeugung zu verbreiten suche, so könnten ja bie evangelischen Kirchen basfelbe thun, nirgends höre man in Belgien Alagen ber Protestan= ten über Uebergriffe bes Ratholicismus. Man suche mit ber Drohung zu schrecken, daß durch die Unabhängigkeit ber Kirche die Jesuiten wieder in Deutschland eingeführt werden würden, Diese Befürchtung sei unbegründet, der Orden sei nur eine Aushülfe für augenblickliche Zwecke bes 16. Jahrh. gewesen, bies Bedürfniß bestehe für Deutschland in keiner Beise mehr, die verfassungsmäßigen Organe ber Kirche, die allein wesentlich seien, genügten vollständig. »Der Rugen, welchen man fich aus bem Zesuitenorden für die katholische Kirche Deutschlands versprechen fonnte, wurde in gar feinem Berhaltniß zu den tiefen Storungen und Gefahren stehen, welche seine Gegenwart hervorrufen Ja, obgleich wir uns gegen ben Antrag erflären müßten, die allgemeine Kirchen- und Bereinsfreiheit durch gesetliche Ausschließung irgend eines Orbens anzutasten, so würden wir (b. h. die unter Ihnen sigenden fatholischen Mitglieder) dennoch, wenn uns von irgend einer Seite ber Borfat entgegentrate, in einem beutschen Lande den Jesuitenorden einzuführen, aus höherm Interesse ber fatholischen Rirche gegen die Ausführung eines folden Planes uns mit vollster Enschiedenheit aussprechen.« Unstreitig war Radowit bes besten Glaubens bei diesen Ausführungen, aber wie widersprachen fie ber Geschichte und ber nach-

folgenden Entwicklung, welche den edeln aber ideologischen Bolitifer in denselben Conflict gebracht hätte, in den Montalembert und alle jogen. liberalen Katholifen geriethen. Go fehr nun die Mehrheit der Paulsfirche unter dem Bann der Freiheitsphrase stand, so konnten sie sich, wie Radowig meint, was das Verhältniß der Rirche zum Staate betraf, doch nicht auf einen völlig unbefangnen Standpunkt erheben, die Antrage der katholischen Fraction erhielten nur 99 von 456 Stimmen, und so viel wirkten wenigstens die Warnungen einzelner Ginsichtiger, daß man im Art. 5 der Grundrechte die Freiheit jeder Religionsgesellschaft, ihre Ungelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten, doch burch ben Zusats begrenzte »bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen.« Dieser Ausgang der Debatte befriedigte ben beutschen Episcopat, nach dessen Instructionen die fatholische Fraction operirte, feineswegs, der Erzbischof von Köln, Johann v. Geiffel, der schon im Mai mit seinen Suffraganen über die Haltung berathen, welche man zu der Bewegung einnehmen follte, ergriff die Initiative, indem er in einer Dentschrift seinen Amtsgenossen die Nothwendigkeit einer synodalen Versammlung durlegte, die beutsche Kirche, sagte er, einst an Glanz und Ansehen so ausgezeichnet, sei mit Untergang bes Reichs zu Grabe gegangen und mit ber Zersplitterung ber Nation in seine Art geiftlicher Hörigkeit an die Landes- und Staatsscholle gerathen, mit der Wiederherstellung der politischen Ginheit muffe auch die Bersplitterung der Nationalkirche aufhören und ihr die alte Würde wiedergegeben werden, hiezu sei eine Zusammenfunft aller Bischöfe nothwendig, sie werbe nicht allein als das erste Lebenszeichen des wiedererwachenden Gefühls der alten Ginheit und Größe der Rirche einen großen Gindruck auf die öffentliche Meinung machen, fondern vornehmlich die Aufgabe haben, die neue Stellung gum Staate ins Auge zu fassen, die bisherige bureaufratische Ginschnürung der Lirche sei nicht mehr zu halten, aber die Demokratie sei ihre Todfeindin, die Abstimmung in Frankfurt sei un= günstig ausgefallen, auch von ber Berliner Nationalversammlung (beren Mitglied Geiffel war) sei nichts Begres zu erwarten, die Kirche muffe sich also selbst helsen und die Bischöfe hätten zu bem Ende sich über bie zu ergreifenden Magregeln zu verständi= gen, ihre Einigkeit und ihre Berbindung mit dem römischen Stuhle, in der die Kirche stehe und falle, möglichst großartig zu

documentiren. Die Bischöfe leisteten diesem Rufe Folge und traten am 22. Oct. in Würzburg zusammen, nach eingehenden Discuffionen einigte man sich über 52 Punkte, neben denen noch mannigfache »Absprachen« herliefen, welche nicht veröffentlicht werben follten. Die wichtigsten Beschlüffe maren folgende: 3. und 4. Jede staatliche Placetirung zu Kirchenämtern ift eine Beeinträchtigung der Kirchenfreiheit, sie soll indeß, wo sie sich auf Concordate oder rechtsgültige Verträge stütt, einstweilen geachtet werben. 7. Die versammlten Bischöfe behaupten bas unveräußerliche Recht, mit bem apostolischen Stuhl, bem Clerus und dem Volk frei zu verkehren, sowie auch alle pabstlichen und bischöflichen Verordnungen und Hirtenbriefe ohne landesherrliches Placet zu verfündigen. 8. Die Lehre von der sogen. appellatio tanquam ab abusu steht mit dem unveräußerlichen Rechte ber fatholischen Kirche auf selbständige Gesetzebung und Gerichtsbarkeit in kirchlichen Angelegenheiten wesentlich in Widerspruch. 9. Kein Diener ber Kirche fann mit gutem Gewissen zu einer folden appellatio schreiten. 11. Gine Trennung ber Kirche vom Staat selbst herbeizuführen, wird nicht als Aufgabe der Kirche erkannt, follte aber ber Staat fich von ihr losfagen, fo wird fie, ohne es zu billigen, geschehen lassen, was sie nicht hindern fann, jedoch die von ihr selbst und in wechselseitigem Ginverständnisse gefnüpften Fäben des Ginverständnisses ihrerseits nicht trennen, wo nicht etwa die Pflicht der Selbsterhaltung dieses gebietet. Bur Onrchführung ihrer göttlichen Sendung nimmt die fatholische Rirche, wie auch immer die öffentliche Ordnung der Staaten gestaltet sein mag, nur die vollste Freiheit und Selbständigkeit in Anspruch 1). — Gine Reihe von Artikeln find ber Ginwirkung ber Kirche auf die Schule gewidmet, man kann hier zwar nicht einfach vorschreiben, da ber Staat die Schulen großentheils in ber Hand hat, aber bezeichnet die zu erstrebenden Biele, ber Unterricht soll möglichst in die Hand der Priester gebracht werden. 19. Die Bischöfe werden die katholischen Gemeinden eindringlich ermahnen, keinen neuen Lehrer anzunehmen, der nicht als zur

<sup>1)</sup> Man bemerke die meisterhaft geschickte Abfassung dieses Artikels, man fordert nicht mehr Tremnung der Kirche vom Staat, wie in der Paulstirche, sondern nimmt gern den bestehenden Schutz an, anerkennt aber Verpslichtungen nur soweit, als diese nicht mit dem elastischen Begriff der Selbsterhaltung in Conslict kommen, für jeden Fall aber wahrt man sich volle Freiheit.

religiösen Erziehung qualificirt firchlich beglaubigt ist. 21. Die fatholischen Lehrer sind zu verpflichten sich in der Erziehung ber Jugend gang nach ben Borschriften ber firchlichen Obern gu 22. Niemand fann an irgend einer Unterrichtsanstalt richten. fatholischen Unterricht ertheilen, dem nicht hiezu die Befugniß burch firchliche Sendung übertragen ist. 23. Die Bischöfe bestimmen allein die Religionslehrbücher in ihren Diöcesen. 24. Sie leiten und visitiren ben Religionsunterricht an allen öffentlichen Unterrichtsanstalten. 25. Die Kirche nimmt die Freiheit der Lehre und des Unterrichts, sowie die Errichtung und Leitung eigner Erziehungs- und Unterrichtsanstalten im ausgebehntesten 28. Die Bischöfe behaupten bas unveräußer= Sinne in Auspruch. liche Recht, ben Clerus nach canonischen Vorschriften zu erziehen, alle bazu nöthigen Anstalten und Seminarien frei zu errichten, bie bestehenden zu leiten, das Bermögen berfelben zu verwalten, bie Borstände und Lehrer zu ernennen, wie zu entlassen. 30. Sie allein haben bas Recht, die Burbigkeit der Candidaten ju geist= lichen Aemtern zu prüfen und sie anzustellen. 31. Jebe Betheiligung bes Staates an ben Brüfungen ift eine wesentliche Beschränkung der kirchlichen Freiheit. 32. Die Bischöfe verlangen die freie Berwaltung bes gesammten Kirchenvermögens nach fanonischer Vorschrift. 33. Sie verzichten nicht auf bas Recht, ben Arm ber weltlichen Macht wie bisher in Anspruch zu nehmen. 34. Gegen jeden von der Rirche abfallenden Beistlichen foll im canonischen Verfahren vorgeschritten und eine sententia judicis erlassen werden, es bleibt aber jedem Bischof überlassen, diese bekannt zu machen ober nicht. 37. Auf das fatholische Kirchen= vermögen haben die von der Kirche abgefallenen Seftirer feinen Anspruch, sei es, daß einzelne Individuen oder auch ganze Bemeinden abfallen. Simultanen mit diesen Setten (Deutsch-Katholiken, Rongeaner, Lichtfreunde) find burchaus unzulässig. 37, 42. betreffen Abhaltung der Diöcesansynoben zur Belebung von Gottes= furcht im Clerus und Bolf, und Berftellung ber Rirchenzucht, zur Abschaffung von Migbräuchen, Belehrung über schwierige Berhältniffe, Befanntmachung pabstlicher Constitutionen, dem Bischof allein soll hier bas Recht ber Entscheidung zustehen. gebniffe jeder Synode find allen Bischöfen durch die Metropoliten mitzutheilen. 44. Der Episcopat erklärt, daß die Bolksmissionen gegenwärtig sehr erwünscht sind um das erschlaffte firchliche Leben wieder zu erwecken. 15. Angesichts der eingetretenen Lage in Deutschland wünschen die Bischöse lebhaft ein deutsches Nationalconcil abzuhalten, wollen die Genehmigung des Pabstes dazu erbitten und dann eine gemeinsame Agentur für die deutschen Bisthümer in Rom errichten, der Pabst wird gebeten werden dem Agenten den Rang eines römischen Prälaten zu verleihen.

Sind nun auch Nationalconcil und Agentur nicht zu Stande gekommen, ba Rom bekanntlich solche nationalkirchliche Institutionen nicht liebt, sind selbst die Diöcesanspnoden meist auf dem Papier geblieben, weil alle berartige Berathungen gefährliche Reformkeime in sich tragen, so fann man boch übrigens biese Bestimmungen nicht genau genug studiren, denn sie enthalten das gange Programm ber fatholischen Restaurationspolitik für bie beiben nächsten Jahrzehnte, und es war nur eine wohlverdiente Belohnung, wenn ihr intellectueller Urheber ber Erzbischof Beiffel, 1850 zur Cardinalswürde erhoben ward. Reben diesen Beschlüssen erließen die Bischöfe nun noch eine Denkschrift an die deutschen Regierungen, welche ungemein flug auf die bamalige Lage berselben berechnet erscheint. Sie weift jede Sympathie mit anardifden Bestrebungen gurud, aber fordert für die Rirche bas, was der allgemeine Ruf nach Freiheit von administrativer Bevormun= dung Wahres enthalte. Die Kirche habe von ben Zusagen ber Fürsten an ihre Bölfer um so mehr ben ihr gebührenden Antheil in Anspruch zu nehmen, als bie vielfach laut gewordnen Neuße= rungen migverstandner Freiheit in ihr nur ben Wunsch erweckten, in dem Kampf der roben Gewalt gegen Throne und Berfassun= gen ihrer Miffion, die Hiterin zu fein des Glaubens und ber in ihm wurzelnden Sitte, die vollste Thätigkeit zu widmen. Achtzehn Jahrhunderte zeigten, daß sie allein, auf dem Felsen, den feiner Stürme Gewalt überwindet, fest ruhend, es gewesen, welche bie Bolfer gesittigt und erzogen, Runft und Bissenschaft gepflegt, Fürsten und Bölfer in ber Gerechtigfeit zu verbinden gesucht, ber öffentlichen und privaten Noth die nie versiegende Quelle ihrer Barniherzigkeit geöffnet und so Ordnung und Freiheit in allen Berhältnissen des bürgerlichen Lebens auf dem einzig wahren Fundament des Glaubens zu gründen gewußt habe. Bas nun die Verwirklichung der Forderung der firchlichen Freiheit betrifft, fo wollen die Bischöfe die mit dem heil. Stuhl geschloffnen Berrage achten, wo sie sich als hemmnisse bes firchlichen Lebens

erweisen, sich an ben Babit wenden um seine Bermittlung zur Beseitigung solcher Hindernisse anzurufen, wo aber weder Berträge noch Bestimmungen bes Kirchenrechts vorliegen, fühlen fie sich verpflichtet die Freiheit und Selbständigkeit der Kirche in Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten zu behaupten, »fie wird zu diesem ihrem ursprünglichen Princip ungescheut zu= rücktehren, wenn ihre Stellung im Staate nicht ferner die einer öffentlichen, bevorzugten Corporation fein follte. Den Bekennern andrer Glaubenslehren galt und gilt ber Rirche stets ber Grundfat, daß fie alle Menschen mit gleicher Liebe umfaßt und auch folden, die sich nicht zu ihr bekennen, allewege jenes gleich e Bollmaß ber Liebe und Gerechtigfeit beobachtet, welches ben bürgerlichen Frieden zwischen Unhangern verschiedner Glaubensbefenntniffe fichert (!), ohne jedoch einen aller Religion gleich verderblichen Indifferen= tismus und eine ihren Sapungen widerstreitende gottesdienstliche Gemeinschaft zu begünstigen.« Unter ben Rechten ber Kirche steht obenan das göttliche Recht der Lehre und Erziehung der Mensch= heit und es ist bessen Folge, daß sie alle bazu erforberlichen Mittel frei zu bestimmen, insbesondre die Beranbildung und Disciplin der Träger ihres Erziehungswerkes gänzlich in ihrer Sand habe. Dies wird nach Maggabe ber Beschlüsse ausgeführt und namentlich auch die vollste Bereinsfreiheit hinsichtlich ber Orben, Congregationen u. f. w. beansprucht, ebenso bie selbständige Berwaltung bes fatholischen Rirchen= und Stiftungs= vermögens, beffen Rechtssubject die einige fatholische Rirchenge= Bum Schluß wird feierlich gegen bie gehäffige Darsellschaft ist. stellung Verwahrung eingelegt, als ob die nothwendige Verbinbung der Bischöfe mit dem heil. Vater undeutsch und gefähr= lich fein könne, mährend dieselbe im Begriff ber fatholischen Kirche liege.

Man kann die Geschicklichkeit in der Absassung dieses Schreis bens nicht genug anerkennen, einerseits wird die vollste Freiheit und Selbständigkeit für die Kirche in Anspruch genommen und die beruhigendsten Versicherungen hinsichtlich ihrer Toleranz geseben, obwohl dieselben der geschichtlichen Ersahrung auf das Schrofiste widersprechen, andrerseits den erschütterten und geängsseten Regierungen die katholische Kirche als der einzige Halt gesen die Revolution gezeigt und so sehr waren diese damals durch

die politischen Fragen absorbirt, daß feine einzige derselben gegen das solgenschwere Programm der Bischöfe protestirte. Hand in Hand mit dieser Action ging nun die ausgiebigste Benutung des gewährten Vereinsrechtes, überall bildeten sich unter Leitung des Clerus katholische Volksvereine, welche ihre Mitglieder bald nach Tausenden zählten, die unbedingte Freiheit und Selbständigkeit der Kirche versochten und alle politischen wie socialen Fragen vom ausschließlich firchlichen Gesichtspunkt behandelten.

Rach bem Scheitern der nationalen Bewegung wurde es vor allem von Bedeutung, wie sich die einzelnen Regierungen zu den Forderungen der fatholischen Kirche stellten.1) vor der Frankfurter Debatte über die Grundrechte hatte die Berfassungscommission der preußischen Nationalversammlung in ihrem Entwurf die freie und selbständige Ordnung der innern Angelegenheiten und die Vermögensverwaltung für alle Religionsgesellschaften vorgeschlagen, ohne babei eine Norm für die Entscheibung, was innere Angelegenheiten seien, aufzustellen. Die Regierung machte darauf aufmertsam, daß in dieser allgemeinen Fassung die Quelle eines gefährlichen Conflicts zwischen Staat und Kirche geöffnet sein würde, es gebe ein negatives Recht, welches bem Staate gegen jede Religionsgesellschaft zustehen muffe, wenn er nicht im eignen Sause beherrscht werden solle, anzuerkennen sei nur die Unzulässigkeit positiven Eingreifens des Staates in die innern Angelegenheiten der Rirche. Dagegen betonten die in der Commission zahlreich vertretnen Katholiken, daß grabe, weil die Scheidung der inneren von den äußern Rirchenangelegenheiten so schwierig sei, die Autonomie der Religions: gesellschaften auch auf bie äußern ausgedehnt werden muffe. So nahm man einfach den betreffenden Sat der Frankfurter Grundrechte an: »Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig, ejedoch ohne deffen Clausel: »bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen« und in bieser Fassung ging der Artikel, nur mit der Abweichung, daß anstatt »jede Religionsgesellschaft« »die evangelische und römisch-katholische Kirche« gesetzt wurde, sowohl in die octropirte Berfassung

<sup>1)</sup> Bgl. Richter, die Entwicklung des Verhältnisses zwischen dem Staate und der katholischen Kirche in Preußen seit der Verjassungsurkunde vom 5. Dec. 1848. Dove, Zeitschen. f. Kirchenr. I. S. 100 ff.

vom 5. Dec. 1848, als in die befinitive vom 31. Jan. 1850 über. Diesem Princip entsprachen benn auch die weiteren Bestimmun= gen ber Freigebung bes Berfehrs ber Religionsgesellschaften mit ihren Obern und der firchlichen Bekanntmachungen. Was bas bem Staat bisher zustehende Borschlags=, Bahl= ober Bestäti= gungsrecht bei Besetzung firchlicher Stellen betraf, so erklärte der Art. 15 der Verfassung von 1848 dasselbe einfach für aufge= hoben, während die Berfassung von 1850 ben Zusatz machte: »fo= weit es bem Staate zusteht und nicht auf bem Patronat ober besondern Rechtstiteln beruht.« Durch lettres wurde die Mit= wirfung der Regierung bei ben Bischofswahlen gemäß ben Bereinbarungen mit dem römischen Stuhle von 1821 und 1841 gesichert; das Patronat hatte der Entwurf der Nationalversamm= lung einfach beseitigen wollen, beibe Berfassungen erklärten nur, es werde ein Geset über die Bedingungen, unter welchen baffelbe aufzuheben, ergehen. Die Verfassung von 1848 bestimmte, daß die bürgerliche Gültigkeit ber Ehe durch beren Abschließung vor ben bagu bestimmten Civilstandsbeamten bedingt sei, die firchliche Trauung dürse nur nach Abschließung bes Civilaktes stattfinden, 1850 wurde nur allgemein ein Geset über die Civilehe in Aussicht gestellt. Was den Religionsunterricht in der Volks= schule betraf, so sagte die Urfunde von 1848, daß die betreffenben Religionsgesellschaften benselben »besorgen und überwachen,« welche Worte die von 1850 in »leiten« änderte, außerdem brachte bie lettre noch den Grundsat, daß die christliche Religion bei benjenigen Ginrichtungen, welche mit ber Religionsübung im Busammenhang stehen, unbeschadet der Religionsfreiheit, zu Grunde gelegt werden solle.

Es lag auf der Hand, daß so weit tragende allgemeine Grundssite eines Aussührungsgesetzes bedurften, welches entweder einsseitig vom Staate oder im Einvernehmen mit den betreffenden Kirchen zu erlassen war, zu ersterm aber kam es nicht und das lettre, was man in der That beabsichtigte, wurde dadurch vereitelt, daß die preußischen Bischöse erklärten, sie hätten bereits von den der katholischen Kirche freigegebenen Besugnissen Besitz genommen, und verwahrten sich "gegen jeden Versuch diese durch angebliche Erläuterungen wieder einzugrenzen. Außerdem hatten sie schon früher (Juli 1849) gegen alle noch bestehen gebliebnen Beschränkungen "als mit den der Kirche frast ihrer Stistung von Bessen, Staat und Kirche.

Gott angebornen und darum unveräußerlichen Rechten in Widersfpruch stehend, protestirt. Die Regierung ließ sich das einsach gesallen und zeigte auch in andern der Kirche zu Gute gereichenden Versassungsbestimmungen eine derselben sehr entgegenkommende Auslegung, so namentlich hinsichtlich der geistlichen Gesellschaften, deren Vildung zwar durch das allgemeine Vereinssgesetz freigegeben war, die aber Corporationsrechte nur durch ein Gesetz erlangen konnten (Art. 17), während dieselben wiedersholt durch Cabinetsordres gegeben wurden, auch dehnte man das nur den Preußen gewährte Vereinsrecht bereitwillig auf ausländische Mitglieder der geistlichen Genossenschaften aus.

Auf diese Beise war nicht nur das alte landrechtliche Bevormundungssuftem gebrochen, nicht blos die Leitung ber Rirche, fonbern das Auffichtsrecht über dieselbe wie in Belgien vom Staate aufgegeben und gleichwohl war wie bort bas Princip der Trennung von Kirche und Staat keineswegs consequent burchge= führt, benn ber Staat, ber auf die Ausbildung 1) und Anstellung ber Beistlichen (letteres mit Ausnahme ber Bischöfe) feinen Gin= fluß mehr hatte, gab ihnen durch die Leitung bes religiösen Un= terrichts und bas meift geiftliche Schulinspectorat thatfächlich bie bes ganzen Unterrichts ber Volksschule. Der Kirche war nicht nur ihr Bermögen, sondern auch ihre Dotation zu freier Berwaltung gelassen (»ber für ihre Cultus=, Unterrichts= und Wohl= thätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds« Art. 17), das verheißne Civilehegesetz erschien nicht und somit waren alle Unterthanen barauf angewiesen die Bedingungen gu erfüllen, unter benen allein die Kirche die Trauung vollzog; obwohl feine geiftliche Berichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten mehr bestand, wurden boch die Civilgerichte angewiesen, den Requisitionen ber geistlichen in Disciplinarsachen gegen Beistliche und in Chesachen Folge zu leisten; gegen Neußerungen auf der

<sup>1)</sup> Eine Min. Verf. v. 28. Febr. 1851 erklärte auch ausdrücklich, daß eine im Austand genoßne Bildung des Geistlichen denselben von keinem Amt ausschließe, wosern er im Besitz des Staatsbürgerrechtes sei. Ausländischen Geistlichen, soweit ihnen der Ausenthalt gestattet ist, kann der Bischof auch die Ausübung der Secksorge gestatten. Gegen solche, welche durch Exercitien, Missionen u. s. w. Hilfe leisten, soll nicht eingeschritten werden, falls sie sich innerhalb der allgemeinen Gesetze halten. Nur Jesuiten und Geistliche, welche in deren Austalten studirt hatten, bedurften sitr ihre Austellung einer besondern ministeriellen Exelaubuiß.

Kanzel, welche die Rechte des Staates oder andrer Consessionen in Frage stellten, blieb nur die Repression des Vereinsgesetzes. Mit einem Worte die katholische Kirche genoß in Preußen seit 1850 alle Vortheile einer freien Kirche, ohne deren Lasten und Schattenseiten, vielmehr behielt sie, während die bisherigen Schransten gefallen waren, die Vorrechte einer privilegirten Kirche, von denen sie unter dem steten Entgegenkommen der Regierung den ausgiedigsten Gebranch machte. Es ist daher ebenso begreislich, daß sie von diesem Zustande sehr befriedigt war als daß ihre Machtstellung in den beiden nächsten Jahrzehnten zusehends wachsen mußte.

In Bayern tamen die Bischöfe consequent auf ihr altes Berlangen der Aufhebung des dem Concordat widersprechenden Reli= gionsedifts, welches sie nie anerkannt noch anerkennen würden, zurück; speciell forderten sie die Beseitigung des Placets und bes recursus ad principem. Sie erreichten allerdings manche praftische Concessionen, indem die Regierung versprach zweifelhafte Stellen des Edifts möglichst im Sinne des Concordats auszulegen, das Placet im Voraus für die Jubiläums= und Ablaß= verfündigungen ertheilte, auf die Absendung von Commissarien bei Wahl der Klosterobern verzichtete, zusagte, bei Anstellung der Religionslehrer das Gutachten des betreffenden Bischofs einzu= holen, und dem Episcopat das Aufsichtsrecht über den religiösen Unterricht gewährte. 1) Hinsichtlich ber staatlichen Hoheitsrechte selbst aber blieb König Maximilian II. unbeugsam, getreu ber von Dahlmann empfangnen Lehre, daß die Beistlichkeit keine Berrichaft im Staate haben durfe,2) er hatte auch in diefer Beziehung einen starken Rückhalt an der zweiten Kammer und die Bischöse fügten sich in das Unvermeidliche.

Wenn so in Bayern der firchliche Conflict durch Festigkeit

<sup>1)</sup> Uönigl. Entschließung den Vollzug des Concordats betreffend. Staatsarchiv 23. S. 173.

<sup>2)</sup> Als Kronprinz Dahlmann's eifriger Schüler, mit der baprischen Politit unzufrieden und mit seinem Bater gespannt, trug er sich mit dem Gedanken eines gänzlichen Bruchs mit seiner Kirche. Dahlmann trat dem entgegen und zeigte ihm, wie sehr er dadurch der guten Sache des baprischen Bolles schaden werde. »Ich halte mich blos an die eine Seite der Sache: die Geistlichkeit darf durchaus teine Herrschaft im Staate haben und mache ihm von allen Seiten eindringlich, wie das die Religion zu Grunde richte und den Staat.« (Springer, Dahlmann's Leben. I. S. 269.)

der Regierung vermieden wurde, wie in Preußen durch absolute Nachgiebigfeit, fo fam es bagegen in ben Staaten ber oberrheis nischen Kirchenproving zu ernsten Kämpfen. Die Seele berselben war der neue Bischof von Mainz, Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler. Zuerst preußischer Cavallerieofficier, hatte berselbe sich seit seinem Eintritt in die Kirche mit furchtloser Energie ihren Interessen gewibmet, er wagte es zuerst und zwar in der schlimmsten Revolutionszeit eine Frohnleichnamsprocession von Berlin nach Spandau zu führen, er brandmarkte am Grabe Lichnowsti's und Auerswald's die Gesinnungen, aus denen dieser feige Mord hervorgegangen. Gin solcher Mann schien ber Curie erwünscht den alten noch immer in der oberrheinischen Rirchenproving vorhandenen febronianischen Sauerteig auszufegen und ber Pragmatik ber Regierungen ein Ende zu machen. ein ausgezeichneter Professor ber Theologie, Leopold Schmid in Gießen, vom Domcapitel canonisch gewählt war, so erhielt berselbe boch nicht die pabstliche Bestätigung, vielmehr wurde mit Berletzung der canonischen Borschriften fraft einer schlecht begründeten Devolution Ketteler eingesett, 1) die Regierung sah bem unthätig zu, machte zwar schließlich eine lahme Berwahrung gegen das Verfahren, welches von allen Vereinbarungen abweiche und feine Consequeng für die Bufunft haben dürfe, aber nahm ben octronirten Bischof nichts besto weniger an. Sein erstes Werk war die Herstellung des verfallnen Priesterseminars zu Mainz, deffen Besuch für alle Studirende der Theologie obligatorisch gemacht ward, die Folge war die vollständige Lahmlegung ber theologischen Facultät zu Gießen. Sobann erklärte er der Regierung unumwunden, daß das Aufgeben des bisherigen Berhältnisses von Staat und Kirche im Großherzogthum die Bedingung eines guten Ginvernehmens für die Bufunft fei, Die Hinweisung des Ministers auf den bisher unbestritten bestehenben gesetlichen Zustand, beantwortete er mit ber Bemerfung, baß der Pabst stets gegen die falschen Grundsätze der Pragmatit protestirt habe, wenn die Kirche zwanzig Jahre geduldet habe, jo folle man dies nicht als Einwilligung deuten und begann sosort eine von der Regierung nicht anerkannte Jurisdiction auszuüben.

- 5 xodo

<sup>1)</sup> Die Einzelheiten dieses unwürdigen Berfahrens bei Fried berg, Bischofswahlen I. S. 296 ff.

Wichtiger aber ward seine Führung in dem gemeinsamen Feldzug, den die Bischöse der Provinz unternahmen, der alte Erzebischof von Freiburg, der bisher als einstiger Mitunterzeichner des Protestes des Constanzer Domcapitels gegen die Maßrege-lung Wessenberg's, übel genug in Rom angeschrieben stand, unterwarf sich ganz der Leitung seines jüngern, streitbaren Suffragans, die Bischöse von Rottenburg, Fulda und Limburg waren dessen Gesinnungsgenossen.

Diese fünf richteten nun im Märg 1851 an bie betreffenden Regierungen eine Denkschrift, welche im schroffften Tone volle Freiheit für die katholische Kirche forderte, 1) der oberrheinische Episcopat habe die so überaus bedeutende Minderung seiner wichtigsten Rechte mit einer Gebuld ertragen, wovon faum ein Beispiel in der frühern Kirchengeschichte zu finden, es habe sich aber herausgestellt, baß seit die Rirche in Deutschland die ihr aus göttlicher Vollmacht zukommenden Rechte entbehre, bas heranwachsende Geschlecht auch den Glauben an die Lirche als göttliche Anftalt verliere, welchen bie Sicherung ber bürgerlichen Ordnung selbst erheische. Es handle sich also nicht um bie Bebung einzelner Diflichfeiten, sondern um die Abschaffung eines gangen Suftems, beffen Fortführung ben vollständigen Ruin ber Kirche in ber Proving herbeiführen muffe. Die Bischöfe forberten bemgemäß als nothwendig zur Erfüllung der Aufgabe ber Kirche unbedingte Freiheit berfelben und Aufhebung aller die= selbe beschränkenden Gesetze, namentlich des recursus ad principem, welcher eine Auflehnung gegen die gesetliche Autorität ber Lirche in sich schließe, erflärten sobann aber auch, daß ber driftliche Staat die Pflicht habe, der katholischen Kirche die Mittel zu gewähren, welche zur Erreichung ihrer Zwecke wesentlich nöthig seien, und beanspruchten feste Ausstattung aus den Gütern ber eingezognen Stifter, Abteien und Alöster, sowie die felbstständige Verwaltung dieses Dotationsfonds. Dieser Schritt bes Episcopats war heraussordernd genug um die Regierungen zu gemeinsamer Berathung bes einzuhaltenden Verfahrens zu bewegen, sie vereinbarten deshalb eine Verordnung, welche die

<sup>1)</sup> Auszug aus der Denkschrift im Staatsarchiv. 23. S. 178, 180 ff. cf. Der chriftl. Staat und die bischöft. Denkschriften. Heidelberg 1852. Eine schwache Antwort auf diese Schrift ist: Der paritätische Staat und die Forderungen der Bischöfe der oberrh. K. Prov. Mainz 1852.

Pragmatik zwar mannigfach abänderte, aber das Placet für alle nicht rein innerfirchliche Anordnungen, sowie für alle pabst= lichen Erlaffe, für Synoben und beren Beschlüffe festhielt. gegenüber erflärten nun die Bischöfe in einem Protest, daß fie getren dem apostolischen Ausspruch »Man muß Gott mehr als den Menschen gehorchen« nunniehr nur das Dogma und das barauf beruhende Berfaffungsrecht ihrer heil. Kirche als normirend für ihre Amtsverwaltung zu betrachten und allen Anordnungen, welche die Regierungen bisher geltend gemacht, entschieben entgegenzutreten entschlossen seien; es erfolgte eine energische Burudweifung seitens ber Regierungen, welche hervorhoben, baß ein berartiger Widerstand mit den von den Bischöfen beschwornen Landesgesetzen nicht zu vereinigen sei und sie eventuell von der ihnen verliehenen Gewalt den geeigneten Gebrauch machen Die Bischöfe beharrten auf ihrem Standpunkt und würden. gingen ohne Weiteres thatsächlich vor, die Regierungen aber verließen ben ihrigen nach einander und begannen Separatver= handlungen mit Rom, welche sich jahrelang hinzogen, während der Conflict mit dem Episcopat nur durch immer neue Nachgiebigfeit ber Behörden vermieden ward.

Che wir indeß auf die Concordate eingehen, in benen diese Politif ihren vorläufigen Abschluß fand, muffen wir uns die veränderte Lage vergegenwärtigen, welche durch die Wiederherstellung der weltlichen Macht des Pabstthums geschaffen war. in Rom eine demokratische Republik organisirt ward, hatte ein Beschluß des Cardinalsconsistoriums vom 7. Febr. 1849 die Bulfe Frankreichs, Desterreichs, Spaniens und Reapels angerufen um bie Souveranetat wieber zu erhalten, welche für bie Behauptung ber Freiheit und Unabhängigkeit bes Pabstes als Hauptes ber katholischen Kirche unentbehrlich sei; nach ber Die= berlage Piemonts bei Novara verlangte man auch, daß der Pabst ohne alle Bedingung als unbeschränfter Fürst zurückgeführt werde. Dies machte Schwierigkeiten, Frankreich wünschte, bag ber Pabft gewisse Garantieen für bie Zufunft seiner weltlichen Berrschaft gebe, Fürst Schwarzenberg weigerte sich barauf einzugehen, weil man sich durch Ginmischung in die inneren Angelegenheiten unübersteigliche Hindernisse bereiten würde, und rüstete sich mit Neapel und Spanien zu interveniren. Dazu wollte aber die frangösische Regierung es nicht kommen lassen, sie beantragte und erhielt

----

einen Credit von der Nationalversammlung für eine Expedition, bie, wie sie versprach, nur bagu bienen follte, öfterreichische Uebergriffe zu hindern und die Unabhängigkeit Italiens sicherzustellen. Am 25. April landete ber General Dudinot mit 10,000 Mann in Civita Becchia und forberte die Uebergabe Roms mit ber Bersichrung, daß Frankreich sich nicht bas Recht anmaße die Intereffen zu ordnen, »welche wesentlich biejenigen ber römischen Bevölferung find, aber mit benen ber gangen driftlichen Welt verfnüft sind.« Tocqueville, der inzwischen das Ministerium ber Auswärtigen Angelegenheiten übernommen, verlangte burch ben frangösischen Gesandten in Gaëta: Anerkennung der allgemeinen Grundfage, welche ber Pabst in seinem Statut vom 17. Marg 1848 proclamirt, eine neue Gerichtsorganisation, ein Civilgeset= · buch, wählbare Municipalräthe und eine Consulta, welche in Steuersachen beschließende Stimme habe, endlich bie Säcularifation ber Berwaltung. Aber bie letten Erlebnisse waren für Bius IX. zu einem innern Wendepunkt geworben, ihm, ber seinem Volk so liebreich entgegengekommen war, hatte basselbe mit schnöbem Undank gelohnt, seine bermaligen Rathgeber fagten ihm einstimmig, er ernte nur die Folgen seiner Jehler, die Unbeweglich= feit sei die erste Bedingung des Bestandes seiner weltlichen Macht, er schwur seine liberalen Frrthümer ab und hat fortan niemals wieder Anwandlungen reformatorischer Schwäche gehabt. Berr v. Corcelles fonnte baber nichts erreichen, Antonelli beflagte fich, baß man sich in innere Angelegenheiten mische, und ber Pabst antwortete, er sei berselbe in Gaëta wie in Rom, Frankreich möge thun, was es wolle, nicht einmal auf eine wirkliche Amnestie wollte er sich einlassen, ber Gefandte fam mit leeren Banden nach Rom und General Dubinot konnte ber Stadt, die fich bisher vertheibigt, als Bedingung der Capitulation nur anbieten, baß sie sich »sous la protection et les principes libéraux de la République Française« stellen solle, die Municipalität lehnte dies ab, bie Franzosen zogen bedingungslos ein und der Pabst ward ebenso bedingungslos restaurirt. Dudinot erklärte nur, bag er feine Hinrichtungen bulben werbe,1) gab ben zahlreichen von ber Amnestie Ausgenommenen die Mittel zu entfommen und behielt

<sup>1)</sup> wogegen dieselben rudsichtslos in den inzwischen von den Desterreichern besetzten nördlichen Provinzen vollzogen wurden.

sich den Oberbefehl der Sicherheitsmaßregeln vor. Das frango: sische Ministerium beabsichtigte einen Protest im »Moniteur« zu veröffentlichen, in welchem constatirt werden sollte, was Frantreich gefordert und wie man ihm begegnet, sodann aber bie Truppen aus Rom zurudzuziehen. Das lettre wäre freilich nur bas Mittel gewesen die Stadt ben Desterreichern zu überliefern, und es war begreiflich, baß ber Präsident nicht barauf eingehen wollte, er suchte seine Stellung ber liberalen Partei gegenüber durch einen hochtrabenden Brief an den Oberst Ney (18. Aug.) zu falviren, worin er erklärte, Frankreich sei nicht nach Rom gegangen um die italienische Freiheit zu zertreten, sondern sie vor ihren eignen Excessen zu bewahren und ihr eine feste Grundlage zu geben, indem man auf den pabstlichen Thron einen Fürsten zurückführte, welcher sich zuerst an die Spige aller wahrhaft nug: lichen Reformen gestellt habe. Er fasse die weltliche Macht des Pabstes so: allgemeine Amnestie, Berwaltung durch Laien, Code Napoleon und freisinnige Regierung, die frangofischen Beere hatten einst die Digbräuche des Fendalismus zerstört, es solle nicht gefagt werden, daß 1849 ein französisches Heer entgegengesetzte Erfolge zurückgelaffen. Das Schreiben beleidigte bie Curie aufs Höchste, wurde aber offiziell gänzlich von ihr ignorirt 1) und blieb ein todter Buchstabe. Der Pabst dankte den Franzosen nicht im Beringften für ihre Bulfe, die ihm nichts toftete, und hatte febr viel lieber die Desterreicher in Rom gesehen, obwohl er sie in ben Legationen erhalten mußte, weil er ihrem Syftem traute, während er von Paris stets eine Revolution fürchtete, die seine Existenz wieder in Frage stellen konnte. Anfangs wurden noch

- Land

<sup>1)</sup> Dagegen erließ Antonelli von Portici am 8. Septbr. ein Schreiben an die Gouverneure der Provinzen, in welchem er die Authenticität des Briefes, jedenfalls aber dessen offiziellen Charatter bestritt. »Ein Brief, angeblich vom Präsidenten der französischen Republik an den in Rom kommandirenden Oberst Nep gerichtet, hat die Herzen der Aufrührer und der geschworenen Feinde des pähstlichen Regimentes mit Frende erfüllt, so daß diese, wenn auch dünn gesäet, dennoch Sr. Heiligkeit erschwerende Bedingungen aufzuerlegen gedenken. Die anarchische Partei erhebt wieder ihr Haupt und hofft die erkittenen Riederlagen zu verwinden. Aber sie täuscht sich in Bezug auf dieses Schreiben, das, obgleich in dem oder jenem Zeitungsblatt mitgetheilt, doch jedenfalls nur das Produkt einer Privatkorrespondenz ist und keinerlei ofsiziellen Charakter hat. Ja, es wurde von dem französischen Kommando in Rom selbst nur mit dem größten Mißvergnügen gesehen« u. s. w.

cinige Reformen versprochen, thatsächlich aber die alte geistliche Mißregierung wieder hergestellt, verschlimmert durch die Rache, welche die Priesterherrschaft für das Vergangene zu nehmen strebte. 1)

Der frangösischen Regierung, die durch diesen Ausgang um so mehr in eine sehr üble Lage versetzt wurde, als der Präsident sein Schreiben ohne Wissen ber Minister veröffentlicht hatte, blieb schließlich doch nichts Andres übrig als gute Miene zum bosen Spiel zu machen, zumal fie in ber neuen gesetzgebenden Berfammlung auf die Unterstüßung der ultramontanen Partei angewiesen war, ber Präsident gab ihr, welche über sein Schreiben an Ney sehr aufgebracht war, ein Pfand seines Wohlwollens burch das Unterrichtsgesetz vom 25. März 1850. Bei ber Berathung desselben zeigte es sich recht, daß für die fatholische Partei die Freiheit des Unterrichts nur eine Baffe gegen die Juliregierung gewesen war. Die Bourgevisie war nach ber socialistischen Revolution von 1848 ebenso von aller Freigeisterei zurückgekommen wie ber Abel nach 1791, die große Mehrheit der besitzenden Klassen war darin einig, daß nur durch religiöse Erziehung der revolutionare Geist wirksam gebändigt werden Die Liberalen boten nun unter Thiers' und Cousin's fönne. Führung den Katholiken große Zugeständnisse an, das Monopol ber Universität blieb formell bestehen, aber der Ginfluß des Clerus ward in ihr herrschend. Der Oberstudienrath zählte bisher eine Anzahl von Mitgliedern, welche vom Staatsrath, ber Universität und bem obersten Gerichtshof gewählt wurden, jest ward verfügt, daß fammtliche Mitglieder beffelben vom Cultus: minister jederzeit widerruflich ernannt werden und unter benselben vier Bischöfe sein sollten. Namentlich aber ward ber Urtitel des Gesetzes verhängnifvoll, wonach die Gemeinden ihrer Verpflichtung zur Errichtung öffentlicher Schulen entbunden sein follten, wenn für unentgeltlichen Unterricht anderweitig gesorgt werbe, eine Bestimmung, die in Berbindung mit ber, daß die Eigenschaft bes Beiftlichen fünftig hinreichen solle um die Staats= prüfung zu erseben, die Volkserziehung in die Bande bes Clerus bringen mußte.

<sup>1)</sup> Die Belege über die grausame Verfolgung, welche alle politisch Verdächtigen traf, sinden sich in den Documenti ofsiciali, welche die provisorische Regierung der Legationen 1860 über das dortige pähstliche Regiment von 1850—59 herausgab.

Gleichwohl traute die Geistlichkeit dem Präsidenten wegen seiner revolutionären Vergangenheit noch nicht, namentlich konnte man in Rom begreiflicher Beise seine Theilnahme an dem Aufstand von 1831 nicht vergessen und wußte, bag er unter Cavaignac der Intervention zu Gunften bes Pabstes, als einer Einmischung zwischen Souveran und Volk entgegen gewesen war. Staatsstreich schien die Bürgschaft zu geben, bag er mit bem Liberalismus gebrochen habe und gezwungen sein werde sich auf die Kirche zu stüten. Nachbem burch Decret vom 6. Decbr. bas Pantheon dem fatholischen Gottesbienft zurückgegeben und wie früher ber Ste. Géneviève Patronne de Paris gewidmet mar, erflärte ber Episcopat, an seiner Spipe ber streng ultramontane Bischof von Chartres, sich für Napoleon und Montalembert fagte in einem offnen Briefe feine Stimme bem Pringen gu, »welcher seit drei Jahren ber Sache ber Ordnung und bes Katholicismus unermegliche Dienste geleistet hat.«

Ein Schreiben des Pabstes an Montalembert billigte dessen Berfahren vollkommen, die Geistlichkeit seierte den neuen Meister Frankreichs als den Retter der Gesellschaft und wenige Wochen nach dem 2. Decbr. fand zu seinen Ehren ein seierliches Tedeum in Notre Dame statt, in welcher das Domine fac salvum schon mit so vielen verschiednen Prädicaten durchvariirt war. Es begann die Aera des Bundes von Täsarismus und Hierarchie.

Unter dem Einfluß des Unterrichtsgesetzes von 1850 ward der Einfluß des Clerus auf die Erziehung bald allmächtig, da die Staatsprüfung burch eine priesterliche Beglaubigung (lettre d'obédience) ersett werden konnte, kamen allmälig von 1400 höheren Lehrerstellen 1100 in die Bande der Geistlichkeit und fast aller höhere weibliche Unterricht in die der Ordensschwestern, vor allem aber bemächtigte sich ber Clerus ber Bolksschule, er allein besaß die Mittel um ben Gemeinden unentgeltliche Schulen zu bieten und leitete dieselben burch Geiftliche, meift Schulbruder und Schwestern, gleichwohl war, ba bie allgemeine Schulpflichtigkeit nicht bestand, bas Ergebniß, daß die Zahl der schulbefuchenden Kinder erheblich gegen früher zurückging, ja nach Augabe des Unterrichtsministers Barry in manchen Departements 30-50 % ber Anaben und noch mehr ber Mädchen feine Schulbilbung erhielten. Die sogen. Departemental-Universitäten (académies universitaires) mit ihren theologischen Facultäten standen

unter ber Regierung, aber um bem Ginfluß jedes unabhängigen Professors entgegenzutreten, gründeten die Bischöfe neben jeder Akademie ein Seminar, in dem die Zöglinge nicht nur lebten, sondern auch theologische Collegien bei Professoren hörten, die von geistlichen Autoritäten ernannt wurden. Da nun fein Geist= licher eine Pfarre bekam, welcher nicht durch bas Seminar gegangen war, so mußte bie Regierung, wenn nicht ihre Professoren vor leeren Bänken lehren follten, zu einem Compromiß kommen und ihre Candidaten vorher von ben Bischöfen gutheißen laffen. Das Resultat war, baß ber ganze jungere Clerus rein ultramontan warb, auf ber Kanzel nicht die Religion ber Liebe sondern blinden Gehorsam gegen die Allmacht der Kirche predigte und sich ben rudfichtlosesten Angriffen gegen Reger, Freimaurer und Brotestanten hingab. Un ber Spipe biefer Bewegung stanben die Bischöfe von Nismes, Poitiers, Montanban und Toulouse, ber lettre, Duprez, forberte 1862 zur Feier ber Bartholomans= nacht auf. Die clerifale Presse unterstütte bies System wirksam, bie »Annales de la propagande de la foi« wurden in Sundert= tausenden von Eremplaren verbreitet, der »Univers« benuncirte jeden Bischof, der noch gallikanische Neigungen zeigte, dem katholi= schen Bolfe wie ber Curie,1) ber Pabst nannte bas Blatt »une grande institution catholique.« welches die heilige Inquisition und die glorreichen Tage ber Ligue feierte und die flassische Bilbung als ben Krebsschaden der modernen Gesellschaft befämpfte. biese rucksichtslosen Angriffe Benillot's, ber ben ganzen Fanatismus clerifaler Demagogie in ben Dienst ber ultramontanen Bolitif stellte, konnten bald die liberaleren Katholiken wie Duvanlouv, Sibour, Dzanam nicht mehr auftommen. Die Regie= rung aber trat biesem Treiben in feiner Beise entgegen, begünstigte vielmehr die ultramontane Richtung, weil deren Gegner meist auch politisch oppositionell gesinnt waren. Lacordaire wurden in Folge einer energischen Predigt nach bem Staatsstreich alle Kanzeln von Paris verschlossen. In der Proving suchten die

<sup>1)</sup> Die in den Tuilerien gefundenen Papiere enthalten einen Brief des Cardinals Cagiano an den Bischof von Montpellier, in welchem letzteren gerathen wird freiwillig aus Gesundheitsruchsichten sein Amt niederzulegen, da der Pabst »tres mal impressionnés gegen ihn sei. (Ro. 11, p. 25.) Ju Paris bestand eine förmliche eleritale Polizei unter der Leitung von Mgr. de Ségur, welche die Gemäßigten denuncirte.

Präfekten, welche wohl wußten, daß ihre Stellung allein vom Willen des Ministers abhing, Anhalt bei den Bischöfen, die bei allem Wechsel blieben, und waren deshalb gerne bereit ihnen gefällig zu sein, sowohl indem sie die firchlichen Interessen direct förderten, als indem fie in der Stille die Protestanten drückten, den offiziösen Provinzialblättern ward es zur Bedingung gemacht in ihren Aufsichtsrath ein geistliches Mitglied aufzunehmen, ohne bessen Zustimmung nichts aufgenommen werden durfte, was bie Religion betraf. 1) Der Clerus seinerseits zeigte sich nicht undankbar für so wirksame Unterstützung, sein Ginfluß für alle Wahlen war ber Regierung gesichert, er schärfte dem Bolte stets ein, daß nur die faiserliche Herrschaft die Anarchie zu meistern im Stande fei, und überbot fich in Schmeicheleien gegen Rapoleon, 2) auch der langer Hand vorbereitete Krimmkrieg war bei der Geistlichkeit, als gegen die griechischen Schismatiker gerichtet, populär, erklärte boch Drouin de Lhuys gleich im Anfang bes Berwürfnisses über die heiligen Stätten, man wolle »die fatholische Religion aus einem Zustand der Unterwürfigkeit befreien, der ihrer und Frankreichs gleich unwürdig sei.«

Demgemäß gestaltete sich auch in dieser Periode das Berhältniß der Curie zu Frankreich sehr herzlich, von den frühern Forderungen war nicht mehr die Rede, die französische Garnison in Rom ward permanent, der dortige Botschafter Rayneval vertheidigte alles, was im Kirchenstaat geschah, und die offiziöse Presse schilderte dessen Zustände als durchaus befriedigend, während jeder Unbefangne wußte, daß nur die fremde Besatung

Local

<sup>1)</sup> Man sehe 3. B. die Bedingungen, unter denen der Präsett des Avepron, Baragnon, zusagte ein Lotalblatt zu unterstützen. Art. 2. La rédaction de l'Aigle en ce qui touche les articles non communiqués, sera surveillée par un comité dont la composition devra être agrée par M. le préset. Un membre du clergé en sera nécessairement partie. Art. 3. Aucun article de doctrine religieuse ne pourra être inséré dans le journal sans l'approbation du membre du clergé saisant partie du comité. Toute nouvelle, tout article d'administration, de politique, de litérature, qui pourra intéresser la religion. sera soumis au visa du même membre.

<sup>2)</sup> Der Cardinal Matthieu, Erzbischof von Besangen, antwertete auf die Uebersendung des Julius Cäsar von Napoleon: »En lisant ce bel et étonnant ouvrage, j'ai pensé que Jules César était bien heureux d'avoir conquis les Gaules et composé ses commentaires, car sans cela, l'Empereur eût fait l'un et l'autre.« (Papiers secrets du 2<sup>1ème</sup> Empire, No. 10, p. 41.)

das weltliche Regiment des Pabstes hielt. Derselbe hatte in Beziehung auf die weltliche Herrschaft völlig in die Bahnen Gregor's XVI. zurückgelentt, aber überließ biefe Seite feiner Regierung dem Cardinal Antonelli, welcher nach der Rückfehr allmächtiger Staatssecretar warb. 1) Hart und schlau, ein Meister in der Kunft der Verstellung, von weltgewandten Formen, war ber Cardinal von jeher über die Schwäche politischer und religibser Ueberzeugungen erhaben gewesen, nachdem er seinen Rationalliberalismus von 1846 abgelegt, ward es feine Aufgabe, nach Junen den status quo zu erhalten, nach Außen das non possumus in die diplomatische Sprache zu übersetzen. Bins IX. bagegen widmete seinen ganzen Gifer ber Wiederbefestigung ber Hierarchie; in der hohen Auffassung seiner geiftlichen Machtvollkommenheit ward er noch fehr bestärkt burch bie Jesuiten,2) welche sich seiner seit dem Exil von Gaëta bemächtigt hatten und ihm vorstellten, daß gegen die Revolution, welche seine weltliche Macht bedrohe, bie beste Baffe die Steigerung ber geistlichen sei. Die Wiederaufrichtung bes pähftlichen Absolutismus war nun sowohl ber Kirche als den Staaten gegenüber durchzuführen. Was die erstre betraf, so mußte vor allem jede noch vorhandene Selbständigkeit bes Episcopats gebrochen werden und dies fonnte am wirksamsten badurch geschehen, daß man die Kirche selbst dazu brachte, die Unumschränktheit der pabstlichen Monarchie zu proflamiren. Schon in Gaëta ward hiefür ber Feldzugsplan entworfen, die Jesuiten faßten ben Babst bei seiner mystischen Begeisterung für die Jungfrau, deren Berehrung, wie er selbst sagte, ihm von

<sup>2)</sup> Die Jesuiten sind auch diesem Pabst oft lästig gewesen, er hat in einem Gesühl gerechter Bitterkeit dem Pater Theiner die Documente sitr sein Leben Clemens' XIV. gegeben, das compromittirendste Buch für den Orden, was je erschienen, weil es vom Pabst ausging. Aber nach solchen Auswallungen ist er doch immer wieder unter ihre Herrschaft zurückgefallen.



<sup>1)</sup> Der Cardinal Antonelli ist 1806 zu Sonnino, einem Dorse der Abruzzen, geboren, welches früher durch seine Briganten berüchtigt war. Im römischen Seminar erzogen, blieb er stets Prälat und wurde nie Priester, er hat niemals eine Messe gelesen noch Beichte gehört, er trat in die Berwaltung ein und wurde zuerst Präselt, dann Generalsecretär im Ministerium des Junern, sodann Finanzminister. Mit der Theologie hat sich Antonelli nie abgegeben, die einzige Wissenschaft, die er liebt, ist die Mineralogie, seine Sammlung soll ohne Gleichen sein und er schreibt die liebenswürdigsten Briese an protestantische Gelehrte, wenn es gilt ein seltenes Fossil zu erlangen.

Kindestagen an mehr als alles Andre am Herzen gelegen, und stellten ihm vor, daß nichts mehr die Ehre, den Ruhm und den Cultus Maria's fördern könne, als wenn die Lehre von ihrer unbefleckten Empfängniß zum Dogma ber Kirche erhoben werde. Von Gaëta erging bann am 2. Febr. 1849 bie Encyflifa, welche ben Bischöfen die Ginsetzung einer Commission zur Entscheidung über diese Frage anzeigte und zugleich ihre Ansicht über dieselbe einforderte; die Commission gab durch ben Jesuiten Bassaglia ihr Botum dahin ab, »daß der Maria wegen ihrer über alles Menschliche hinausgehenden Beiligkeit, die sich durchaus nicht natürlich erflären lasse, auf Grund der Schrift (!), der Tradition und des Cultus eine von der Erbfünde unbeflecte Empfängniß zugeschrieben werden muffe«; der fogen. liberale Katholicismus zeigte bei bieser Gelegenheit die fläglichste Schwäche, nur wenige bem Clerus nicht angehörige Schriftsteller protestirten gegen Dieje Mariolatrie, ber »Correspondant,« das Organ von Montalembert, Fallour, Dupanloup u. s. w. vertheidigte wie der »Univers« die dreifte Neuerung, von 476 Bischöfen sprach keiner sich gegen bas Dogma selbst, 32 gegen die Opportunität und 4 gegen die Competenz der beabsichtigten Versammlung aus, welche die Frage entscheiden solle. Als solche war nämlich von vornherein nicht ein Concil, welches nach bisheriger Doctrin für ein Dogma unentbehrlich war, in Aussicht genommen, sondern nur eine bischöfliche Conferenz, die sich benn auch aus etwa 196 Pralaten bestehend im November 1854 versammelte, aber nicht geladen war um zu berathen, sondern um der Proclamation des Dogmas durch den Pabst beizuwohnen; ausbrücklich ließ er ihr erklären, daß er keine Discussion weder über die dogmatische Frage, noch über die Opportunität der Definition gestatte. Um 8. Dec. schmückte Bius nach bem Hochamt das Bild ber Maria in der sixtinischen Kapelle mit einem diamantnen Diadem und erließ die Bulle Ineffabilis Deus, zu Folge welcher bie unbeflecte Empfängniß »nach Anrufung des Schutes des gesammten himmlischen Hofes (!) (universae coelestis Curiae) und unter Eingebung des heiligen Beistes, fraft der Autorität Unsers Herrn Jesu Christi, der heil. Apostel Petrus und Paulus und Unfrer eignen Autorität« als von Gott geoffenbart von allen Gläubigen festgehalten werden soll.1)

<sup>1)</sup> Deutgemäß wurde dann später am 25. Sept. 1863 durch die Bulle

Die Bebeutung dieses Aftes lag nicht in bem Dogma felbst, fon= bern barin, bag mit ber Art ber Proflamation implicite bie Unfehlbarkeit bes Pabstes schon ausgesprochen war, benn wenn ber Babst ohne Mitwirkung bes Episcopats ein Dogma machen fonnte, so waren die Concilien fünftig überflüssig. 1) Die Bischöfe hatten, indem sie stilleschwiegen, schon virtuell die Unfehlbarkeit acceptirt, es blieb ihnen nur über, felbst feierlich abzudanten. Für solche Gefügigkeit wurde andrerseits von ber Curie bas Streben ber Bischöfe eifrig begünftigt ben niebern Clerus und bie theologischen Facultäten in strenge Abhängigkeit von sich zu zu bringen, Prof. Hirscher in Freiburg, welcher die Wieder= belebung ber Synoben unter bedenklicher Anlehnung an bie Bemeinberechte in ber ältesten Rirchenversassung befürwortet hatte, wurde zum Widerruf gezwungen, die Günther'iche Philosophie als rationalistisch verbammt, ihren Anhängern bas Lehren verboten, bem Clerus wie den Facultäten waren burch die Zugeftand= nisse ber Regierungen an die Bischöfe und die Unterstützung des Pabstes jeder Boben für eine wirksame Opposition entzogen. Den Staaten gegenüber mußte nun bas mittelalterliche Verhältniß ber Unterordnung unter die Kirche möglichst geltend gemacht werden. Die »Civilta Cattolica,« welche später durch ein Breve des Pabstes boctrinelle Lehrautorität erhielt, schilderte baffelbe folgendermaßen : Gott hat gleichzeitig die bürgerliche und geistliche Macht für die äußere Regierung biefer Welt eingesett, er hat gewollt, daß zwi= ichen beiden Beziehungen beftehen follten, bamit fie gemeinfam ihre Bestimmung erfüllen konnten. Nun ist es abgeschmackt zu sagen, daß die geistliche Macht der bürgerlichen untergeordnet sein solle, ba man die natürliche Hierarchie ber Dinge umkehren würde, wenn man die geistlichen unter die weltlichen stellen wollte, es bleibt also nur die entgegengesetzte Regel, die weltliche ber geistlichen unterzuordnen. Dies Berhältniß ift gang bem ähnlich, welches im Menschen zwischen Leib und Seele besteht, wo erftrer

Quod jam pridem ein neues Officium und eine neue Messe zur unbestedten Empfängniß für die ganze katholische Kirche vorgeschrieben, »weil wir es als nothwendig erkannt haben, daß mit dem Gesetze des Glaubens auch das Gesetz des Betens übereinstimme.«

<sup>1)</sup> Es war daher ganz richtig, wenn der Erzbischof von Mecheln, einer der eifrigsten Bersechter der Unsehlbarkeit, damals dem Pabst zuries: »Saint Père, vous venez proclamer deux dogmes en même temps.«

ber lettern untergeben ift; wie ber Rörper die Seele braucht, fo bedarf die weltliche Regierung einer geistlichen Regel um gerecht und gut zu sein. Es ist also nothwendig, daß ber, welcher die souverane Macht für die weltliche Regierung besitzt, durch den Pabst geleitet werde, den Gott an die Spite der Kirche gesett und zum oberften Berrn und Büter der Wahrheit und der unwandelbaren Regeln der Gerechtigkeit bestellt hat. Derselbe ift bemnach zunächst berufen die rein geiftlichen Angelegenheiten, deren Umfang und Grenzen er allein kennt, mit absoluter Un: abhängigkeit vom Staate zu ordnen, hinsichtlich der gemischten (3. B. Cheschließung, Begräbnisse, wohlthätige Anstalten) hat die bürgerliche Gewalt die Kirche zu bitten, ihr dieselben zu bezeichnen, damit sie nicht irrthümlich geistliche Fragen für gemischte ober gar bürgerliche ansieht, und sich bann mit ber Kirche zu verständigen, wenn sie die weltliche Seite ber gemischten Fragen ordnen will. Wo immer aber die bürgerlichen Gesetze in Widerspruch mit den göttlichen und canonischen treten, hat der Pabst als Dolmetscher des lettern das Recht die erstern zu verbessern oder zu annulliren. Und da er fraft seiner göttlichen Vollmacht allein erkennen fann, was Sünde ift, so hat er auch die Befugniß, Gesete, welche rein weltliche Dinge regeln, zu corrigiren ober außer Wirksamkeit zu feten, benn wenn der Pabit folche Gefete als sündhaft verdammt, so ist das der Beweis, daß sie wirklich ber Wahrheit entgegen sind.1)

Das Programm läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, es schneidet dem sogen. liberalen Katholicismus die Burzel ab und ist stricte befolgt. Der erste Schritt der Eurie in dieser Richtung war die Wiederherstellung der Hierarchie in England, die katholische Kirche daselbst war bisher durch acht apostolische Vicare regiert, jest aber erklärte der Pabst in einer Bulle vom 30. Sept. 1850, daß er in Anbetracht der schon großen Anzahl der Katholisch und der erleichterten Ausbreitung des katholischen Glaubens es an der Zeit erachte, die ordentliche Form der bischössischen Regierung in jenem Königreich wieder aufzurichten. Er theilte dasselbe daher in ein Erzbisthum und zwölf Visthümer und gab deren Inhabern alle Rechte und Privilegien, welche katholische

t soak

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch das Buch des Pius IX. sehr nahestehenden Jesuiten Liberatore La Chiesa e lo Stato. Napoli. 1871.

Erzbischöfe und Bischöfe in andern Staaten haben und brauchen. nach den Grundfäßen der heiligen Canones und der apostolischen Constitutionen. Dieser Bulle, welche ausbrücklich als Zweck ber Magregel die Wohlfahrt und Beförderung des Katholicismus in gang England bezeichnete, folgte ein hirtenbrief des zum Ergbischof von Bestminfter erhobenen Cardinal Wiseman, ber jubelnd verfündete, daß dies theure Land nun wieder in den glänzenden Kreis der fatholischen Gemeinschaft aufgenommen, das fatholische England sei wieder an seinen Plat am firchlichen Firmament gestellt, wo sein Licht so lange verschwunden gewesen, und beginne aufs Neue seinen regelmäßigen Lauf um die Sonne ber Ginheit, ber Quelle ber Rraft, bes Lichtes und ber Stärfe. Diefer pabst= liche Angriff reizte das protestantische Gefühl des Volkes auf das Lebhafteste,1) heftige Demonstrationen fanden statt und Lord John Russell, damal Premier, nannte in einem Briefe an den Bischof von Durham den Aft »frech und hinterlistig;« als man aber zu ber Frage fam, was geschehen folle, um ben Angriff gurudzuweisen, fand man, daß dies nicht so einfach sei. Die Afte von 1829 hatte den Katholifen verboten irgend einen der Titel anzunehmen, welcher von den Bischöfen der Kirche von England geführt ward, aber da dies römischerseits flug vermieden war und lauter neue Namen gewählt waren, so war deren Annahme nicht ungesetzlich. Das Verbot der Ginführung pabstlicher Bullen war längst un= wirksam geworden, man betrachtete sie als eine innere Angelegen= heit, eine Anflage gegen Cardinal Biseman hätte benselben nur zum Märtyrer gemacht. So entschloß bas Ministerium sich schließlich eine Bill einzubringen, welche verbot, ohne Zustimmung der Regierung territorial=firchliche Titel anzunehmen, aber man stieß im Parlament hiemit nach beiden Seiten hin auf Wiber= stand, die Katholiken beklagten sich, daß die Bill nicht nur ber

Beffden, Staat und Rirche.

a famous lo

<sup>1)</sup> Mgr. Talbot suchte die Maßregel dadurch zu rechtsertigen, daß in Folge der irischen Einwandrung in England die Zahl der Natholiten zu groß gesworden, um sie länger in der bisherigen Form zu regieren, der Pabst habe über alles entscheiden müssen, die Wiederherstellung der Bischöse aber habe nur durch Eintheilung des Landes in Bisthümer geschehen können, denn ein kathoslischer Bischof habe stets eine territoriale Jurisdiction, Niemand in Rom habe gedacht, daß es Anstoß in England geben könne, wenn man die Angelegenheiten seiner katholischen Unterthanen besser organistre; hätte man den Sturm vorausgesehen, so wäre man leiser ausgetreten, denn die Bulle sei schon drei Jahre alt und seitdem danach praktisch versahren. (Senior Journals II, p. 96.)

religiösen Toleranz widerspreche, sondern ihnen auch ein bestehen, des Recht entziehe, da solche Titel in Frland beständen. Die Bill ging schließlich mit viclen Amendements durch, aber blieb ein todter Buchstabe, die römische Kirche wich keinen Schritt von der eingenommenen Stellung zurück, die katholischen Bischöse führten ruhig die ihnen vom Pabst verliehenen Titel fort und 1870 wurde die wirkungslose Akte aufgehoben.

1851 schloß die Curie ein Concordat mit Spanien, welches der Kirche zwei Drittel der säcularisirten Güter zurückgab, die katholische Religion zur ausschließenden Herrschaft erhob und den Unterricht der Geistlichkeit überantwortete.

Der nächste Stoß traf Holland; hier hatte ber 1848 an's Ruder gelangte demofratische Minister Thorbecte um der beginnenden Reaftion die Spite zu bieten, in den Ultramontanen gegen die Conservativen und Altliberalen eine Stüte gefunden, wofür er ben katholischen S. v. Sonsbeef zum Auswärtigen Dinister gemacht. Dieser beauftragte nun ben Gefandten in Rom ber Curie die Wiedereinführung der bischöflichen Hierarchie in Rieberland bringend anzurathen, die gegenwärtige Berwaltung werde derselben nichts in den Weg legen, eine andre könnte vielleicht Schwierigfeit erheben, man muffe alfo ohne Berzug handeln. Demzufolge machte der pabstliche Runtius im Baag bem Ministerium die offiziose Mittheilung, daß man beabsichtige, die Bisthumer Bollands wieder zu organisiren, und erhielt zur Antwort, nach dem Staatsgrundgeset konne jede firchliche Gemeinschaft ihre Angelegenheiten frei verwalten, dagegen werde die Regierung sich bei erfolgender Errichtung der Bisthümer der Verpflichtungen des Concorbats für entbunden halten. Gleich darauf (März 1853) verkündete eine pabstliche Allocution, daß, nachdem das blühende Reich von England glücklich ber katholischen, verfassungsmäßigen Organisation wiedergewonnen sei, der heilige Vater geglaubt habe, auch ben Landen von Holland und Brabant dieselben heilfamen Ginrichtungen nicht länger vorenthalten zu können, gleichzeitig erfolgte die betreffende Bulle, welche burch Begründung des Erzbisthums Utrecht und vier Bisthümern die Hierarchie in Holland wieder Dies Borgeben der Curie verursachte die gewaltigste Aufregung in der protestantischen Bevölkerung, der Ruhm seiner Geschichte, der Kampf für die Reformation, war in der Allocution das Werk eines Gott feindlichen Menschen genannt, das Land selbst ward mit dem Namen der spanischen Provinzen des 16. Jahrhunderts bezeichnet. Das Ministerium dagegen beschränkte sich in der Kammer auf die Bemerkung, daß man vom heiligen Stuhle sich genauerer Mittheilungen versehen habe, machte aber dabei einen Ausfall gegen die Bewegung, welche Thorbecke als protestantischen Unverstand bezeichnete. Er ward unn zwar durch dieselbe gestürzt und unter seinem Nachfolger kam es zu einem Geseh über die Kirchgenossenschaften, das dieselben vielsach polizeilich regulirte, die Bisthümer aber blieben hier so gut wie in England und wie dort hat der Liberalismus in Holland mit seinem Princip des laisser aller nur bewiesen, daß dieses, welches die größte individuelle Freiheit ermöglichen soll, schließlich zur Herrschaft Einzelner über die Massen sieser Reaktionszeit liberale Ministerien hatten, welche während dieser Reaktionszeit liberale

Den größten Sieg aber ersocht er in dieser Periode durch das öfterreichische Concordat, welches die Absichten des Pabstethums der modernen Gesellschaft gegenüber vollständig klarlegt. Der Kaiserstaat hatte auf kirchenpolitischem Gebiete in den Stürsmen der Revolutionsjahre dieselbe Entwicklung durchgemacht wie Dentschland, auch der öfterreichische Clerus hatte in wiederholten Versammlungen die Freiheit der Kirche gesordert und das Versfassungspatent vom 4. März 1849 sanctionirte dieselbe im Sinne der Grundrechte. Zur Aussührung dieser Zusagen berief die Regierung im Frühjahr die Vischöse nach Wien, 1) um deren Anträge bei Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse entgegenszunehmen. Dieselben begrüßten es zwar in ihrer allgemeinen Denkschrift als wohlthätige Veränderung, daß die katholische Kirche künstig ihre Angelegenheiten selbständig verwalten solle,

<sup>1)</sup> Es muß bemerkt werden, daß hiebei der ungarische Episcopat nicht verstreten war. Derselbe schloß sich vielmehr in einer Conserenz vom 20. Oct. 1848 der nationalen Revolution an, da ein Absall von der Sache des Bolkes die Kirche jedes Einstusses bei demselben berauben würde. Er forderte daher durch einen Hirtenbries vom 28. Oct. zur Bertheidigung des bedrohten Baterlands, zu Gebeten sür die ungarischen Wassen, sür die Erleuchtung der verblendeten Feinde auf und gebot strengen Gehorsam gegen die ungarischen Behörden. Er sandte sogar eine Deputation mit einer Repräsentation an den übelunterrichteten Kaiser, welche in der schärssten Form den Meißbrauch des königlichen Namens zum Angriff auf die freie Versassung Ungarns kritisirte, aber ohne seden Erfolg blieb.

machten indeß hinsichtlich der Bestimmung »ist aber wie jede Gesellschaft den allgemeinen Staatsgesetzen unterworsen« den Borbehalt, daß nach dem göttlichen Recht der Kirche dieselbe niemals in dem Sinne von den Bersügungen der weltlichen Macht abhängen könne wie eine beliebige andre Gesellschaft; die Boraussetzung ihres Gehorsams sei, »daß das Staatsgesetz niemals die ihm eigenthümlichen Grenzen überschreiten, niemals in den Bereich der Kirchengewalt störend eingreisen werde.« Sie verpstlichteten sich zwar, »an dem Bestehenden nichts ohne vollsgültigen Grund zu ändern,« anerkannten auch, daß viele Ansordnungen, welche die Staatsgewalt mit Ueberschreitung ihres Wirkungskreises erlassen, an sich zweckmäßig seien, aber behielten es sich vor dieselben auf das firchliche Gebiet zu verpstanzen und »ihnen den firchlichen Geist einzuhauchen, durch den sie allein volle Frucht tragen können.«

In acht Specialdenkschriften führten bie Bischöfe ihre Ansichten, betreffend die einzelnen Fragen eingehender aus und die Regierung ging in zwei umfänglichen Borträgen, welche ber Cultusminister Graf Thun an den Kaiser (7. u. 13. April 1850) richtete, bereitwillig auf diesen Standpunkt ein. In dem ersten wird die Wichtigkeit und Nothwendigkeit einer umfassenden Neuordnung der Berhältnisse zwischen Staat und Rirche ausgeführt und betont, daß diese auf Bereinbarung beruhen muffe, die nur burch ein Einvernehmen mit bem pabstlichen Stuhl verbürgt werden fonne, da aber ein jolches umfängliche Verhandlungen nothwendig mache, während Alle, welche an der katholischen Kirche Antheil nähmen, mit lebhafter Ungeduld der Verwirklichung der im Berfassungspatent gemachten Zusagen harrten, so empfiehlt der Minister, sämmtliche Fragen, welche schon jest erledigt werden fönnen, in Bereinbarung mit ben Bischöfen zu regeln, über die übrigen zu unterhandeln und ein Concordat mit dem pabstlichen Stuhl, so weit es ersorderlich sei, vorzubereiten. Was die allgemeinen Grundfate, nach benen hiebei zu verfahren, betrifft, wird die Ausicht der Bischöfe unumwunden angenommen, baß bie Beziehungen der Rirche zum Staate nur auf Grund ihrer eigen= thümlichen Verfassung ruben können, denn, jagt Graf Thun, »ba biese nach Ueberzeugung ber Kirche von ihr burch göttliche Offenbarung empfangen sind, so muß jede Staatsgewalt, die eine Berständigung mit ihr wünscht, jene Gesetze anerkennen.« (!) Der

200

Beift bes Mißtrauens, welcher auf biefem Gebiet bisher feitens bes Staates geherrscht, lähme bie Rirche ohne ber weltlichen Gewalt Garanticen gegen Migbrauch zu bieten, es fei baber Aufhebung des Placet sowohl für den Verkehr der Bischöfe mit Rom als den Gläubigen zu empfehlen und nur für die Hirtenbriefe Mittheilung an die Behörden vorzuschreiben. Die Freiheit der Kirche erfordre auch die unbehinderte Herstellung der geistlichen Gerichtsbarkeit, die Obrigkeit andrerseits durfe ihr ben weltlichen Arm nur leihen, wenn sie das bischöfliche Urtheil für gerecht erfenne, sie muffe daher von den Untersuchungsaften Ginficht nehmen können, um sich zu überzeugen, daß »ber Borgang ben Kirchengesetzen, auf welche es babei allein ankommt,« (!) ent= spreche. Wenn ein Geiftlicher seine Befugnisse für andre Zwecke ber Art braucht, daß die Regierung seine Entfernung vom Amte nothwendig erachtet, jo soll sie aus schuldiger Achtung vor der Kirche sich bafür erst mit berfelben in Berbindung setzen. Berbrechen oder Bergehen von Geiftlichen find bie Untersuchungs= akten des weltlichen Gerichtes an das geistliche mitzutheilen, da= mit dieses seine Strafe hienach beurtheilen fann. ber kirchlichen Aemter soll das kaiserliche Ernennungsrecht fortbestehen, boch soll der Rath der Bischöfe zuvor eingeholt werden und jeder Ginfluß des Staates auf die Pfarrprüfungen wegfallen. In dem zweiten Vortrag behandelt der Minister die Beziehungen ber Kirche auf den Unterricht; er stellt fest, daß weder die Kirche auf eigne Anstalten für benselben verzichten, noch ber Staat bie selbständige Leitung der von ihm begründeten aufgeben könne, dabei aber bürften beide fich nicht ignoriren, die Kirche fonne forbern, baß ber Religionsunterricht, den sie verfassungsmäßig in den Volks= schulen besorge, nur nach ihren Grundsätzen ertheilt werde, daß also Niemand als Lehrer ber Religion ober Theologie wirke, der hiezu nicht von ber Kirche befugt sei, andrerseits musse ber Staat die Leitung der Volksschule behalten; die gesammte Bildung ber Geistlichen sei in die Hände des Episcopats zu legen. Sämmtliche Vorschläge wurden durch faiserliche Resolution ge-Der Eindruck, den biese Auslieferung bes Staates an die Hierarchie auf die Bevölferung machte, war niederschmetternd. Die Bischöfe aber dankten in einer schwunghaften Abresse, welche verhieß den Bau der Rechtsordnung mit dem hohen Dom der Religion zu überwölben, und der Babst sprach in seiner Allocution

vom 20. Mai die Hoffnung aus, der Kaifer werde das in groß: artigem Beiste begonnene Wert, die Freiheit ber fatholischen Rirche in Desterreich herzustellen, auch vollenden. Und bies geschah wirklich burch bas Concordat von 1855, welches ben Raiserstaat in einer Beise unter die Herrschaft des canonischen Rechtes brachte, wie dies kaum unter Ferdinand II. der Fall Das war allerdings nicht die Absicht Schwarzenberg's gewesen, welcher zuerst ben Abschluß eines Concordats ins Auge faßte, er wollte die Macht ber Kirche nur als Stüte für ben politischen Absolutismus brauchen und eben deshalb Herr im eignen Sause bleiben. Das faiserliche Sandschreiben, welches die Borschläge Thun's sanctionirte und benselben anwies, die nöthi= gen Borbereitungen für das Ginvernehmen mit bem beil. Stuhl zu treffen, bezeichnete als Begenstand besselben nur die noch unerledigten Fragen, welche ber Bustimmung ber Curie bedurften, und nannte als solche speciell die Wahrung des Ginflusses der Regierung um von geiftlichen Stellen Männer fern zu halten, welche die bürgerliche Ordnung gefährden fönnten. nach dem Tobe Schwarzenberg's Rauscher, damals Bischof von Sectau, die Bustimmung bes Raisers zu einer umfassenderen Bereinbarung erreicht hatte und zu bem Ende mit ben Cardinälen Schwarzenberg und Scitowzfy nach Rom ging, 1) bachte man noch nicht an ein Werk von solcher Tragweite, wie es das Concordat wurde. Indeß die Berhandlungen führten von einer Frage zur andern, und da man einmal das verhängnißvolle Augeständniß gemacht, daß ber Staat principiell die Kirchengesete als für sich bindend anerkannte, jo war es nicht zu verwundern, daß überall die römische Zähigkeit siegte?) und selbst die geringen Ausnahmen, zu benen sie sich verstand, nicht in das Concordat aufgenommen, sondern nur in einer begleitenden Note gusammen= gefaßt wurden. Selbstverständlich fonnte banach nicht mehr ba= von die Rede sein, daß durch diese Bereinbarung die Freiheit ber Kirche nach ben Grundsätzen der inzwischen aufgehobenen Berfassung geregelt werden sollte, wie die Resolutionen von

<sup>1)</sup> Dies ist die officielle Angabe des Grafen Beust in seiner Depesche an Graf Trautmannsdorff vom 2. Juli 1865. Staatsarchiv 17 S. 265.

<sup>2)</sup> In dem Breve vom 5. Nov. 1855 an die öfterr. Bischöfe sagte der Pabst, der Kaiser habe »unserm Ansuchen immer mehr Folge leistend,« an ihn die Bitte gestellt, das Concordat abzuschließen.

1850 es wenigstens noch antündigten, es handelte sich vielmehr barum, wie Art. 1. ausbrücklich fagte, die fatholische Religion auf immer in ben Besit aller Befugnisse und Vorrechte zu fegen, welche sie nach den Kirchengesetzen genießen soll, sie soll also nicht blos privilegirte Staatsreligion sein, sondern allein herrschend, benn nach canonischen Borschriften ist Gewissens= und Cultus= freiheit nicht zu dulben, demgemäß wird ihr nicht blos die vollste Freiheit für ihre innern Angelegenheiten gegeben, sondern auch die ganze Volkserziehung in ihre Hand gelegt, ber Unterricht ber Jugend in allen öffentlichen und privaten Schulen foll ber fatholischen Doctrin entsprechen, unter firchlicher Aufficht stehen und in den für die fatholische Jugend bestimmten Anstalten nur Ratho= liken zu Lehrern ernannt werben, die Bischöfe erhalten nicht nur bie Befugniß, die Gläubigen vom Lefen verderblicher Bucher abzuhalten, sondern auch die Regierung will deren Verbreitung mit allen zweckentsprechenden Mitteln hindern. Die gesammte firch= liche Gerichtsbarkeit mit Einschluß ber Chesachen wird anerkannt und als besondres Zugeständniß des heil. Stuhles hervorgehoben, baß bie blos weltlichen Rechtssachen und Uebertretungen ber Strafgesetze burch Beiftliche vor bas weltliche Bericht gestellt werben, welches jeboch die bem geistlichen Stande gebührende Achtung beobachten wird, auch follen Geistliche wegen Bergehungen nur in Alöster ober geiftliche Bäuser eingeschlossen werden, bei Berbrechen die Aerferstrafe abgesondert von Weltlichen verbüßen, Berbrechen der Bischöfe foll, wie das Tridentinum bestimmt, der Pabst aburtheilen, wobei ber Kaiser sich nur durch einen geheimen Artikel vorbehielt unbeschadet dieser Zusage vorläufig das Noth= wendige zu verfügen, wenn ein Fall des Hochverraths oder der Majestätsbeleidigung vorliege. Für die Bollstreckung bischöflicher Urtheile gegen pflichtvergegne Beistliche wird wirksame Hülfe zugefagt, alle Behörden bes Reiches sollen der Geistlichkeit bie ihrer Stellung gebührende Ehrerbietung erweisen und forgen, baß ihr in der Ausübung ihrer Rechte keine hindernisse bereitet werben. Die Geistlichen können über ihr Bermögen nicht nur nach ben Kirchengesetzen lettwillig verfügen, sondern die Bestim= mungen dieser Gesetze sind auch bann von den Erben zu beobachten, wenn sie ohne Testament sterben. Die Pfarrstellen werben gemäß dem Tridentinum von den Bischöfen vergeben, der Raiser übt zwar bas Prafentationsrecht bei ben Stellen, für welche ber

Religions ober Studienfonds das Batronat hat, boch fo, daß er einen von drei burch den Bischof Ernannten wählen muß, ebenso die Brivatvatrone. Das Recht der Ernennung der Bischöfe blieb dem Raiser unter Beirath der Bischöfe der Broving. Die Ginfünfte ber Pfarren und Seminare follen thunlichft erhöht und ihre Zahl nach Bedürfniß vermehrt werden. Die Güter, aus benen ber Religions = und Studienfonds besteht, sind fraft ihres Ursprungs Gigenthum der Kirche und werden in deren Namen verwaltet, für die aufgehobnen Behnten wird Erfat ge-In der begleitenden Note Rauscher's ward außerdem noch zugesagt, daß fein Professor des Kirchenrechts ohne vorgängiges Urtheil des Bischofs über beffen Glauben und Lehre angestellt werden solle, daß an die Universität Besth fünftig fein Afatholif berufen werden werde, daß alle Studirenden ber Theologie oder Ordensleute militärfrei, die Pfarrer frei von der Ginquartierung fein follten. Bu biefen speciellen Bestimmungen traten nun noch zwei allgemeine von jo umfassender Bedeutung, daß sie jede Selbständigkeit des Staates vernichteten. Der Art. 34 des Concordats bestimmte: Das übrige die firchlichen Bersonen und Dinge Betreffende, wovon in Diesen Artikeln feine Erwähnung geschehen, wird sämmtlich nach ber Lehre ber Kirche und ihrer in Kraft stehenden vom heiligen Stuhl gebilligten Disciplin ge= leitet und verwaltet werden, wodurch bas canonische Recht that= fächlich in Desterreich Rechtskraft erhielt. Außerdem hatte, was erst 1867 befannt wurde, der nunmehr zum Erzbischof von Wien und Cardinal erhobne Prälat im Namen ber Regierung insgeheim versprochen, daß über keine confessionelle oder interconfessionelle Frage, einerlei ob dieselbe im Concordat berührt sei ober nicht, anders als nach vorhergehender Vereinbarung mit dem pabst= lichen Stuhle ein Geset erlassen werbe. Da nun derselbe selbst= verständlich die Entscheidung barüber in Anspruch nahm, ob irgend eine Frage confessioneller ober interconfessioneller Natur sei, so war damit der Schwerpunkt ber Gesetzgebung für alle Angelegenheiten, benen die Curie einen folden Charafter beilegte, nach Rom verlegt, wie sich bei dem Chegeset von 1856 zeigte.

Wohl mochte über einen solchen Löwenvertrag der Pabst frohlocken, wenn gleich er die Sache so darstellte, als habe er nur dem Andringen des Kaisers Folge geleistet, während dieser selbst die bescheidensten Forderungen nicht durchsetzte, richtiger

stellte die officielle Wiener Zeitung (13. Nov. 1855) die Gedanken bar, welche auf öfterreichischer Seite maggebend gewesen waren. Dem Raiferreich, hieß es, seien große Aufgaben von der Borsehung übertragen, weil es ein mächtiger fatholischer Staat sei und die Beschichte gebe ber Dynastie bas Zeugniß, daß sie stets mit ber uneigennütigften Gelbstaufopfrung dem höhern Ruf gefolgt sei, burch bas Concordat erhalte sie bas vollste Aurecht auf den Titel eines Beschirmers der katholischen Kirche. Aber dies großartige Werk fei auch im Intereffe bes Staates, erschütternde Ereignisse hatten ben Regierungen ihre Ohnmacht, ber Gesellschaft ihren Abgrund gezeigt und baburch den Blick für Erfennung ber Mittel zur Rettung geläntert, nur bas religiöse Befühl könne die gelockerten Bande wieder befestigen, dazu aber muffe der Kirche Freiheit gegeben und ihr Zusammenwirken mit bem Staate in diesem Beist geregelt werden. Es biene Desterreich zur Ehre und werde ihm zum Segen gereichen, baß es zuerft biefe Bahn betreten, beren Schlug und Befieglung für ewige Zeiten im Concordate liege.

Wie wenig entsprach die Folge solchen schwunghaften Prophe= zeinngen! Der lette Rest des Liberalismus allerdings ward bem öfterreichischen Clerus gründlich ausgetrieben, die noch etwa josefinisch angehauchten Bischöfe von Ungarn und der Lombardei mußten sich balb befehren, massenhaft verbreiteten sich die Jesuiten und ihnen verwandte Orben, mehrten sich Klöster, Güter zur tobten Sand, Processionen, fatholische Bereine und Bohlthätigkeitsanstalten, die Bolkserziehung kam vollständig in die Hände ber Geistlichkeit. Für einen Fortschritt der theologischen Bildung der Geistlichen geschah nichts, im Gegentheil wurde durch die Bischöfe, in deren Hand die Anstellung wie die Absetzung der Professoren und Seminarlehrer lag, durchweg die scholastische Methode der Theologie, wie fie bei den Jesuiten üblich, eingeführt, die Pfarrer waren absolut ber Willfür ber Bischöfe preisgegeben, die Verheißung bes Concordats, ihre Ausstattung so bald als möglich aufzubessern, wurde nicht erfüllt, bas Durchichnittsgehalt blieb wie es 1782 normirt war, 420 Fl., während die bischöflichen Einfünfte aus den der Rirche überwiesenen Gütern des Religionsfonds erheblich erhöht wurden. Kirchenvermögen betraf, so war bisher die einzelne Kirchengemeinde Gigenthümerin, fie mählte ben verwaltenden Vorstand.

s orgalic

an bessen Spipe ber Ortsgeistliche stand, während die Kirche im Allgemeinen nicht besitzen konnte, jett aber wurde die Gesammt= firche Desterreichs als juristische Person fingirt, die in der Diöcese burch den Bischof repräsentirt wurde, dieser erhielt also thatsächlich die Verfügung über das gesammte Kirchenvermögen seiner Proving.1) Sehr geschickt waren auch von römischer Seite bie Bestimmungen über bie Orden gefaßt, biejenigen, welche einen Generalobern in Rom hatten, wurden diesem unterstellt, die übrigen, die grabe die nüglichsten und reichsten waren, wie 3. B. bie Benedictiner, blieben unter ben Bischöfen, welche dafür forgten, daß Rom seinen Antheil an den Klostereinkunften bekam,2) außerbem war bemselben burch bie Ginführung bes canonischen Cherechts eine reiche Geldquelle in den Disvensationen eröffnet, die bis zum achten Grade ber Berwandtschaft und für alle gemischten Ehen nothwendig waren. Das Gefammtergebniß bes Concorbats war, daß die als Persönlichkeit constituirte Kirche Desterreichs nicht nur vollständig vom Staate emancipirt warb, sonbern sich diesen auch dienstbar gemacht hatte. Dem Raiser war zwar die Nomination der Bischöfe vorbehalten, aber einmal sollte fie nur unter Beirath der Bischöfe der betreffenden Kirchenproving geübt werben und andrerseits hatte ber Babit das Recht, einer etwa mißliebigen Persönlichkeit die Institution zu weigern, als wirkliches Recht behielt ber Staat nur bas, Buschüffe für bie firchlichen Ausgaben zu leisten. Und da ferner die österreichische Rirche nur ein Theil der römisch fatholischen war, so kam ihre Selbständigfeit lediglich barauf hinaus, sie unter die unbedingte Berrichaft des Pabstes zu stellen, welcher in Desterreich rechtlich ebenso als zweiter Souveran regierte, wie dies je im Mittelalter der Fall gewesen war.

<sup>1)</sup> Diese Auffassung entspricht freilich nur der curialen Theorie, wie z. B. Walter sie formulirt: »Gleichwie jede einzelne Kirche oder Stiftung nur ein Glied eines höhern Ganzen ist, so bleibt auch ihr Bermögen ein Theil des gesammten Kirchengutes« (Kirchenrecht. 12. Aust. S. 489), so daß die örtliche Genossenschaft nur die derweilige Trägerin des Besitztiels ist, die Gesammttirche aber die Berssigung darüber behält.

<sup>2)</sup> So erhielt das Aloster Lambach, das um zu sparen mit der Abtwahl zögerte, weil seine Berhältnisse unter dem letzen Prälaten etwas derangirt waren, von seinem Bisitator Cardinal Schwarzenberg den Beschl, sosort zur Wahl eines Abtes zu schreiten und 30,000 Fl. Palliengelder nach Rom zu senden. (Rogge, Desterreich von Vilagos bis zur Gegenwart. 1872. I. S. 371.)

Wenn indeß die Prophezeiung Nauscher's, daß mit dem Concordat ein neuer Abschnitt im geistigen Leben Oesterreichs beginne, sich nur im Sinne eines allgemein geistigen Rückgangs erfüllte der Oesterreich noch mehr Deutschland entfremdete, so war der Sieg Roms für den Augenblick doch ein so gewaltiger, daß seine Wirkungen weit über den Kaiserstaat hinausreichten.

Es ist schon erwähnt, daß die Regierungen der oberrheini= ichen Kirchenprovinz ber birecten Auflehnung bes Episcopats gegenüber, nicht lange ben Anfangs eingenommenen Standpunkt bestimmter Berwahrung gegen jedes eigenmächtige Borgeben Zuerst ließ Würtemberg sich auf Verhandlungen mit bem Bischof von Rottenburg ein, die zu einer Uebereinkunft vom 16. Jan. 1854 führten, aber obwohl biese bie umfassendsten Bugeftändnisse machte, wurde sie in Rom nicht bestätigt, ba man dort ein neues Concordat für die gesammte oberrheinische Kirchenproving wollte, 1) burch welches auch für biese bie in Desterreich errungenen Rechte ber Kirche verwirklicht werden follten, ein Biel, welches die öfterreichische Diplomatie an den füddeutschen Höfen eifrig befürwortete. Obwohl nun grade bas öfterreichische Beispiel flar zeigte, auf welche Bedingungen allein mit Rom Frieden zu schließen war, so ließ man sich doch durch die von dem preußischen Ministerpräsidenten v. Manteuffel übermittelte Lockung Antonelli's verleiten, daß bei einer directen Berhandlung mit Rom man ichon Mittel finden werde, sich zu arrangiren, ba der heilige Stuhl in diesem Augenblick (à l'heure qu'il est) weit entfernt sei, allen Ansprüchen ber Bischöfe beizutreten. Im Februar 1856 ward der Freiherr von Ow, würtembergischer Gesandter in Wien, nach Rom gesandt um über eine Convention zu verhandeln, die benn auch am 8. April 1857 zu Stande fam,

Der Pabst empfahl dem würtembergischen Geschäftsträger in Rom, seinem Herrn zu rathen, sich an ihn zu wenden, er selbst könne den Bischösen nicht besehlen inne zu halten, bis er die Sache in die Hand nehme, und Antonelli, der früher selbst das Versahren des Episcopats beispiellos genannt, änßerte gezgen den preußischen Geschäftsträger, es sei gegen die Grundsähe des heiligen Stuhles, eifrige Diener zu desavoniren, aber derselbe sei reich an Auskunstsmitteln, den Conslict abzuschneiden, ehe er unheilbar (irréparable) geworden, wenn die betreffenden Regierungen sich direct nach Rom wenden wollten um dort über eine Art von Concordat zu unterhandeln, so werde der heitige Stuhl den Bischösen Stillschweigen auserlegen und man würde sich schon vereinigen. (Friedberg, der Staat und die Bischosswahlen 1874, I. S. 314, II. S. 204).

ebenso eine Instruction ber Curie an ben Bischof von Rotten= burg und eine fonigliche Erflärung von vertragsmäßiger Geltung. Die Bereinbarung charafterisirt sich als eine Nachbildung bes österreichischen Concordats mit benjenigen Modificationen, welche die Umstände nothwendig machten. 1) Von einem Staat wie Würtemberg, bessen Bevölkerung nur zu einem Drittel Katholiken besteht und bessen König protestantisch, war es eine Unmöglichkeit, einfach die Geltung der Kirchengesetze, also bas ausschließliche Recht der fatholischen Kirche, die Execution der geistlichen Cenfur, die unbedingte Berftellung ber geistlichen Berichtsbarkeit und ähnliches mehr zu forbern. Aber bie gewährten Abanderungen des bisherigen Zustandes blieben bedenklich genug, das Placet war ausdrücklich, der recursus ab abusu stillschweigend abgeschafft, der bischöfliche Eid, der früher auch Gehorsam und Treue gegen die Landesgesetze versprach, bezog sich nunmehr nur auf den König und zwar mit der einschränkenden Formel, wie (sicut) einem Bischof geziemt, worin offenbar ber Borbehalt lag, soweit es den Kirchengesetzen gemäß, ist. Dem Bischof murde für seine Diöcese zugestanden, alle Rechte auszunben, die ihm fraft der Gesetze ber Kirche und beren gegenwärtiger Disciplin gebühren, dieser elastische Begriff wurde nicht näher definirt und nur durch die Instruction die Anweisung gegeben, feine solchen Canones zu erneuern, die wegen Berschiedenheit der örtlichen und zeitlichen Berhältniffe unter Gutheißung bes apostolischen Stuhles außer Uebung gefommen. Nach römischer Auffassung stehen aber alle diese Rechte dem Bischof nicht blos über die Katholiken seiner Diöcese zu; sondern über sämmtliche Christen Der Bischof erhielt ferner bas Recht, alle Pfründen zu verleihen, welche nicht einem rechtmäßig erworbenen Batronats= recht unterliegen. Das lettre hatte nun allerdings in Würtem= berg burch die Mediatisirungen im Anfang dieses Jahrhunderts eine ungewöhnliche Ausbehnung erreicht, indem die Regierung dasselbe als aus der Landeshoheit entspringend, für alle Stellen in Anspruch nahm, welche von den bisher reichsunmittelbaren Bisthümern besetzt waren, von diesen überließ die Regierung die Bälfte der freien bischöflichen Ernennung, sowie außerdem alle

¹) cf. Hofader, das würtembergische Concordat. 1860. Golther, ber Staat und die katholische Kirche im Königreich Wilrtemberg. 1874.

biejenigen, welche nicht auf einem besondern Rechtstitel beruhten, sie verzichtete hier wie bei ben von andern Batronen Brasentirten auf die früher allgemein vorbehaltne Bestätigung, während bie Instruction die Bischöfe nur anwies, feine Pfründen an Beiftliche zu vergeben, welche aus erheblichen und auf Thatsachen gestütten Gründen der Regierung in rein bürgerlicher oder politischer Hinsicht mißfällig seien. Die bisher gemeinschaftliche Prüfung für die Aufnahme im Seminar und die Anstellung der Beiftlichen wurden ber firchlichen Behörde überlassen. Der Bischof fann Seminarien frei errichten und beren Ordnung regeln, die Lehrer anstellen und entlassen, religiöse Orben und Congregationen einführen, wofür er allerdings mit der Regierung Berathung pflegen foll (consilia conferre), welche indeg lettrer feine ent= Scheidende Stimme giebt, die geistliche Berichtsbarkeit wird für alle firchlichen Rechtsverhältniffe nach ber Bestimmung des Tribentinum hergestellt, nur die bürgerlichen Wirkungen ber Che und die rein weltlichen Rechtssachen der Geistlichen werden aus Rücksicht für die Zeitverhältnisse ben weltlichen Gerichten vorbehalten, ber religiöse Unterricht steht unter Leitung bes Bischofs, bem auch auf bas Bolksschulwesen ber mit ber bestehenden Gesetzgebung und ber nothwendigen einheitlichen Leitung vereinbarte Einfluß gewährt werden foll; endlich um ben fatholischen Studirenden in Tübingen Gelegenheit zu geben, philosophische Borlesungen bei Ratholiken zu hören, wird die Regierung bei der Besetzung der betreffenden Lehrstühle thunlichste Rücksicht auf Unstellung fatholischer Professoren nehmen.

Man wird zugeben, daß die Curie alle Ursache hatte, mit solchen Resultaten zufrieden zu sein und von der Convention die Ausbreitung des katholischen Glaubens zu erwarten, es war die Einführung des canonischen Rechts in Würtemberg, soweit eine solche überhaupt möglich war, und ebendeshalb auch eine so tief greisende Aendrung des ganzen bisherigen Verhältnisses von Kirche und Staat im Königreich, daß man kaum begreist, wie die königliche Verordnung, welche die Convention bekannt machte, sagen konnte, daß die der katholischen Kirche eingeräumte Antonomie mit dem versassungsmäßigen Aufsichtsrecht des Königs im Einklang stehe, und Bestimmungen, welche im Widerspruch mit der bestehenden Versassung standen, im Verordnungswege auszusühren begann.

Roch schlimmer war womöglich die Vereinbarung Badens mit bem pabstlichen Stuhl, welche erft am 28. Juni 1859 gum Abschluß tam. 1) Weit rücksichtsloser als in Würtemberg war bort ber Episcopat vorgegangen, der Erzbischof von Freiburg verbot die Seelenmesse für den April 1852 verstorbnen Großbergog Leopold, die Priifung der Seminaristen ward ohne Zuziehung des landesherrlichen Commissars vorgenommen, die geistliche Strafgerichtsbarfeit ohne Rücksicht auf bas bestehende Recht geübt, namentlich aber wurden Pfarrer einseitig ernaunt. Rach dem Einlenken Bürtembergs gab auch die badische Regierung nach und verständigte sich mit Rom zunächst über ein Interim, welches schon einen beutlichen Borgeschmad bes Definitivums gab. 2) Allerdings fab man ber Convention wohl an, bag ein Kirchenrechtsfundiger (Dr. Roghirt) bei der Berhandlung mitgewirft hatte, es war an die Beeidigung der Pfarrer, die Möglichkeit, daß ber Erzbischof seine Jurisdiction auf Protestanten erstreden werde, die Ausschließung von Ausländern bei Bejegung geiftlicher Stellen, die Mitwirfung bei den Prüfungen und der Organisation des bischöfflichen Gerichts u. f. w. gebacht, bei ber Ginführung religiöser Orden das Einvernehmen der Regierung vorbehalten, dagegen wurden ber Selbständigkeit des Erzbischofs noch größere Concessionen gemacht, so namentlich in Bezug auf bas Erziehungswesen im Art. 10, in ber Schlugnote ber Regierung war zugefagt, baß wenn ein der theologischen Facultät nicht angehörender Lehrer ber Universität Freiburg in seinen Lehrvorträgen mit der fatholischen Glaubens - und Sittenlehre in Widerstreit gerathen follte, auf die zu erhebenden Beschwerden des Erzbischofs jede thunliche Rücksicht genommen werden folle, daß auf beffen Begehren die Böglinge bes höhern Convicts bei ben Lehrvorträgen von ben übrigen Studirenden getrennt werden sollten u. f. w. Und wie in Würtemberg behauptete die Regierung, daß diese Convention,

<sup>1)</sup> Das badische Concordat. Preuß. Jahrb. V S. 188.

<sup>2)</sup> In der Generalspnode von 1855 stellte Hundeshagen den Antrag: die Regierung zu ersuchen, bei dem mit der Curie abzuschließenden Bertrag jede Anerkennung des canonischen Rechts zurückzuweisen und die Rechte der evangelischen Kirche ausdrücklich vorzubehalten. War letzteres nun auch unmöglich, so war erstres um so mehr geboten, gleichwohl sehnte die Synode den Antrag ab, weil das friedliche Zusammenleben beider Confessionen hinlänglich beweise, daß teine Gesahr vorhanden! (Prß. Jahrb. V 3. 204.)

deren Gegner der Pabst bereits bei dem Abschluß derselben »dem Zorn des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Apostel Petrus und Paulus« geweiht hatte, das unveräußerliche oberhoheitliche Schuß- und Aufsichtsrecht des Landesherrn nicht beeinträchtige.

Nassau unterhandelte gleichfalls in Rom über eine Vereinbarung, die aber nicht zu Stande kam, in Hessen-Darmstadt schloß der Minister v. Dalwigk mit dem Vischof von Mainz 1854 eine geheime Convention, die aber erst 1856 von der Curie genehmigt wurde, nachdem die Regierung weitere sehr erhebliche Zugeständnisse gemacht hatte, thatsächlich wurde dadurch der katholischen Kirche im Großherzogthum alles gewährt, was die unmittelbaren Vereinbarungen Würtembergs und Badens mit Kom enthielten, Kurhessen allein hielt den richtigen Standpunkt sest, gar nicht zu unterhandeln, sondern sich mit dem Vischof von Fulda nur über bessen specielle Wünsche zu benehmen.

Diese Siege ber Curie über die Staatsregierungen mußten ben Ginfluß des Clerus auf das gesammte Volksleben in immer wachsendem Maßstab steigern, die Erziehung lag wesentlich in seiner Sand, die meift von Jesuiten geleiteten Diffionen wirkten burch ihre braftischen Predigten und Exercitien ebenso nachhaltig auf die Massen wie die Wallfahrten und Processionen, ein Des von Bereinen, die unter sich in engem Zusammenhang standen und über große Geldmittel verfügten, umspannte die gesammte fatholische Welt, die ultramontane Presse nahm einen gewaltigen Aufschwung und in ben sich reißend ausbreitenden Orden und Congregationen fand Rom eine jederzeit schlagfertige Miliz für feine weitgehendsten Unsprüche. Demgemäß mußte auch bie Stellung des Katholicismus zum Protestantismus immer schroffer Bereits in einer Rede vom 3. Febr. 1853 hatte der werben. österreichische Präsidialgesandte Freiherr von Protesch sich nicht entblödet, ben Bevollmächtigten ber 33 in ber Bundesversammlung vertretenen evangelischen Regierungen zu sagen, daß alles Unheil, welches seit bem 16. Jahrhundert über Deutschland gefommen, von ber Reformation stamme, »welche die Ginheit ber Kirche zerbrochen und damit alle Herrlichkeit des erhabnen Baues ihres weltlichen Abbildes verderbt habe. Bischof Ketteler erklärte in dem Hirtenbriefe, burch welchen er 1855 gur Gacularfeier bes heiligen Bonifacius aufforderte: »Wie das Judenvolt seinen Beruf auf Erden verloren hat, als es den Messias freuzigte, so hat das deutsche

Bolk seinen hohen Beruf für das Reich Gottes verloren, als es die Einheit im Glauben zerriß, welche der heilige Bonisacius gegründet hatte. Seitdem hat Deutschland fast nur mehr dazu beigetragen, das Reich Christi zu zerstören und eine heidnische Beltanschauung hervorzurusen.« Und bei dem Jubelsest selbst hielt der Bischof von Straßburg im Mainzer Dom eine Predigt, in welcher er seierlich die Königin von England aufforderte, »die Tiara, welche sie mit Unrecht auf ihrem Haupte trage, demjenigen zurückzugeben, dem sie rechtmäßig zustehe, dem Pabste in Rom; Borgänge, die zu dem beredten Protest Bunsen's in seinen »Zeichen der Zeit« Anlaß gaben.

Ueberall also sehen wir in dieser Periode die Macht der römisch-katholischen Kirche in mächtigem Aufschwung begriffen,1) der Bund des Thrones und Altars, welcher während der Restauration nur die romanischen Staaten beherrschte, ward in den fünfziger Jahren allgemein, die Regierungen glaubten in der fatholischen Kirche die sicherste Stüte gegen die Revolution zu finden und gewährten ihr nicht nur die Selbständigkeit, welche sie in der Revolution zuerst den Muth fand zu fordern, sondern stellten ihr auch die Staatsmittel für die Ausnutung dieser Freis heit zur Verfügung. Und gleichzeitig benutte die fatholische Rirche in den Bereinigten Staaten bas entgegengesette Princip ber Trennung von Kirche und Staat zu immer größerer Machtentwicklung. Durch die irische Einwanderung schwoll die Zahl der dortigen Katholifen bis auf 5 Millionen und da diese völlig ungebildet, also ein gefügiges Wertzeng der Priester sind, jo wurde ber Clerus bei bem allgemeinen Stimmrecht bald ein jo wichtiger politischer Factor, daß die Parteien denselben burch Concessionen zu gewinnen suchten, welche wiederum seine Macht

<sup>1)</sup> Abgesehen von dem gleich näher zu erwähnenden Sardinien, erlitt sie vielleicht die einzige Niederlage in Belgien, wo die maßsosen Angrisse bischöfticher Hirtverstät und noch mehr das sogenannte Wohlthätigkeitsgesetz (1857), welches den Stiftungen zwar nicht Corporationsrechte beilegen, aber den Schenkungen an diesetben unter der Firma eines Strohmanns, des administrateur special einen gesetzlichen Erwerbstitel leihen sollte, die liberate Partei aus der Apathie weckten, in welche dieselbe zusolge der europäischen Reaction versunken war. Durch die weise Bermittlung König Leopold's wurde der drohende Sturm beschworen und das Gesetz zurückgezogen, das liberate Ministerium Rogier trat an die Stelle des bisherigen katholischen und die Neuwahlen verschafsten ihm eine große Plaiernat.

steigerten. So ward die katholische Kirche in Nordamerika, welche noch im Ansang des Jahrhunderts arm und schwach gewesen, rasch reich und stark, zu Ende der fünfziger Jahre schätzte man das Vermögen, welches sie in einigen vierzig Diöcesen besaß, auf 800 Millionen Vollars und die Demokratie, die es früher als unmöglich ansah, daß die Hierarchie einem so überwiegend protestantischen Lande gefährlich werden könne, sah sich bereits genöthigt, sich um ihre Gunst zu bewerden. Aber die Eurie, welche so geschickt die Situation zu verwerthen wußte, erwies sich doch doch darin kurzsichtig, daß sie den Bogen überspannte und damit eine Reaction hervorrief, welche sie grade in ihrem empsindlichsten Punkte, dem Bestand ihrer weltlichen Macht tras.

## 22. Die italienische Frage und der Kirchenftaat.

Während Rom in den fünfziger Jahren gestütt auf die weltliche Reaction von Sieg zu Sieg zu schreiten schien, blieb ein schwarzer Punkt am Horizout, das kleine isolirte Sardinien weigerte sich ebenso seine Versassung auszuheben wie den Bund von Thron und Altar herzustellen. Vis 1848 war es das geslobte Land des Clerus gewesen, noch 1840 hatte Karl Albert die Exemtion desselben von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit im Conscordat bestätigt, der geistlichen waren auch die Laien für Gottessläfterung und ähnliche Verbrechen unterstellt, Todesstrafe traf den, der die Hostie geringschätig behandelte, die ganze Erziehung lag in den Händen der Orden, die geistliche Censur hielt jedes geistige Leben nieder, das kirchliche Usylrecht war unbedingt.

Run verfündete die neue Verfassung nicht blos Preffreiheit, sondern daß alle Gerichtsbarkeit vom König ausgehe, durch von ihm ernannte Richter verwaltet werde und daß Niemand diesen feinen natürlichen Richtern entzogen werden fonne, die Siccar= bi'schen Gesetze von 1850 stellten die Geistlichen in burgerlichen wie in Straffachen unter die ordentlichen Gerichte, das Afplrecht ward aufgehoben, geistliche Corporationen mußten für die Erwerbung von Grundeigenthum und Annahme von Schenfungen bie Staatsgenehmigung nachjuchen. Der Nuntius protestirte gegen diese Erniedrigung des Priesterthums und reiste ab, als der König die Gesetze bestätigte, der Erzbischof von Turin wurde wegen offner Aufreizung zum Ungehorsam gegen die Staatsgesetze zu zwei Monaten Gefängniß verurtheilt. Die Regierung aber ließ sich in ihrer Politik nicht irre machen, sie legte ein Gesetz über die Civilehe vor, wobei sie jedoch gestattete, daß der bürgerliche Aft nicht vor dem firchlichen, sondern binnen 24 Stunden nach bemselben zu erfolgen habe, und nahm so ber päbstlichen

Erklärung, daß die Che ohne kirchlichen Akt Concubinat sei, den wesentlichen Stachel1), die Cultusfreiheit machte ben jahrhunderte= langen Berfolgungen ber Waldenser ein Ende, welche, mit eng= lischer Unterstützung in Turin und Genua Kirchen eröffnen und die dem Volke so lange vorenthaltene Bibel in der Landessprache verbreiten konnten, die geiftlichen Sinecuren und die Klöfter, welche sich weber ber Predigt, noch dem Unterricht, noch der Krankenpflege widmeten, wurden aufgehoben2), der Einziehung fämmtlicher geistlichen Güter seitens bes Staates bagegen wibersette sich die Regierung und begründete aus dem Ertrag ber verkauften eine geistliche Kasse, die zur Erhöhung der Pfarrbesoldungen diente, ebenjo wies sie die Forderung der Linken, die Lehre der Seminarprofessoren zu überwachen, zurück und duldete keine Angriffe auf die katholische Religion, welche nach bem Statut Staatsreligion war. Grabe ber magvolle Charafter biefer Reformen, die vom Clerus und bem größten Theile bes Adels auf das Erbittertste befämpft wurden, gewann dem einzigen italienischen Verfassungsstaat die Sympathie aller Liberalen Europa's; mahrend Desterreich sein Concordat schloß und ber Pabst über die »unglaublichen, höchst grausamen Afte gegen die Kirche, ihre ehrwürdigen Rechte und die unverletliche Autorität bes heiligen Stuhles« klagte, erschien Piemont, wie sich Lord Derby ausbrückte, in der allgemeinen Dunkelheit als ein glanzender Punkt. Der große Staatsmann, welcher bas Steuer bes fleinen Schiffes gegen die Wogen der allgemeinen Reaction mit so fester Band lentte, fand benn auch burch die Alliang mit ben Bestmächten Gelegenheit, auf bem Parifer Congreß die Sache Italiens zu vertreten, namentlich die heillosen Zustände im Kirchenstaate darzulegen und trot des erbitterten Widerstandes des Grafen Buol England und Frankreich zu der Erklärung zu bewegen, daß die gegenwärtige Lage ber Halbinsel unhaltbar sei. Graf Walewsti meinte, die Abnormität könne in Bezug auf den Kirchenstaat nicht verkannt werden, daß eine Macht bauernd fremder Truppen bedürse um sich in ihrem eigenen Gebiet zu behaupten, und erklärte die Bereitwilligfeit Frankreichs, seine

101100/1

<sup>1)</sup> Bur Ausführung fam bas Gefet erft 1865.

<sup>2)</sup> Es wurden 334 Ordenshäuser mit 4280 Männern und 1198 Jungfrauen aufgehoben, es blieben noch 264 Häuser mit 4000 Köpfen (Reuchlin Geschichte III. S. 232).

Truppen aus Rom zurückzuziehen, sobald dies ohne Gefahr für ben heiligen Bater geschehen könne. Lord Clarendon trat dem Bunsche der Räumung nicht nur bei, sondern drang auch darauf, die Ursache des llebels zu entfernen, und verlangte ernste Reformen der Berwaltung. Rugland und Preußen hielten sich zurück, Desterreich befämpfte die Beschwerden, welche Cavour vorbrachte, konnte aber nicht umbin, das Bünschenswerthe der Räumung anzuerkennen. Franfreich versuchte nun Desterreich zur Empfehlung von Reformen im Sinne des Bunfen'ichen Memoire von 1831 gu bewegen. Aber in Wien modificirte man den vorgelegten französischen Plan durch ein Gegenproject so, daß er unkenntlich ward und das parifer Cabinet barauf verzichtete, berartige Scheinverbesserungen vorzuschlagen, gleichzeitig erlitt letteres einen empfindlichen Schlag baburch, daß in Folge einer Indiscretion eine Denfschrift seines der Curie gang ergebenen Botschafters in Rom, des Grafen Rayneval in einem englischen Blatt veröffentlicht ward, welcher die pabstliche Regierung gegen jeden Borwurf rechtfertigte. Dies konnte der Gesandte freilich nur durch: führen, indem er theils unrichtige Angaben machte, wie daß Räubereien und Bestechungen im Lirchenstaat nicht schlimmer als in anderen Ländern seien, theils eine Reihe wunder Bunkte mit Schweigen überging, endlich aber eine gang illusorische Unter-Scheidung zwischen Brieftern und Prälaten machte. Auf die An= klage gegen die Briefterverwaltung nämlich erwiederte er, daß nur wenig Priester in der Berwaltung seien, die Meisten, die bafür gehalten würden, seien Pralaten. Aber ber ganze Unterschied beider besteht ja nur darin, daß die letteren keine unwiderruflichen Gelübde ablegen, was in ihrer politischen und socialen Stellung nicht den geringsten Unterschied macht. Der Cardinal Antonelli ist Bralat, er könnte sich morgen verheirathen und in das bürgerliche Leben zurücktreten, aber es geschieht nicht, Diemand weiß, ob Jemand Priefter ober nur Pralat ift. Beide find thatsächlich benselben Gesetzen unterworfen und bienen benselben Interessen. Michelien und Mazarin waren Cardinale, aber sie regierten nach rein weltlichen Gesichtspunkten, weil sie Minister des Rönigs von Franfreich waren; ein Prälat dagegen wird als Minister des Pabstes immer nur nach den fosmopolitischen Interessen des heiligen Stuhles handeln. Die Curie war damals Rayneval sehr dankbar dasur, daß er das undankbare Geschäft

der Bertheidigung übernommen hatte, thatsächlich aber leistete er ihr einen schlechten Dienst, indem er bewies, daß die verlangten Resormen die Schwierigkeiten der Lage keineswegs heben würden und eine liberale Regierung in weltlichen Angelegenheiten mit der pähstlichen Antorität unverträglich sei.

Alengerlich blieben somit die Dinge in statu quo, aber innerlich reiften fie zur Arisis. Der bedeutenbste Gewinn, den Cavour vom Pariser Congreß mitgebracht, war, daß er den Raiser der Franzosen für die italienische Sache gewonnen. Napoleon III. war zuerst auf ber europäischen Bühne aufgetreten, indem er sich dem Aufstand ber Romagna anschloß, in seinem Briefe an ben General Sercognani (28. Febr. 1831) nannte er die Bewegung »une cause sacrée« und vergaß diese erste politische Liebe niemals. Mus dynastischen Gründen hatte er den Pabst nach Rom gurud: geführt, aber die beleidigende Aufnahme feines Briefes an Den tief empfunden und konnte sich nicht barüber täuschen, daß Frantreich eine höchst demüthigende Rolle spiele, indem es durch seine Besetzung die pabstliche Macht aufrecht hielt, während es von dieser nicht das geringste Zugeständniß zu erhalten vermochte. Als nun das Attentat Orfini's den Raiser tief erschüttert, hielt Cavour die Situation für reif und zeigte dem Raiser in Blom= bieres, daß das rechte Mittel die Dolche ber Verschwörer unschädlich zu machen, darin bestehe, der Befreier Italiens zu wer-Gleichzeitig mit dem berühmten Neujahrsgruß Napoleon's an Baron Hübner begann ber » Moniteur « die Auffäße About's über die römische Frage zu veröffentlichen, welche in der schneidendsten Weise die Zustände des Kirchenstaats schilberten, Laguerronière's Flugschrift, »ber Kaiser Napoleon und Italien«, welche den Proces erklärte bei aller Chrerbietung vor der geistlichen Würde bes Pabstes, die Migbräuche seiner weltlichen Regierung und die Unzufriedenheit der Bevölferung seien der Art, daß nur durch die französische Besatzung die Ruhe aufrecht erhalten werde, ebenso stehe der Pabst in unversöhnlichem Gegensatz zu allen nationalen Bestrebungen. Er musse baher von allen Fragen ber Nationalität und äußeren Verwickelungen unabhängig gemacht werden und andererseits seine Regierung reformiren. Dies war genug um die ultramontane Partei ernstlich zu bennruhigen; instinctiv fühlte sie, daß mit der Niederlage Desterreichs in Italien auch die pabstliche Gewalt gefährdet sei, mehrere französische

Bischöse kamen nach Paris um den Kaiser von seinem Unternehmen abzuhalten. Als der Krieg ausbrach und das Corps législatif gesügig die nöthigen Millionen bewilligte, verlangten einige streng katholische Mitglieder beruhigende Versicherungen, daß die Sicherheit des Papstes und die Unabhängigkeit des heiligen Stuhles ungefährdet seien. Der Präsident des Staatsraths gab diese Zusicherung in der unzweidentigsten Form und der Kaiser selbst erklärte in seiner Kriegsproclamation: »Nous n'allons pas en Italie somenter le désordre, ni ébranler le pouvoir du St. Père que nous avons replacé sur son trône.« Das Gebiet des Pabstes ward neutral erklärt.

Aber die Logif der Thatsachen war stärfer als die officiellen Erklärungen; nachdem die Oesterreicher sich aus den Legationen zurückgezogen, standen dieselben auf, sagten sich von der pähstlichen Regierung los, da diese thatsächlich auf ihre Souveränetät verzichtet, indem sie ihre edelsten Prärogative in die Hände frember Generale gelegt habe, und setzten eine provisorische Regierung in Bologna ein; weder die Thränen noch die Excommunication des Pabstes bewogen die Provinz, sich wieder zu unterwerfen, und Wiedereroberung wagte die pähstliche Armee nicht.

Gine Deputation bat den König Bictor Emanuel um die Annexion, die bald darauf vollzogen wurde, und durch bas Schreiben an den Pabst vom 31. December, welches demselben rieth auf die Legationen zu verzichten, nahm Navoleon die sehr gegen seinen Willen vollzogenen Thatsachen an. Mochte nun auch der Babit entruftet gegen folche Rathichlage protestiren und ben Kaiser an seine früheren Versprechungen erinnern, mochte bas »Giornale di Roma« die offiziose Schrift »Der Pabst und ber Congreß« welche bas Programm für die neue Stellung Frankreichs gab, als sein Gewebe von Beuchelei und Berleumbung« bezeichnen, die in Fluß gerathne römische Frage ließ sich nicht wieder zum Stillftand bringen. Neun Monate fpater, nach Garibalbi's Einnahme von Reapel, rudte Sarbinien in die Marken ein und durch den Tag von Castelfidardo fand sich der Pabst auf das fogen. Patrimonium Petri reducirt, im Mai 1861 proclamirte Cavour Rom als die Hauptstadt des neuen Königreichs Italien.

Mit dem Tode dieses großen Staatsmannes trat ein Stillstand in der italienischen Bewegung ein; seine Nachfolger ver-

suchten sich ebenso vergeblich mit Rapoleon als dieser mit dem Pabste zu verständigen, und nachdem Garibaldi's Bersuch, Rom mit Gewalt zu nehmen, bei Aspromonte niedergeschlagen war, ruhte die Frage bis zum Herbst 1864, wo die Welt burch die September-Convention überrascht ward, welche Italien verpflichtete das pabstlich verbliebene Gebiet nicht anzugreifen, auch feinen Angriff von Außen auf baffelbe zu gestatten und seine Haupt= stadt nach Florenz zu verlegen, wogegen Frankreich versprach seine Truppen binnen zwei Jahren aus Rom zurückzuziehen. Die Convention ward ausgeführt, aber die zweite unbesonnene Erhebung Garibaldi's nöthigte Napoleon Rom zum zweitenmal zu besetzen. Bei ber entscheibenben Wichtigkeit, welche bie weltliche Herrschaft stets für die gesammte Machtstellung Roms gehabt hat, mußten diese Ereignisse eine gewaltige Rückwirfung auf den ganzen Katholicismus ausüben, die pabstlichen Allocutionen, welche ben Katalog ber Verwünschungen Strafandrohungen »ber heiligen Canones, apostolischen Constitutionen und Concilien gegen die, welche auf irgend eine Beise den Kirchenstaat antasten«, erschöpften, erregten den ge= sammten Episcopat, sowie die unter seiner Leitung stehenden Bereine und die ultramontane Presse zu einem Kreuzzug für die bedrohte weltliche Macht bes Pabstes. Die Sammlungen für den Peterspfennig wurden in großem Maßstabe organisirt, die Söhne bes katholischen Abels gingen in Schaaren zur römischen Armee, mit allen Mitteln suchte man einen Druck auf die Regierungen auszuüben um sie zu bewegen für die Sache bes Pabstes einzutreten, da ber Kirchenstaat bas Eigenthum ber gesammten fatholischen Chriftenheit sei. Schließlich versammelte ber Pabst im Juni 1862 ben größten Theil ber europäischen Bischöfe um ber Heiligsprechung ber japanesischen Märtyrer beizuwohnen, als beren Motiv angegeben ward, daß »bie Kirche in biefen bedrängten Zeiten neuer Fürsprecher bei Gott bedürfe,« und bei dieser Gelegenheit wurde von 21 Cardinalen, 4 Patriarchen, 53 Erzbischöfen und 137 Bischöfen eine Ergebenheitsabresse unterzeichnet, welche sich für die Rothwendigkeit der weltlichen Herrschaft bes Pabstes aussprach.1)

<sup>1)</sup> Der Bischof von Perpignan formulirte dies so: Cette souveraineté est un fait protégé par un dogme, das Dogma, daß die Airche alle Bölker sehren solle, fordere die Unabhängigkeit ihres Hauptes, welches die Besehrung zu leiten habe.

Aber mit alle bem hielt man den Lauf der Greignisse nicht auf, das geschlagene, tief zerrüttete Desterreich, welches die Berletzung bes faum geschloffenen Züricher Friedens hinnehmen mußte, war ebenso unfähig gegen Franfreichs Willen zu interveniren wie die Königin Fabella, die vor Gifer brannte ihren Titel »ber Katholischen Majestät« zu rechtsertigen, England nahm offen für Italien Partei, Rugland und Preußen migbilligten beffen Berfahren, aber hielten fich paffiv und anerkannten schließ= lich bas neue Rönigreich. Den schwerften Stand befam begreiflicher Weise Napoleon; ber Clerus, ben er selbst mächtig gemacht, und der bisher die feste Stupe der Regierung gewesen, drohte offen mit bem Abfall, die Birtenbriefe ber frangösischen Bischöfe gaben an Seftigfeit ben pabstlichen Allocutionen nichts nach, ber des Bischofs von Poitiers bezeichnete in faum verhüllter Anspielung ben Raiser als Pilatus, ber Abgeordnete Keller nannte ben= selben im Corps législatif ben Testamentsexefutor Orfini's, die Haltung des »Univers« wurde so gefährlich, daß man ihn unterbrücken mußte; die Legitimisten sandten Deputationen nach Rom, welche bort eine exaltirt antibynastische Sprache führten; aber auch die Liberalen der alten Schule Thiers, Villemain, Guizot traten für die Sache des Pabstes auf und bewiesen, daß die Berftörung seiner weltlichen Macht und die Ginheit Italiens ben frangösischen Interessen widerspreche. Dem gegenüber versuchte Napoleon, welcher ebenso wenig den Pabst ganz aufgeben, als sein eignes Werf in Italien preisgeben konnte, immer aufs Neue beibe Theile auf Grund des status quo zu verföhnen, aber Principien, welche sich gegenseitig die Berechtigung ber Existenz bestreiten, bewegt man nicht mit Ermahnungen sich zu vertragen, die Curie bieb bei ihrem Non possumus, Italien bei seinem Roma capitale, ber Raiser konnte nur ben Zwischenzustand zwischen der Bergangenheit, die er selbst hatte zerstören helsen, und der Bufunft, die er fürchtete, aufrechthalten. Er hegte ficher feine Bärtlichkeit für die weltliche Macht des Pabstes, aber er durfte die September-Convention nicht verlegen laffen, weil, wie er Lord Clarendon fagte, jede Dorffanzel zur Tribune gegen ihn geworben wäre, wenn er Garibaldi in Rom hätte einziehen laffen.

Diese Stimmung des Landes trat denn auch bald in dem sonst so gefügigen Corps législatif zu Tage, welches sich nicht eher zufrieden gab, bis der Minister Rouher zu der denkwürdigen Erflärung gedrängt ward: »Jamais l'Italie ne s'emparera de Rome.« — Auf diesem status quo standen sich also die Curic und Italien allein gegenüber, die erstere mußte wohl oder übel nach dem Fall Gaëta's die Hoffnung aufgeben durch Contre= revolulion oder Intervention wieder in den Besitz der verlornen Provinzen zu fommen und hierauf baute Cavour die Hoffnung einer Berföhnung. Gine folche ware vielleicht bentbar gewesen, wenn er den gegenwärtigen Besitstand als befinitiv angesehen, wie Napoleon dies verlangte und die von ihm inspirirte Schrift »Der Babst und der Congrese ausgeführt hatte. Danach sollten die katholische Lehre und die politische Zweckmäßigkeit gleichmäßig auf die Nothwendigkeit der weltlichen Macht des Pabstes führen; vom religiösen Standpunkt sei es wichtig, baß er Souveran, vom politischen, daß er, das Haupt von zweihundert Millionen Katholifen, Niemand unterthan sei. Wie solle sich nun die unsehlbare, unumschränfte geistliche Gewalt in einer Person mit ber bes politischen Fürsten verbinden, der boch von der Bandelbarkeit der irdischen Berhältnisse abhängig bleibe? Reine Berfassung könne so zuwiderlaufende Forderungen versöhnen. müffe also für den Pabst, der sich in einer gang ausnahmsweisen Stellung befinde, auch eine gang ausnahmsweise Herrschaft gegeben werben, seine Macht könne nur eine väterlich unumschränkte sein, sein Gebiet muffe groß genug sein, damit er weltlicher Fürst bleiben fonne, es durfe aber nicht so groß sein, daß es ihn nöthige, eine politische Rolle zu spielen. Das Gebiet, das durch seine Bergangenheit für biese ausnahmsweise Bestimmung geschaffen sei, finde sich in Rom, der ewigen Stadt. Bier solle die weltliche Regierung des Pabstes das Abbild der firchlichen sein, der Bevölkerung solle die edle Thätigkeit des politischen Lebens versagt fein, fie folle nur eine municipale Organisation haben, dafür aber wenig Abgaben zahlen. Ihr blieben die Aunst, die großen Erinnerungen, der Stolz, den Mittelpunkt der Chriftenheit zu bilden, bie Beschäftigungen mit geistlichen Dingen. Rom würde so inmitten bes Geräusches ber Politik eine Dase bes Friedens bilden. Bu den Rosten des Cultus und der pabstlichen Regierung follten die verschiedenen fatholischen Staaten verhältnigmäßig beitragen.

Man wird gegen die Ausführbarkeit dieses Planes gewichtige Bedenken geltend machen können, dagegen anerkennen müssen, daß

diese Lösung, welche eine kleine Minderzahl dem Interesse der fatholischen Welt opferte, die Möglichkeit eines Ansgleichs gab; wenn Bio Nono es mit seinem Gibe nicht vereinigen konnte, Die Romagna oder die Legationen abzutreten, so konnte es sein Nachfolger so gut thun als Pius VII. den Bertrag von Tolentino schloß, wenn nur die weltliche Macht erhalten blieb und dem Pabit die Mittel zur Regierung ber Kirche gegeben murden, fo fam auf die Ausbehnung seines Gebietes am Ende nicht so viel Aber Cavour war weit entfernt auf einer folden Basis an. unterhandeln zu wollen, er war und wohl mit Recht überzeugt, daß der kosmopolitische Kirchenstaat stets der Mittelpunkt bes Kampfes gegen den nationalen Staat bleiben werde, fo lange es ein unabhängiges Gebiet bildete, außerdem war Rom in ben Augen der großen Mehrzahl der Nation die natürliche Hauptstadt, er nahm daher dasselbe als solche in Anspruch, der Pabst follte seine gesammte weltliche Herrschaft an den König von Italien verlieren, aber nicht blos die Majestät seines Primates behaupten, sondern auch in Rom bleiben, während ihm in gang Italien für die firchlichen Dinge unbeschränfte Freiheit zugestanben werden sollte. Der heilige Stuhl würde reich ausgestattet, die Kirchen sollten ihre Güter behalten, die pabstlichen Gesandten sich aller diplomatischen Privilegien erfreuen. Auf diese Weise, meinte Cavour, würden die Interessen des Katholicismus mit denen der Nationalität versöhnt; der Beweis gegeben, daß Rom Italiens Hauptstadt werden fonne, ohne daß die Unabhängigkeit der Kirche darunter leide, das Pabstthum aber werde seinerseits auf einer viel festern Grundlage ruben, weit mehr geachtet sein, wenn es sich blos auf seine geistliche Autorität stütze.1) — Es ist begreiflich, daß diese Lösung den Italienern vorgeschlagen

<sup>1)</sup> Zwei vertraute Mitarbeiter des Ministers haben uns dargelegt, wie er sich die freie Lirche im freien Staate dachte: »Die politische Gewalt, eingesetzt, der Freiheit Achtung zu schaffen, und die religiöse Autorität, ohne Hinderniß über die katholischen Seelen geübt, sollten, indem jede sich in ihrer Sfäre bewegte, zum Fortschritt der Gesittung zusammenwirken. Cavour glaubte, daß das Pabsithum, erst im Element der Freiheit wurzelnd, seine besseren Aräste, auch seine politische Erbweisheit entwickeln, daß es in der freiwilligen Ehrerbietung der Bölker seine beste Stüße sinden werde, daß die Gewissensssseit, in Rom anerkannt, der Menschheit gesichert wäre.« (Artom et Blanc Oeuvre parlementaire du Cte. Cavour p. 587.)

ward, benn so sehr fie die weltliche Herrschaft bes Pabstes haßten, so wollten sie doch, daß Rom Mittelpunkt der Christenheit Daß ber Pabst als ein im Bergen Italiens sigender bleibe. Italiener die altrömische Weltherrschaft wenigstens in einer geistigen Art fortsette, bas war eine Genugthung für sie sogar in den Jahrhunderten ihrer politischen Ohnmacht, und diesen Stolz wollten sie nicht aufgeben, wo sie eine Nation Um wenigsten waren die Römer bazu geneigt, fie wünschten wohl, den Glang ber Regierung eines großen Staates zu gewinnen, aber sie wollten darum nicht die ergiebigen Erwerbsquellen verlieren, die ihnen der Mittelpunkt des Ratholicismus schaffte; sollten sie bas, jo ware bie Bauptstadt nur ein bürftiger Erfat. - Allein nicht blos von Italien, auch von anderer Seite, zumeist von aufgeklärteren Katholiken, ward eine berartige Berföhnung gewünscht. Gie beriefen fich barauf, baß bie weltliche Macht fein Dogma sei, baß es eine Zeit gab, wo die römischen Bischöfe nicht souveran waren und boch größere Berehrung genoffen als Leo X. in aller seiner Herrlichkeit. Gerade die weltliche Macht habe auch zur Berweltlichung der Kirche geführt, weil der Pabst in seiner Eigenschaft als italienischer Fürst immer in irdische Bandel werde verwickelt werden; sei er blos geiftliches Haupt ber Kirche, so werde er von allen solchen Rücksichten entbunden fein, die Erzbischöfe von Röln und Maing seien jest angesehener als ihre reichsunmittelbaren Borganger. Dies Argument hat eine bestechende Seite, aber es beruht boch auf einer idealistischen Täuschung. Allerdings wird der Pabst durch seine weltliche Herrschaft stets in irdische Verwickelungen kommen, aber der Widerspruch liegt weit tiefer, die weltliche Herrschaft ift nur die Consequenz des Anspruches des Pabst= thums, eine sichtbare Nachfolge Christi barzustellen, der Pabst ift nicht ein Erster unter Gleichen, sondern Monarch der Kirche, der Erzbischof von Köln fann Unterthan des Königs von Preußen sein, ber Pabst nicht ber bes Königs von Italien und das wäre er, wenn er neben diesem auf ben blos geiftlichen Brimat be= schränkt in Rom wohnte, benn Jedermann ntuß entweder Herrscher ober Beherrschter sein, ein Drittes giebt es nicht, entweder also blieb der Pabst Sonveran in Rom ober er wurde Unterthan seines Nachfolgers. Pius IX. fonnte die weltliche Herrschaft jo gut verlieren wie Bins VII., aber zu glauben, daß man einen

Pabst, der noch im Best Roms war, durch moralische Mittel (die Cavour allein anwenden wollte) dazu bringen würde, auf denselben vertragsmäßig und dauernd zu verzichten um sich ganz seiner geistlichen Wirksamkeit zu widmen, war eine Annahme, die mit Geschichte und Wesen der römischen Kirche im schrosssten Widerspruch stand und die bei einem sonst so praktischen Staatssmann wie Cavour nur daraus zu erklären ist, daß er die Anssichten des sogenannten liberalen Katholicismus theilte, welcher die Kirche einer Idealität fähig hält, gegen die dieselbe stets protestirt hat. Daher mußten Cavour's Unterhandlungen mit Rom scheitern und als sein Nachsolger Ricasoli nochmals Borschläge in diesem Sinne machte, war die einzige Antwort ein Artikel des "Giornale di Roma«, welcher dieselben "unverschämt, von einer lächerlichen Stupidität, eine servile Wiederholung der Grundsäße der Revolution« nannte.

Diese Entwicklung ber römischen Frage mußte um so mehr auch auf das Berhalten der einzelnen Regierungen zu der fatholischen Kirche ihrer Staaten Ginfluß üben, als gleichzeitig mit der weltlichen Macht des Babstes auch die politische Reaction durch die Regentschaft in Preußen und die Niederlage Desterreichs ihr Ende erreichte. Der Abschluß des badischen Concordats fiel fast genau zusammen mit der Schlacht von Solferino, sobald basselbe befannt wurde, erhob sich eine lebhafte Bewegung im Abressen und Deputationen baten ben Großherzog, der Convention die Zustimmung zu versagen, die Freiburger Uni= versität protestirte gegen die ihr zugemuthete Beschränkung der Lehrfreiheit. Rachdem nun auch der Landtag fich diefer Opposition angeschlossen und mit großer Mehrheit am 30. März 1860 eine Adresse an den Großherzog angenommen hatte, die ohne Vorbehalt der ständischen Zustimmung erweiterte Convention außer Kraft zu setzen, da ihre Ginführung eine Menderung der Berfassung voraussetze, entschied sich ber Großherzog in gleichem Sinne und entließ das Ministerium, unter dem das Concordat An die Stelle besselben trat das zu Stande gekommen war. Gefet vom 9. October 1860, welches die zuläffige Selbständigkeit ber Kirche mit der Wahrung der staatlichen Hoheitsrechte zu vereinigen suchte und bessen Bestimmungen im Laufe ber folgenden Jahre durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen ausgeführt wurden.

In Würtemberg lag die Sache insofern anders, als wie erwähnt die Regierung bereits begonnen hatte, die Convention Wohl hatten auf ihre bedenklichen von 1857 auszuführen. Seiten einzelne Stimmen in der Presse und ber Rammer ber Abgeordneten aufmerksam gemacht und der staatsrechtliche Ausschuß der lettern war beauftragt, über diese Frage Bericht zu erstatten, aber die Sache blieb liegen und nur die Tübinger Universität ging thatsächlich vor, indem sie beschloß die fatholisch= theologische Facultät von dem Körper der Universität auszuichließen, da ihre Selbständigkeit durch die Unterordnung unter ben Bischof von Rottenburg aufgehoben sei. Durch die ver= änderte politische Lage und namentlich durch die Borgange in Baben fam nun auch hier die Bewegung gegen bas Concordat in Fluß.1) Anfang 1860 wurde der Bericht des staatsrechtlichen Ausschuffes ausgegeben, beffen Dehrheit den Principien der Convention beitrat und die Regierung ersuchte, die gur Ausführung nöthigen Vorlagen zu machen, jedoch später sehr inconsequent die Voraussetzung hinzufügte, daß jene Ausführung nicht in Vollziehung eines Bertrags, sonbern fraft der Staats= gesetzgebung erfolge, welche allein ber fatholischen Lirche Autonomie gewähren könne. Die Minorität bagegen sprach sich mit Ent-Schiedenheit bahin aus, daß die Convention mit ber Staatshoheit unvereinbar, die Regierung baher zu ersuchen sei, ben Bollzug zu sistiren und die Frage im Wege der Landesgesetzgebung zu ordnen. Das Ministerium fah ein, daß es demgegenüber auf seinem eigenmächtigen Vorgehen nicht beharren durfte, es gab daher dem Art. 12 der Convention, welcher besagte, daß geset= liche Bestimmungen, die dem Inhalt berselben entgegenständen, geandert werden follten, die Auslegung, daß biefe Aenderung hinsichtlich der Bunkte, welche die ständische Zustimmung erfor= berten, nur in Aussicht hätten gestellt werden fonnen, und brachte bemgemäß einen Gesetzentwurf zur Bollziehung ber Convention ein, beffen Motive dieselbe als einen öffentlich rechtlichen Bertrag bezeichneten, aber in Abrede stellten, daß der Staat sich hierdurch auf immer gebunden habe; follten andre Berhältniffe eintreten, welche Berücksichtigung verlangten, so würden sich beide Contrahenten nach Art. 13 darüber ins Einvernehmen zu feten

<sup>1)</sup> Bgl. Golther, G. 195 ff.

haben. Diese Stellung war schon wenig flar, unzweifelhaft war es Pflicht der Regierung, für den von ihr abgeschloßnen Vertrag einzutreten, aber statt seine rechtliche Gültigkeit einfach von ber ständischen Genehmigung, soweit dieselbe verfassungsmäßig nothwendig war, abhängig zu machen, stellte sie eine Theorie über seine Abanderungsfähigfeit auf, die schon deshalb fehr anfechtbar war, weil bei einer unfündbar geschloßnen Convention feiner der Contrahenten den andern zum Einverständniß über die Abande: rung berselben nöthigen fann. Aber anch biefen Standpunft hielt die Regierung in der Berathung ihrer Vorlage nicht fest, sondern nahm mehr und mehr den der Mehrheit des Ausschusses an und erflärte, daß wenn alle einzelnen Bestimmungen der Convention in Gesetze und Verordnungen übergegangen seien, der verbindliche Charafter des Abkommens selbst erlösche. Die Rammer ging auf diese unhaltbare Deduction nicht ein und nahm mit großer Mehrheit den Antrag der Minorität des Ausschusses an, woranf die Regierung in einem Königlichen Rescript an die Stände und in einer Note an die römische Curie erklärte, daß das Concordat in Folge Nichteintritts der Bedingung, unter der es abgeschlossen, gescheitert und deshalb rechtlich unverbindlich sei. Auch in Würtemberg wurde nun das Berhältniß der Staatsgewalt zur katholischen Kirche durch Landesgesey geregelt.

Hessen Darmstadt hatte kein Concordat geschlossen, aber das in der Stille zwischen dem Minister v. Dalwigf und dem Bischos Ketteler vereinbarte Abkommen siel gleichfalls vor der anticlericalen Bewegung, die damals im Südwesten Deutschlands die Geister beherrschte. Ueber das Gesetz, welches die rechtliche Stellung der Kirche regeln sollte, kam zwar eine Einigung zwischen beiden Kammern nicht zu Stande, die Convention aber ward 1866 aufgehoben, nachdem der Bischof selbst auf dieselbe verzichtet und es wurde bestimmt, daß bis zum Zustandekommen eines Gesetzes nach den Grundsätzen versahren werden solle, welche durch übereinstimmenden Beschluß beider Kammern Anerkennung gesunden hätten.

In Rassau mußte der durch seine ungesetzliche Begünstigung clerikaler Interessen berüchtigt gewordene Regierungspräsident Werren vor der energischen Opposition der liberalen Partei das Feld räumen.

Die schwersten Niederlagen aber erlitt die Curie zu Ende biefer Beriode in dem Staate, an welchem fie ben festesten Balt gewonnen zu haben glaubte. Zwar hatte ber unglückliche italienische Feldzug nicht sofort die Wirkung, die Herrschaft ber ultramontanen Partei in Wien zu erschüttern, vielmehr fuhr in den nächsten Jahren Graf Thun noch ruftig fort, die Confequenzen bes Concordats zu ziehen, er entschied, daß, obwohl der Raiser die Bischöfe nominirte, die landesfürftliche Installation fortfallen und die Ginführung in die Beneficien burch die firchlichen Organe geschehen solle, er verordnete, daß zur Beräufrung oder Belastung von Kirchengütern bie Erlanbniß bes heiligen Stuhls ober bessen Bevollmächtigten erforderlich sei, und gestattete römischen Bisitatoren, ben Alöstern eine neue Discivlin aufzuzwingen. Auch nach dem Kall Thun's durften die Ultramontanen Tyrols im offnen Widerspruch mit Schmerling's Protestantenpatent (1861) ihren Feldzug für die Erhaltung der Glaubenseinheit und ihre Schmähungen gegen die evangelische Kirche 1) fortsetten. ebenso wenig gelang es bem Staatsminister, die Stellung ber Jesuiten zu erschüttern, und Bach forgte als Botschafter in Rom ichon bafür, daß an dem Concordat nicht ernstlich gerüttelt wurde, während sein Chef, Graf Rechberg wenigstens diplomatisch nach Kräften, wenn auch erfolglos, für die weltlichen Intereffen des Pabstthums arbeitete. 2) Demgegenüber bedeutete es nicht viel, wenn Schmerling begann, ben Bischöfen gegenüber wieder bie Rechte des Staates zu betonen und der Reichsrath eine Resolution annahm, welche bas Eigenthum ber Airche an dem Studienfonds verneinte. Aber was trop alles Sträubens der Reaction Dester= reich in constitutionelle Bahnen brangte, war, daß die Aufrecht= haltung des alten Systems bem Reiche nur immer neue Niederlagen zuzog, wenn Schmerling's Schwache bas Ministerium

<sup>1)</sup> Der Fürstbischof von Trient erließ am 12. Mai 1863 einen Hirtenbrief, in dem es hieß: »Rachdem Martin Luther um seine Leidenschaften zu befriedigen, die Fahne der Empörung gegen die Kirche Jesu Christi erhoben, schaarten sich bald die verworfensten Menschen um ihn.«

<sup>2)</sup> In seiner Depesche vom 15. October 1863 sagte er: »Der heil. Stuhl könne stets aller Beihülse gewärtig sein, die Oesterreich den Umständen nach zu seisten vermöge, daß derselbe keines seiner Rechte preisgebe, betrachte man in Wien als selbstverständlich; das genüge um allen Wechselfällen Rechnung zu tragen, die sich binnen zwei Jahren ereignen könnten.«

Beleredi ans Ruber brachte, unter bem die Clerikalen noch einmal triumphirten, 1) so führte biefer Sieg ber Bartei ben Staat nach Königgrät und mit biefer entscheibenden Niederlage war auch die der Concordatspolitif besiegelt.2) Die neuen Staats= grundgesete, welche Gleichheit aller Staatsbürger vor bem Gefet, Glaubens = und Gewissensfreiheit, Unabhängigkeit ber bürgerlichen und politischen Rechte vom Religionsbekenntnisse, Freiheit der Lehre und Wiffenschaft, Oberleitung des Unterrichtswesens durch den Staat u. f. w. sanctionirten, waren mit ber Aufrechthaltung bes Concordats unverträglich.

Trop aller Proteste ber Bischöfe und elerikalen Aristofraten beschloß das Herrenhaus, daß bei dem Widerspruch der Grundgesetze mit dem Concordate bas lettre zu weichen habe, bas Chegeset gab die gesammte Chegerichtsbarkeit den weltlichen Berichten zurück, bas Schulgesetz ließ ben Religionsunterricht ben betreffenben Rirchen, stellte aber ben Unterricht ber Staats schule in allen übrigen Lehrgegenständen unabhängig von bem Ginfluß jeder Religionsgesellschaft, das interconfessionelle Religionsgeset beseitigte die Reverse und bestimmte, daß falls die Chegatten nicht Andres festsetzen, die Söhne der Religion bes Baters, die Töchter der der Mutter folgen follten, fein Angehöriger einer Confession durfte zu Steuern für eine andre herbeigezogen werden können. — Rach solchem Borgehen war natürlich von Berhandlungen in Rom nichts zu erwarten, welche Graf Beust auch wohl nur führen ließ um ihre Unfruchtbarkeit zu beweisen. Die einzige Folge war ein heftiger Protest bes Runtins und eine maßlose Allocution des Pabstes, durch welche die Staatsgrundgesetze als »wahrhaft unselig,« die confessionellen Gesetze als » verwerflich, verdammenswerth und abscheulich,« beide aber »fraft apostolischer Autorität sammt ihren Folgerun= gen als durchaus nichtig und immerdar ungültig« erklärt wurden (22. Juni 1867). Hiemit hatte die Curie zwar ihren alten

- C 5500/c

<sup>1)</sup> So wurde im Frühjahr 1866 bas Gesetz für Tyrol sanctionirt, wodurch in offnem Biderspruch mit der deutschen Bundesafte nicht nur die Gründung atatholischer Gemeinden, sondern selbst die Erwerbung von Grundbesit durch Atatholifen von ber Zustimmung bes Landtags abbängig gemacht ward.

<sup>1)</sup> Wenigstens gut erfunden ift das Wort, welches dem Cardinal Antonelli bei ber Nachricht vom Siege Breugens zugeschrieben mard: "Die Belt fürzt ein.«

Anspruch erneut, auch weltliche Gesetze annulliren zu können, wenn sie den Interessen der Airche zuwider laufen, aber damit nur dem Reichskanzler Gelegenheit gegeben, diesen Uebersgriff energisch zurückzuweisen. Wohl hatte die Regierung noch einen schweren Stand mit dem Episcopat, der bis zur offnen Auslehnung gegen die Gesetze ging, aber diese selbst blieben aufrecht.

## 23. Syllabus und Vaticanum.

Für die ganze Entwicklung der römisch-katholischen Hierarchie ift das Streben maßgebend gewesen, die Gemiffen zu beherrichen und durch diese die weltlichen Angelegenheiten. Die nothwendigen Voraussetzungen hiefür waren der göttliche Ursprung ihrer Berfassung und die weltliche Unabhängigkeit ihres Oberhauptes. Die Reformation, welche den erstern verneinte, entrig der romischen Kirche ein großes Gebiet, aber basjenige, welches sie behauptete, beherrschte sie um so sichrer und die weltliche Herrschaft des Pabstes blieb unangetastet. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts schwächte die Kirche innerlich, aber ans bem Fegeseuer der Revolution ging sie neugestärkt hervor und wußte jedes Stadium des großen Processes, ber mit 1789 begann, zu benuten um ihre erschütterte Macht wiederherzustellen und aus= zubreiten; wenn sie zu Ende ber fünfziger Jahre auf das Erreichte zurücklickte, konnte fie allem Anschein nach zufrieden sein.

Aber aus heiterm Himmel brach das Ungewitter hervor, das in seinem raschen Verlauf den Mittelpunkt ihrer Macht ernstlicher bedrohte als es seit Aistulph's Zeiten der Fall geswesen war. Das italienische Königthum war nicht blos eine vorübergehende Gefahr, sondern die Verkörperung der modernen Ideen, welche in unversöhnlichem Gegensatz zu denen stehen, auf welchen die Hierarchie beruht. Unablässig hatte sie diesen Feind überall befriegt, jest sah sie sich von ihm im eignen Hause ausgegriffen und vergeblich schaute man im Vatican nach einem Pippin aus, der dem ruchlosen Beginnen des Erben der langobardischen Politik Einhalt thue. Aber eben weil die Curie mit dem Instinct der Selbsterhaltung fühlte, daß in der weltlichen Herrschaft ihr innerstes Wesen getroffen wurde, rüstete sie sich zu einem Kamps auf Leben und Tod mit den Mitteln, die ihr ges

blieben waren. Hiefür war offenbar ber liberale Katholicismus unbrauchbar, so bereitwillig er auch ber römischen Frage gegensüber seine eignen Grundsätze verleugnete und jenseits der Alpen das als Verbrechen brandmarkte, was er diesseits vertheidigte, die Führerschaft konnte nur der Institution zusallen, welche durch ihre allzeit schlagsertige Organisation bereits einmal Roms Wacht gerettet, der Gesellschaft Jesu. Schon bisher von überwiegendem Sinsluß, erhielt sie jetzt die Dictatur, der Pabst trat zu ihr in das Verhältniß Ludwig's XIII. zu Richelieu, er suhr fort im Vatican die monarchische Repräsentation zu üben, wie Antonelli die diplomatische, die Regierung des Katholicismus lag fortan im Gesü. 1)

Der Kriegsplan des Ordens umfaßte sowohl das weltliche als bas geistliche Gebiet. Auf ersterm berechnete man forgfältig bie möglichen Conflicte ber Mächte untereinander und nährte behutsam alle Keime ber Zwietracht und des Migvergnügens, benn bie Lage schien ber Art, daß die Eurie bei einem allgemeinen Kriege jowenig zu verlieren hatte als bei einer Revolution. Vielmehr konnte der erstre den noch lockern Bau des italischen Königthums stürzen und auf den unvermeidlichen Rückschlag, der jeder Revolution folgt, baute man weittragende Hoffnungen. Die Folge hat freilich bewiesen, in wie erheblichen Punkten man sich hiebei verrechnete, benn die ehrwürdigen Bäter find bei aller Schlanheit boch oft in eng italienischen Auschauungen befangen, trot aller Kundschafter vielfach falsch berichtet und für die entscheibenben sittlichen Factoren, die sie eben felbst nicht kennen, fehlt ihnen jeder Maßstab. Aber über die Thatsache des clerikalen Ein= flusses auf den polnischen Aufstand von 1862, das mezikanische Tranerspiel, die Kriege von 1866 wie 1870 fann fein Zweifel fein und wenn der Runtins Meglia in München seinen Hoffnungen auf die Revolution Ausbruck gab, so war bas zwar sehr unvorsichtig, kann aber nur naive Gemüther befremben, die nicht wissen, daß die Eurie jede Revolution begünstigt hat, die ihren Interessen Bortheil versprach.

<sup>1)</sup> Nicht sowohl der General war es, der den Feldzug leitete (er hat vielsmehr manche Maßregeln gemißbilligt) als einzelne hervorragende Mitglieder des Ordens, welche besondern Einfluß auf Pius IX. übten und durch ihn jeden Widerstand niederschlugen, unter ihnen sind zu nennen Tarquini, Curci, Piccerillo, Liberatore.

Auf geistlichem Gebiet ging ber Plan bahin, die firchliche Macht des Pabstthums aufs Höchste zu steigern und badurch zu= gleich deren nothwendige Basis, die weltliche Herrschaft im alten Umfang wieder zu gewinnen. Man fonnte lettre nicht zu einem Dogma erheben, da die Logik der Thatsachen solchem Vorgehen zunächst eine zu empfindliche Niederlage in Aussicht stellte, bas eigentliche Ziel mußte vielmehr sein, einerseits ber gesammten Cultur ber Zeit, welche bas Pabstthum preisgab, bie principielle Grundlage zu entziehen, andrerseits die ultramontane Doctrin bis in ihre letten Confequenzen zu verfolgen, die unumschränkt monarchische Verfassung der Kirche zur allgemein verbindlichen Rorm zu erheben und ben so geeinigten Ratholicis= mus in geschloßner Schlachtordnung gegen die modernen Ibeen ins Feld zu führen. Die Organe für die Ausführung biefes Planes waren gegeben, Bius IX. selbst bot eine um jo wirtsamere Stüte, als er bei geringer theologischer Bilbung mit wahrer Inbrunft an seinen ultramontanen Ueberzeugungen hängt und fo »die Berechnungen ber Jesuiten im Feuer seiner From= migkeit reinigt; «1) das Orbens= und Bereinswesen war musterhaft organisirt und wurde eifrig weiter ausgebildet, von ben Bischöfen war kein wirksamer Widerstand zu erwarten und wo ein solcher sich etwa zeigte, wurde er rücksichtslos niedergeschlagen. 2)

Der erste entscheibende Angriff erfolgte in der Encyflika vom 8. Dec. 1864 und dem ihr angehängten Syllabus, worin sämmtliche vom pähstlichen Stuhl verdammten Jrrthümer aufsgezählt wurden.<sup>3</sup>) In buntem Gemenge umfaßt dies Berzeichniß sowohl solche Lehren, welche unstreitig der christlichen Offenbarung und bürgerlichen Ordnung widersprechen, als diesenigen, welche den besten Kern unstrer heutigen Gesittung bilden. Im Art. IV werden mit dem Socialismus, Communismus und geheimen

5.0000

<sup>1)</sup> Pressensé. Le concile du Vatican. Paris 1872. p. 149.

<sup>2)</sup> Man sehe das Schreiben des Pabstes vom 6. Oct. 1865 an den Erzbischof Darbon von Paris, der sich gegen die vom römischen Stuhl beanspruchte unmittelbare Gewalt über die bischöslichen Diöcesen energisch gewehrt und hierilber auf das schrossste zur Rede gestellt wird. Speciell wird der Prälat scharf getadelt, dem Leichenbegängniß des Marschalls Magnan beigewohnt zu haben, da dieser notorisch ein Freimaurer gewesen. (Officielle Attenstücke zum Concil I. S. 95.) Die Freimaurerei ist sitr Pius IX. der Inbegriff der Gottlosigseit.

<sup>3)</sup> Abgefaßt vom Barnabitermond, später Cardinal Bilio.

Gesellschaften auch die Bibelgesellschaften und Bereine liberaler Geistlicher verurtheilt, Art. VII. stellt Eidbruch und Empörung auf eine Linie mit dem Nichtinterventionsprincip. Der Schwerpunkt aber liegt in der Bekämpfung der Lehren, welche die Selbstherrlichkeit der Kirche dem Staat, der Gesellschaft und der Wissenschaft gegenüber ansechten, als solche Frethümer werden 3. B. genannt:

- § 23. Die römischen Pähste und ökumenischen Concilien haben die Grenzen ihrer Gewalt überschritten, Rechte der Fürsten usurpirt und auch in Festsetzung der Glaubens= und Sittenlehren geirrt.
- § 24. Die Kirche hat nicht die Macht, Gewaltmittel ans zuwenden, noch irgend eine unmittelbare oder mittelbare zeitliche Gewalt.
- § 27. Die Diener der Kirche und der Pabst sind von aller Leitung und Herrschaft über weltliche Dinge ganz auszuschließen.
- § 34. Die Lehre berjenigen, welche ben römischen Pabst mit einem freien und in der ganzen Kirche herrschenden Fürsten vergleichen, ist eine mittelalterliche Doctrin.
- § 42. Bei einem Widerspruch der Gesetze beider Gewalten geht das weltliche Recht vor.
- § 55. Die Kirche ist vom Staat und der Staat von der Kirche zu trennen.
- § 73. Kraft eines bloßen Civilvertrages kann unter Christen eine wahre Ehe bestehen.
- § 77. In unsrer Zeit ist es nicht mehr nützlich, daß die katholische Religion unter Ausschluß aller Culte als einzige Staatsreligion gelte.
- § 80. Der römische Pabst kann und muß sich mit dem Fortschritt, dem Liberalismus und der modernen Civilisation (recenti civilitate) versöhnen und vergleichen.

Es ist ganz richtig, daß diese Entscheidungen materiell nichts Neues brachten, wie denn auch jede derselben mit Belegstellen früherer pähstlicher Erlasse versehen ist, aber die Codisicirung sämmtlicher vom heiligen Stuhl mit dem Anathema belegten Lehren war doch von großer Bedeutung. Sie war einmal der entscheidendste Schlag gegen den liberalen Katholicismus, wenn Gregor XVI. nur einige der modernen Freiheiten als Wahnwit (deliramentum) bezeichnet hatte, so waren im Syllahus alle

Noch im August 1863 hatte gleicher Verdammuiß geweiht. Montalembert auf dem fatholischen Congreß in Mecheln mit dem gangen Rener seiner Beredtsamkeit die Gemissensfreiheit geforbert, die Encyklika war die bündige Antwort Roms hierauf und der Bersuch bes Bischofs von Orleans, ber mit seinen Freunden alles aufgeboten, dieselbe zu hintertreiben, ihr nachträglich durch subtile Deutung bie schlimmsten Spigen zu nehmen, war höchst unglücklich. Alle haarsvaltenden Kunftgriffe der Ausleger, welche sich und Andre überreden wollen, daß die Rirche eine Freiheit außer ber eignen anerkenne, welche nicht nur unschäblich, sondern vortheilhaft sei, vermögen nichts gegen die brutale Alarheit, mit der die Curie stets die Freiheit des Gewissens, des Cultus, der Bresse u. s. w. im Brincip verworfen. Mit allen Distinctionen, welche beweisen sollen, daß nicht die Freiheit, sondern ihre Ausschreitungen durch den Syllabus getroffen werden, wird Bischof Dupanloup weder die wahren Katholifen noch die wahren Liberalen befriedigen, weil eben die Berjöhnung ber fatholischen Kirche mit der Freiheit die Quadratur des Zirkels ist.

Sodann aber waren Enchtlifa und Syllabus ein offner Einbruch in die Rechtssäre des Staates, indem sast alle Versfassungen diejenigen Grundsätze garantiren, welche hier verdammt werden, und dieser Versuch siel insosern befriedigend aus, als zwar die liberale Presse darüber spottete, die Regierungen aber nichts thaten. 1)

Sie mochten sich ebenso wie die liberalen Katholifen darauf berusen, daß die Encyklika eine Meinungsäußrung des Pabstes, aber kein Dogma sei, indeß sollte dasür gesorgt werden, daß auch dieser Ausweg genommen werde, denn bereits war die Action eingeleitet, welche zur Unsehlbarkeit sühren sollte. Es scheint, daß die Jesuiten hiebei ein gewisses Zögern des Pabstes zu überwinden hatten, indem derselbe einerseits überzeugt war, die Unsehlbarkeit schon zu besitzen (vgl. die Encyklika vom 9. Nov. 1846) andrerseits die Unruhe und die etwaigen Kämpse eines Concils fürchtete. Um ihm diese Besorgniß zu nehmen, suchte man zunächst die Bischöse im Voraus zu binden, sie wurden ausgesordert, Provinzialsynoden, die sonst bekanntlich nicht von

<sup>1)</sup> Das Verbot der französischen Regierung an die Bischöse, den Syllabus offiziell zu verkünden, war, nachdem derselbe allgemein bekannt geworden war, ohne Wirkung.

Rom begünstigt werben, zu halten und auf benfelben Statuten zu entwerfen. Diese mußten an die Revisions-Congregation eingesendet werden, welche sie in bem Sinne corrigirte, bag barin die Unfehlbarkeit mehr ober weniger verhüllt, als von allen Katholiken angenommen, erschien. Um 6. Dec. 1864 brachte Bius bas Concil in einer Sitzung der Congregation ber Riten in Vorschlag, und nachdem von 21 eingeforderten Gntachten 19 sich bafür ausgesprochen hatten, wurde im März 1865 eine Commission für die Borarbeiten eingesetzt. An das Licht bes Tages trat die Sache, als 1867 ber Pabst in einer Allocution vom 26. Juni ben zur 1800jährigen Erinnerungsfeier von Petri und Pauli Märtyrertod zahlreich in Rom versammelten Bischöfen seine Absicht fundgab, sobald es die Umstände erlaubten, ein heiliges öfumenisches allgemeines Concil zu Stande zu bringen um durch gemeinsame Berathung und vereinte Anstrengung die nöthigen Beilmittel gegen die lebel, durch welche die Kirche bebrückt werde, zur Anwendung zu bringen. Daburch werde es gelingen, die Finsternisse des Frrthums, die sich über dem Geifte ber Sterblichen lagerten, zu zerstreuen, bie Rirche zu einem unbesieglichen Beerlager zu machen und ihre Widersacher zu ver= nichten. 1). In der Art der Ankündigung lag noch eine gewisse Burudhaltung, 2) welche aber ber begeisterten Aufnahme biefer Botschaft seitens ber Bischöse rasch wich. 3) Sie erklärten in

<sup>1)</sup> Diese Ankündigung ist der Kern der weitläusigen Auseinandersetzung, welche übrigens neben den herkömmlichen Klagen und Berwünschungen noch manche bezeichnende Aeußerungen enthält, den Bischösen wird eingeschärft, daß es gegen die Bedrängnisse der Kirche keinen wirksameren Schutz gebe als engen Auschluß an den Mittelpunkt der katholischen Einheit, den heiligen Stuhl, und Gehorsam gegen ihn (»obsequium erga nos et Apostolicam cathedram«). Der Pabst sprach seine Zuversicht aus, daß die Bischöse, so ost sie sich bei der Person Petri, der in seinen Nachfolgern lebe, einfänden und nur den Boden berührten, den der Apostolissis und glorreichem Blut benetzt habe, aus dessen Krast gestärkt würden. Er habe niemals bezweiselt, daß das Grab, wo die Asch des heiligen Petrus ruhe, eine geheime Krast und heilende Wirkung ausathme, welche die Hirten der Heerde des Herrn zu erhöhtem Muth anregen werde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ac illud etiam, ubi primum optata Nobis opportunitas aderit, efficere aliquando posse confidimus.

<sup>2)</sup> Es wird ergählt, daß auf Anstiften der Jesuiten ein Mitglied der Bersammlung bei Erwähnung des Concils, wie durch Juspiration gerusen: »Selig ist der Leib, der dich getragen,« was großen Eindruck auf den Pabst gemacht.

einer Abreffe vom 1. Juli zu glauben, » baß Betrus burch ben Mund Bins' alles gesprochen habe, was Du gesprochen, bestätigt und verfündigt haft und eines Sinnes verwerfen wir auch alles, was Du als ber göttlichen Berheißung, bem Beil ber Seelen und dem Wohle der menschlichen Gesellschaft zuwider verworfen haft.« Mit der größten Frende habe es fie erfüllt gu hören, daß es seine Absicht sei, in der höchsten Gefahr der Christenheit bas äußerste Mittel anzuwenden und ein öfumenisches Concil zu berufen, dieser von Gott selbst eingegebne Vorjag werde eine Quelle bes Segens für die Kirche werben. 1) Der Babft bankte hierauf, indem er nun das Concil als nothwendig erflärte und basselbe unter ben Schut ber Gottesmutter stellte, » beren Jug von Anfang ber Dinge ber Kopf ber Schlange unterworfen war und welche allein seitdem alle Ketzereien vernichtete.« Auf den Festtag ihrer unbeflecten Empfängniß, 8. Dec. 1869, wurde bann bas Concil durch apostolisches Sendschreiben vom 29. Juni 1868 berufen. 2) Daffelbe gab trot feines unermeglichen Wortschwalles ebensowenig als die frühere Allocution bestimmter an, was der Gegenstand ber Berathung sein solle, sondern stellte nur in den allgemeinsten Ausdrücken der Erwägung anheim, was die größere Ehre Gottes, die unversehrte Reinheit bes Glaubens, die würdige Feier bes Gottesdienstes, das ewige Seil ber Menschen u. f. w. erforbre. Den Schleier luftete zuerft ein Artifel ber »Civiltà cattolica« vom 6. Febr. 1869, welcher als die Hauptpunkte ber Berathung die Dogmatifirung ber Himmelfahrt Maria, des Syllabus und der Unfehlbarkeit des Pabstes bezeich= nete, wobei das Blatt die Hoffnung aussprach, daß die lettre nicht discutirt, sondern durch Acclamation votirt werden werde; bem leitenden Organ ber Jesuiten secundirten eifrig die »Stimmen aus Maria Laach, « ber »Univers, « » Monde « und zahlreiche Schriften

1 -000

<sup>1)</sup> Der Versuch, die Anerkennung ber Unsehlbarkeit in die Adresse zu bringen, scheiterte damals noch.

<sup>2)</sup> Auch an die Griechen und Protestanten erging die Einladung, als verirrte Schase bei dieser Gelegenheit in den Schooß der Kirche zurückzukehren, wobei der Pabst in einem Schreiben an den Erzbischof von Westminster bemerkte, die Kirche könne selbstverständlich nicht dulden, daß von ihr verurtheilte Irrthumer nochmals zur Verhandlung gebracht würden. Einen Ersolg versprach sich die Eurie von diesem Vorgehen wohl selbst nicht, sie wollte nur damit den Anspruch ihrer Jurisdiction über alle Getausten wahren.

von Manning, Dechamps, Plantier, Fegler n. A. m. Gegen diese Agitation und das Programm der »Civiltà« erhob sich indeß er= heblicher Widerspruch in Deutschland und Frankreich, die unter Döllinger's Leitung verfaßten Artifel der »Angsb. Allg. Zeitung« »Das Concil und die Civiltà« (10. März ff.)1) bekämpften die Anmaßung des Papalismus mit vernichtender historischer Kritik, ber Dekan der Pariser theologischen Facultät Maret vertheibigte bie gallikanischen Grundsätze in seinem Buch »Le concile genéral et la paix religieuse.« Bald darauf folgte der bekannte Abbé Gratry vom Oratoire, mit einer Schrift, welche an der Hand ber beutschen Wissenschaft alle die Fälschungen ber Papalisten von den falschen Decretalen ab barlegte. Montalembert erläuterte in einem Briefe vom 28. Febr. b. J. seinen Standpunkt; er fagte, daß er mit seiner früheren Befämpfung bes Gallifanismus nur gegen die veratorische Einmischung der weltlichen Gewalt in geistliche Interessen geeifert, aber barum nie mit einem Worte die Prätensionen des heutigen Ultramontanismus, welcher eine vollkommene Theokratie wolle, vertheidigt, vielmehr jene Dictatur in seinen Werken befämpft habe, daß ber Gallikanismus aber nur auferstanden sei, weil römischerseits Doctrinen aufgestellt seien, welche den gesunden Menschenverstand und die Ehre des menschlichen Geschlechts beleidigten. Montalembert schloß mit bem Bedauern, daß Krankheit ihn hindere, an dem Kampf Theil zu nehmen gegen die Berleumdungslitaneien, welche täglich ge= gen seine Freunde geschleubert würden, und zwar von einem nur zu großen Theile biefes armen Clerns, ber sich felbst eine so traurige Zukunft bereitet und ben er einst geliebt, vertheibigt und geehrt habe, wie es noch Niemand im modernen Frankreich Eine Abresse von Coblenzer Katholiken vom Juni b. J. an den Bischof von Trier protestirte auf bas Lebhafteste gegen bie in Aussicht gestellten neuen Dogmen und verlangte im Begentheil, daß die Kirche ebenso auf alle politische Wirksamkeit verzichte, wie ber Staat darauf sie zu beeinflussen, daß die akademische Bildung ber Geistlichen nicht beeinträchtigt werbe, daß die Laien am christlich-socialen Leben ber Pfarrgemeinde be-

<sup>1)</sup> Später erweitert als Buch erschienen »Der Pabst und das Concil vom Janus 1869 « entzieht diese Darlegung freilich nicht blos der Unsehlbarkeit, sondern dem göttlichen Recht des Primats die geschichtliche Grundlage.

theiligt würden und ber Index librorum prohibitorum eine unwürdige und body unwirksame Waffe abgeschafft werbe. In ähnlichem Sinn sprach sich im Herbst b. J. der Besther Katholikencongreß aus. Diese Aundgebungen setten die firch= lichen Autoritäten, sofern sie nicht selbst infallibilistisch gesonnen waren, in große Verlegenheit, sie fürchteten ernstliche Wirren von der Verwirklichung der ultramontanen Forderungen und wagten doch nicht, gegen biefelben aufzutreten, ba fie von Rom offen begünstigt wurden. Auf die Frage bes baprischen Minister= präsidenten, Fürsten Hohenlohe, welchen Ginfluß die eventuelle Erhebung des Syllabus und ber Unfehlbarfeit zu Glaubens= wahrheiten auf bas Berhältniß von Staat und Kirche üben werde, antwortete die theologische Facultät der Universität München in sehr verclaufulirter Form, daß in diesem Falle allerdings möglicher Beise fanm zu lösende Collisionen entstehen könnten, sie erwarte aber von der Weisheit des Concils, daß es bei ber Umwandlung des Syllabus in positive Sape Conflicten vorzubauen wissen werde; die Unsehlbarkeit werde zunächst nur die innern firchlichen Angelegenheiten betreffen, mittelbar möglicher Weise auch die weltlichen, insofern diese Lehre mit der ber pabst= lichen Gewalt über die Regierungen in Berbindung gebracht sei, inwiefern aber bas Berhältniß des heiligen Stuhls zu ben ein= zelnen Staaten berührt werbe, hange großentheils von den Berfönlichkeiten ab, entziehe sich also ber Erörterung. montane Minorität ber Facultät suchte in einem Separatvotum die Besorgnisse des Ministers zu zerstreuen, indem sie bemerkte, ber Syllabus enthalte nichts Neues, fage auch nicht, »welche ber im Umfreis bes contradictorischen Gegentheils eingeschlofinen Anschauungen als die mahre zu erachten sei.« Gine berechtigte Unabhängigkeit bes Staates sei übrigens keineswegs verworfen, sondern nur die Unterordnung der Kirche unter ben Staat, auch sei mit der Verurtheilung mancher Lehren wie 3. B. der Trennung von Rirche und Staat und ber bürgerlichen Gleichberechtigung ber Glaubensbekenntnisse, nur gesagt, bag bies nicht als förmliches Ideal anzustreben sei, von bessen praktischer Durchführung aber unter gewissen gegebenen Berhältnissen abgesehen werden dürfe. Aus ber Unfehlbarkeit würde noch keineswegs die Macht ber Babste über weltliche Angelegenheiten folgen. lich lengnete die überwiegend ultramontane Facultät von Bürg=

5.0000

burg jede Gefahr für den Staat aus der etwaigen Dogmatisirung der fraglichen Lehren. 1)

Die beutschen Bischöfe fühlten, baß sie in einer so fritischen Conjunctur nicht gang schweigen durften und versammelten sich Aufang September in Gulba um ben Erlaß eines Birtenbriefes Obwohl die große Mehrzahl aus Gegnern ber an berathen. Unfehlbarfeit bestand, fonnte boch feine entschiedne Stellung gegen bas Programm ber Jesuiten eingenommen werden, ba bie infallibilistisch gesinnte Minorität hiegegen entschieden opponirt hätte und jo die Ginheit der Anndgebung bes Episcopats gebrochen wäre. Man wählte baher ben Ausweg, in möglichst allgemein gehaltnen Ausbrücken die beutschen Ratholiken burch bie Versichrung zu beruhigen, daß die Gerüchte und Voraus= setzungen gänzlich unbegründet seien, als ob die Freiheit der Berathungen bes Concils beeinträchtigt werden könne, als ob es Dogmen verfünden fonne, welche nicht in ber Schrift ober ber apostolischen Ueberlieserung begründet wären, ober die mit ben Grundfagen der Gerechtigfeit, bem Recht bes Staates, mit ber Gesittung, der rechtmäßigen Freiheit, bem Bohl ber Bölfer und ben mahren Interessen der Wiffenschaft in Widerspruch ständen, bas Concil werde überhaupt feine neuen und feine andern Grund= fate aufstellen, als biejenigen, die allen fatholischen Chriften burch Glauben und Gewissen ins Berg geschrieben seien. Co zweideutig, ja unwahr biese Bersichrungen waren, die ben Befürchtungen ber Mehrheit birect wibersprachen, wurde ber Hirtenbrief boch in Rom als eine mittelbare Warnung sehr übel aufgenommen, um so mehr als eine unmittelbare in einem Privatschreiben einer Anzahl ber Bischöfe an ben Pabst folgte, in welchem derfelbe dringend gebeten wurde, von der Dogmatifirung der fraglichen Lehren abzustehen, auch von ungarisch= österreichischen Prälaten trafen ähnliche Abmahnungen ein und Dupanloup, welcher früher seinem Clerus versichert, das Concil werde ein großes Werk der Erleuchtung und bes Friedens für die Kirche erfüllen, sprach sich schließlich offen gegen die Opportunität bes neuen Dogmas aus. »Meine tiefe Ueberzeugung ift,

<sup>1)</sup> Die Münchner juristische Facultät dagegen erklärte, daß dadurch das bisherige Berhältniß von Staat und Nirche principiell umgestaltet und fast alle Rechtsverhältnisse der katholischen Nirche Bayerns in Frage gestellt werden würden.

daß wenn man sich vorgenommen hätte, die pabstliche Gewalt verhaßt zu machen, man nichts andres thun könnte als diese Streitfragen von Neuem aufzuwerfen. Nach der Verfündigung des neuen Glaubenssates wird feine Geiftlichkeit, fein Bischof, fein Katholik biese ben Regierungen so verhaßte Lehre zurückweisen können, baß nämlich alle bürgerlichen und politischen Rechte ebenso wie bie Glaubenslehren von dem Willen eines einzigen Menschen abhängen.« Aber alle diese Anndgebungen hatten nur die Wirkung, Bius IX. zu reigen und ben Ginfluß ber Jesuiten gu ftarfen, bie ihm vorstellten, daß eben biese Bestreitung seiner Autorität es nothwendig mache, dieselbe über allen Zweifel zu erheben. Längst hatte er persönlich offen die Partei ber Infallibilisten gewonnen, beren Flugschriften, Hirtenbriefe und Abressen er burch Breves belobte, in den wichtigsten vorbereitenden Commissionen bilbeten sie eine überwältigende Mehrheit, einige Gegner wie Saneberg und Hefele, welche man nicht gang umgehen zu können glaubte, wurden mit bedeutungslosen Arbeiten betraut, gum Bräfibenten des Concils wurde der dem Pabst unbedingt ergebne Cardinal Reisach,1) zum Secretär ber Bischof von St. Pölten, Jegler, ein eifriger Berfechter ber Unfehlbarkeit, ernannt. Allen bei den Vorarbeiten Beschäftigten ward Schweigen eiblich auferlegt, bie gegnerisch Gesinnten wurden sustematisch fern gehalten, dem Cardinal Buidi, welcher sich über bas Concil freimuthig aus= sprach, wurde fortan jede Audienz vom Pabste verweigert. Sehr ermuthigt ward die Curie in ihrem Borgehen burch bie Passivität der Regierungen, welche sie von den Berathungen auszuschließen beabsichtigte, da dieselben die Bedingung der Ratholicität, unter der früher Bertreter der Staaten zugelaffen waren, nicht mehr erfüllten, vielmehr fäcularifirt feien. 9. April 1869 hatte Fürst Hohenlohe eine Circulardepesche erlaffen, in welcher er unter Hinweis auf die große und gefährliche Bedeutung, welche bas bevorstehende Concil nach seiner voraussichtlichen Aufgabe für alle Regierungen haben werde, welche katholische Unterthanen hätten, eine Berständigung ber= selben vorschlug, um den römischen Hof nicht in Ungewißheit über bie von ihnen einzunehmenbe Stellung zu laffen. Antworten auf biesen Borschlag lauteten burchweg ablehnend;

<sup>1)</sup> Er ftarb turg vor Eröffnung der Berfammlung.

Graf Beust fand, daß, da noch nichts über das Programm des Concils feststehe, es nicht gerathen sei, ber blogen Vermuthung möglicher Gingriffe in die Staatshoheitsrechte die Thatfache einer biplomatischen Conferenz entgegenzustellen, ba abgeseben von ber Schwierigfeit, auf fo unsicherm Grunde gu festen Ginverständniffen zu gelangen, vielleicht ber Schein einer beabsich= tigten Controle und Beschränfung ber Freiheit ber fatholischen Kirche hervorgerufen und die Spannung der Gemüther ohne Roth vermehrt werben fonne. Die Depesche bes Fürsten Latour b'Auvergne anerkannte, daß die Regierungen, obwohl sie gegen= wärtig alle rein innern Angelegenheiten ber Kirche als ber welts lichen Competeng entzogen betrachteten, boch bas Recht hätten, ihre Stimme geltend zu machen, wenn bie Berathungen Privilegien berührten, welche sie aufrecht zu erhalten verpflichtet seien. Augenblicklich erachte er indeß bie Ausübung bieses Rechtes nicht für angezeigt, ba bies bie faiserliche Regierung nur in peinliche Erörterungen verwickeln würde, bei benen fie feine Sicherheit habe, ihre Ansichten burchzuseten, gegen etwaige Entschei= bungen bes Concils aber, welche bem öffentlichen Recht Frantreichs widersprächen, gaben die bestehenden Gesetze alle nöthigen Damit folle feineswegs gejagt fein, bag bie Re-Bürgichaften. gierung Berathungen gleichgültig zusehen würde, beren Wichtigkeit in der gegenwärtigen Lage unzweifelhaft fei, sie werde ihren Ginflug im Sinne ber Versöhnlichkeit üben und behalte fich für die Zufunft volle Freiheit der Aftion vor. Italien antwortete nur, baß es alles zurudweisen werbe, was feinen Gefegen zuwider sein würde, England hielt sich gang zurück, Rugland unterfagte seinen fatholischen Bischöfen das Concil zu besuchen. Bismark wies in einer Depesche vom 26. Mai ben Borschlag seines Gesandten in Rom (14. Mai) » Zulaffung von beutschen Botschaftern bei ben Berathungen bes Concils zu forbern, um burch biese rechtzeitig vom Gange ber Verhandlungen unterrichtet au fein, zu protestiren, Ginfluß zu gewinnen, ichuchterne Glemente zu sammeln und politischen Machinationen vorzubeugen, welche unter bem Deckmantel firchlicher Berathungen versucht werben fönnten« - entschieben gurud. »Für Preugen, fagte er, giebt es verfassungsmäßig wie politisch nur Ginen Standpunkt: ben ber vollen Freiheit in firchlichen Dingen und ber entschiednen Abwehr jeden Uebergriffes auf das staatliche Gebiet. Bu der Ber=

mischung beider selbst die Hand zu bieten, wie es durch die Abssendung von Oratores geschehen würde, darf die Staatsregierung sich nicht gestatten. Dagegen erklärte er sich bereit zu vertrauslichen Unterhandlungen mit den süddentschen Regierungen »um gemeinsame Einwirkungen auf die Curie zu versuchen, welche ihr die Gewißheit geben würden, daß sie bei etwa beabsichtigten Ausschreitungen einem entschiedenen Widerstand der deutschen Resgierungen begegnen werde.

Vielfach ist diese Haltung ber Cabinette als beklagenswerthe Schwäche ober Kurgsichtigfeit getabelt und behauptet, daß eine gemeinsame energische Berwahrung ber staatlichen Rechte bem ganzen weitern Berlauf eine andre Benbung gegeben haben würde. Ich vermag diese Ansicht nicht zu theilen; so flar die Absichten ber Curie waren, so wenig bot das bisher formulirte Programm des Concils Anlaß zu Berhandlungen oder Protesten, und Regierungen fonnten boch nicht Artifel ber »Civiltà« ober Flugschriften zum Gegenstand einer diplomatischen Aftion machen. die Berschiedenheit des Berhältnisses von Kirche und Staat in ben einzelnen Staaten, wie fonnte man hoffen, gleichmäßige Instructionen von Spanien, wo die katholische Religion allein auerkannt war, und von England, wo sie officiell ignorirt wird, von Frankreich, das sie schütte aber auch reglementirte, und von Preußen, wo sie die größte Freiheit der Bewegung genoß, zu erzielen? Hatte nicht vielmehr Graf Bismard vollständig Recht, wenn er in seinem Erlasse an Brn. v. Arnim barauf hinwies, »baß bie ganze Theilnahme ber Staatsgewalten an einem Coneil auf einem gang fremden, für uns nicht mehr vorhandenen Boden, auf einem der Bergangenheit angehörigen Berhältniß bes Staates zur Kirche beruht und nur so lange einen Sinn hatte, als ber Staat der fatholischen Kirche, als der Kirche, der einzigen, allumfaffenden Rirche gegenüberftand?« Selbst zu Anfang bes Tribentinums, bemerkt er weiter, war dies alte Berhältniß noch vorhanden, da die protestantischen Regierungen noch nicht als unwiederbringlich aus ber Rirche geschieden galten. »Die Rirche stand damals noch in einem bestimmten und gewissermaßen rechtlich festgestellten, b. h. von der Kirche in ihrem Rechte anerkannten Berhältniß zum Staat; bas canonische Recht mit bem ganzen Arsenal seiner Bestimmungen auch über bas Grenzgebiet zwischen Staat und Lirche hatte bamals noch eine Bedeutung

für den Staat. Darum konnten die Regierungen auch unter bestimmten rechtlichen Formen in die Berathung und Regelung der kirchlichen Dinge eingreifen, wie sie es durch ihre Oratores auf bem Concil thaten. Ebenso trat an sie nachher die Frage heran, ob sie durch Acceptation der Concilbeschlüsse die von ben lettern in firchlich=staatlichen Dingen getroffenen Aenderungen als einen Theil ihres öffentlichen Rechtes anerkennen wollten. Dies Berhältniß hat sich jest vollständig geändert.« — Man fann die Situation nicht bündiger barlegen und ebenso schlagend find die Bemerkungen, in denen ber Kangler ausführt, wie die Regierungen burch die Forderung der Zulassung von Vertretern beim Concil in eine burchaus schiefe Lage kommen würden, die Gesandten, wenn unwahrscheinlicher Weise bie Curie solche gu= ließe, würden von ber Versammlung als Gindringlinge mit Miß= trauen angesehen werden, ihre individuelles Stimmrecht würde ohne Bedeutung sein, als Regierungsbevollmächtigte mußten sie eventuell ein Beto einlegen können, was man ihnen nie zugestehen werde, bloges Protestiren aber sei unter ber Bürde des Staates, zumal voraussichtlich das Concil darüber weggehen würde. 1)

Am 9. Dec. 1869 ward die Versammlung mit großer Feierslichkeit eröffnet.<sup>2</sup>) Für jeden Unbefangenen mußte von vornherein seststehen, daß ihr einziger wirklicher Zweck die Proclamation der Unsehlbarkeit war, ward diese erreicht, so vermochte man auf die Dogmatisirung des Syllabus und der Himmelsahrt Mariä leicht zu verzichten, da sie der Pabst dann jederzeit nachholen konnte. Es kam also lediglich darauf an, über welche Mittel die Gegner des Planes der Curie versügten um die Durchsührung desselben zu verhindern. Bereits die äußeren Anordnungen ließen erkennen, daß man römischerseits die Opposition nicht austommen lassen wollte. Während in Trient das alleinige Vorschlagsrecht der

- Cook

<sup>1)</sup> Der Erlaß muß überhaupt als eine meisterhafte Darlegung des principiellen Berhältnisses des modernen Staats zur Kirche bezeichnet werden und es ist um so mehr zu beklagen, daß dieser Standpunkt in der spätern Gesetzgebung nicht festgehalten ist.

<sup>2)</sup> Bgl. Pressensé le Concile du Vatican. 1872. Friedrich, Tagebuch während des Baticanischen Concils. 1871. Römische Briese vom Concil von Quirinus in der Augsb. Allg. Ztg., die trotz der ultramontanen Proteste in allen wesentslichen Punkten ein durchaus treues Bild geben. Frommann, Geschichte und Kritik des Baticanischen Concils. 1872, ein ebenso unparteiisches als wissensichten werthvolles Buch.

Legaten auf das Heftigste bestritten war, wurde dasselbe jest in ber vom Babst vetropirten Geschäftsordnung als principiell aus bem Primat folgend« hingestellt, Anträge ber Bischöfe sollten zwar gestattet sein, mußten aber einer vom Pabst ernannten Commission zur Prüfung übergeben werben und auch wenn sie die Censur berselben passirt, behielt sich Bins die Entscheidung über die Zulassung der Discuffion vor. Die Vorsitzenden der Congregationen, in denen der Schwerpunkt der Verhandlung lag, waren ebenfalls von ihm ernannt, bei ben vom Beju und ber Propaganda geleiteten Wahlen ber Mitglieder behaupteten die Infallibilisten eine überwältigende Mehrheit, ebenso für alle wichtigeren Ausschüffe; alle Versuche hiegegen zu remonstriren, waren erfolglos. Die Decrete wurden fertig verlesen, mit bem Gingang: »Bins, Bischof, Anecht ber Anechte Gottes unter Zustimmung bes heiligen Concils,« und nach der Abstimmung verfündigt. »Wir entscheiben mit Zustim= mung bes heiligen Concils, wie verlesen.« Man griff also auf bie Form zurud, welche Alexander III. auf ber romischen Synobe von 1179 eingeführt und Innocenz III. auf bem vierten latera= nenfischen Concil gebraucht, während noch bas Tribentinum feine Beschlüffe selbständig faßte, die dann vom Pabst bestätigt wurden. Die allgemeinen Versammlungen fanden in einem Local statt, beffen Afustif barauf berechnet ichien, bas Berftandniß unmöglich zu machen, aber ber Babit beharrte auf dem Verbleiben in der Aula wegen ber Nähe ber fogen. Confessio Petri von ber eine geheimnisvolle Kraft ausströmen sollte. Außerdem waren bie wenigsten Bischöfe bes Lateinischen so mächtig, um frei sprechen zu können; alle bie ber Opposition angehörten, hatten sich nicht vorbereiten können, da man ihnen, obwohl in den zweijährigen Borarbeiten gewaltiges Material gesammelt worden, feine Documente mittheilte; dazu fam die verschiedene Aussprache des Lateinischen, das Geheimniß, mit welchem im Gegensatz zu allen früheren Concilien die Verhandlungen umgeben wurden, das Verbot irgend etwas auf bas Concil Bezügliches in Rom brucken zu laffen; bie Circulation ber Schriften von Dupanloup, Maret, Gratry war untersagt, während die von Manning, Dechamps und Mermillod maffenhaft verbreitet wurden. Alles zeigte, daß es von vornherein nicht auf eine ernste Discussion abgesehen war, sondern nur auf eine Form, ein Scheinconcil, wie denn in den pabstlichen Acten= stücken immer nur von der »Feier« des Concils die Rede war.

Was sodann die Zusammensetzung besselben betraf, so stand eine infallibilistische Mehrheit von mehr als 500 einer Opposition von etwa 200 gegenüber. Erstre bestand aus 62 Bischöfen bes bamaligen römischen Gebietes, 68 Reapolitanern und Sicilianern, 80 spanischen und südamerikanischen Bischöfen, 27 französischen, 4 beutschen, einigen englischen, amerikanischen, belgischen und schweizerischen, 110 Titularbischöfen (in partibus infidelium), ben italienischen Cardinalen, den Ordensgeneralen, Batriarchen u. f. w.; fast 300 berselben, unter ihnen zahlreiche von ber Propaganda erzogne Missionsbischöfe, waren pabstliche Kostgänger, b. h. auf Kosten des Pabstes untergebracht und mehr oder weniger auch von ihm unterhalten, die Curie hatte also auch finanzielle Gründe feine zu lange Ausdehnung bes Concils zu wünschen.1) Die Mehr= zahl berselben, wie die spanisch-amerikanischen und orientalischen Bischöfe, waren ohne alle theologische Bildung und folgten blind den Fanatikern wie Manning, Mermillod, Dechamps; »diese Männer,« sagte ein römischer Cardinal spottend, »würden ge= horchen, wenn der Pabst ihnen gebote, vier statt drei Bersonen in der Trinität zu lehren.« Im Concil wie in den Congrega= tionen faßen sie schweigend, aber stimmten mit bewundernswerthem Unisono; die Italiener, weil sie in ihrer Existenz der Mehrzahl nach vom Pabst abhingen, dies galt nicht blos von den 62, die bas römische Gebiet vertraten, sondern von allen Reapolitanern; die italienische Regierung wollte die Zahl der Bischofssitze reduciren, ber einzige Salt bagegen war ber Pabft, ber Jeben hatte fallen laffen, der ihm opponirte. Die bedeutenoften ultramon= tanen Frangosen waren die Bischöfe von Nismes und Poitiers, als deutsche Infallibilisten zeigten sich die Bischöfe von Würz= burg, von Gichstädt, von Paderborn, von Baffau, von den Engländern standen Manning und Cullen, in Belgien Dechamps an der Spite ber Ultramontanen.

Die Opposition umfaßte in sehr verschiedenen Schattirungen 200 Bischöfe. Zu ihnen gehörten alle Portugiesen, alle Deutschen, mit Ausnahme der genannten vier, die große Mehrzahl der ungarisch-österreichischen, die Hälfte der Franzosen und der Nord-amerikaner, einige Frländer und ziemlich viel Orientalen.

<sup>1)</sup> Pius selbst wird das Wortspiel zugeschrieben » facendo mi infallibile, mi faranno fallire.«

Geffden, Staat und Rirche.

Von den Franzosen waren die bedeutendsten der Erzbischof von Paris Darboy und der Bischof von Orleans Dupanloup. Ersterer war in Rom besonders verhaßt, weil er über alle Lockungen äußerer Eitelkeit erhaben, stets verweigert hatte, die kleinste dogmatische Gefälligkeit um den Preis des Cardinalhuts zu erweisen, und doch konnte man nicht wagen, diesem Mann das Wort zu entziehen oder ihn offen zu beleidigen. Um so mehr ließ man Dupanloup, einst den geseiertsten Sohn der Kirche, als er die weltliche Macht des Pabstes vertheidigte, die Ungnade sühlen, weil die Kühnheit, mit der er mit seinen Freunden Montalembert, Maret und dem Abbé Gratry gegen die Infallibilisten so offen aufgetreten, besonders geswurmt hatte.

Bon den deutschen und österreichischen Prälaten waren Hesfele von Nottenburg, Arement von Ermeland, Dinkel von Augssburg, Rauscher von Wien, Schwarzenberg von Prag, Stroßmayer von Agram die entschiedensten, die eine Thatsache, daß der Later des österreichischen Concordats zu den Liberalen zählte, war beseichnend genug.

Sollten bie Stimmen nicht gezählt, fondern gewogen werben, so würde man ziemlich alle Theologen von Gelehrsamkeit und Charafter auf Seiten ber Opposition gefunden haben. Noch größer aber war bas Digverhältniß, wenn man auf bie Sprengel blickte, welche sie vertraten. Da waren in der Majorität zunächst bie 62 römischen Bischöfe, welche 3/4 Millionen Menschen reprä= sentirten, die ber weltlichen Herrschaft geblieben waren, während die Erzdiöcese Köln nahe an 11/2 Mill., Breslau 13/4 Mill., Paris 2 Mill. Katholifen gählt. Die 5 Mill. Neavolitaner hatten 68, die 12 Mill. katholischen Deutschen 14 Stimmen auf dem Concil. Run aber auf Seiten ber Majorität 110 Titular= bifchofe, ohne alle Gemeinden, bagu die Spanier, welche fast alle von Isabella ernannt, vom reinsten papalistischen Geprage waren. Konnte man das Migverhältniß zwischen Vertretung und Bertretenen weiter treiben? Indeß es war nicht blos die compacte Mehrheit ber 500, welche die Stellung ber Minderheit schwierig, ja aussichtslos machte, sonbern vor allem der Umstand, daß die lettre in sich getheilt war, nur die wenigsten Mitglieder derselben waren wirklich principielle Gegner der Lehre, welche statt ber Lirche einen einzigen Menschen für unfehlbar erklärt, die

E Spelic

meisten bekämpften nur die Opportunität 1) ihrer Proclamirung, weil sie davon persönliche Berlegenheiten und Conflicte in ihren Dibcesen wie mit ber Staatsgewalt fürchteten, sie hatten mit ihrer ultramontanen Vergangenheit feineswegs gebrochen, vielmehr machte bieselbe eine wirksame Opposition unmöglich, in bem Non-Placet solcher Leute stedte also, wie Friedrich richtig bemerkt (S. 248), für die Infallibilisten ein geheimes Blacet, diese brauchten nur die Sache so auf die Spite zu treiben, daß bie Fortsetzung bes Widerstandes von größerm Uebel erschien als bie Nichtopportunität. Bei bem Borgehen ber Curie lag es auf ber Hand, daß mit Klagen, Bitten und individuellen Protesten nichts zu erreichen war, nur wenn bie Minorität von vornherein erklärte, daß sie jede Vergewaltigung mit einem Austritt in corpore beantworten, also thatsächlich bem Concil seinen öfume= nischen Charafter nehmen würde, hatte fie Aussicht, fich Gehör zu erzwingen; 2) indem sie aber verfäumte, einen folchen energischen Schritt gegen die octropirte Geschäftsordnung zu thun, welche ihr jebe Freiheit ber Bewegung abschnitt, hatte sie sich auf einen schwankenben Rechtsboben begeben, von welchem aus hinfort bei ihrem zwiespältigen Charafter jebe wirksame Dag= regel um so schwerer werden mußte. Allerdings erschien die Opposition sowohl ber Zahl nach als durch die perfönliche Bedeutung ihrer Mitglieder zu stark, als daß eine einfache Acclamation des Dogmas durchzuseten gewesen wäre, aber wenn man sie reden ließ, so viel man mußte, so erreichte sie doch praktisch Als nun im Januar die Majorität in einer von 410 Mitgliedern unterzeichneten Abresse an ben Pabst offen die De= finition ber Unfehlbarfeit forberte,3) während die Gegenabreffen,

<sup>1)</sup> Pius selbst antwortete auf die Frage, ob er das Dogma für opportun halte? »Rein, aber für nothwendig.«

<sup>2)</sup> In dieser Hinsicht sagte H. von Arnim richtig in seinem Briese vom 8. Jan. 1870: "Es kam vor allem darauf an, die Rechtsbeständigkeit des Concils in seiner jetzigen Zusammensetzung und die Berbindlichkeit der Organisation und Geschäftsordnung anzugreisen, welche die Eurie dem Concil octropirt hat. Wenn man von vornherein das Netz zerreißt, welches Batican und Gesü den Bätern über die weisen, aber schüchternen Häupter geworfen, fällt die Insallibilität von selbst durch die Maschen.«

<sup>3)</sup> Merkwürdiger Beise war H. von Arnim nicht vollständig überzeugt, daß man im Satican die Definirung wirklich vornehmen wolle, und hielt es für möglich, daß man sich durch diese Demonstration befriedigt fühlen und ein

obwohl fie wiederum nicht die Lehre selbst zu befämpfen wagten, fondern die Inopportunität betonten, einfach guruckgewiesen murben, wandten einige Führer ber Minorität in ihrer Hülflosiakeit sich an ihre Regierungen um Schut. Die einflugreichste Stimme hatte hier offenbar Frankreich, bessen Truppen bas Concil und das firchenstaatliche Regiment allein möglich machten. Daru, ber im Ministerium Ollivier ben Fürsten Latour b'Auvergne ersette, hatte sich bei seinem Amtsantritt in einer Rebe im Senat noch gang im Sinne seines Borgangers ausgesprochen, bie beunruhigenden Nachrichten aus Rom hatten ihn indeg veranlaßt, am 18. Januar an einen ber frangofischen Bralaten ein Schreiben zu richten, in welchem er erflärte, daß im Falle ber Berfündung ber Unfehlbarfeit das Berbleiben ber frangofischen Besatzung eine Unmöglichkeit sein würde, allein biese Drohung sowie ein weitrer Hinweis (5. Februar) auf die Bereitlung der von Frankreich betriebnen finanziellen Auseinandersetzung zwischen Rom und Italien, auf die Erschütterung des Concordats und die von der revolutionären Partei brohenden Gefahren, blieben seitens ber Curie unbeachtet, ba fie überzeugt war, bag ber Raiser in seiner schwierigen Lage nicht mit ihr zu brechen wagen werde, die spätere Forderung auf Zulassung eines frangosischen Bevollmäch= tigten beim Concil ward abgelehnt. Ebenso wenig Ersolg hatte bie Thätigkeit bes Grafen Beuft, welcher sich biesem Schritt zwar nicht auschließen, auch keine Protestation gegen eventuelle Concilienbeschlüsse einlegen wollte, sondern nur immer aufs Neue gegen das unbedachte Vorgehen der Curie warnte und auf die Berlegenheiten hinwies, welche baffelbe Desterreich bereiten muffe. Der Glaube, daß man darauf in Rom Rücksicht nehmen werde, erscheint einigermaßen naiv, da man sich bort vielmehr freuen mußte, auf diese Weise an dem Reichskanzler, ber bas Concordat burchlöchert, Rache nehmen zu können, er erreichte nichts als aus= weichende Antworten Antonelli's, der sich entweder stellte, als ob er von bem, was im Concil vorgehe, nicht unterrichtet sei, ober bemerkte, es handle sich bis jest ja nur um Borlagen, über welche die Versammlung nach Gutdünken beschließen werde. Die

tugendhaftes Beispiel großer Mäßigung geben werde. Auch seine Ansicht, daß »eine bis nach Rom wirkende Manisestation« des katholischen Deutschlands den Bätern des Concils unbequem genug sein werde, um eine Wendung zum Bessern zu bewirken, darf wohl als Flusion bezeichnet werden.

einzig klare und folgerichtige Stellung nahm wiederum Graf Bismarcf ein. Er lehnte es in seinem Erlag vom 5. Januar 1870 an S. von Arnim ab, im Namen ber Regierung Forberungen für ben beutschen Episcopat an die Curie ober bas Concil au ftellen, man würde fich baburch in eine falfche Stellung gu beiden bringen, eine Art Anerkennung der von ihnen beauspruchten Autorität aussprechen und somit ben einzig möglichen Stand= punkt aufgeben, »daß wir als Regierung dem Concil völlig fremd und frei gegenüberstehen und seine Beschlüffe vor bas Forum unfrer Gesetze und unfres Staatslebens zu ziehen berechtigt find.« Schon aus biesem Grunde sei eine ständige Conferenz ber Gesandten in Rom, welche B. von Arnim als eine unter bem Namen eines Anticoncils1) ins Ange zu fassende Eventualität angeführt hatte, nicht für angemessen zu erachten, abgesehen bavon, daß sie bei ber Verschiedenheit der Standpunkte keine Aussicht auf Erfolg bieten würde. Das Einzige, was thunlich, sei, bie beutschen Bischöfe zu ermuthigen, moralisch zu unterstüßen und ihnen bie Zuversicht zu geben, daß man schlimmften Falls ihre Rechte im eignen Lande mahren würde. Auch könne ber Gesandte ihnen andeuten, daß tief eingreifende Menderungen in bem Organismus der katholischen Kirche, wie sie durch die absolutistischen Tendenzen ber Curialpartei angestrebt würden, nicht ohne Einfluß auf die Beziehungen ber Kirche zum Staate und bamit auf ihre eigne Stellung ber Regierung gegenüber bleiben würden. Denn diese Beziehungen beruhten auf dem bestehenden Organismus ber Kirche und ber anerkannten Stellung ber Bifchöfe in bemfelben, würden diese alterirt, so würden auch die Pflichten ber Regierung andre, nicht nur in moralischer, sondern auch in Aber solange die Discussion sich formal juristischer Hinsicht. innerhalb bes firchlichen Gebietes halte, sei namentlich eine vorwiegend protestantische Macht nicht berufen, einen Kampf gegen Concil und Curie zu beginnen, die Bischöfe seien es vielmehr, welche ihre Stellung und die firchlichen Interessen ihrer Diöcesen zu wahren hätten, die Regierung könne nur den Episcopat wissen laffen, daß sie benfelben gegen jede Bergewaltigung schützen werbe, wenn er selbst seine Rechte wahren wolle, alles fomme

<sup>1)</sup> Ein beiläufig sehr unglücklich gewählter Ausdruck, da damals unter diesem Namen eine Versammlung von Atheisten in Neapel tagte, welche erklärte, die Idee Gottes als des Schlußsteins aller Absolutie musse ausgerottet werden.

darauf an, ob die Bischöfe den Muth haben würden dies zu thun; die eigentliche Aftion auf bem firchlichen Gebiet muffe ihnen überlassen bleiben, wollte die Regierung ihre Führung übernehmen ober dieselbe auch nur zu bestimmten Schritten aufforbern, jo würde sie fich auf ein Gebiet begeben, auf welchem bie Curie im Vortheil gegen sie sei. — Man konnte die für Preußen einzig richtige und durchführbare Stellung schwerlich treffender barlegen als es in diesem Erlaß geschehen, aber bie beutschen Bischöfe hatten wie die ganze Opposition eben nicht ben Muth, für ihre Ueberzengungen einzustehen, den Graf Bismard gur Voraussetzung seiner Unterstützung machte, und die Curie, die hievon sehr genau unterrichtet war, ging deshalb rücksichts: los weiter vor. Rach ihrer Ansicht ließ die Geschäftsordnung der Opposition noch »zu viel Freiheit im Uebel. « Auf die Beschwerden berfelben erging am 20. Februar ein Decret, welches mit bem Sohn begann, daß ber Pabst in Berücksichtigung ber wiederholt von der Mehrzahl der Bäter an ihn ergangenen Befürchtungen, daß die Berathungen des Concils über die Bebühr in die Länge gezogen werden möchten, einige besondere Regeln für die Congregationen sich aufzustellen veranlaßt gesehen. Der Sinn war, daß ben Reben ein Ende gemacht werden follte, bie Bischöfe sollten fortan ihre Ansichten, Bedenken und Vorschläge schriftlich bei ber einschlägigen Commission einreichen, die dann nach eigenem Erwägen bei ben bem Concil zu machenben Borlagen darauf Rücksicht nehmen werde oder nicht. Es sollte keine Discussion, sondern nur eine Abstimmung stattfinden, welche von benen, welche die Erlaubniß dazu erhalten, speciell motivirt werden durfte. Auf Antrag von 10 Batern aber fonnten die Präsidenten über ben Schluß der Debatte abstimmen lassen. Ferner ward dem Pabst das Recht beigelegt, Decrete zu erlassen, welche die einfache Majorität der im Concil versammelten Bäter erhalten hatten, eine Bestimmung, die im flagranten Widerspruch mit ber stets festgehaltenen Tradition ber Kirche stand, nach ber ein Concil Entscheidungen in Glaubenssachen nur einmüthig (nemine dissentiente) ober gegen eine gang verschwindende Minorität treffen fann, so daß noch beim Tribentinum wichtige, grade die Machtvollkommenheit des Pabstes betreffende Decrete zurückgezogen wurden, als sich eine Minorität bagegen erflärte. Dieser neue Gewaltstreich, mit bessen Gelingen die Unfehlbarkeit durchgeben mußte, gab noch ein

mal ber Opposition die Möglichkeit, die Plane ber Curie wirksam zu freuzen, indem sie einmüthig und entschieden erklärte, von ber Anerkennung ber Nothwendigkeit moralischer Ginstimmigkeit für bie Gültigfeit bogmatischer Concilsbecrete ihre fernere Mitwirkung im Concil abhängig zu machen, 1) aber fie brachte es nur zu gruppenweisen Protesten, welche bie Curie mit ber Ginbringung eines Zusatartifels zu bem Decret über ben Primat, im Schema de ecclesia, beantwortete, wonach es als Dogma des Glaubens hingestellt ward, daß ber römische Babst, wenn er in llebung bes Amtes als höchster Lehrer aller Christen mit seiner Autorität befinirt, was in Sachen bes Glaubens und ber Moral von ber gangen Kirche zu halten sei, nicht irren könne und bag biese Prärogative ber Frrthumslosigkeit ober Unfehlbarkeit sich auf benselben Bereich erstrecke, auf welchen die Unfehlbarkeit ber Diefe breifte Berausforberung erregte Rirche sich ausdehne. großen Unwillen bei ben Regierungen wie bei ber Opposition, Graf Darn verlangte die Entfernung aller staatsgefährlichen Stellen aus bem Schema und legte bie Nichtigkeit ber Antonelli'schen Behauptung bar, baß bie Unfehlbarkeit nichts Neues sei, die Gefandten Defterreichs, bes Nordbeutschen Bundes und Bayerns richteten bringenbe Warnungen an ben Staatsfecretar, aber dieser, ber ja feineswegs die Leitung, vielmehr nur die Aufgabe hatte, als biplomatischer Windschirm zu bienen, antwortete entweder gar nicht ober mit Ausflüchten, und Ollivier, ber im Anfang Mai ben Grafen Daru erset hatte, trat auf ben rein abwartenben Standpunkt gurud, ba ber ficherfte Schut gegen die aus ber Anmagung der Curie entspringenden Gefahren in dem abstoßenden Ginbruck liege, ben eine berartige Selbstüberhebung auf alle Schichten ber Befellschaft üben muffe. Hiemit war die Intervention der Diplomatie bedingt.

<sup>1)</sup> Dies erkannte Friedrich richtig, wenn er am 9. März schreibt: »Ich kann nur eine erfolgreiche Beseitigung all dieses Unglücks darin entbecken, wenn unsre Bischöse unter Protest das Concil verlassen, aber in aller Form erklären, dasselbe nicht weiter als ötumenisch anzuerkennen. — Ich ersahre, daß die Opposition auszuharren gedenke, bis ein Antrag auf Schluß von zehn Bischösen gegen sie eingebracht werde; allein ich verstehe einen solchen Standpunkt doch gar nicht. Der Opposition kann es gar nicht mehr zustehen, wenn sie auf Grund der neuen Geschäftsordnung an den Congregationen sactisch Theil nimmt, sich dann hinterher, wenn die Geschäftsordnung angewendet werden soll, gegen sie zu erklären.«

nicht mehr erreichte bie Minorität, zwar stellte sie bem dogmatischen Ausschuß umfassende Observationen über den Primat und die Unfehlbarkeit zu, welche eine Fülle wissenschaftlichen Stoffes enthielten und theilweise eine fehr freimuthige Sprache hören ließen, aber nur wenige berselben erklärten offen, daß die Borlage zu verwerfen sei, weil ihr die Begründung in Schrift und Tradition fehle, bei weitem die meisten Bedenken gingen wiederum nur gegen bie Opportunität einer bogmatischen Defis nition, indem sie die Gefahren schilberten, welche der Rirche baraus erwachsen würden, andere versuchten sogar vermittelnbe Borichläge zu machen. Gine berartige Opposition war natürlich wenig geeignet, die Führer ber Majorität, für welche die Durchsetzung der Unfehlbarkeit eine Lebensfrage geworden mar, zu erschüttern und ebensowenig vermochten die Schriften gegen bieselben, welche Rauscher, Schwarzenberg, Hefele, Dupanloup und Renrick auswärts brucken ließen, Ginbruck auf die zu machen, welche sich nicht überzeugen lassen wollten. Dagegen wußte man die Gegner badurch empfindlich zu fassen, indem man grabe in ihren Diöcesen Abressen und Deputationen organisirte, welche die Definition der Unfehlbarkeit forderten, 1) was, wie die ultramontanen Blätter triumphirend verfündeten, der beste Beweis sei, daß jene Bischöfe gar nicht den Glauben ihrer Diöcesen verträten. Vollends war es verfehlt, wenn die Opposition hoffte, den Pabst selbst durch Vorstellungen von ber Ibee abzubringen, welche sein ganzes Leben bestimmt hatte. Gründe mußten wirfungslos bei einem Manne sein, welcher von Haus aus ohne geistige Klarheit und wirkliches Wiffen, burch stete Schmeichelei?)

<sup>1)</sup> So sandte der Rheimser Clerus an seinen fallibilistischen Erzbischof eine solche Adresse mit dem Ersuchen sie dem Pabste zu überreichen. (Friedrich 3.330.) Es rächte sich hier an den Bischösen die Rückschischeslosigkeit, mit der sie ihre Gerwalt über die Pfarrer geübt, die durchweg ultramontan waren, weil sie am Pabst einen Schutz gegen die Bischöse zu sinden hossten. Dies tritt klar in der merkwürdigen Schrift hervor: Le Concile et le das Clergé. Paris 1870. z. B. p. 10 »L'opinion gallicane affaiblit le pouvoir du Pape qui est loin, mais elle fortisse celui de l'Evèque qui est près.« Bie willsommen war nun die Gelegenheit, durch Loyalität die Bischöse zu überbieten!

<sup>2)</sup> Was in dieser Beziehung geleistet wurde, grenzt ans Unglaubliche, eine Deputation versicherte ihn, die heil. Jungfrau, welche ihm den schönsten Stein in ihrer Krone verdanke, könne sich unmöglich von ihm an Großmuth überbieten lassen; der Erzbischof von Avignon sagte in einer Predigt während des

in einen Seelenzustand gerathen war, ber sich von bem mittel= alterlicher Bisionäre nur baburch unterschied, daß er relativ in ber Sprache bes 19. Jahrhunderts redete; er hörte nicht auf Rathschläge und Warnungen, sondern nur auf seine angeblichen Eingebungen. Auf den Ginwand bes Carbinal Guibi, daß er in seiner Rede, in welcher er die Unfehlbarkeit an gewisse Bedin= gungen fnüpfen wollte, nur die Tradition bargelegt, erwiederte Bins: »Ich bin die Tradition.« Als eine Deputation frango= sischer Bischöfe ihn inständigst bat, die Dinge nicht auf die Spige zu treiben und barauf hinwies, wie viel sie für ihn gethan hätten, antwortete er, daß auch die Eifrigsten nur ihre Pflicht erfüllt und darin feine Entschuldigung für Ungehorsam finden Es tonnte, wie ein Pralat fagte, nur einen nieber= bengenden Anblick gewähren, wie ein Mann in dem Moment, wo er seine Burbe ber Gottheit naber rucken wollte, die fleinlichsten Schwächen und Leibenschaften rücksichtslos zur Schan trug, aber es lag auf ber Hand, bag mit einem folden Tempe= rament nicht zu unterhandeln war, rücksichtslos trat vielmehr Bius gegen jedes Mitglied ber Opposition als seinen persönlichen Gegner auf,1) in einem Breve nannte er die Schreiben bes Bi= schofs von Orleans »hohle, feindliche Sophismen, welche allein die Beunruhigung der Gewissen verursacht haben, « bagegen beauftragte er ben Runtius in Paris, allen infallibilistisch geson= nenen Frangosen für ihre Ergebenheit zu banken, namentlich aber verlor er feine Gelegenheit, seinen Zorn gegen die Deutsch= Desterreicher auszulassen, ber beutsche Beist, sagte er, habe alles verborben. Alle Bestrebungen ber Opposition hatten nur bie Folge, den Pabst zu entschiednem Vorgehen zu bestimmen, die

Concils, Gott sei dreimal Fleisch geworden, in Bethlehem, im Meßopfer und im Batican. Und der Herausgeber seiner neuesten Reden, Don Pasquale de Franciscis, leitet diese mit den Worten ein »Empfanget wie aus den Händen der Engel das göttliche Buch der Reden des engelhaften Bio Nono.«

<sup>3)</sup> Auch die unwürdigste polizeiliche Maßregelung gegen dieselben wurde nicht verschmäht, Antonelli erklärte, in Rom stehe jeder katholische Priester unter dem Pabst und der Inquisition, die Bischöfe könnten Landpartieen machen, aber das Concil nicht ohne Erlaubniß verlassen. Blichersendungen vom Ausland wurden wochenlang auf der Post zurückehalten, Pater Theiner seines Postens als Archivar entsetzt, weil er die Geschäftsordnung des Tridentinums Hesele und Stroßmayer hatte einsehen lassen, das seierliche Todtenamt ward Montalembert verweigert.

frühere Vorlage ward am 10. Mai burch eine neue ersett, welche es sich zur Aufgabe gemacht zu haben schien, bas, mas bie Di= norität burch ihre Bedenken abzuwenden suchte, in vollster Schärfe jum Ausbruck zu bringen. Bereits am 13. begann bie General= bebatte, die nach einem langen Rebeturniere auf Antrag von mehr als 100 Bischöfen am 3. Juni geschlossen ward. Dieser Schritt erbitterte bie Opposition so, bag ihre bebeutenbsten Mitglieber wie Stroßmayer, Darboy, Dupanloup u. A. m. Enthaltung von ber ferneren Debatte und feierliches Non placet bei ber Schlufabstimmung beantragten, boch erklärte fich Befele bagegen, indem der lettere Zweck noch immer erreicht werben fonne, während die erftre Magregel alle hoffnung auf Beilegung bes Streites abschneibe. So brachte man es wieberum nur zu einem Protest, ber natürlich gänzlich wirkungslos blieb. An sich muß man zugestehen, daß ber Schluß ber Discuffion, nachbem ziemlich alle Argumente für und wider vorgebracht waren, nicht unbillig genannt werden fonnte, aber ficher war es ein verhängnifvoller Fehler Befele's, sich bem einzigen Schritt gu wiber= setzen, der Aussicht auf Erfolg bot; bas Berfäumte ließ sich nicht gut machen und bas Non placet bei ber Schlufabstimmung nicht mehr erreichen. Unter allgemeiner Entmuthigung ber Opposition, welche durch die eingetretne Sige1) noch vermehrt ward, begann bie Specialbebatte, die bis zum 4. Juli bauerte, mit ber Abstimmung fam nun die Entscheidung, deren Bewicht die inhalt= reiche Schrift La derniere heure du Concile ber Minorität noch einmal in beredter Beise vorhielt, aber bie Opposition zeigte sich wiederum ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie vereitelte zwar den Ueberrumpelungsversuch ber Curie, die im Capitel 3 ber Borlage ohne Beiteres eine Ginschaltung angenommen, welche die Bollgewalt ber höchsten Macht in der Kirche dem Pabst allein zusprach und somit ben Episcopat bavon ausschloß, aber schon bei ber vorläufigen Abstimmung über die ganze Constitution in ber Generalcongregation brachte sie es nur zu 88 Non placet, während 62 mit Placet iuxta modum (bedingungs= weise Annahme) und 451 mit Placet stimmten. Indeß selbst die

411 1/4

<sup>1)</sup> Ein Antrag mehrer Bischöfe, deshalb das Concil zu vertagen, wurde vom Pabst auf das Liebloseste zurückgewiesen und ein Beuillot hatte die Rohheit, der Minorität zuzurusen: »Laßt Euch nur braten, da doch einmal nur in dieser Fenersgluth der kostbare Wein der Unsehlbarkeit gezeitigt werden kann.«

fo zusammengeschmolzne Minorität hätte immer noch einen bes beutsamen Ersolg erringen können, wenn sie unumwunden ers klärte, ihr Non placet bei der Schlußabstimmung in der seierslichen Plenarsitzung wiederholen zu wollen; hätte die Curie sich überzeugen müssen, daß dies geschehen werde, so wäre jene Sitzung nie gehalten, denn selbst ein Pius IX. hätte nicht gewagt, gegen 88 Stimmen der bedeutendsten Prälaten ein Dogma zu proclamiren.

Aber zu einem solchen Schritt reichte ihr Muth nicht aus, nachdem ein nochmaliger Bersuch beim Pabst einige fleine Milberungen in der Fassung zu erreichen, trop eines Fußfalls Ret= teler's, gescheitert war, richteten 56 Pralaten an Bins ein Schreiben, in welchem sie zwar ihre verneinenben Bota erneuten, aber erklärten, daß »die findliche Pietät und Verehrung, die ihre Abgeordneten zu ben Fugen Gr. Beiligkeit geführt, ihnen nicht gestatte, in einer Sache, welche bie Berfon Gr. Beiligkeit fo nahe angehe, öffentlich und im Angesicht bes Baters Non placet zu sagen.« - Dies war feine Niederlage, sondern einfache Fahnenflucht, wenn die Chrfurcht gegen den eigensinnigen Greis, der selbst vor feiner Ginschüchterung ber Gegner feiner figen Ibee zurückschreckte, nicht erlaubte nein zu fagen, so war bas Concil feine beschließende, sondern nur eine berathende Versammlung. Erscheint nun dieser Ausweg lediglich als bas Ergebniß bes kläglichen Kleinmuthes, mit bem die Minorität vor jeder That Schritt um Schritt zurückwich, so ist es gradezu unbegreiflich, daß ein in die Berhältniffe fo eingeweihter Diplomat wie B. von Arnim einen ähnlichen Schritt anrathen konnte. In feiner an einen Prälaten gerichteten Dentschrift vom 17. Juni, welche übrigens so treffend die Folgen der Proclamation der Unfehlbarkeit voraussagt, empfahl er zwar nicht eine Motivirung wie die obige, wohl aber vor der öffentlichen Sitzung » bas Non placet noch einmal in einem ichriftlichen Protest zu wiederholen und Rom zu verlaffen, ohne irgend weiteren Transactionen Raum zu geben.« Dies Verfahren, welches wirklich befolgt wurde, mußte gang wirkungslos bleiben, weil jeder Protest außer= halb ber Versammlung parlamentarisch als nicht vorhanden galt, bei ber Abstimmung kamen nur bie abgegebenen Non-Placets in Betracht, die ber Abwesenden sowenig als die berer, welche sich des Votums enthielten. Außerdem war bei schriftlichen Protesten

gar feine Sicherheit, daß die Protestirenden bei ihrer Opposition verharren würden, die Curie fah voraus, baß, sobald fie auseinander gegangen, Giner nach dem Andern abfallen werde, wie bies in ber That geschehen ist. Sie nahm also auf bas Schreiben nicht die geringste Rücksicht, ließ die Berfasser ruhig abweisen und am 18. Juli ward bas Dogma ber Unfehlbarkeit mit 533 gegen 2 Stimmen von Bio Nono verkündigt. Der Ausbruch bes beutsch = französischen Ariegs zerstreute bas Concil in alle Winde, die Aufgabe, welche seine Urheber ihm gestellt, hatte es erfüllt, aber wenige Wochen barauf war die weltliche Berr= schaft, welche burch die geistliche Machtfülle in ihrem alten Umfang wieder hergestellt werden sollte, endgültig gefallen. fann bie Aurzsichtigfeit und Zweidentigkeit, welche bie italienische Politif bei bieser Gelegenheit fennzeichnete, rüchaltlos zugeben, aber die Kleinheit der Menschen, durch die sich das Gericht vollzieht, ändert an der weltgeschichtlichen Bedeutung desselben nichts, benn die Vorsehung bedient sich oft sehr schuldiger Werkzeuge für ihre großen Plane. Dasselbe Jahr, welches den Sturz des Cafarismus unmittelbar nach bem Plebiscit fah, war auch Zeuge der Remesis, welche den auf die hochste Spipe geschraubten geiftlichen Hochmuth ereilte und bem, ber sich göttliches Wesen an= gemaßt, zeigte, daß Bott ein eifriger Gott ift, ber feine Ehre feinem Anbern laffen will.

## 24. Das Ergebniß des vaticanischen Concils.

Der Inhalt des vaticanischen Concils war der Kampf bes letten Reftes bischöflicher Selbständigfeit mit dem pabstlichen Absolutismus und der unbedingte Sieg des lettern. Thatsächlich hatte die Curie freilich schon längst die Kirche unumschränkt regiert, ein Concil, bas ihre Macht hätte in Frage stellen fonnen, war nicht vorhanden und konnte ohne ihre Berufung sich nicht vereinigen, stufenweise war bie Gelbständigkeit bes Episcopats gesunken, selbst gegen bie offene Usurpation ber Proclamation eines Dogmas aus pabstlicher Machtvollkommenheit hatte er feinen Widerstand gewagt. Aber alles dies genügte Bins IX. nicht, seine Alleinherrschaft sollte von eben bem Organe, auf bem bisher ber Episcopalismus beruhte, als die ausschließlich richtige Lehre ber Kirche principiell anerkannt werben, und es gelang ihm bies zu erreichen, indem der Episcopat durch seinen Beschluß vom 18. Juli ben Ansprüchen bes Pabstthums eine bogmatische Begründung verlieh, burch welche er sich für die Zukunft jedes selbständigen Rechtes begab und seine Mitglieder zu Succursal= pfarrern bes Universalbischofs machte.

Die »erste bogmatische Constitution über die Kirche Christi, Pastor aeternus« giebt die schroffste curialistische Theorie über die Stellung und Macht des Pabstes in vier Capiteln: 1) Christus hat die Gewalt des höchsten Hirten und Lenkers über die ganze Kirche unmittelbar und allein dem Apostel Petrus übertragen, weshalb die Meinungen derer zu verdammen sind, welche leugnen, daß Petrus allein vor allen Aposteln mit dem wahren und eigentlichen Primat der Jurisdiction ausgestattet, oder behaupten, daß er denselben erst mittelbar durch die Kirche erhalten habe; 2) Petrus lebt und übt Gericht bis auf diese Zeit und immer in seinen Nachfolgern, den Bischöfen bes von ihm gegründeten heiligen römischen Stuhles, so daß jeder berfelben auch nach Christi eigner Anordnung ben Primat Petri über die gesammte Rirche besitzt. 3) Demnach haben alle Christgläubigen, wie bereits bas Glaubensbekenntnig bes Florentiner Concils lehrt, zu glauben, daß ber römische Pabst ben Primat über ben gangen Erdfreis inne hat, ber Nachfolger Petri, ber mahre Stellvertreter Christi, das Haupt ber gangen Kirche, der Bater und Lehrer aller Chriften ift; und daß ihm vom heiligen Petrus burch unfern Herrn Christus volle Gewalt verliehen ist, die gesammte Kirche zu weiden, zu leiten und zu lenken. - Diese ber pabstlichen Juris= biction eigne Gewalt ist eine wahrhaft bischöfliche und un= mittelbare, gegen welche bie Birten und Gläubigen sämmtlicher Einzelfirchen, jeglichen Ritus und Ranges, jeder Ginzelne sowohl für sich als auch Alle zusammen zur Pflicht ber hierarchischen Unterordnung und zum wahren Gehorsam verbunden sind, nicht nur in Sachen, welche den Glauben und die Sitten betreffen, sondern auch in benen, die zur Disciplin und Regierung ber Kirche gehören.1) Aus dieser Gewalt des römischen Bischpfs folgt, daß sein Berkehr mit ben Gläubigen und bem Clerus in feiner Beise gehindert ober von ber Sanction einer weltlichen Obrigfeit abhängig gemacht werden barf, bag berfelbe ber oberfte Richter aller Gläubigen ift und an fein Urtheil in allen firch= lichen Fragen Berufung eingelegt werden fann, daß aber ber Spruch bes heil. Stuhles, ber feine Antorität über fich hat, von Niemand, also auch nicht von einem öfumenischen Concil, wieder vorgenommen werden kann (retractandum fore). 4) In der ober= sten Gewalt der apostolischen Jurisdiction aber ift, wie stets fest= gehalten, auch die oberfte Gewalt des Lehramtes einbegriffen (folgen Belege aus Concilbeschlüssen). »Daher erklären wir es unter Zustimmung bes heil. Concils als göttlich geoffenbarten Glaubenssat, daß der römische Pabst, wenn er von seinem Lehrstuhl (ex cathedra) spricht, b. h. wenn er in Ausübung seines Amtes als Birt und Lehrer aller Chriften, gemäß feiner höchsten apostolischen Machtvollfommenheit eine von ber ganzen Kirche anzuerkennende Lehre über Glauben und Sitten festsett, burch

- 15 xook

<sup>1)</sup> Daß diese Lehre, von der Niemand ohne Schaden des Glaubens und Heiles abweichen kann, der Gewalt der einzelnen Bischöfe keinen Eintrag thun, wird behauptet, aber nicht bewiesen.

den ihm im heil. Petrus verheißenen göttlichen Beistand mit jener Unsehlbarkeit begabt ist, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Feststellung der Lehre über Glauben oder Sitten ausgestattet wissen wollte; daß daher derartige Aussprüche des römischen Pabstes aus sich selbst (ex sese), nicht aber wegen der Zustimmung der Kirche unabänderlich sind.« —

Hiemit ift bas Papalinftem auf eine Spipe getrieben, über welche hinaus nichts mehr möglich ist, denn jedes etwa noch von Bins IX. ober seinen Nachfolgern zu proclamirende Dogma, mag es noch so außerorbentlich sein, wird ebenso nur als Ausfluß der Unfehlbarkeit erscheinen, wie jeder neue Anspruch in der Kirche und für die Kirche sich aus der Allgewalt des Universal= bischofs ergiebt.1) Bom protestantischen Gesichtspunkt fann man von einem solchen Dogma nur fagen, daß es widerchristlich ift und seine Bestätigung burch ein Concil deffen Fehlbarkeit aufs Neue schlagend bewiesen hat. Nun hat sich aber auch im Schoofe bes bisherigen Katholicismus eine Opposition gegen das Dogma erhoben, welche dasselbe verwirft, weil der Beschluß bes Concils materiell wie formell ungültig fei, eine Behauptung, die wesentlich von der dentschen katholischen Theologie vertreten wird. Dieselbe hat nun freilich schon längst innerhalb ber Besammtfirche eine fehr eigenthümliche Stellung eingenommen. »Le catholicisme libéral n'est nulle part aussi hardi, aussi décidé qu'en Allemagne. On n'habite pas impunément cette terre classique de la libre science, sagt Pressensé,2) die unvermeidliche Berührung mit ber protestantischen Theologie konnte nicht ohne Rückwirfung auf die fatholische bleiben, schon weil sie zur Polemit gegen ben Brotestantismus gezwungen war. Im Interesse ber Bertheidigung gegen beffen Angriffe aber machten es bie beutschen katholischen Theologen wie der liberale Katholicismus überhaupt, sie suchten die bebenklichsten Bunkte bes officiellen Dogmas und bes canonischen Rechtes zu umgehen und abzu-

<sup>1)</sup> In dieser Beziehung hat Renan gewiß richtig die Situation gezeichnet: »Comme Richelieu et Louis XIV. ont écrit d'avance les traits essentiels de a révolution, de même Pie IX. a décidé que l'unité catholique périrait révolutionnairement, par excès de pouvoir, toute force se brise quand elle a atteint son maximum.« (Revue des deux Mondes Févr. 15. 1874. La Crise religieuse en Europe.)

<sup>2)</sup> Le Concile du Vatican p. 125.

schwächen; wo bas nicht möglich war, bieselben als Auffassungen bes Mittelalters hinzustellen, die für die Gegenwart bedeutungslos geworden seien, auf diese Beise bauten sie sich ein wissenichaftliches Suftem bes Katholicismus zurecht, welches ber Welt beweisen sollte, daß die katholische Kirche »die verschriene statio= näre Verdummungsanstalt nicht sei.«1) So anerkennenswerth nun bie philosophischen Leiftungen eines Bermes und Günther, die bog= matischen Möhler's, die firchengeschichtlichen von Döllinger und Befele an sich waren, so stand boch bas System selbst auf sehr schwachen Füßen, es war wissenschaftlich eine Halbheit, ba man in der Forschung boch nur eben so weit ging, als es geschehen konnte ohne sich in flagranten Widerspruch mit der fatholischen Autorität zu setzen, gleichwohl aber ber Gegensat zu ber von Rom allein anerkannten und in allen rein katholischen Ländern gelehrten Doctrin unbestreitbar war. Um biesem Dilemma zu entgehen, suchte die Schule die consequent ultramontane Un= schauung als jesuitische Uebertreibung hinzustellen, die keineswegs für die Kirche verbindlich sei, andrerseits die Echtheit ihres Ra= tholicismus burch Feindschaft gegen ben Protestantismus und bereitwillige Förderung aller Herrschaftsansprüche der Kirche zu beweisen.2) Richts besto weniger blieb die deutsche Theologie sehr übel in Rom angeschrieben3) und wo sie sich einmal eine faßbare Blöße gab, verfäumte die Curie nicht sie ihren Groll fühlen zu lassen. Je mehr nun unter bem Rückschlag ber italieni= schen Frage Rom alle Kräfte des Katholicismus in seinen blind ergebenen Dienst zu pressen suchte, besto bedenklicher ward die Stellung biefer wiffenschaftlichen Katholiken, fie konnten ihrem Gewissen nach nicht für die Unantastbarkeit des Rirchenstaates eintreten, da sie nur zu gut wußten, wie derselbe entstanden und boch wurden die rücksichtsvollsten Winke Döllinger's ') in diesem

----

<sup>2)</sup> Circular des Prof. Himpel in Tübingen am 16. Mai 1863.

<sup>2)</sup> Man erinnere sich nur an die unrühmliche Rolle Döllinger's bei dem Abel'schen Aniebengungsedict, in der Würzburger Bersammlung von 1848 geshörte er zu den Eifrigsten.

<sup>3)</sup> Bon einem ihrer Bertreter sagte Pius IX. bezeichnend, ȏ buonissimo teologo, ma cattivo Cristiano.«

<sup>\*)</sup> In Mirche und Kirchen, Babsthum und Kirchenstaat,« München 1861. Er zugesteht nicht nur die dortige Migregierung, sondern auch daß die franzöfische Besatung den Babst nicht vor Piemont, sondern gegen seine eignen Unterthanen und Freischaaren schütze, aber meint S. 629: Was hindert uns einen

Punkte mit zornigem Tadel beantwortet, sie mußten nothwendig die Broclamation der unbefleckten Empfängniß als die Usurpation eines conciliaren Rechtes ansehen, aber sie wagten nicht Indeß wenn gegen die vollendete Thatsache zu protestiren. sie sich allen einzelnen Schlägen mit möglichster Resignation fügten, so fühlten sie doch beim Berannahen der Unfehlbarfeit, baß, wenn bieselbe Dogma wurde, damit ihr ganzes bisheriges Bebande zusammenbrechen und ihre Stellung ber protestantischen Wissenschaft gegenüber unhaltbar werden mußte, es handelte sich also für sie um Sein ober Nichtsein und sie nahmen den Rampf mit ber größten Entschiedenheit auf. Aber grade bie bedeutendsten literarischen Erscheinungen besselben zeigen bie 3witter= stellung der deutschen fatholischen Theologie im hellsten Lichte. Das Buch »Der Pabst und bas Concil von Janus« ist eine ber beredtesten und zugleich unwiderleglichsten Anflageschriften gegen das Pabstthum und hat doch nicht den Muth offen mit einer Institution zu brechen, welche zu solchen Resultaten geführt hat, es entzieht berselben jede Grundlage eines göttlichen Ursprungs, zeigt ihre Bedeutungslosigfeit in der alten Kirche, bedt die Fälschungen des Mittelalters auf und das Ergebniß soll boch nur die Verderblichkeit des Jesuitismus und die Unannehmbarkeit der Unsehlbarkeit sein. Konnten der oder die Berfasser wirklich glauben, daß sie noch auf römisch-katholischem Boben standen? Nicht anders ist es mit dem unmittelbar nach dem Concil erschienenen Werk Schulte's »Die Stellung der Concilien, Babste und Bischöfe,« einem Buch von ber massivsten Gelehrsamkeit, aber voll von Widersprüchen und Unflarheiten.

Der Versasser schneidet willkürlich die Kirchengeschichte in zwei Theile, auf der einen Seite steht die alte Kirche, die bis zur achten ökumenischen Synode von Constantinopel (869) reicht und deren Satungen als gültig behandelt werden, auf der ans dern die durch Pseudo-Isidor in ihren Grundlagen gefälschte

L-collists

Bustand zu deuken, in dem fraftvolle Pähste im besten Mannesalter gewählt durch freie Institutionen befriedigten?« auch Gewährung von Religionsfreiheit hält D. für unbedeuklich, weil Niemand in Rom protestantisch werden würde. Als Grund der schlechten pähstlichen Finanzen führt er an, die Curie habe sich der Verpssichtung nicht entziehen dürsen in den religiösen Kämpfen des 16. und 17. Jahrh. die katholischen Mächte zu unterstützen und habe große Beiträge zu den Türkenkriegen geleistet!

mittelalterliche Kirche, die verworfen und ignorirt wird, erst bas Tribentinum wird wieder herangezogen, sofern es gegen bas Baticanum beweisen fann. Gine berartige Scheidung widerspricht an sich allen Gesetzen geschichtlicher Continuität, mußte ichon bie Auffassung zurückgewiesen werden, als ob die Kirche durch die ersten drei Jahrhunderte in gleicher Reinheit ihren apostolischen Ursprung bewahrt, so ist es sicher noch viel unbegründeter ben Berfall von Pseudo-Jidor abzuleiten, ber nur einen gewissen Höhepunkt in der Richtung bezeichnet, welche die Politik der Curie bereits jahrhundertelang verfolgt hatte. Besonders aber wider= streitet eine derartige Trennung dem Princip der katholischen Kirche, welche mit der durch alle Zeitfolge gehenden Continuität steht und fällt, etwas, was bis bente als Glaubensfat gegolten hat, zu befämpfen ist unkatholisch, weil damit die unsehlbare Lehrautorität ber Kirche verneint wird. Schulte erflärt nun die Constitution vom 18. Juli 1870 für materiell und formell ungültig, ersteres weil sie der Schrift und der Tradition widerspreche, lettres weil bas Concil nicht öfumenisch und unfrei gewesen. Es scheint indeß boch auf der Sand zu liegen, daß nur die formelle Gültigkeit jenes Aftes in Frage kommen kann, denn eine gesetzgebende Macht, die keine Antorität über sich hat, ist souveran und ihre Beschlüsse sind unbedingt gilltig, so lange sie nicht auf etwas natürlich Unmögliches gehen, bas ift ber Sinn des englischen Sages, »bas Parlament fann alles thun, außer eine Frau zum Manne machen.« Wenn morgen Unterhaus und Oberhaus mit Bustimmung der Krone beschließen wollten die Magna Charta aufzuheben und die Inquisition einzuführen, so ware bas ein höchst unvernünftiges und der englischen Verfassung widersprechen= bes, aber für alle Einwohner Großbritanniens rechtlich verbindliches Gesetz (unconstitutional, but legally binding wie man in ber englischen Rechtssprache sagen würde); die materielle Ungül= tigkeit ist also auf ben Fall beschränkt, daß etwas thatsächlich Unmögliches beschlossen wird. Nun war es aber, was die gesetsgebende Gewalt in der fatholischen Kirche betrifft, bis 1870 ebenso unbestrittner Grundsat, daß nur Pabst und Concil zusammen eine bogmatische Lehrentscheidung treffen könnten, als es nach englischem ober preußischem Staatsrecht feststeht, bag nur Krone und beibe Baufer ber Bolfsvertretung vereint ein Gesetz machen Es ist vollkommen richtig, aber rechtlich gang unerheb= fönnen.

lich, baß, wie Schulte fagt, in ber alten Kirche bie Concilien allein ben Glauben feststellten, weil eben bamals ber romische Primat noch nicht existirte, resp. feine Bedeutung hatte, eben fo gewiß aber ift, daß seit mehr als einem Jahrtausend bie Bustimmung bes Pabstes nöthig ist; bas Mißlingen ber Concilien von Conftang und Bafel, welche ben Sat ber alten Rirche wieber zur Geltung bringen wollten, ift ber schlagende Beweis bafür. Much bas fann nicht entscheibend sein, ob die Decrete im Namen bes Concils erlassen und vom Pabst bestätigt werden wie beim Tribentinum ober umgekehrt wie beim Baticanum, benn baraus folgt nur, daß im 16. Jahrh. das Concil noch als die stärkere Macht galt, im 19. bagegen bas Pabstthum es ebenso wieder geworden war, wie es dies im 12. gewesen war. Worauf es allein ankommt, ift, daß stets bas Busammenwirken ber beiben Factoren als nothwendig galt und da bies bei jener Constitution stattgefunden hat, so sollte man meinen, diese fei ebenso unzweifel= haft fortan allgemein gültiges Dogma als die Definition ber unbeflecten Empfängniß durch den Babst allein bamals eine Usur= pation war, die fein Katholif als verbindlich zu erachten hatte. Indeß Schulte behauptet, der Beschluß sei ungültig, weil bas Concil weber öfumenisch noch frei gewesen sei. Hier brangt sich aber boch die Frage auf, wer benn barüber entscheiben folle? Unmöglich boch einzelne Privatgelehrte,1) die, nachbem bas Concil bie von ihnen angefochtne Entscheibung getroffen, seine Antorität überhaupt in Frage stellten, möglicherweise hätten die Regierungen, wenn sie wie früher vertreten gewesen waren, gewissen Beschlüssen widersprechen können, da dies nicht geschah, bie Staaten vielmehr erflärten, auf bem firchlichen Gebiet bem Concil volle Freiheit laffen zu wollen, so hatte bieses sich allein mit bem Pabst zu verständigen, es war bemnach auch allein in der Lage darüber zu befinden, ob es selbst ökumenisch sei und bie nöthige Freiheit ber Berathung habe. Daß bie Opposition gegen bie Beschränkungen seiner Freiheit wie gegen bas ganze Verfahren des Pabstes nicht durch ihren Austritt protestirte und damit ber Versammlung ihren öfumenischen Charafter nahm,

<sup>1)</sup> Die Synodal-Repräsentanz der Altkatholiken erklärte es selbst 1874 wals eine Verleumdung, wenn uns in dem Sendschreiben (des deutschen Episcopats) die Meinung zugeschrieben wird, es stehe dem Privaturtheile des Einzelnen die Entscheidung in Glaubenssachen zu.«

war eine moralische Feigheit und ein großer Fehler, machte aber keinen Beschluß bes Concils ungültig. Das könnte erft geschehen, wenn dasselbe wieder zusammentrate und seine früheren Entscheidungen mit Zustimmung bes Pabstes aufhöbe, eine Eventualität, die wohl schwerlich in Aussicht steht. Es ift damit genau fo wie auf weltlichem Gebiet; man weiß, daß Walpole für seine wichtigsten Gesetze durch Bestechung von Parlamentsmitgliedern eine Majorität erzielte, unstreitig ist bas Parlament jederzeit berechtigt ein jo entstandenes Gesetz aufzuheben, aber was würde man fagen, wenn, ohne daß dies geschehen, ein Anwalt vor Ge= richt daffelbe als nicht zu Recht bestehend behandeln wollte, weil es durch Bestechung zu Stande gefommen? ober was würde eine Regierung, die unter Napoleon III. mit Frankreich einen Auslieferungsvertrag geschloffen, geantwortet haben, wenn es Thiers eingefallen wäre, zu erklären, jenes Abkommen fei ungültig, ba eine Bersammlung von faiserlichen Creaturen, wie bas bamalige Corps législatif gewesen, als feine freibeschließende Bertretung Frankreichs gelten könne? Nicht besser begründet aber erscheint die nachträgliche Ansechtung der Gültigkeit ber Constitution vom 18. Juli 1870 vom formell rechtlichen Standpunft, auf den es allein ankommt; wer einen Beschluß ber höchsten Autorität ber fatholischen Lirche als der Vernunft, der Geschichte und dem eige= nen Gewissen zuwiderlaufend erklärt, der muß eben aus diefer Religionsgemeinschaft austreten, grabe so wie einem Bürger, ber ein neues weltliches Gesetz für unerträglich erachtet, nichts übrig bleibt als auszuwandern.

Aber wollte man selbst von diesem entscheidenden Moment einmal absehen, so würden auch an sich die Einwürse Schulte's nicht begründet erscheinen. Es muß schon auf den ersten Blick Wunder nehmen, wenn die Dekumenicität des vaticanischen Concils bestritten wird, während gewiß seit dem vierten lateranensischen (1215) schwerlich eine solche Vereinigung der Vertreter des gesammten Katholicismus gesehen ist. Das Mißverhältniß der Zahl der Bischöse zur Bedeutung ihrer Diöcesen ist schon hervorgehoben (S. 578), kann aber die Gültigkeit der Beschlüsse nicht berühren, da nach heutigem Kirchenrecht auf dem Concil alle Vischöse unter einander gleich sind, folglich auch die ohne alle Diöcese in partibus insidelium Ernannten benen gleichstehen, die eine örtlich besstimmte Jurisdiction ausüben, weil eben auf der allgemeinen

- 4 m Va

Synobe ber Episcopat als Universalorgan ber Kirche auftritt und die Befugniß dazu in der die apostolische Succession übertrugenden Bischofsweihe liegt. Benn Schulte einwendet, baß in ber alten Kirche die Bischöfe nur als Zeugen des Glaubens ihres Sprengels im Concil erschienen, fo ist bas zwar ebenso richtig als daß dieselben damals von Bolf und Beiftlichkeit erwählt wurden, aber ohne Bedeutung, da eben jenes Recht der alten Kirche für die heutige so wenig gilt, als die lex Bajuvariorum für die Bayern des 19. Jahrh. Die Titularbischöfe, so miß= bränchlich sie als Institution sein mögen, haben von Aufang an gleiches Stimmrecht mit ben übrigen Bischöfen auf ben Concilien gehabt, ja fie waren bas Glement, wodurch man die Defumenicität so mancher berselben rechtsertigte und nicht anders standen die Cardinale, Ordensgenerale und Aebte, welche die Bischofs= weihe nicht empfangen. Am wenigsten fann endlich aus der Abwesenheit ber Bertreter ber Staaten ein Ginwand gegen bie rechtmäßige Constituirung des Concils erhoben werden, da eine solche Vertretung einmal nicht erforderlich ist, andrerseits von ben Staaten felbst nicht gewünscht und erft in ber elften Stunde von Frankreich allein verlangt ward.

Daß die Eurie die Freiheit des Concils in jeder Weise zu beschränken suchte, ist gewiß nicht zu bestreiten, eben so gewiß aber, daß diese Beschränkung nicht so weit gegangen, um der Minorität die Möglichkeit eines freien Entschlusses zu nehmen. Hätte sie wegen Vergewaltigung mit Protest die Versammlung verlassen und sich unter den Schuß der betreisenden Gesandten gestellt, so würde Niemand gewagt haben sie anzutasten, aber volenti non sit injuria. Und waren denn etwa die früheren undestritten anerkannten Concilien wahrhaft frei? War es das von Nicäa, wo Constantin hinter der Scene den Bischösen ihre Beschlüsse dictirte, war es das vierte lateranensische, wo man die Decrete von Junocenz gar nicht zu discutiren wagte, war es das Tridentinum? wer Sarpi, Ranke oder ands nur die Bemerkungen von Janus über dasselbe (S. 388 st.) gelesen, wird dies schwerslich behaupten.

Nicht mehr Anhalt hat aber, wenn dies überhaupt in Frage kommen könnte, der Einwand, daß das Dogma materiell ungültig sei, weil es der Schrift und der Tradition widerspreche. Sind etwa Cölibat, Ablaß, Fegefener und Verehrung der Bilder oder Reliquien schriftgemäß? und doch hat das Tribentinum sie aufs Neue bestätigt. Was aber die Tradition betrifft, so kommt alles barauf an, welchen Sinn man mit biefem fo überans behnbaren Begriff verbindet. Mit bem von Schulte angeführten Sat bes Vincentius von Lerinum 1) (434) gemessen, daß nur das mahrhaft katholisch ist, was überall, immer und von Allen geglaubt ist,« wird kaum eins ber specifisch fatholischen Dogmen die Probe bestehen. Ober waren etwa im zweiten Jahrhundert die Transsubstantiation, Ohrenbeichte, Siebenzahl ber Sacramente überall und von Allen geglaubt? Nimmt man bagegen die Tradition in bem viel rationelleren, genetischen Sinne Möhler's, als einer stufenweisen Entwickelung aus ber mündlichen apostolischen Lehre, so ist es flar, daß es einer prüsenden Gewalt bedarf, welche authentisch erklärt, was der Inhalt der Tradition ift, diese hat ber Katholicismus in der Kirche, welche ebenfo allein zur Auslegung ber Schrift wie der Tradition berechtigt ift, die Feststellung zweifelhafter Lehren aber vornehmlich in der Bereini= gung ihrer Mitglieder im Concil zusammen mit bem Pabst bewirft.

Wer aber das unsehlbare Lehramt der Kirche verwirft, der steht nicht mehr auf dem Boden der katholischen Kirche.

Im vorliegenden Falle haben Pabst und Concil authentisch gesprochen, das letzte Merkmal der Gültigkeit ihrer Entscheidung, die thatsächliche Anerkennung der Kirche, hat stattgefunden, indem sämmtliche Bischöfe sich dem neuen Dogma unterwarsen,2) das= selbe ist also fortan als integrirender Theil der katholischen Glaubenswahrheit zu betrachten. Die Behauptung der Altkatho= liken, die wahre katholische Lehre verlange seine Berwersung, da

<sup>1)</sup> Beleg 298 »quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est etenim vere proprieque catholicum.

<sup>2)</sup> Man hat sich dabei klug gehütet, die bedeutendsten Mitglieder der Opposition zu sehr zu drängen. Der gefährlichste derselben Erzbischof Darbop siel der Commune zum Opser, bei den Ungarn begnügte man sich mit stillschweigender Anerkennung, Stroßmayer hat bis heute weder widerrusen noch die Decrete in seiner Diöcese publicirt, aber man läßt ihn gewähren, da er nicht gegen sie auftritt. Die deutschen Bischöse einschließlich Hefele haben sich sämmtlich ausdrücklich unterworsen und das Dogma in ihren Sprengeln zur Anerkennung gebracht. Uebrigens ist es verkehrt, dieselben deshalb anzugreisen, der Borwurf, der sie mit Recht trifft, ist ihre Fahnenslucht auf dem Concil, nachdem dieses gesprochen, war Unterwerfung einfach katholische Pflicht.

die officielle Kirche sich mit ber ultramontanen Partei identificirt habe, ift eitel Sophistif, benn rechtlich giebt es feine fatholische Kirche außer ber römischen und griechischen. Wenn sie aber ihren katholischen Charakter damit rechtfertigen, daß sie auf die sogenannte alte Kirche zurückgehen, welche nur die Zeit vor ber Trennung ber morgenländischen umfaßt, so ift bas ein Spiel mit Worten. Es steht einmal in Widerspruch mit ben früheren Erflärungen, daß man am Ratholicismus, bem man bisher an= gehört, festhalte,1) und wird boch nicht burchgeführt, benn auf bem Colner Congreß von 1872 erflärte Schulte ausbrücklich: »Nicht alles, was wir glauben, nicht alles, was wir festhalten, ist in den sieben ersten öfumenischen Concilien formulirt; vielmehr ift seit der Trennung der morgenländischen und ber abendländischen Kirche manches formulirt, was nach unserer innigsten Ueberzeugung mahr ift und was unter Ausscheidung bes Falschen beibehalten werden muß. Die Wahrheit ift, daß, wie Brof. Huber sich ausdrückte, die eigentlichen Grundlagen ber Gemeinschaft erft durch »einen großen hiftorischen Revisionsprozeß« gewonnen werden follen, es ist aber um fo auffälliger, daß bas Ergebniß desselben noch immer auf sich warten läßt, da die Partei die bedeutendsten Vertreter ber bisherigen fatholischen Theologie Deutschlands zu Führern gählt, welche sich boch binnen vier Jahren barüber hätten klar werden follen, was als stichhaltige Grundlage ihrer Reform zu betrachten sei. Glauben dieselben aber durch ein solches zögerndes Berfahren die Massen zu gewinnen, wie sie ja auch im Gottesbienst

<sup>1)</sup> Auf bem ersten altfatholischen Congreß in München erklärte man ausbrücklich, am katholischen Dogma nach den Festsetungen des tridentinischen Concils unverbrücklich sesthalten zu wollen und nur die Neuerungen des gegenswärtigen Babstes zu verwersen. Auch auf dem Eölner Congreß von 1872 hielt man hieran sest, Prof. Maaßen z. B. sagte: »Das Fundament unserer Bereinigung ist die Kirche, wie sie bis zum 18. Jusi 1870 bestand. Wenn wir das verlassen, gehen wir zur Willkür über, werden Sectiver, schwach ohne Besteutung für die wirkliche Reform!« Auf der Bonner Unions-Conserenz von 1874 dagegen erklärte Döllinger (Bonner Bericht S. 8) »Was das tridentiner Concil betrifft, so glaube ich, auch im Namen meiner Collegen erklären zu können, daß wir uns keineswegs an alle Decrete dieses Concils gebunden erachten, welches als ein ösumenisches Concil nicht angesehen werden sam..< Hiemit hat man sich also schon sormell von den holländischen Altsatholiten gestrennt, deren Bischöse das tridentinische Glaubensbesenntniß als Beweis ihrer Rechtglänbigkeit unterzeichnen und nach Kom einsenden.

die alten Formen nur etwas vereinfacht beibehalten, 1) so werden fie fich fehr täuschen, benn bie gange Religionsgeschichte zeigt, baß nur rücksichtslose, glaubensfreudige Energie bes Befeuntnisses und Vorgehens auf die Gemüther bes Bolfes wirkt. Für die Indifferenten innerhalb des Katholicismus, welche innerlich feine Kirche brauchen, ist es ungleich bequemer äußerlich in der alten Gemeinschaft zu bleiben und um des lieben Friedens willen die überkommenen Formen gelegentlich mitzumachen, als für eine Sache, die fie innerlich falt läßt, Rampf und Sorge aufzunehmen, die große Maffe in Clerus und Laienwelt aber steht, wie dies ihrer Erziehung nach nicht anders möglich ist, im ultramontanen Daher bas Schwanken ber altfatholischen Führer, die jenachdem die reformatorischen ober die conservativen Tendenzen betonen, baher die Berbrüderung mit fremden Rirchengemein= ichaften aller Art, die frucht- und zwecklosen Unionsverhandlungen mit Anglikanern und Griechen, Die compromittirende Gemeinschaft mit Leuten, benen ber Rampf gegen Rom in jeder Form willkommen war.

Mit ihrer Kirchenverfassung freilich sind die Altkatholiken weit rascher fertig geworden, aber auch sie frankt an der widerfpruchsvollen Salbheit, welche bie gange Bewegung fennzeichnet. Man braucht hiefür nur die Bestimmungen über die Rechte und Pflichten bes Bischofs im Abschnitt 3 ins Ange zu fassen. Es heißt in bemselben wie folgt: »Solange nicht durch Rückfehr ber vorbem auf gesetymäßige Beise gewählten Bischöfe und Capitel jum Altfatholicismus von felbst andere Sage ins Leben treten, wird ber Bischof auf einer Synode in der Art gewählt, daß durch einfache Majorität eine ber Regierung genehme Person gewählt Diese lettere Eigenschaft wird baburch festgestellt, baß die Specialrepräsentanz eine Candidatenliste einreicht. schof legt den Gid ab, die Staatsgesetze zu beobachten. Bischof hat alle Rechte und Pflichten, welche das canonische Recht, soweit beffen Gate mit gegenwärtigem Statute nicht collidiren, in der Leitung der Diocese bem Episcopate beilegt. Golange nicht die am 18. Juli 1870 und seitdem abgefallenen

- comb

<sup>2)</sup> Bergeblich sucht man z. B. nach einer bestimmten Erklärung, ob die Transsubstantiation noch anerkannt wird; wenn nicht, welchen Sinn hätte dann die Fortsetzung ber Messe?

Glieber der Hierarchie: Pabst, Bischöfe 2c., zum Altkatholicismus auf die feierlichste in einem Concil derselben zu declarirende Weise zurückgekehrt sind, darf er mit denselben keinerlei Verbinstung anknüpfen und hat alle den Pähsten in Betreff der Resgierung und Verwaltung der einzelnen Diöcesen nach dem gelstenden Rechte zustehenden Besugnisse auszuüben. Meßstipendien, Stolgebühren, Gebetsgelder, Taxen aller Art sind abgeschafft.«

Bas soll man hiezu sagen? Die katholische Kirche ist nicht wie die evangelischen Kirchen es sind, eine Bekenntnifftirche, nicht wie die griechische überwiegend eine liturgische Gemeinschaft, son= bern vor allem eine Berfassungsfirche. Man ist nicht baburch Katholik, bag man eine bestimmte Summe von Dogmen annimmt, fondern baburch, daß man einer bestimmt, geordneten, sichtbaren Beilsanstalt angehört, die in derselben gesetzten Memter anerkennt und durch dieselben die Gnadenmittel empfängt. Der gesammte Episcopat, der Clerus und die Gemeinden mit Ausnahme einer verschwindend kleinen Anzahl haben sich bem Dogma der Unfehlbarkeit unterworfen. Richts desto weniger wird in diesem Aftenftud die Fiction aufrecht erhalten, als bilbe die neue Gemeinichaft innerhalb bes ehemaligen Gesammtverbandes die Regel und als rechneten die Altfatholiken alles Ernstes barauf, daß die in ber officiellen Kirche gebliebenen Bischöfe, Beiftlichen und Bemeinden demnächst renig an die Thuren der Pantaleonsfirche pochen und den Ginlaß in dieselbe mit Bergicht auf bas vatica= nische Dogma erkaufen würden. Die »Gesetmäßigkeit« ber in der officiellen fatholischen Kirche üblichen Art der Bischofswahl wird anerkannt und bennoch zu einer Wahl durch die Gemeinde geschritten, welche burchaus unkatholisch ift. Der Vorbersat gesteht indirect zu, die vor dem 18. Juli 1870 gewählten katho= lischen Bischöfe seien als »gesetmäßige« anzusehen, ber Nachsat vindicirt den durch die Gemeinde erkorenen, »der Regierung ge= nehmen« Bischöfen alle Rechte und Pflichten, welche bas cano= nische Recht in der Leitung der Diöcese dem Episcopat zuspricht: ausgenommen find nur diejenigen diefer canonischen Bestimmungen, welche mit bem »gegenwärtigen Statut collidiren« b. h. auf ein= gestandenermaßen uncanonische Beise zu Stande gekommen sind. Seitens ber officiellen fatholischen Kirche ift ichon vor Jahr und Tag jede Gemeinschaft mit den Altfatholifen abgebrochen worden: ohne Rücksicht auf diese weltbefannte Thatsache wird ihrem Bi-

- -

schofe jede Verbindung mit Rom gerade so untersagt, als sei römischerseits ber Versuch zu einer Unnäherung gemacht worben und als gelte es für die neuconstituirte Bemeinde, sich benselben fern zu halten! Auf ber einen Seite ein Borgeben, welches mit allen Traditionen römischen Kirchenthums bricht und sich auf das Gemeinde-Princip stellt, und auf ber anderen höchste Befliffenheit an ber Continuität ber canonischen Rechtsgrundlagen festzuhalten — in einem Athem Berausforderung einer nach Millionen gahlenben festgefügten Gemeinschaft, und ber Bersuch, fich als biese Gemeinschaft zu geriren und beren Brarogative in Anspruch zu nehmen! Man anerkennt, daß man von Rom burch einen unausfüllbaren Abgrund geschieben sei, - wenn es sich aber barum handelt, die Berantwortlichfeit für diesen Bruch gu übernehmen, fo zögert man nicht, ben Wegner für ben Diffibenten, sich selbst aber für ben echten Erben bes alten Kirchenthums auszugeben. Man fann persönlich lebhafte Sympathicen für bie Männer haben, welche burch die Saturnalien des Ultramonta= nismus nach einem gewiß meist schweren innern Kampfe sich in ihrem Gewissen gedrängt fühlten, mit ihrer eignen Bergangenheit zu brechen, ohne fich barum über bie Unhaltbarfeit ihrer Stellung täuschen zu können. Der eigentliche Kern besteht aus einer fleinen Bahl von Leuten mit warmem Bergen, geläuterten Bilbungsbedürfnissen, milber Denkungsart und mehr ober minber untlarem Ropf. Starke Begeisterung, eiserner Wille und unerbitt= liche Consequenz, die Eigenschaften, welche, soweit das Gedächt= niß der Geschichte reicht, überall die Grundlagen dauernder Herrschaft über die Menschen gewesen sind - bei ben Männern ber altfatholischen Bewegung werben sie nicht gefunden. leidenschaftlichen Agitation, welche die Massen zwang, bem Jesuitismus Becresfolge zu leiften, haben sie nichts entgegenzuseten, als eine Bilbung, welche nicht verstanden, als eine Gefinnung, bie nicht getheilt wirb.

Am wenigsten aber wird ihnen die Gunst der Regierungen helfen, da diese sie den übrigen Katholiken nur als ein Werkzeug in dem Kampf des Staates gegen die Ultramontanen verdächtig macht. Täuscht nicht alles, so hat die Bewegung ihren Höhepunkt bereits überschritten, sie zählt verschiedne Fractionen, die keines-wegs untereinander einig sind, die sogen. Staatskatholiken aber haben sich in ihrer Adresse, welche nur die politische Anhänglich-

keit an das deutsche Reich bekunden sollte, ausdrücklich bagegen verwahrt, irgend eine religiöse Reform anzustreben. Die Altstatholiken werden schließlich nur die Wahl haben, entweder in in den Schooß der Kirche zurückzutreten, oder sich mit den positiven Protestanten zu verbinden oder aber eine Sekte zu bilden wie die Jansenisten, die bischöfliche Klerisei in Utrecht u. s. w., die noch eine Weile sortbestehen mag, aber ohne Bedeutung bleisben wird.

Aus den vorher angeführten Gründen scheint mir auch die Stellung der Regierungen durchaus schief, welche die Altkatho= liken fortbauernd als Mitglieder der katholischen Kirche anerkennen und annehmen, es handle sich hier nur um einen häus= lichen Streit innerhalb einer religiösen Gemeinschaft. fann, wie nachgewiesen, schwerlich bie formale Gültigkeit ber vaticanischen Decrete bestritten werben, andrerseits ift ber Streit längst über biese Frage hinausgewachsen und fein Unbefangner fann lengnen, daß nicht zwei Gruppen in berfelben Kirchengemeinschaft, sondern zwei firchliche Gemeinschaften mit völlig entgegengesetten Bestrebungen einander gegenüberstehen. mochte die altkatholischen Gemeinden botiren, man mochte, wo ihre Mitglieder zahlreich genug waren, eine Theilung des Kirchengutes eintreten laffen, aber man durfte fich nicht aus politischen Gründen, bei benen man sich noch überdies verrechnete, in die widerspruchsvolle Lage bringen die Altkatholiken einerseits als eine neue Organisation, andererseits boch als Glieber ber alten Kirche zu behandeln. Nur von bem erstern Gesichtspunkt war bie Anerkennung eines altkatholischen Bischofs rechtlich möglich, benn für die officielle Kirche sind durch die Bereinbarungen mit bem römischen Stuhle die Grenzen sämmtlicher beutschen Bis= thumer festgestellt, es fann in berselben also fein Bisthum geben, welches über diesen schwebt, und die angezogene Analogie bes preußischen Militärbischofs ist unzutreffend, da diesem eben in Uebereinstimmung mit bem Pabst ein besonders abgegrenztes Gebiet, die Seelsorge ber katholischen Mitglieder bes Heeres gegeben war. Diesen Standpunkt hat Bayern festgehalten, bie staatsrechtliche Commission erklärte bie Zulassung eines neuen katholischen Bischofs für rechtlich unmöglich, ba die Artikel bes Concordats, welche die katholische Kirche Bayerns organisiren (Art. II - V), burch feinerlei Bestimmungen bes Religionsebiftes

- ---

abgeändert, folglich verbindlich sind. Dagegen hat ganz richtig die Regierung die Beschwerde des Erzbischofs von München gegen die Firmelungsreise des Erzbischofs Loos von Utrecht zurückgewiesen, da dieser nur bei den Mitgliedern seiner besons dern Confession thätig war. In Beziehung auf die Circumsscription der Diöcesen aber sind die Verhältnisse in Preußen und den Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz durchaus diesselben wie in Bayern.<sup>1</sup>)

Eine gang andre Frage ift bie, wie, von den Altfatholiken gang . abgesehen, die Regierungen sich überhaupt zu bem Ergebniß bes vaticanischen Concils stellen wollten, benn ber Staat steht allen Glaubensfäßen aller Religionen als Laie gegenüber; einmal ist er, so wenig er sich in das innere firchliche Leben einmischen soll, boch entschieden berechtigt zu verbieten, daß etwa unter ber Form von Dogmen Grundfate, bie bem öffentlichen Wohl ober feinen Gesetzen zuwiderlaufen, verbreitet werden, und andrerseits steht in fast allen Ländern ber Katholicismus nicht blos als eine freie Religionsgenossenschaft da, sondern als eine privilegirte, die Regierung aber hat ihm die Privilegien unter der Voraussetzung einer bestimmten Organisation gegeben, eine Menderung in der= selben berechtigt ben Staat unftreitig zu erwägen, in wiefern baburch seine Beziehungen zur fatholischen Kirche betroffen werden. Und daß dies bei den vaticanischen Decreten der Fall war, ist unzweifelhaft. Man fann bereitwillig zugeben, bag biefelben nur die Spipe eines Suftems bilben und für die Rirche wie ben Staat nichts unerhört Neues aufstellten, bag bas Episcopaljustem

<sup>1)</sup> Zu welchen Widersprüchen man bei dem entgegengesetzen Standpunkt lommt, zeigt deutlich das badische Altkatholikengeset: im Art. 1. werden die Altkatholiken als vollberechtigte Mitglieder der katholischen Kirche huerkannt und doch im Art. 2. die Juvisdictionsgewalt der bisherigen kirchlichen Obern über dieselben suspendirt, ihnen bleiben nach Art. 1. ihre sämmtlichen Pfründen gesichert, aber es ist nicht gesagt, ob, wenn etwa der Pfarrer allein altkatholisch wird, die Gemeinde dagegen infallibilistisch bleibt, diese sich auf ihre Kosten einen andern Pfarrer zu bestellen hat? Thatsächlich ist alles in das Pelieben der Regierung gestellt, deren Genehmigung sür die Bildung jeder altkatholischen Gemeinschaft erforderlich ist, doch nicht versagt werden soll, sobald ihn Berhältniß zur Gesammtheit der Kirchspielsgenossen eine erhebliche Anzahl von Altkatholiken verhanden,« was ist aber eine erhebliche Auzahl? Aus der Unstatholiken der Stellung der Regierungen ergiebt sich denn auch die der Rechtsprechung, die sich darans beruft, daß das Berhältniß gesetlich nicht geregelt ist.

längst seiner Wurzeln beraubt und thatsächlich ber Pabst absolut war. Aber es war rechtlich immerhin ein großer Unterschied, daß jeber Rest ber bischöflichen Selbständigfeit nunmehr formlich burch bas Concil aufgehoben warb. Damit wurde 3. B. die Mitwirfung, welche der Staat für die Bestellung der Bischöfe bisher besag, wesentlich hinfällig, wenn er die Wahl eines Bischofs beanstandet, weil beffen Person ihm bedenklich erscheint, so fann der Pabst einfach irgend einen Geiftlichen ber Diöcese beauftragen, die bischöf= lichen Functionen in berselben auszuüben. Der bischöfliche Treueib gegen ben Landesherrn, wie er in den meisten Staaten besteht, verliert alle Bedeutung, da er nur so viel Werth hat, als ihm vom Pabste zuerkannt wird. Die Regierungen waren baber vollständig berechtigt zu erklären, daß durch das Cap. 3 der Constitution vom 18. Juli 1870 bas Rechtssubject, mit dem fie contrahirt, sich geändert habe und sie also an die Berträge, welche fie mit bem römischen Stuhl geschlossen, nicht mehr gebunden feien, eine Confequenz, die freilich nur Defterreich gezogen, um sich von bem Concordat auch formell loszusagen.1) Ebenso liegt es auf ber hand, bag bie Bedingung bes Sprechens ex cathedra von der die Unfehlbarkeit abhängig gemacht wurde, ein reines Gankelfpiel ift, ba ber Pabst allein entscheibet, wann er ex cathedra spricht.2) Und da nach katholischer Auffassung ein Dogma nichts materiell Neues, sonbern nur die präcise Definition einer Lehre ist, welche die Kirche stets für wahr gehalten, so nuß die

¹) Depesche des Grasen Beust vom 30. Jusi 1870. — »les doctrines promulguées par le Concile placent les relations de l'État avec l'Église sur une base toute nouvelle, puisque celle-ci étend le cercle de sa compétence et concentre en même temps dans la personne du Pape tous les pouvoirs qu'elle prétend exercer. Un changement aussi radical bouleverse toutes les conditions qui ont présidé jusqu'ici au réglement des rapports entre l'État et l'Église. C'est cette dernière qui prend l'initiative d'un acte d'une aussi grande portée ét, en agissant ainsi, elle se place sur un terrain où il ne nous reste qu'à la suivre en déclarant, que les conventions conclues sous l'empire de circonstances toutes différentes ne peuvent plus être considérées comme valables. Le Concordat de 1855 est, par conséquent, frappé de caducité et le Gouvt. Imp. et Royal le regarde comme abrogé.«

<sup>2)</sup> Diese Clausel ist eben nur ein bequemes Auskunftsmittel um unliebsamen Interpellationen aus der Bergangenheit zu entgehen, da die Curie jederzeit erklären kann, ein sie compromittirender Ausspruch eines früheren Pabstes sei nicht ex cathedra gegeben.

Erflärung der Unsehlbarkeit nothwendig rückwirkende Kraft haben; es ist unmöglich zu behaupten, daß sie am 18. Juli 1870 begann, ist sie wahr, so müssen alle Pähste unsehlbar gewesen sein und solglich ist auch der Syllabus, der doch sicher von Sachen des Glaubens und der Moral handelt, mit dem Charakter der Unsehlbarkeit bekleidet, so daß es Pflicht aller Katholiken ist, zu glausben, daß die in demselben verurtheilten Principien, obwohl sie in den meisten Staatsgrundgesetzen sanctionirt wurden, heillose Frethümer sind.

Die früheren Ausführungen über die Genesis des Concils genügen um die Behauptung der Ultramontanen (wie sie des sonders ausführlich in der neuesten Schrift des Erzbischoss Manning gegen Gladstone erhoben ist) daß die gegenwärtigen Wirren einer von Döllinger geleiteten großen Verschwörung der Regierungen gegen die Freiheit der Kirche zuzuschreiben seien, in das Gebiet des Romans zu verweisen. Die vaticanischen Decrete sind im Gegentheil das Endergebniß einer lange vorbereiteten aggressiven Politik der römischen Eurie gegen den modernen Staat, welcher nicht nur berechtigt, sondern verpslichtet ist, sich gegen die Angrisse einer Macht zu vertheidigen, die von Glauben und Moral spricht, aber Herrschaft meint.

## 25. Der Staat und die protestantischen Kirchen seit 1848.

Die Februarrevolution fand die meisten protestantischen Kirchen des Festlandes ohne wahrhaft unabhängige Organisation, sie konnten deshalb die Freiheit der Bewegung, welche die äußern Umstände boten, nicht in der Art verwerthen, wie die katholische es so geschickt zu thun wußte, und kamen beim Eintreten der Reaction in eine noch ungünstigere Lage als früher, indem sie in den kastholischen Ländern gedrückt, in den protestantischen noch enger an den Staat gesesselt wurden.

In Frankreich beschlossen im Mai 1848 zahlreiche Abgeordnete der Consistorien eine allgemeine Synode zur Reorgani= sation ber reformirten Kirche zu berufen. Dieselbe trat am 11. September zusammen1) und suchte die alte Berfassung burch Beseitigung der drudenbsten Schranken bes Gesetzes vom 18. Berminal X wiederherzustellen. Es fam aber nicht nur zu feiner wirklichen Ginigung hierüber, sondern zu einer neuen Spaltung durch die Bekenntnißfrage. Da man nämlich einsah, daß die Meinungen über dieselbe fehr weit auseinandergingen, beschloß man es hinsichtlich ber Lehre bei bem Status quo, b. h. thatsäch= lich der unbedingten Lehrfreiheit zu lassen, darauf aber erklärten Graf Gasparin und Fr. Monod ihren Austritt aus der Synode und ber staatlich anerkannten Rirche, um auf bem Boben bes alten Befenntnisses berselben bie Union des églises évangéliques de France zu begründen, welche, ohne vom Staate Unterftütung ju nehmen, burch freiwillige Beitrage für ihre Bedürfnisse forgt, im Uebrigen ward jeder Gemeinde die Ordnung ihrer Berfassung

<sup>1)</sup> Es war dies seit 85 Jahren die erste, die letzte hatte im Geheimen 1763 stattgefunden.

und Verwaltung freigestellt. Hiemit war das presbyteriale Princip als obligatorisch aufgegeben, während das synodale bestehen blieb, indem alle zwei Jahre Abgeordnete der Gemeinden zusammentreten, um die gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen, ein von ihnen gewählter Synodalausschuß führt die Veschlüsse aus und repräsentirt die Verbindung der Gemeinden in der Zwischenzeit.

Nach dem Staatsstreich griff L. Napoleon auch in die firchlichen Verhältnisse der Protestanten ein, indem er ohne dieselben zu fragen durch das Decret vom 26. März 1852 ihren Cultus reorganisirte. Von der Biederherstellung der resormirten Synoden war dabei keine Rede, dagegen sührte man eine Art allgemeines Stimmrecht ein, indem so ziemlich jede religiöse Qualisication für die Bahlen ausgehoben ward, an der Spize stand ein von der Regierung ernanntes Conseil central, ohne bestimmt begrenzte Competenz, das natürlich ein gesügiges Berkzeug war. Ebenso ward die lutherische Kirche des Elsasses unter das absolute Regiment eines Directoriums gestellt, das alle Geistlichen einsach ernannte, das protestantische Seminar und Gymnasium in Straßburg verwaltete und die dortigen theologischen Prosessoren präsentirte.

Unter dem ganzen Kaiserreich war die Lage der Protestanten, namentlich in kleineren Gemeinden eine gedrückte, man konnte sie zwar nicht mehr quälen wie im vorigen Jahrhundert, aber man bereitete ihnen möglichst viel Unbequemlichkeiten, ihre Klagen bei vorgesetzen Behörden wurden regelmäßig abgewiesen in

<sup>. &#</sup>x27;) Folgender Fall ereignete sich Mitte der sunfziger Jahre in Marseille: Ein katholischer Fabrikant legte neben dem protestantischen Hospital eine Schweselsabrik an, ohne die vom Gesetz ersorderten gesundheitspolizeilichen Rückschen zu beobachten; die Folge war eine sehr nachtheilige Einwirkung auf die Kranken, von denen mehrere starben. Der Borstand des Instituts beklagte sich bei der Behörde, ein Chemiker untersuchte die Fabrik im Austrage, weraus ertlärt ward, es sei nicht nöthig, etwas an den Borrichtungen zu ändern. Der Borstand ward abgewiesen, alle Berwendungen beim Präsecten waren vergebens. Rach einem Jahre kam ein General nach Marseille, dessen Fran Protestantin war; er hatte nicht so bald von der Sache gehört, als er energisch verlangte, daß hier Wandel geschafft werde, und der Fabrikant war genöthigt, seine Schornsteine umzubauen. Diese Geschichte ist sür die inneren Zustände Frankreichs höchst bezeichnend. Der Priester sordert, der Beamte gehorcht, nur der Soldat wagt zu widersprechen. Gegen einen zum Protestantismus übergetrets

wurde einmal von Paris Bericht geforbert, so hieß es, biese Leute seien unruhige Köpfe, benen ber Protestantismus nur als Vorwand für ihre politische Agitation hiene » L'esprit de subversion et d'impiété révolutionnaire se glisse derrière les débats religieux, il en profite pour détruire tout principe d'autorité,« fagte eine berartige amtliche Aeußerung. Im Jahre 1854 verwandte sich ein beutscher Gesandter in Baris bei bem bamaligen Cultusminister Fortoul für eine Gemeinde, der man ihre Glementarschule plöglich geschloffen; ber Minister ließ sich Bericht erstatten und man schrieb ihm, es gebe bort eigentlich gar keine Protestanten, Die sich so nennten, seien Juben, welche Die Schule nur als Demonstration gegen die Ratholifen eröffnet hatten. Das Argument, die Minorität dürfe den Glauben der Majorität nicht stören, fehrte stets wieder. Der »Moniteur« vom 28. Jan. 1858 erflärte, man habe allerdings Schulen geschloffen »quand on a eu de légitimes raisons pour penser que la création d'une école était moins, dans la commune, un besoin sérieux du culte nouveau (!) qu'un moyen de perturbation et de propagande aggressive contre le culte de la majorité des habitans, « cbenso verbot ber Präfect ber Sarthe den Verkauf der Bibeln, weil die Mehrzahl ber Einwohner bes Departements fatholisch sei und burch solche Manifestationen beunruhigt werde. Die Grundsätze ber Cultus= freiheit standen freilich wie früher in ber kaiserlichen Berfassung und stolz sahen die aufgeklärten Franzosen auf die engherzigen Tories herab, welche Rothschild nicht als Parlamentsmitglied zulassen wollten, aber in der Praxis wurde die Ausführung der hochtonenden Principien burch Spezialgesetze und Polizei gehemmt, bie Religionsübung war frei erklärt, aber nach wie vor wandte man gegen die Protestanten Art. 291 bes Strafgesethuches an, ber für jede Vereinigung von mehr als 20 Personen die vor= gängige Erlaubniß ber Behörde forderte, und Art. 294, der jedem Bürger ohne dieselbe eine solche Versammlung in seiner Wohnung zu bulben verbietet, Beistliche, welche ohne Ermächtigung einer Bersammlung die Bibel erklärten, wurden bestraft. Andrerseits zeigten sich auch freilich bei einem solchen Regiment die Borzüge

total dis

nen Officier, der seine Kinder evangelisch erziehen ließ, seitete der Familienrath eine Untersuchung ein, weil dies Versahren das Andenken der verstorbnen katholischen Mutter entehren und die Kinder von ihrer Familie trennen würde. (Bunsen, Zeichen der Zeit 1. S. 315.)

der ecclesia pressa nach Innen, Armen= und Krankenpflege waren trefflich geordnet, die bedeutendsten Opfer wurden für Gemeinde= zwecke mit Freudigkeit gebracht, auch der Zahl nach nahmen die Protestanten zu.

Dieser außerlich gedrückte Zustand bes französischen Brotestantismus verhinderte indeß nicht lebhafte innere Kämpfe im Schoofe beffelben, im Anschluß an verwandte Bestrebungen Deutschlands und Englands bilbete fich eine Schule, welche jede driftliche Offenbarung leugnete und boch gestütt auf die bestehende Lehrsreiheit behauptete und verlangte der Kirche anzu-Hieraus mußte eine Anarchie entstehen, ber nur burch eine Entscheidung der höchsten Autorität, ber Generalsynobe ein Ende gemacht werden konnte. Dieselbe kam namentlich auf Buigot's Anregung 1872 zu Stande; die Linke, welche vergeblich gesucht sie zu hindern, ba sie voraussah, baß sie sich in ber Min= berheit befinden würde, bestritt die entscheidende Competenz ber Bersammlung, weil weber die organischen Artikel noch bas Decret vom 28. Mai 1852 die Generalsynode kannten, sie verneinte damit also auch die Unabhängigkeit der Kirche selbst, konnte aber mit dieser Ansicht nicht burchdringen, ebensowenig gelang ihr Feldzug zu Gunften ber unbeschränften Lehrfreiheit in der Kirche, mit 61 gegen 45 Stimmen, unter welchen lettern übrigens die der Vermittlungspartei waren, ward das von der Rechten vorgeschlagene Glaubensbefenntniß angenommen, welches im Anschluß an die Confession de la Rochelle die Hauptpunkte ber Offenbarung im evangelischen Sinne betonte. Die General= synode wurde sodann als die höchste Bertretung ber Rirche an= erkannt, der Provinzialsnnobe die Ueberwachung der Kirchenlehre übertragen, die Presbyterialverfassung blieb unverändert, doch verlangte man als Bedingung des Wahlrechts » bie Annahme ber in der heil. Schrift geoffenbarten Wahrheiten.«

Diese Beschlüsse wurden durch ein Decret des Staatsraths vom 15. Nov. 1873 bestätigt, die Minorität protestirte hiegegen, erschien nicht in der zweiten Session der Generalspnode, welche die Aussührung der Versassung regelte, und verweigert, sich dersselben zu unterwersen. Der Cultusminister dagegen hält die bindende Autorität der Synodalbeschlüsse aufrecht, der Streit kann nur durch eine Trennung der beiden Parteien gelöst werden, wozu die Mehrheit unter Theilung der staatlichen Dotation ganz

bereit ist, während die Minderheit hievon nichts wissen will, weil damit thatsächlich ihr Princip der unbeschränkten Freiheit und Verschiedenheit der Lehre angetastet würde.

Daß bie Zeit der Reaction der evangelischen Freiheit in ben übrigen romanischen Staaten nicht gunftig sein konnte, ift begreiflich, man braucht nur an die Einkerkerung bes Madiai'schen Chepaares und die Berurtheilung Cacchetti's wegen Lesens ber Diodatischen Bibel zu einjährigem Gefängniß in Toscana, an die Verfolgung Matamora's in Spanien zu erinnern. Sardinien allein machte auch hier eine rühmliche Ausnahme, den bis 1848 in ihren Thälern gedrückten Walbensern, welche nur in franzö= sijder Sprache Bottesbienst halten burften, verschaffte bas Statut vom 17. Februar bürgerliche Rechte, die Berbreitung der Bibel nahm große Berhältnisse an. Mit ber Ginigung Italiens fielen and bie intoleranten Befete ber frühern Staaten, welche jeben andern Cultus außer dem fatholischen bei strenger Strafe untersagten, die Walbenser verlegten ihre theologische Lehranstalt nach Florenz und unter ihrem Einfluß bildeten sich bald zahlreiche fleine evangelische Gemeinden, im September 1870 zogen sie mit ben italienischen Truppen in Rom ein und am 4. März 1871 wurde bie erfte Sigung ber Italienischen Bibelgefellschaft unter den Augen des Pabstes, ber diese Best des Christenthums so oft verflucht, gehalten. Auch andre von ben Waldensern unabhängige Kräfte betreiben die Evangelisation ber Halbinsel mit Erfolg, wenn berfelbe auch bei bem burchgängigen religiösen Indifferentismus ber Italiener noch feine große Zahlen aufweisen fann und vor der aggressiven Feindschaft der Ultramontanen nur burch die loyale Haltung der Regierung geschützt wird. In Spanien wurde noch 1855 ein Antrag auf religiöse Dulbung mit 103 gegen 99 Stimmen von den Cortes abgelehnt, erft bie Revolution von 1868 brach ben Bann der Intoleranz und führte die Cultusfreiheit gesetlich ein, unter beren Schut fich bie Unfänge evangelischer Gemeinden gebildet, die freilich noch auf schwankendem Boden stehen.

In Desterreich konnte das Regiment des Grafen Thun dem Protestantismus keine günstigen Aussichten eröffnen, es wurde zwar auch der evangelischen Kirche Autonomie zugesagt, 1) aber

Committee of

<sup>1)</sup> Patent vom 31. Dechr. 1851, praktisch annullirt durch die Berordnung vom 3. Juli 1854.

ber Begriff berselben war, sehr im Unterschiede mit der katholischen, damit erschöpft, daß die Mitglieder der Presbyterien ohne Anzeige bei der Behörde und ohne Anwesenheit eines staat= lichen Commissars zusammentreten durften; während die Bischöfe ungehindert Synoden abhielten, fonnten die Vorstände ber angeblich gleichberechtigen evangelischen Lirchen noch nicht einmal eine Gemeindeversammlung, geschweige größere Synoden ohne polizeiliche Erlaubniß und Beaufsichtigung abhalten, die wichtigen Memter des Generalinspectors und der Districtsinspectoren bei den Lutheranern, der Curatoren bei den Reformirten wurden Pfarrer Steinacker in Triest ward ohne Recht und aufgehoben. Urtheil seiner Stelle entsett, weil er 1848 bei einer Berathung über die Berhältniffe der evangelischen Rirche, welche Bach felbst veranlaßt, als Schriftführer thätig gewesen war, ber in Schlesien zum Protestantismus übergetretne Laienbruder Borezinsti ward bei seiner Rückfehr in den Kerker geworsen. Die ungarischen Protestanten ließen sich unn zwar eine solche Behandlung nicht einfach gefallen, sie erhoben noch unter Hannau's Dictatur gegen bessen terroristische Maßregeln energische Beschwerde und wehrten sich nach Kräften gegen ben Jesuitismus, burch ben Bach zugleich Magyarismus und Protestantismus allmälig zu entwurzeln hoffte; ben Vorstellungen bes Abels, welche von Friedrich Wilhelm IV. unterstützt wurden, gelang es 1856 Thun zur Vorlage eines Gesetzentwurfs zu bringen, welcher einen Theil der autonomen Synodalverfassung wiederherstellte, deffen Annahme aber Lutheraner wie Reformirte weigerten, weil sie sich nicht unter ben vom Kaiser zu ernennenden Oberkirchenrath stellen wollten. Diese Kühnheit ward dann mit doppelt scharfen Magregeln beantwortet, eine Reihe evangelischer Gymnasien und Lyceen wurben ihres amtlichen Charafters entfleibet, ben protestantischen Schulen ward verboten, ifraelitische Rinder aufzunehmen, die Remonstration gegen diese Eingriffe blieben erfolglos. Solferino wurde bas Drängen ber ungarischen Protestanten fo unbequem, daß man in Wien einsah, etwas thun zu muffen, aber Thun gab bas alte Spiel nicht auf und octropirte einfach seinen Entwurf von 1856 als Protestanten = Batent, ein faiser= licher Erlaß vom 8. Nov. 1859 erflärte bie erneuten Erflärungen ber Lutheraner wie Reformirten, daß diese Verfassung unannehmbar sei, durch das Batent für erledigt. Es begann nun um und

gegen die Durchführung beffelben ein Krieg, ber mit allen Mit= teln ber bureaufratischen und militärischen Gewalt von der Regierung geführt ward, die Processe wurden massenhaft, die angeschensten Manner wanderten ins Gefängniß, aber sie hielten aus und ihrer festen Opposition war wesentlich das Octoberdiplom zu banken, welches die Aufhebung des Cultusministeriums als Centralbehörde aussprach, was Thun's Entlassung zur Folge hatte, Bfebeny, ber eben noch feinen Widerstand gegen die Bolitif besselben im Kerker gebüßt hatte, trat als erster Hofrath in die neue ungarische Kanglei und für die Erblande (mit Ausnahme Dalmatiens) verlieh bas Schmerling'sche Protestanten = Patent vom 8. April 1861 den Evangelischen, die Presbyterial= und Synodal-Berfassung, allerdings unter einem Oberfirchenrath, der bie Consistorien beider Confessionen umfaßte und bessen Mitglieder der Kaiser ernannte, doch bildete die Betheiligung der Laien, sowie die Generalsynobe, die jener Oberbehörde zur Seite stand, einen großen Fortschritt. Go lange freilich das Concordat bestand, hatte ber Episcopat noch eine gewaltige Baffe gegen bie Cultusfreiheit ber Protestanten und in Tyrol burften bie Clerifalen es wagen, offen bem Batent ben Behorsam zu weigern, indeß diese Opposition kounte die Reform wohl hemmen, boch nicht hindern. Das Sistirungs=Ministerium Beleredi's war der lette Bersuch der Reaction, die nach Königgräß zusammenbrach. Die neuen confessionellen Gesetze von 1868 für Cisleithanien ficherten ebenso wie die Eötvös'schen in Ungarn ben Protestanten befinitiv die volle Cultusfreiheit, erleichterten die Bildung neuer Gemeinden und den Uebertritt von der fatholischen zur evangelischen Religion und beseitigten ben Reverszwang bei gemischten Chen. Unter bem Ginfluß biefer Gesetgebung hat ber Protestantismus in Ungarn und namentlich auch in Böhmen entschiedene Fortschritte gemacht.

Von ganz andrer Bedeutung für das Verhältniß des Protestantismus zum Staat mußte die Entwicklung desselben in
Deutschland während dieser Periode werden. Während die katholische Hierarchie Revolution wie Reaction benutzte um eine
vollkommen selbständige Stellung zu gewinnen, traten die protestantischen Kirchen an Händen und Füßen gebunden in die Bewegung ein, die rohen Ausbrüche der demagogischen Leidenschaften
führten zwar ihre besten Elemente im September 1848 zum

ersten Kirchentag in Wittenberg zusammen und gewiß soll nicht verkannt werden, was berfelbe sowie seine Nachfolger für die Erwedung bes religiösen Lebens gethan haben. Aber im Gegenfat zu ben Berfammlungen ber Bischöfe waren diese Rirchentage boch eben nur freie Bereinigungen, ihrer Zusammensetzung nach fogar meist nur Bastoralconferenzen, beren Beschlüsse feine bindende Kraft hatten, außerdem erschienen die entschiednen Lutheraner überhaupt nicht ober zogen sich bald zuruck, die Theilnahme an ben Versammlungen und ihr Ansehen fank zusehends und für eine selbständigere Bestaltung ber evangelischen Kirche blieben sie ebenso ohne wirkliche Bedeutung wie die Gifenacher Conferenzen ber Rirchenregimente. Maggebend mar somit allein die Haltung ber Regierungen und namentlich bie ber protestantischen Bormacht. Die preußische Berfassung von 1850 hatte zwar nicht bas Princip ber Trennung von Kirche und Staat aufgestellt, wie es in der Reichsverfassung beliebt war, jedoch die Religionsgenoffenschaften als unabhängige Ordnungen anerkannt und durch die ausdrückliche Rennung der beiden großen firchlichen Körperschaften dieselben in ihrem geschichtlichen und nationalen Rechtsbestand sanctionirt. Da man nun die fatholische Hierarchie ungehindert in den Besit ber vollsten Autonomie treten ließ, hätte man erwarten sollen, daß auch bie evangelische Kirche von der Gewalt rein staatlicher Behörden befreit und gegen ben fernern Ginfluß politischer Schwankungen sicher gestellt werde um sich bann selbst zu reorganisiren. Hiefür aber blieb es bei schwachen Anläufen. Dem Art. 12 (jest Art. 15), welcher ben Religionsgenoffenschaften bas Recht ber felbständigen Ordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten gab, hatte die zweite Kammer auf Antrag bes Abgeordneten Fubel die Uebergangsbestimmung hinzugefügt: »Das landesherrliche Kirchenregi= ment hat die Ueberleitung ber evangelischen Kirche zu einer selbständigen Berfassung herbeizuführen, bamit fie die ihr überwiesenen Rechte übernehmen und ausüben fonne; die erfte Rammer aber verwarf ben Artifel. Dies hinderte nun zwar den Minister v. Labenberg nicht, die Reorganisation vorzubereiten, indem er Gutachten der Consistorien, theologischen Facultäten und einzelner Kirchenrechtslehrer barüber einforderte (heraus= gegeben von Richter 1849), praftischen Erfolg aber hatten bieselben nicht. Die Ginsetzung bes Oberfirchenraths (26. Jan. 1849)

follte ber Selbständigkeit ber Rirche ben Weg bahnen, bis zu ber Durchführung berselben aber war diese Behörde eine rein lanbesherrliche, die ber König zur Ausübung bes Kirchenregimentes belegirte, ohne biefer bamit rechtlich zu entsagen. Bei biesem Berhältniß verblieb es bis in die neueste Zeit, benn obwohl schon am 29. Juni 1850 eine firchliche Gemeindeordnung für bie östlichen Provinzen gegeben ward, so kam es doch nicht zur Ausführung; gegenüber ber Dentschrift bes Oberfirchenrathes, welche sich mit Entschiedenheit für die Nothwendigkeit einer die Lirche in allen ihren Glieberungen umfassenben synobalen Bertretung aussprach, erflärte ber König aufs Reue, es sei unheilbringend, constitutionelle Anschanungsweisen auf die Rirche zu übertragen, und bie weiteren Ausführungen jener Behörde, baß bies auch gar nicht ihre Absicht sei, blieben ohne Bescheib. Friedrich Wilhelm IV. griff bann nur noch einmal positiv in firchliche Berhältnisse ein burch eine bie Union betreffende Cabinetsordre vom 6. März 1852, welche bie Grundfäte ber Berordnung von 1834 auch auf die Verfassung übertrug. Rachbem bereits der Unionsrevers der Candidaten beseitigt und die Wiederannahme der Confessionsnamen nach dem Wunsche der Gemeinden gestattet worden war, wurde nunmehr auch das un-Kirchenregiment aufgehoben. Als Wesen unterschiedene Union bezeichnet die Ordre die Abendmahlsgemeinschaft und die Vereinigung der beiden Bekenntnisse zu einer evangelischen Landesfirche, als Aufgabe bes Kirchenregiments die Berwaltung ber Landesfirche im Ganzen, aber zugleich ben Schutz und die Pflege ber Confession und ber auf bieselbe gegründeten Ginrichtungen, weshalb auch die Mitglieder des Oberfirchenrathes in lutherische und reformirte geschieben werden und für Fragen »ber Art, daß bie Entscheidung nur aus einem ber beiben Bekenntniffe geschöpft werden fann« eine Itio in partes berselben nach Confessionen an= geordnet wird.1) Dit biefem Aft, burch ben ber König ber im= mer steigenden Bedeutung der confessionellen Richtung gerecht ward, schließt seine firchliche Thätigkeit ab; bem einzigen lebenbigen Erzeugniß jener Zeit, der Revision der rheinisch-westphälischen Kirchenordnung von 1851, welche die oberhoheitlichen



<sup>1)</sup> Es ist nicht bekannt, daß eine solche statt gefunden hat. Die Cabinetsordre vom 12. Juli 1853 änderte an diesen kirchengesetzlichen Bestimmungen selbst nichts, sondern trat nur irrigen Auslegungen derselben entgegen.

Rechte bes Staates und Lanbesherrn burchaus anerkannte und nur das presbyteriale Princip vollständiger und reiner durch= führte, fand er sich in seinem Gewissen verhindert, »die förmliche Königliche Sanction zu geben, « ba er fich baburch »bes erkann= ten Miggriffes theilhaftig machen würde, aumal biefer Bersuch feit 17 Jahren bereits ber zweite in Rheinland und Westphalen fei, » bie göttliche Schöpfung ber Kirche burch Menschen = Werf Rur weil bie bortigen Rirchenund Constitution zu stüten. « behörden fich von der Ginführung diefer Ordnung fehr Erfprießliches versprächen und er bem ernft christlichen Geifte ber Arbeit Gerechtigkeit widerfahren laffe, ermächtigte ber König ben Cultusminister und Oberfirchenrath die revidirte Berfassung vorbehaltlich bes landesherrlichen Rirchenregiments und ber übrigen lanbesherrlichen Rechte zu bestätigen. (Cab. Orbre vom 13. Juni 1853.) Man sieht hieraus wie aus ben spätern Briefen an Bunfen, bag er feine firchlichen Ibeale festhielt, reichte aber schon früher seine Thatkraft nicht zur Ausführung, so war bie= selbe burch die Revolution vollständig gebrochen. Nicht einmal vor der schweren materiellen Schädigung wußte er die Kirche zu bewahren, welche jene Jahre ihr brachten durch die färglich bemegne Ablösung der Reallasten, die Einziehung mehrer ohnehin fo geringer felbständiger Fonds und die Aufhebung von Steuer= befreiungen ber Beistlichen, welche boch nur ein geringer Lohn für beren vielfache Arbeiten in rein staatlichem Interesse waren, wie 3. B. die unentgeltliche Schulinspection, Führung ber Stanbesregister und allen hieraus entspringenden Attesten, Listen und statistischen Tabellen. 1)

Diese Passivität Friedrich Wilhelm's IV., sowie die tiese Bitterkeit, welche er über die Demüthigung empfand, welche die letten Jahre seiner Person wie seinen Neberzeugungen bereitet, waren die wesentlichen Momente, welche während seiner letten Regierungsjahre das Heft in die Hand der »kleinen aber mächtigen Partei « gaben. Bon den drei Hauptsührern derselben hatte der General v. Gerlach die Aufgabe, die Anschauungen praktisch bei dem Könige durchzusetzen, welche sein Bruder schlagfertig in der zweiten Kammer versocht und Stahl in ein doctrienelles System brachte. Die Partei wollte keine selbständige

<sup>1)</sup> Gerlach, Dotationsauspruche G. 31 ff.

Kirche, sondern sah in der engsten Verbindung von Kirche und Staat das einzige Mittel gegen Revolution und Liberalismus, die November-Rundschau der » Arenzzeitung« von 1852 protestirte »im Namen ber evangelischen Kirche bagegen, daß man ihre Freiheit aus der trüben Quelle der Verfassungsurfunde mit dem breiten Stempel herleite, daß man als Bewährung ber Gelbst= verwaltung bie lebensgefährliche Berftummelung bezeichne, welche ihr vornehmstes Glied, die driftliche Obrigkeit, mit ihren erhabnen Rechten in ber Kirche aus bem Gelbst ber Kirche heraus= reißen und damit ihre breihundertjährige Verfassung zertrümmern Es war also grade die gesetliche Bermischung von zwingender Staatsgewalt und firchlicher Lehrautorität, die der Opposition des Rationalismus und Radicalismus den schärfsten Stachel gegeben hatte, welche biefe Bartei zum leitenden Princip erhob, die Kirche war und blieb aufgelöft in ben Staat, ber Staat war und blieb firchlich beschränft und bestimmt, er hatte bie Waffen zur Durchführung bestimmter firchlicher Grundfäße zu leihen, nach benen bas ganze Bolksleben reorganifirt werden follte, man befämpfte die Bestrebungen der entgegenstehenden politischen Parteien nicht als ungeschichtlich und praktisch verfehrt, sondern als Auflehnung gegen die göttlichen Gesetze und betonte bei ben Gegnern der Orthodogie ihre politische Gefähr= Dies System war von gleich verberblichen Folgen für Staat und Kirche, benn es verfolgte feine Zwede nicht burch bie freie Berbindung beider Mächte, sondern durch die zwangweise Ineinanderschiebung berselben. Im Staatsleben trat an die Stelle einer gesunden Intereffenpolitif eine frankhafte Tendeng= politif, welche die concreten Aufgaben ber Gegenwart lediglich nach ben Gesichtspunkten ber herrschenden Partei behandelte, mit verständnifloser Kälte stand biese trot ihres Rebens vom drift= lich-germanischen Staate allen nationalen Fragen gegenüber, ja sie bedte die offenste Schädigung ber Ehre und Machtstellung bes eignen Staates mit ben Schlagworten bes Rampfes gegen bie Revolution und die Solidarität der conservativen Interessen. Man entschuldigte nicht Olmüt als ein unvermeibliches Unglück, sondern feierte es als einen moralischen Sieg, man überlieferte die Berzogthümer und Kurheffen ihren Bedrängern und nahm bas Sinten bes moralischen Anschens Preugens als gerechte Strafe für die Sünden bes tollen Jahres. Benn die Biener »Presse« höhnte: »Der Kaiser weist den Weg, die Markgrasen müssen folgen« antwortete der Rundschauer mit seinem Sprüchlein

Desterreich und Preußen Sand in Sand, Deutschland sonft aus Rand und Band.

und ward nur irre an seiner unbedingten Nachgiebigkeit, als Desterreich im Krimmfriege Miene machte, vom Hohenpriester ber Legitimität, bem Raiser Nikolaus, abzufallen, bessen Tod B. v. Gerlach sich nicht entblödete als ben eines Baters im Abgeordnetenhause zu betrauern. In ben innern Berhältnissen unterdrückte man jebe freiheitliche Regung, erflärte unbequeme Zusagen der Verfassung für »legislative Monologe« und arbeitete auf eine geistlose Reactivirung von Institutionen, welche als gottgesette Ordnungen gefeiert wurden, obwohl sie längst alle Wurzel in den realen Verhältnissen verloren hatten und nur durch die Mittel des Polizeistaats ihr Dasein fristeten. Aber nicht weniger unheilvoll war die Wirfung biefes Syftems für die Rirche, von einer innerlich religiösen Erneuerung und geistigen Ueberzeugung war keine Rede, es ward ein officielles Christenthum aufgestellt, bessen willige Annahme en bloc Kennzeichen loyaler Gefinnung und Bedingung ber Beförderung war. übersah gänzlich, daß man damit nur unzuverlässige Anhänger erwarb, während man ben wirklichen Interessen ber Rirche nur Schabete, benn burch jene Begünstigung von Oben stellte man das Christenthum in ein falsches Licht und lenkte auf dasselbe ben Bag, welcher nur ben Byzantinismus ber herrschenden Partei hätte treffen sollen. Man verbitterte ben politischen Rampf burch das Hineinziehen religiöser Motive und erniedrigte die Kirche, indem man fie nicht nur nach wie vor durch ben Staat regierte, fondern sie als Magd in den Dienst eines politischen Systems stellte. So war es begreiflich, daß der Sturz besselben allgemein als die Befreiung von einem drückenden Alp begrüßt warb und die Berheißung des Pring = Regenten lebhafte Zustimmung fand, daß mit allem Ernst ben Bestrebungen entgegengetreten werben folle, »die dahin abzielen, die Religion zum Deckmantel politischer Bestrebungen zu machen. « Die Kreuzzeitungspartei gab zwar ihre Sache nicht verloren und vereitelte burch bie Opposition bes Herrenhauses die Durchführung von Institutionen, welche wie 3. B. die facultative Civilehe die Zustimmung der Landes= vertretung erforderten, der Minister v. Bethmann-Hollweg, welcher

für sein Amt durch ein ebenso warmes kirchliches Interesse als reiche Erfahrung im presbyterialen und innobalen Leben befähigt war, sah sich somit auf bas Feld beschränft, auf dem ber Landtag nicht mitzureden hatte, die Cabinetsordre vom 27. Febr. 1860 nahm die Verfassungsfrage wieder auf, indem sie anordnete, baß in allen evangelischen Gemeinden, in welchen ein für die inneren und äußeren Angelegenheiten bestellter Gemeindevorstand noch nicht bestehe, derfelbe einzuführen sei, wo biese Organe bereits bestanden, sollte mit der Vorbereitung von Kreissnuoden unverweilt vorgegangen werben, durch fonigl. Erlaß vom 5. Juni 1861 wurde die Ginführung berfelben zunächst für die Proving Preußen angeordnet und bies in ben folgenden Jahren auf die andern östlichen Provinzen ausgebehnt. Der Ausbruch bes politischen Conflicts, welcher bas Ministerium zum Rücktritt bewog, unterbrach indeß die weitere Durchführung des Berfassungswerks auf lange Zeit. Wie nun aber ber Umschwung, ber in Preußen mit der Regentschaft eintrat, auf politischem Gebiet einen weitreichenden Ginfluß auf das übrige Deutschland ausübte, welcher auch nach bem Fall bes Ministeriums Auerswald fortwirkte, so war auch für die firchlichen Berhältnisse an manchen Bunften der Anstoß zu Nenderungen, freilich zumeist wenig erfreulicher Art, gegeben. In ber baprischen Pfalz wurde in Folge einiger Massen=Petitionen vom katholischen Summepiscopus das Consistorium im liberal-firchlichen Sinne umgewandelt und eine bem entsprechende neue Synobalverfassung octronirt. Auf ähnliche Beschwerben wurden in der dieffeitigen lutherischen Rirche eine Reihe wohlthätiger Reformen, die burch Zustimmung ber nach 1848 eingeführten Synoden völlig rechtsbeständig aeworden waren, burch Berfügung bes Ministeriums einfach beseitigt. Na= mentlich aber ward Baben bas Feld für bie Kirchenbaupläne ber Bufunft, bort hatte bereits zuvor die Ginführung einer neuen Agende lebhaften Widerstand hervorgerufen, und nach ber Aufhebung bes Concordats machte sich auch für die evangelische Kirche bie Nothwendigkeit der Meuordnung ihrer Berfassung fühlbar. Nachdem die landesherrliche Proclamation vom 7. April 1861 ben Kirchen die selbständige Leitung ihrer Angelegenheiten zugesprochen hatte, wurde ber Oberkirchenrath im liberalen Sinne reorganisirt und ber Generalsynobe bes folgenden Jahres ber Entwurf einer Kirchenversassung vorgelegt, welcher in allen we=

sentlichen Bestimmungen angenommen und durch die Genehmigung bes Großherzogs eingeführt wurde. Vielfach und namentlich bei ihrer Entstehung ist Diese Berfassung als Muster aufgestellt, in Wahrheit bezeichnet sie einen gewaltigen Rückschritt und nichts ist unbegründeter als sie mit der rheinisch-westphälischen zusam= menzustellen. Während biese bas presbyteriale Princip burchführt und nur die als Glieder der Gemeinde anerkennt, welche sich zu beren Bekenntniß halten,1) erwirbt ber babische Protestant Gemeinderechte durch blogen Wohnsit im Kirchspiel und nichts weiter wird hiefür verlangt, als daß er nicht burch Religions= ober unehrbaren Lebenswandel öffentliches gerniß gegeben; weit entfernt also bas Bemeindeprincip burchgeführt zu haben, wie ihre Berehrer rühmen, ift fie in bas alte staatsfirchliche Kirchspielprincip zurückgefallen, bas nur bemofratisch organisirt wurde. Bom aktiven Bahlrecht zum Gemeindekirchenrath wird nur der bürgerlich Bescholtne ausgeschlossen, für bas passive zwar positiv gutes Gerücht und bewährter firchlicher Sinn geforbert, aber nicht zur Bedingung ber Gültigkeit ber Wahl gemacht, jo bag bie Borfchrift nur ben Ginn einer Empfehlung für die Urwähler behält, ein Recht der Kirchenzucht hat der Gemeindevorstand nicht. Bei so falschen Grundlagen konnte der weitere synodale Oberbau wenig helfen und in der That ift benn auch bas Ergebniß bes zwölfjährigen Beftanbes bieser Verfassung ein überaus unbefriedigendes, so sehr ihre Bertreter fich bemühen, dies zu verdeden. Die Bahl ber Beiftlichen hat in Baben ber Art abgenommen, daß nur noch halb so viel Candidaten eintreten, als jährlich Pfarrer burch Tob abgehen, die Beidelberger theologische Facultät, die in den Sänden ber liberalen Koryphäen ift, zählt, wie bie Zeitungen berichten, gegenwärtig fechs Studenten, bas Predigerfeminar brei Canbibaten, und von diesem schwachen Rachwuchs suchen noch Manche im Ausland Stellungen zu erhalten, weil sie sich den Agitationen, die mit der Pfarrwahl durch die Gemeinde verbunden sind, nicht aussetzen wollen. Der bisherige Unionskatechismus ift in einer Beise umgearbeitet, welche einer völligen Berftum= melung gleichkommt, der proclamirte Grundfat firchlicher Gelbitbesteurung ist wohlweislich nicht ausgeführt, da dies das pro-

<sup>1)</sup> cf. § 1—3 der rh.-west. Kirchenordnung.

testantische Bewußtsein auf eine bedenkliche Probe gestellt hätte, bagegen hat man die Charfreitags = Collette in eine folche für evangelische Theologen umgewandelt. Das firchliche Leben in ben Gemeinden ist zusehends gesunken, in Karleruhe betrug die Bahl der Bähler zum Gemeindefirchenrath 1861: 40 pCt., 1865: 27, 1868: 17, 1871: 9 pCt., in einer rein evangelischen Gemeinde erschien trot hinlänglicher Befanntmachung bei ber ersten Erneuerungswahl fein einziger Babler, ben Diöcesan= synoden wohnt Niemand als Zuhörer bei, Die Kirchen veröden, ber Oberkirchenrath constatirt selbst die merkliche Abnahme der Communicanten, die Zunahme ber Zuchtlosigfeit der Jugend, der Genuffucht und bes Wirthshauslebens, ber Loderung bes gamilienlebens. 1) Die babische Rirchenverfassung ist bas Rind ber Partei, welche sich im Protestanten = Verein sammelt und ihre Grundfage als die ber Religion und ber Rirche ber Bufunft auf= stellt, es wird sich baher wohl verlohnen, diesen Anspruch etwas näher zu prüfen. Ausgehend von der unzweifelhaft richtigen Auffassung, daß die Religion als bas unmittelbare Berhältniß bes Menschen zu Gott etwas burchaus Individuelles ift, was feinen Zwang leidet, und bag vor allem bas Christenthum nicht sowohl eine Lehre als ein Leben sei, glaubt der Protestanten= Berein die Einigung der evangelischen Kirche badurch zu Bege zu bringen, daß in berselben die Lehre überhaupt von jedem bestimmten Bekenntniß freigemacht und für bie gottesbienstlichen Bandlungen Parallel-Formulare eingeführt werden, unter benen man nach Bedürfniß wählen fann. In diesem falschen Schluß aus einer richtigen Voraussetzung liegt der Grundirrthum bes Bereins. Jebe Bemeinschaft muß irgend ein Rennzeichen beffen haben, was sie verbindet, was aber eine religiose Gemeinschaft verbindet, ift ihr Glaube, jeder Glaube muß fagen konnen, was sein Inhalt ist und da ein Inhalt stets etwas Bestimmtes ist, fo kann er nicht zugleich ein Andres fein, jeder Glaube hat da= her nothwendig seine Exclusivität und diese bezeichnen die Kirchen burch ihr Bekenntniß. Gewiß wird kein Bekenntniß jemals bie Fülle der christlichen Wahrheit erschöpfen können und auch das umfassendste wird wieder verschiedne Auslegungen zulassen, man

<sup>1)</sup> Bgl. die weitern Mittheilungen in: Resultate einer firchlichen Musterverfassung. Deutsche Blätter, April 1874.

foll baber sicher nicht auf ben Buchstaben pochen und anerkennen, daß sich die göttliche Wahrheit in gar mannigfaltigen Strahlenbrechungen in ber menschlichen Seele spiegelt. Aber Grenzen muß bie Lehrfreiheit innerhalb einer Religionsgemeinschaft haben, sie kann unmöglich eine Indifferenzirung aller Unterschiede becken, benn sollten etwa Strang' ober Hartmann's Weltanschauung und andrerseits bas Dogma ber unbeflecten Empfängniß Maria's zugleich mit der Augsburgischen Confession in der evangelischen Kirche verkündet werden können, so wäre diese überhaupt keine Gemeinschaft mehr, sondern ein doctrinelles Chaos, ein Rampf= plat, auf bem biametral entgegengesette Barteien ihren Streit Man fann baber jebe Kritif eines einzelnen Bekenntnisses discutiren, wer aber verlangt, daß eine evangelische Kirche von jedem Bekenntniß überhaupt absehen solle, der for= dert einfach etwas Unvernünftiges. Allerdings glaubt der Protestanten Berein solche Folgerungen abzuschneiben, indem er nach seinem Statut die Kirche erneuern will » auf dem Grunde des evangelischen Christenthums und im Ginklang mit ber gesammten Culturentwicklung unfrer Zeit.« Wenn man aber fragt, was mit bem Grunde des evangelischen Christenthums gemeint ift, so bekommt man entweder eine Antwort, die den Kern ber Sache mit Phrasen verhüllt oder gradezu die Wahrheit der Offenbarung leugnet. Pastor Spiegel erklärt, Strauß' »Leben Jesu« sei nie widerlegt, und in einer Schrift bes Pfarrers Lang aus Zürich, ber sich bitter beflagt, daß ihm die Kanzel der lutherischen Kirche zu Osnabrück nicht eingeräumt wurde, findet sich folgender Bassus: fann an ber Lehre Luther's nicht flicken; man muß sie stürzen; man muß die firchliche Mythologie, welche die Voraussepung für bas Denken des Erasmus, wie Luther's bilbete, ganglich abthun: die Mythologie eines außerordentlichen Gottes, ber bem Endlichen als ein allwissendes und allmächtiges Wesen dualistisch gegenübersteht, die Mythologie eines Sündenfalles, burch welchen bie ursprünglichen Kräfte ber Menschennatur gebrochen sein sollen, die Mythologie eines Gottes, der vom Himmel auf die Erde niedersteigt und Mensch wird, die Mythologie endlich eines himmels, der anderswo als im menschlichen Gemüthe liegt, daher bie Ungewißheit über seinen Besit stets mit sich führt, einer fünftigen Seligkeit, die ihre Bürgschaft in etwas Anderem sucht als in bem Gefühl ber gegenwärtigen.«

Und fast noch widerwärtiger als diese Radicalen, die we= nigstens an Deutlichkeit nichts zu wünschen lassen, aber nie vom Berein besavouirt sind, sind die Halben, welche unter einem Schwall von Worten ihre Leugnung bes Wunders becken, heute bie Gottheit Christi bestreiten und morgen firchliche Afte vollziehen, welche allein unter der Voraussetzung dieses Dogmas einen Sinn haben, ein Verfahren, das nur in grenzenloser Un= flarheit ober offenbarer Unehrlichfeit feine Erklärung findet, weshalb auch die ehrlichen Begner bes Chriftenthums wie Strauß und Hartmann baffelbe am schärfsten gegeißelt haben. 1) Aus ben zwei erwähnten Richtungen aber besteht ber Berein seit Rothe's Tode ausschließlich, sein einziges Mitglied, das über= haupt an der driftlichen Offenbarung festhält, ift Baumgarten, ein geistiger Michael Kohlhaas, welcher in ber Berbittrung über das wirkliche Unrecht, das ihm vom medlenburgischen Kirchen= regiment zugefügt, nun ben gesammten firchlichen Bestand in Trümmer ichlagen möchte und zu bem Ende fich in diese Gesell= schaft begeben hat, in welcher er nach eignem Zugeständniß voll= kommen allein steht. 2)

<sup>1)</sup> Strang, Die Balben und die Gangen (gegen Schenkel) S. 53: 3wei Borstellungsweisen stehen sich gegenüber, die firchliche und die moderne, jede berselben fteht auf ihrem Boden fest, aber zusammenseben laffen fie fich nicht, es läßt fich nicht aus der Voraussetzung der einen die Folgerung der andern ableiten. - S. 64. » Dein Beruf geht gegen die Falschmungerei und ich behaupte, daß die Richtung, ber Gie angehören, fast ausschließlich von Falichmungerei lebt.« - Der alte und ber neue Glaube G. 395 .: »Es bleibt babei, wenn ber alte Glaube absurd war, so ift es ber modernisirte, ber bes Protestanten - Bereins und ber Jenenser Erflärer, doppelt und dreifach. Der alte Rirchenglaube widersprach doch nur der Bernunft, fich selbst widersprach er nicht; der neue widerspricht fich selbft in allen seinen Theilen, wie könnte er ba mit ber Bernunft stimmen?« Roch schärfer spricht hartmann fich in seiner neuesten Schrift »Die Selbstzersetzung des Christenthums« aus: »Der liberale Protestantismus besteht aus einer unbestimmten, burftigen, platten Methaphpsit, bie ben fritischen Bliden möglichst entzogen wird, aus einem von jedem Mosterium gludlich befreiten, aber dafür teineswegs widerspruchslos gewordnen Cultus und einer von ber Methaphpfit abgerignen und deshalb irreligiöfen Ethit; er ruht auf einer Weltansicht, welche in ihrer Berweltlichung und optimistischen Bufriedenheit mit der Welt eigentlich gar nicht im Stande ift, eine Religion auftommen zu laffen und in dem etwa mitgebrachten Reste von Religiosität fiber furz ober lang in weltlicher Behaglichfeit verkummern muß.«

<sup>2)</sup> Unter Baumgarten's Leitung versuchte man allerdings auf dem sechsten Brotestantentag ein Bekenntnig aufzustellen und ichlug Folgendes vor: »Der

Der evangelische Grund des Protestanten Bereins ist also Aufgeben der Offenbarung und um diesen Preis kann dann »der Einflang mit der gesammten Culturentwicklung unsrer Zeit« leicht erzielt werden. Als Gewinn würde dies freilich überhaupt nur gelten können, wenn man sicher wäre, daß jene Entwicklung überall die richtigen Bahnen eingeschlagen habe, während wenn dies schwerlich behauptet werden kann, es widersinnig ist, den Begriff der religiösen Wahrheit nach der wandelbar flüssigen Ansicht des Zeitgeistes über das, was Bildung zu nennen ist, bestimmen zu wollen.

Gine berartig auf Wibersprüchen und Negationen begründete Richtung, die sich von der bedingten Leugnung bessen, was die Schrift über Chrifti Person aussagt, bis zum Strauß'ichen Glauben an bas Universum hinabbewegt, ist überhaupt feine Gemeinschaft mehr, vollends hoffnungslos aber ist das Unternehmen, auf einer solchen Schiefen Gbene einen firchlichen Bau ju begründen. Der Protestanten-Berein proclamirt zwar bas Gemeindeprincip, thatsächlich aber hat er ben Grundstein aller evangelischen Kirchenversassung, bie bekennende Gemeinde verloren und seine Gemeinde ift das Kirchspiel, b. h. die Summe berer, die nicht ausdrücklich einer andern Religionsgemeinschaft angehören. Er spricht wohl von Trennung ber Kirche vom Staat, aber in dem Staate, in dem er herrscht, hat er ben ichariften Ausbruck ber Berbindung beiber, ben landesherrlichen Summepifcopat, ruhig beibehalten, als bas hannoveriche Confistorium bem genannten Pfarrer Lang die Erlaubniß versagte seine Ansichten in einer lutherischen Kirche zu verfündigen, hatte ber Berein nichts Giligeres zu thun, als ben Arm bes Staates anzurufen und mußte sich vom Cultus = Minister die Belehrung holen, daß das Consistorium nur in den Grenzen seiner Com= petenz gehandelt habe; auch in Preußen hat die einst fo heftige

olleinige Grund der evangelischen Kirche ist Christi Person, seine Lehre und sein Werk. Das einzige Merkmal des Christen ist die Ansnahme des Evange-tiums von Christo in freier leberzeugung und ihre Bestätigung durch die Liebe.« Und doch war diese Formel, bei der man sich alles und nichts denken kann, der Bersammlung noch zu bindend und sie beschloß, daß dieselbe »nur als resativer aber vereinbarter Ausdruck ihrer Gesinnung« zu gelten habe. (Bgl. zur Logit des Protestanten-Bereins, Gotha 1873.) Damit vertiert die Erstärung des Prof. Lipsius, daß eine unbeschränkte Lehr- und Bekenntnißsreiheit den Begriff der Gemeinschaft überhaupt zerstöre, jeden realen Werth.

Opposition bes Bereins gegen ben Oberkirchenrath aufgehört, seitbem dieser seine Schneibe gegen die positive Richtung gefehrt und was einst als herrschsüchtige Hierarchie befämpft ward, ist jest die Verkörperung der Majestät des Staates. So ift es mit der Trennung von demselben wohl schwerlich ernst gemeint, und das ist begreiflich, benn sobald biese vollzogen ware, würde ber Protestanten-Berein in eine fehr bedenkliche Lage kommen. der Auflösung der Landesfirchen würde jede der in ihr bisher vertretenen Parteien sich auf eignem Bekenntniß constituiren, der Protestanten-Verein aber, der fein Bekenntniß hat und haben will, würde ins Leere fallen, auch wird er schwerlich auf die Opferfreudigkeit seiner Anhänger sehr rechnen können, ba er bisher noch nicht einmal die Mittel zur Anstellung eines Secretars zu beschaffen wußte.1) Eben dies ist auch der Brund, weshalb er so lebhaft für seine Anerkennung in der Landeskirche tämpft und für eine beutsche Nationalfirche schwärmt, während boch die einfache Consequenz ihm gebieten follte, aus einer Bemeinschaft auszutreten, beren Bekenntnisse er verwirft, er will die Kirche durch die Mittel des Staates beherrschen, wie er dies in Baben wirklich thut.

Rann nach allebem die Partei feine firchliche Bufunft haben, so wird sie erklärlich burch die Unfruchtbarkeit und Mißgriffe des Staatsfirchenthums einerseits, die Fehler ber confessionellen Richtung andererseits. Die lettere erhob sich während dieser Periode zu immer größrer wissenschaftlicher wie praftischer Bedeutung und brängte die Vermittlungstheologie gang ins hintertreffen, aber fie vermied vielfach zwei Klippen nicht; bei ber berechtigten Betonung des Bekenntnisses wies fie dem Begriff ber rechten Lehre in ihren Einzelheiten eine zu herrschende Stellung an und unterschätzte die Bedeutung der firchlichen Verfassungsfrage, der Selbst= ständigfeit der Lirche dem Staate gegenüber, indem sie meist principiell am landesherrlichen Summepiscopat festhielt; außerdem aber wurde von manchen ihrer Führer ein überspannter firchlicher Amts= begriff vertreten, der feineswegs mit ben Grundfagen ber beutschen Resormatoren stimmt, sondern thatsächlich auf das Episcopalfustem bes 17. Jahrh. zurückgriff, welches bas allgemeine Priester= thum aller Gläubigen auf das Verhältniß des Einzelnen zu Gott

<sup>1)</sup> Berhandlungen des 6. Protestantentags. Berlin 1873 S. 8. Weifden, Staat und Kirche. 40

beschränfte, die Kirchengewalt aber so zwischen Lehrstand und Landesherrn theilte, daß die Kirche in dem ersteren ihre Selbstsständigkeit dem letztern gegenüber hat. 1) Bon dieser Berirrung hielt sich zwar die lutherische Kirche Bayerns unter Harles' und Hössling's Führung durchgängig eben so frei wie die preußischen Altlutheraner, 2) vertreten dagegen wurde dieser unresormatorische Amtsbegriff durch Theologen wie Bilmar, Kliesoth, Hengstenberg, Münchmeyer u. A., durch Politiker wie Stahl, Gerlach, Hassensflug, B. v. Stranß und Leo, bei denen sich theilsweise gradezu katholisirende Anschauungen geltend machten. Burde nun diese Theorie der Amtskirche auch nur in Mecklenburg verwirklicht, so hat sie doch der ersprießlichen Entwicklung der evangelischen Kirchenversassung unberechenbaren Schaden gethan.

Die Impotenz bes bisherigen Staatsfirchenthums andererfeits zeigte fich schlagend bei der Einverleibung Schleswig-Holsteins, Hannovers, Bessens, Nassans und Franksurts in den preußischen Staat. Bei dem Bekenntnißstand bieser Provinzen fonnte von einer Unterordnung berfelben unter bas unirte Rirchenregiment zu Berlin feine Rebe fein, die Herzogthümer waren wie Lauenburg rein lutherisch, in Hannover 82% ber Bevölkerung und 5% reformirt, in Hessen herrschte eine bunte Mischung von lutherisch und reformirt unter theilweiser Annahme ber Union, Rassau hatte dieselbe, aber in anderer Beise als Breugen, in Frankfurt standen beide Confessionen neben einander, dieser Mannigfaltigfeit entsprach die der Verfassungen. Obwohl nun Graf Bismark bereits 1865 nach ber Einverleibung Lauenburgs erflärt, daß durch dieselbe in den firchlichen Berhältniffen des Ländchens feine Beränderung eintreten werde, so zeigten fich doch in den neuen Provinzen, namentlich in Hannover Befürchtungen, als ob durch die unirte oberste Kirchenbehörde der Bekenntniß stand gefährdet werden könne, ber König trat dem entgegen durch

2) Beide haben ja auch die Synodalverfassung.

<sup>1)</sup> Diese Repristination wurde zuerst vertreten durch Staht's 1840 erschienenes Buch »Die Kirchenversassung nach Lehre und Recht der Protestanten,« dem Richter schon damals den Widerspruch mit den Resormatoren nachwieß (Die Grundlagen der lutherischen Kirchenversassung in Wilda u. Repscher, Zeitschrift s. deutsches Recht Bd. 4), später ist diese Ansicht aussührlich widerlegt durch höstling: Grundsätze evangelisch-lutherischer Kirchenversassung, 3. Aust. 1853. Harleß: Etliche Gewissensfragen, hinsichtlich der Lehre von Kirche, Lirchenamt und Kirchenregiment. Stuttgart 1862, erläutert die principielle Frage vortresslich.

den Erlaß an das hannoversche Oberconsistorium, vom 8. Dec., welcher die volle Aufrechthaltung und weitere Durchführung der bestehenden Ordnungen verhieß und die Einigung der evangelisschen Kirche auf freie Gemeinsamkeit verwies.

Andererseits schien es auf der Hand zu liegen, daß die durch die Dictatur vorläufig veranlaßte Unterstellung dieser Provinzial= firchen unter ben Cultusminister fein Definitivum werben fonnte, und beshalb traten auch fast gleichzeitig Borschläge zur Neuordnung des Berhältniffes hervor. Der bedeutendste mar ber Fabri's, 1) welcher die Aufgabe der Union als firchenregiment= liches Princip und ihre Ersegung burch die Conföderation, selbst= ständige Constituirung von Provinzialkirchen2) unter einem Bischof und Consistorium, Presbyterien-, Kreis- und Provinzialsynoben und eine Repräsentation ber Gesammtfirche gegenüber ber Staats= gewalt burch einen neu zu gründenden Oberkirchenrath mit einem Beirath als Repräsentation der Provinzialkirchen, forderte. Ein berartiges Programm schien sich so naturgemäß aus ber Natur ber Berhältnisse zu ergeben, daß gang unabhängig hievon Professor Friedberg in Halle fast genau zu denselben Ergebnissen fam, während Prof. Hinschius sich gegen autonome Provinzialfirchen erklärte und die Regimentsgemeinschaft als bas geringste anzustrebende einigende Band verlangte.4) Indeg man ließ sich in Berlin auf feinen dieser beiden Wege ein, es geschah vielmehr bas, was nach Lage ber Dinge bas Unwahrscheinlichste und Unglücklichste schien, nämlich nichts, ber Oberfirchenrath brachte es nur zu theologischen Erörterungen, die alle Barteien verstimmten, die neuen Provinzen blieben unter dem Cultusminifter in einer Art von firchlichen Personal-Union und wurden je nach ben politischen Berhältnissen einerseits, den wechselnden Dispositionen im Ministerium andrerseits regiert, Hannover, bas seine Berfassung noch grabe vor ber Ginverleibung unter Dach gebracht, isolirte sich vollständig, Hessen, dem diese geschloßne Form fehlte,

<sup>1)</sup> Die politische Lage und die Zukunft der evangelischen Kirche in Deutsch- land. — Die Unions- und Verfassungsfrage. Gotha 1867.

<sup>2)</sup> Die fich nicht gerade mit ben politischen Provinzen beden sollten.

<sup>3)</sup> Die evangelische und tatholische Kirche der neu einverleibten Länder. Salle 1867.

<sup>4)</sup> Die evangelische Landestirche in Preußen und die Einverleibung der neuen Provinzen. Berlin 1867.

wurde gemaßregelt, als es unbequem ward. Nach langem Zögern kam es 1869 zu Provinzialspnoden in den östlichen Provinzen und am 10. Septbr. 1873 erschien die evangelische Kreis- und Spnodalordnung für dieselben, welche außerdem die Heranziehung von Rheinland und Westphalen zur Generalspnode ins Auge faßt, während der Dualismus der neuen Provinzen verbleibt.

In Holland fam 1852 eine Revision ber Kirchenverfassung von 1816 (S. 497) zu Stande, welche unter Beibehaltung ber Grundsormen die Landesfirche in 40 Provinzialfreise und 43 Klassen eintheilte, der Gemeindefirchenrath besteht aus Predigern, Meltesten und Diaconen, die fammtlich von ber Gemeinde gewählt werden, in größeren Gemeinden besteht ein besonderer Rirchenrath, ben nur die Prediger und Aeltesten bilden. Die Klassenversamm: lung, zusammengesett aus Aeltesten und Predigern, wählt bie Mitglieder der Alassikalbehörde, welche die firchliche Aufsicht und Disciplin übt und zugleich die der Provinzialbehörde, welche die Klassen controlirt; die Provinzialsynode, welche vor der Revolution das bedeutendste repräsentative Organ war, ist ebenso wie in dem Geset von 1816 gang beseitigt, die höchste Behörde für alle Angelegenheiten blieb die allgemeine Synode mit ihrem Ausschuß. Durch diese Bestimmungen ist bas Aeltestenelement zu stärkerer Vertretung gelangt, und die Kirche als Ganzes hat bem Staat gegenüber entschieden an Selbständigkeit gewonnen. Dagegen verlor sie den bisherigen Ginfluß auf die Bolksschule, indem bieselbe 1857 durch die vereinten Bemühungen der Ratholifen und Liberalen als religionslose Gemeindeschule constituirt ward, in deren Unterricht fogar jede Berührung religiöser Gegenstände untersagt ift. Der Religionsunterricht ift den Rirchen allein anheimgegeben, welche nur die Schulgebande hiefur benugen dürfen, ein System, welches Anfangs als die wahrhafte Durchführung bes Princips der Trennung von Kirche und Staat gefeiert ward, aber zu Ergebniffen geführt hat, welche felbst den liberalen Theologen Hollands unheimlich erscheinen.

In der Schweiz gelangte in einigen Cantonen, wie Bern und Genf die Presbyterial= und Synodalverfassung wieder zur Geltung, während andre wie Zürich das Staatsfirchenthum zähe festhielten.

In England ist das Verhältniß von Staat und Kirche dasselbe geblieben mit Ausnahme der durch Gladstone 1869 durchgeführten Aushebung der Staatsfirche in Frland, wodurch die-

selbe in eine freie Corporation umgewandelt wurde: unstreitig sprachen für diese Magregel starte Bründe ber Gerechtigfeit, in= deß das Land ist dadurch so wenig versöhnt als durch die Parlamentsreform und eines bedeutsamen Gegengewichts gegen bie Herrschaft bes Ultramontanismus beraubt. Annerhalb der englischen Staatsfirche haben sich zwei entgegengesette Richtungen geltend gemacht, die auf Unterschieden der Lehre beruhen, die hochkirchliche Bartei verlangt Befreiung von bem unbeschränkten Staatsregiment und Autonomie der Convocation, die eine reine Geiftlichkeitssynode ist. Die Broad Church Party bagegen will bas gegenwärtige Berhältniß aufrecht erhalten, weil nur bie Controle bes Staates eine tolerante Auffassung ber firchlichen Symbole möglich macht, während die Autonomie zur Zersvlitterung ber anglikanischen Lirche in viele Setten führen würde. Bis jest hat bas Parlament seine firchliche Gesetzgebung gegen bie vereinten Angriffe ber hochfirchlichen Partei und ber Diffenters behauptet und noch 1874 gegen den romanisirenden Ritualismus geübt. Auch ist es nicht wahrscheinlich, daß bies Berhältniß sich sobald ändern wird, ba beide Richtungen zwei nahezu gleich ftarke Strömungen bes nationalen Lebens bezeichnen. Wenn man einerseits zugeben muß, bag bie gahlreichen Seften, welche auf ihre eigenen Mittel angewiesen sind, ben streitenben Brotestantismus vertreten und Bewundernswürdiges auf praktischreligiösem Gebiet leiften, so find die meisten boch auf ein Befenntniß gegründet, welches bas Christenthum nicht als ein Ganzes faßt, sondern nur gewisse Dogmen hervorhebt, auf die alles gestellt wird. Die anglikanische Kirche bagegen befriedigt ben großen Theil bes Bolfes, welcher die Behauptung ber großen religiösen Grundwahrheiten ben feineren theologischen Unterscheidungen vorzieht und ift so tief mit ber Geschichte und ben Institutionen bes Landes verwachsen, daß ihre Entwurzelung wahrscheinlich auch eine politische Revolution hervorrufen würde.

In den Bereinigten Staaten hat sich in dem Berhältniß des Staates zu den Religionsgenossenssensten, wie es früher (S. 499) geschildert ward, principiell nichts geändert. Wie aber die Trensung beider die Religion nicht hindert eine große Stellung im öffentlichen Leben zu behaupten, so haben die Amerikaner sich auch durch doctrinäre Bedenken nicht abhalten lassen, den kirchslichen Körperschaften gewisse Schranken zu ziehen und Begünstis

gungen zu gewähren, wo bies im allgemeinen Interesse schien. Nach einem vom Congreß erlagnen Gesetz vom 1. Juli 1862 barf feine Corporation, welche religiöse ober gemeinnütige Zwecke verfolgt, in einem Staat für mehr als einen Werth von 50,000 Dollars Grundbesit haben, Gesetze ber einzelnen Staaten bestimmen, wie groß das Kapital ober Ginkommen ber einzelnen Bereine für firchliche Zwecke sein barf, welchen Betrag bas Gehalt nicht übersteigen fann, bas Recht firch= Anstalten Corporationsrechte zu verleihen und Bermächtnisse zuzuwenden, ist burch mannigfache Borschriften beschränft, in manchen Substaaten wurde fogar nach Beendigung bes Bürgerfrieges ben Geiftlichen ber Gib auferlegt, bag fie weber burch That noch Wort für die Rebellion Sympathie ge-Andererseits ist das Kirchenvermögen fast überall von Staats= wie Ortsabgaben frei wie auch die Geistlichen vom Geschwornen= und Militärdienst stets ausgenommen sind. mit bem System, welches alle Religionsgenoffenschaften auf freiwillige Beiträge ihrer Mitglieber anweist, Großes geleiftet werben fann, zeigt bie rasch machsende Zahl ber Kirchen und firchlichen Anstalten, aber baffelbe hat auch große Schattenseiten, es bringt die Beistlichen in vollständige Abhängigkeit von den Gemeinde= gliebern, welche sie bezahlen, sie wagen es nicht leicht Dingen entgegenzutreten, beren öffentliche Rüge sie unbeliebt machen, ja ihre Entlassung zur Folge haben tonnte, fein Prediger im Guben hat vor bem Burgerfriege einen Tabel gegen bie Stlaverei laut werden lassen. Und weil sie barauf angewiesen sind, der Masse zu gefallen, so wenden sie sich auch leicht an beren Schwächen und ziehen das Gensationelle ber einfachen Berfündung ber evangelischen Wahrheit vor, die Politik wird fortwährend auf die Kanzel gebracht. 1865-1867 betete ber Raplan bes Congresses täglich, daß der Präsident Johnson gedemüthigt und seine eigne Bartei mit Ruhm erhöht werben möge.1) Außerbem führt bieses System zur größten Ungleichheit in ber Stellung ber Beiftlichen, während beliebte New Morker Prediger hohe Gehalte beziehen, muffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jennings, Eighty years of republican Government in the United States. London 1867 p. 200. »The best known preacher in America gains his notoriety solely by the freedom with which he discusses on Sunday morning, from a text of scripture, the acts of public men and the turn, affairs are likely to take.«

andere in kleinen Gemeinden sich burch ihrer Hände Arbeit ernähren und was die Kirchen selbst betrifft, so dient ihre unbeschränkte Freiheit sehr wesentlich bazu, sich schroff gegeneinander Diese Rachtheile übertragen sich auch auf bas abzuschließen. Schulwesen, die Regierungen bringen für daffelbe große Opfer, ba aber die öffentlichen Schulen für alle Confessionen sein sollen, so ist ber Religionsunterricht, durch die Bemühungen ber Ratholifen meift auch das Lefen der Bibel ausgeschlossen, anderer= seits suchen alle Religionsgenoffenschaften eifrig besondere Schulen zu errichten, in benen meift ein enger Seftengeift herricht. Ergebniß ist nach bem Zeugniß unverdächtiger Berichterstatter wie Arnold, daß die Schulen im Allgemeinen auf einer niedrigen Stufe stehen. Die Bortheile und Nachtheile bes Systems mögen sich in amerikanischen Verhältnissen ausgleichen, während eine Uebertragung besselben auf europäische Staaten gewiß nicht rathsam erscheint.

## 26. Die Kämpfe der Gegenwart.

a) Franfreich, Belgien, Italien.

Großes nationales Unglück übt fast immer eine bedeutende Rückwirkung auf das religiöse Gefühl bes Volkes, von Jena batirte die Erneuerung des deutschen Protestantismus; auch in Frankreich zeigte sich bieser Ginfluß nach den Niederlagen von 1870—1871, aber freilich nicht im Sinne einer wirklich religiösen Regeneration, sondern durch blinde Unterwerfung unter die Berr= schaft des Clerus. Seit dem 18. Juli 1870 war der liberale Katholicismus, soweit er noch bestand, zum Schweigen verurtheilt, seine geistigen Vertreter wie Maret und Gratry unterwarfen sich der Entscheidung des Concils, die altkatholische Bewegung blieb ohne jede Bedeutung, der Ultramontanismus war das officielle Bekenntniß ber Kirche geworden und fand in dem gebemüthigten Frankreich ben gunstigsten Boben für seinen Krieg gegen die modernen Ibeen. Der Episcopat wartete den Frieden nicht ab um einen neuen Feldzug für Rom zu beginnen, Mitte Februar begab sich ber Erzbischof von Rouen nach Berfailles ins deutsche Hauptquartier um eine Herabsetzung der Contribution ju erwirken, ber eigentliche Zweck seiner Reise aber mar, bie Ber= stellung der weltlichen Herrschaft des Pabstes als die erhabenste Aufgabe des deutschen Kaiserthums zu befürworten, durch beren Erfüllung den katholischen und conservativen Interessen der größte Dienst erwiesen würde. Unmittelbar nach Unterzeichnung bes Friedens organisirten die Bischöfe Massenvetitionen an die Nationalversammlung, welche für die weltliche Herrschaft eine Intervention forderten, deren Natur nicht näher bezeichnet mar, die aber jedenfalls zu einem Zerwürsniß mit Italien führen

mußte, als bas Mindeste verlangte man, baß Franfreich feine diplomatischen Beziehungen mit demfelben anknüpfe, nur mit ber größten Mühe konnte Thiers nach zwecklos heftigen Debatten den Uebergang zur Tagesordnung in der Versammlung durchsetzen. Wäre die Restauration des Grafen von Chambord geglückt, so würde der Arieg wahrscheinlich unvermeidlich geworden sein, denn derselbe erklärte bereits 1871 einer Deputation seiner Anhänger in Genf, zwei Puntte seines Programms fonne er nie aufgeben, die weiße Fahne und die Wiederherstellung des Kirchenstaates. Gegenwärtig sieht die clerifale Partei sich hinsichtlich der römiichen Frage auf beleidigende Reden und Hirtenbriefe gegen Italien beschränft und die Regierung hat schließlich auch die ohnmächtige Demonstration aufgegeben, ein Ariegsschiff zum augeblichen Schute bes Pabstes in Civita-Becchia antern zu laffen. Im Innern begann ein legitimistischer Abgeordneter mit dem Antrag, allgemeine Gebete in gang Frankreich anzuordnen, bas Geset vom März 1872 gegen die Internationale bedrohte jede Aufforderung, die Religion abzuschaffen, eine Berordnung des Rhonepräsecten verfügte, daß Civilbegräbnisse vor 7 Uhr Morgens stattzufinden hatten, der Brafect von Lyon schloß die Schulen, in benen fein Religionsunterricht ertheilt ward, bei ber Berathung des Gesetes über die Militärgeistlichen wurde der Antrag einiger protestantischer und jüdischer Abgeordneten verworfen, die Soldaten ihrer Confession vom Erscheinen bei katholischen Feierlichkeiten zu befreien. Dagegen erklärte bas Gesetz vom 25. Juli 1873 ben Bau einer Kirche bes Sacré Coeur auf dem Montmartre, ge= mäß dem Gesuche bes Erzbischofs von Paris, als im öffentlichen Interesse (d'utilité publique), und bie Ballfahrten nach Lourdes und Paray le Monial, welche ber Pabst als ein Schauspiel bezeichnete, das Menschen und Engel entzücke, wurden unter lebhafter Betheiligung legitimistischer Abgeordneter in jeder Weise von ben Behörden begünstigt.

Der Hauptangriff der ultramontanen Partei galt der Frage des Unterrichts; das Kaiserreich hatte das Gesetz von 1850 (S. 522) später etwas abgeändert, der Minister Duruy trot der Opposition des Clerus ernstlich gesucht, den Unterricht der Jugend zu verbessern. 1) Jules Simon legte nun einen Gesetz-

<sup>1)</sup> Die Berbefrung bewegte fich übrigens nur in engen Grenzen, die reformirenden Gesetzentwürfe des Ministers erhielten nicht einmal die Zustimmung

entwurf vor, ber bie allgemeine Schulpflicht einführte, ben Resligionsunterricht beibehielt, auch die Schulen der Orden nicht antastete, aber das Zengniß des geistlichen Obern nicht mehr als genügend für die Zulassung zum Lehrsach gelten ließ. Diese Bestimmung wurde unter der Führung des Bischofs von Orleans als sacrileg angegriffen, die Schulpflichtigkeit als Tyrannei für Eltern und Kinder hingestellt, der Gesetzentwurf siel mit dem Rücktritt Simon's von selbst, die alten Bestimmungen blieben in Kraft und die Freiheit des höhern Unterrichts wird sie nur zum Bortheil des Clerus ergänzen.

Es würde aber ein Jrrthum sein, diese Situation als eine befinitive zu betrachten, sie wird nur so lange dauern als die gegenwärtige Majorität der Nationalversammlung besteht, sobalb einmal an ihre Stelle eine rabicale tritt, werden die religiösen Kämpfe aufs Neue beginnen. In dem Maße als die conservativen Kreise ber Gesellschaft sich ber Kirche hingeben und ber Ginfluß und Reichthum berselben machsen, steigt ber Bag ber Radicalen und Socialisten gegen sie. Der Voltairianismus ist in offnen Materialismus umgeschlagen, welcher die Religion vernichten will; in einem schlechten, aber für die frangofischen Bustände charakteristischen Roman von Flaubert »Madame Bovary« tritt als Repräsentant biefer Tendenzen ein Apotheker auf, welcher meint, da man die Priester nicht alle ohne Weitres todtschlagen fonne, folle man fie wenigstens einmal wochentlich zur Aber laffen. Es ist bei ben Freigeistern herkömmlich geworden, sich die religibsen Ceremonien bei Sterbefällen zu verbitten, auf welche in fatholischen Ländern so großes Gewicht gelegt wird. Im Februar 1871 berichteten bie Zeitungen aus Toulouse, daß ber Bürger Leballeur mit Trompetenschall und Bortragung der rothen Jahne beerbigt sei und ber republikanische Prafect an seinem Grabe gerühmt habe, baß berselbe als unbestechlicher Demokrat, guter Materialist und Atheist gestorben sei, in ber Zuversicht, bag bas fommende Geschlecht das irdische Paradies der allgemeinen Republik sehen werde. Trop ihrer großen Fortschritte kann baher bie Kirche ber Revolution gegenüber in eine größere Gefahr kommen, als dies je seit 1793 ber Fall gewesen ist.

seiner Collegen, unter denen Rouher entschieden gegen den obligatorischen Unterricht war. Bgl. über die ganze Frage M. Bréal Quelques mots sur l'instruction publique en France. Paris 1872.

Wenig erfreulicher ist bas Schauspiel, welches Belgien bietet, wo in Folge der unglücklichen Art, in der die Trennung von Rirche und Staat burchgeführt ift (S. 444) freie Institutionen ber Herrschaft bes Clerus bienen muffen. Zwar fiel 1872 bas Ministerium Anethan, welches burch ben Banfrott feines Schütlings, bes pabstlichen Grafen Langrand Dumonceau schwer compromittirt war, vor dem allgemeinen Unwillen, dem Leopold II. weise Rechnung trug, indem er das Cabinet entließ, obwohl es die Majorität in der Kammer hatte. 1) Aber wenn die clerikale Partei seitbem bas gemäßigte Ministerium Malon bulbet, weil sie seine Dienste noch nicht entbehren fann, so herrscht sie barum nicht minder, die Bolksichule steht unter bem unbedingten Ginfluß ber Beiftlichen, die zugleich Schulinspectoren find, nur bie Mittelschulen, welche theils ben städtischen Gemeinden, theils bem Staate gehören, find unabhängiger, die Töchter ber höhern Stände werden durchweg in den Alöftern erzogen; die freie Universität von Brüffel erreicht an Bedeutung nicht von ferne die von Löwen, wo einfach die Lehren bes Syllabus vorgetragen werden,2) an ben Staatsuniversitäten von Lüttich und Gent merben unter den Ministerien der Partei mehr und mehr Anhänger berfelben eingeschoben, die Bahl der Klöster mehrt sich reißend, 1846 gab es beren 779 mit 11,968 Mitgliebern, 1866: 1314 mit 18,162, man berechnet, baß gegenwärtig auf je brei Bemeinden zwei Alöster kommen, die Bestimmungen gegen die tobte Hand werden umgangen, indem die Orden sich als Gesellschaft constituiren, beren Mitglieber sich gegenseitig zu Erben einsetzen. Jebe größere Stadt hat ihre Zeitung, die unter der Leitung bes Episcopats steht, Wirthshäuser, welche liberale Blätter halten, werden in Berruf erklärt, Gewerbtreibende, die nicht ihre Beicht= bescheinigung vorweisen können, werden öffentlich bezeichnet und verlieren ihre Kundschaft, selbst die Unabhängigkeit der Richter wird bedroht, indem folden, welche gegen ein firchliches Interesse entscheiden, die Absolution verweigert wird. 3) Bor allem aber zeigt sich die Macht des Clerus bei den Wahlen, die Kanzel wird

<sup>1)</sup> Laveleye, la crise récente en Belgique. Anvers 1872.

<sup>2)</sup> Man vergleiche die Schrift des dortigen Professors Ch. Périn Les libertés populaires 1872.

<sup>\*)</sup> Man sehe die Beweisstücke hiestir bei Laveleye, le parti clérical en Belgique. Bruxelles 1874. p. 24.

zur politischen Tribune, von der die Briefter die Liberalen angreifen als Leute ohne Ehre und Moral, welche die Religion abschaffen wollen, überall bestehen katholische Clubs, welche die Wahlen leiten und Bier und Taback zu ermäßigten Preisen ge= ben, die Geistlichen führen die ländlichen Bähler in geschlognen Schaaren zur Urne, der Abel und die Großgrundbesiter, welche burchweg ultramontan sind, wirfen bestimmend auf ihre Bachter, so erklärt sich die Kammermajorität der Partei, der ganze rein flandrische Theil, welcher die Balfte bes Staatsgebietes umfaßt, sendet nur zwei Abgeordnete, welche ihr nicht angehören. gegenüber sind die Liberalen schwach, weil sie sich in einer widerspruchsvollen Lage befinden, die wenigsten sind geneigt mit der Kirche zu brechen, welche bie Freiheiten verdammt, die sie vertheidigen wollen, zumal die Richtung, welche durch die Gesellschaft La libre pensée vertreten wird, auf eine rein negative Freigeisterei hinausläuft, Familienleben und Erziehung ohne Religion find unmöglich, so sehen sich die Liberalen genöthigt, sich auf der einen Seite der Kirche zu unterwerfen, beren Ginfluß fie auf der andern befämpfen. Gine allmälige Aenderung dieses Zustandes ware nur möglich, wenn einmal die Reaction gegen die clerifale Herrschaft ein Ministerium ans Ruber brächte, welches stark ge= nug wäre, die Rechte des Staates für die Erziehung zur Geltung zu bringen, dazu aber scheint vorläufig wenig Aussicht.

In Italien machten bie vaticanischen Decrete bei ber allgemeinen religiösen Indifferenz so gut wie gar keinen Gindruck, aber die Regierung, welche die Berkündung derselben in feiner Weise hinderte, sah sich durch die Einverleibung des römischen Gebietes in die Nothwendigkeit geset, ihr Berhältniß zur Kirche und deren Oberhaupt einer durchgreifenden Neuordnung zu unterziehen. Sie trat an diese Aufgabe mit dem vollen Bewußtsein der Schwierigkeit derselben heran. Bei Empfang ber Deputation, welche Victor Emanuel am 9. October das Ergebniß des Plebiscits überbrachte, erklärte berselbe: » Als König und als Ratholik verbleibe ich, indem ich die Ginheit Italiens verfündige, fest in dem Vorsate, die Freiheit der Kirche und die Unabhängigkeit des souveranen Pabstes zu sichern und mit dieser feierlichen Erflärung nehme ich aus Euren Sänden das Plebiscit Roms ent= gegen.« Ein am nämlichen Tage erlassenes fonigliches Decret verfügte: » Rom und die römischen Provinzen bilden einen integrirenden Bestandtheil des Königreichs Italien. Der Pabst behält die Würde, Unverletzlichkeit und alle Prärogative eines Souveräns. Durch ein besonderes Gesetz werden die Bedingungen sestgestellt werden, welche geeignet sind, mit territorialen Freis heiten (anche con franchigie territoriale), die Unabhängigkeit des Pabstes und die freie Ausübung der geistlichen Autorität des heiligen Stuhls zu garantiren.«

Der Minister Bisconti Benosta sagte in seiner Circular= depesche vom 18. October 1870: »Bei ber Besetzung Roms findet Italien bort eine der größten Fragen ber Meuzeit, es handelt sich darum, das nationale und religioje Gefühl in Ginklang zu bringen, indem die Unabhängigkeit und geistliche Autorität des heiligen Stuhles inmitten ber Freiheiten gewahrt bleibt, welche von der modernen Gesellschaft unzertrennlich sind. - Die welt= liche Herrschaft bes heiligen Stuhles war ber lette Ueberrest ber Institutionen bes Mittelalters, eine politische Sonveranetat, die nicht auf der Zustimmung des Volkes ruht und sich nicht nach ben socialen Bedürfniffen umzubilden vermag, fann nicht mehr bestehen. Fortan ift in Rom selbst jede Berufung an das weltliche Schwert unmöglich und die Kirche ihrerseits wird von der Freiheit Rugen ziehen. Frei von den Berlegenheiten und wechselnden Forderungen der Politif wird die religiose Autorität ihre mahre Sonveränetät in ber ehrerbietigen Zustimmung ber Gewissen finden. Unfre erste Pflicht, indem wir Rom gur Haupt=" stadt Italiens machen, ist baher zu erklären, daß die katholische Welt in ihrem Glauben durch die Bollendung unfrer Ginheit nicht bedroht ist.« Die Gewähr dieser Zusage sollte, wie der Minister bemerkte, gegeben werden, indem man einerseits dem Pabste eine Stellung sichre, welche ihm die freie Ausübung seiner geistlichen Souveränetät ermögliche und andrerseits die Trennung von Kirche und Staat burchführe. Der Pabst antwortete hierauf nur mit Protesten, bezeichnete sich in einem Schreiben an die Cardinale als Gefangnen einer feindlichen Macht, vertagte bas Concil auf unbestimmte Zeit, ba er in Ausübung Amtes vielfach gehindert sei und die Bater in Rom nicht die nothwendige Freiheit ber Berathung finden murden, und excommunicirte burch die Encyflifa vom 1. November Alle und Jede, welche an der Beraubung der Kirche irgend welchen Antheil ge= nommen. Das Gesetz vom 13. Mai 1871 über die Prarogative

des Pabstes und die Beziehungen des Staates zur Kirche war bestimmt, die Berheißungen ber Regierung zur Ausführung zu bringen, sie gab bei ber Borlage berfelben gu, daß eine befinitive Lösung nur unter ber Bedingung statthaben fonne, daß ber Pabst bie Garantien annehme, nur unter biefer Voraussetzung fei man bereit gewesen, ihm die Città leonina gang zu überlassen, da aber eine Ginigung mit ihm nicht möglich fei, muffe man thun was man fonne um das allen Regierungen gegebene Wort ein= Das Gefet gewährte bem Babst Beiligkeit und Unverletlichkeit seiner Person, die Ehren eines fatholischen Souverans im ganzen Königreich, eine Civilliste von 3,225,000 Lire, Die freie Benutung seiner für exterritorial erklärten Ballafte, Garten u. f. w., die Errichtung eines Post = und Telegraphenamtes im Batican, beffen Sendungen in Italien Roftenfreiheit genießen, actives und passives Gesandtschaftsrecht mit den entsprechenden biplomatischen Privilegien, im Falle ber Vacanz bes heiligen Stuhles foll die Freiheit des Concleves in feiner Beise beschränkt werden dürfen.

Beit bedeutsamer sind die Bestimmungen über bas Berhältniß des Staates zur Kirche überhaupt. Der heilige Stuhl correspondirt frei mit bem Episcopate und ber ganzen fatholischen Welt, ohne jedwede Ginmischung ber italienischen Regierung. Placet und Exequatur find für das Königreich abgeschafft. Rein \*Cardinal oder sonstiger Clerifer fann irgendwie zur Berantwor= tung gezogen werben für eine geistliche Sandlung, die er in seiner Function vorgenommen. Auch jeder Fremde, der in Rom mit einer firchlichen Function betraut ist, genießt alle persönlichen Garantien, die den italienischen Bürgern gebühren. Die Ausführung der geistlichen Autorität und Jurisdiction, sowie ber Disciplinargewalt des Pabstes und ber ganzen firchlichen hierarchie ist von jeder staatlichen Einmischung frei, so daß ber appel comme d'abus und jede andere Appellation an die weltliche Gewalt in den der firchlichen Autorität zustehenden Acten aufgehoben wird. Dagegen bleibt bie Berpflichtung bes weltlichen Armes und jedes Zwangsmittel bei der Ausführung firchlicher Magregeln für immer ausgeschlossen. In ber Stadt Rom werben die Seminarien, Academien, Collegien und fatholischen Schulen, benen die Erziehung ber Beiftlichen obliegt, fernerhin allein von dem heiligen Stuhl abhangen, ohne jegliche Ginmischung Seitens der italienischen Regierung. Die Versammlung von Capiteln, Concilien und geistlichen Körperschaften jeder Art bedarf feiner Erlaubniß der königlichen Regierung. Die Ersnennung zu allen geistlichen Aemtern ist den kirchlichen Antoritäten anheimgegeben, nur müssen die Ernannten, um in den Genuß der Temporalien zu gelangen, Italiener sein und ihre Ernennung der Regierung anzeigen, außerdem ist das königliche Patronatszecht mit Ausnahme Roms und der dazu gehörigen Diöcesen vorbehalten, der Eid, den die Bischöfe bisher zu leisten hatten, ist aufgehoben.

Dieser Antonomie gegenüber wird andrerseits der Mißbrauch der geistlichen Amtsgewalt badurch bedroht, indem die Art. 268—270 des Strafgesetzbuchs dahin abgeändert sind, daß die Verletzung der Vorschriften desselben durch den Diener eines Cultus bei Ausübung seines Amtes besonders scharf geahndet wird.

Die Führung der Standesregister ift ben Gemeindebehörden übertragen, bem Ginzelnen ift es überlaffen, feine Rinder gu taufen, seine Civilehe einsegnen und seine Angehörigen mit firch= lichen Formen zu Grabe geleiten zu laffen, ob die Rirche bies thun will, steht ebenso bei ihr wie Tauf-, Trauungs- und Sterberegister zu führen, welche aber feine öffentliche Beweisfraft haben. Allen geiftlichen Genoffenschaften find ihre Corporationsrechte genommen, ihre Güter gegen vom Staat gewährte Benfionen eingezogen, sie bestehen nur als freie Bereine fort, ihre Privilegien für den Unterricht sind aufgehoben, ihre Mitglieder haben wie jeder Andre die Bedingungen der Lehrfähigkeit zu erfüllen, die theologis ichen Facultäten an ben Staatsuniversitäten wurden aufgehoben. Bisthum und Parochie sind juristische Personen geblieben, bas gesammte Kirchenvermögen aber ist eingezogen und wird in Staatsrente convertirt, nach vollendeter Liquidation wird der Besammtertrag unter das Unterrichtswesen, die Wohlthätigkeits= anstalten und die Kirchen vertheilt und für den Antheil der lettern eine autonome Verwaltungsbehörde unter Oberaufsicht ber Regierung eingesett. Gine besondre Schwierigkeit boten die Generalate ber geiftlichen Orden, welche bei bem Babft bie Gin= heit der überall zerstreuten Mitglieder vertreten und die fremden Gründungen. Was die erstern betrifft, so ist bestimmt, daß die gegenwärtigen Inhaber ihre Wohnungen behalten und bem Babft 400,000 Lire Rente für sie zur Verfügung gestellt werden; lettre können binnen zwei Jahren zu Gunsten der Kirchen, welche ihnen gehören, Stiftungen machen, die ihren Statuten entsprechen, die Regierung will inzwischen suchen mit den fremden Eigenthümern ein Abkommen zu tressen.

Man fann manches Ginzelne an diefer Gesetgebung tabeln, im Großen und Ganzen scheint sie für Italien als die richtige, ja einzig mögliche Lösung. Bon irgend einer Berhandlung mit bem Pabst konnte nicht die Rede sein, er fährt fort sich als Befangenen hinzustellen und weist die Garantieen »als ein Spott= zeichen bes Königthums Chrifti« entruftet zurud, da fie ja beweisen, daß man ihm, ben Gott zum Dollmetscher des natürlichen und göttlichen Rechtes bestellt, Gesete auferlegen will. hindert ihn freilich nicht, alle gewährten Vortheile auszunuten, mit Ausnahme ber Civilliste, die er als Judasgeld bezeichnet, jedoch entbehren kann, ba sein jährliches Ginkommen aus Beters= pfennig, Schenfungen und Bermächtniffen von Sachfundigen auf 10 Mill. Fres. geschätzt wird. Italien seinerseits hat der fatholischen Welt bewiesen, daß die geistliche Macht bes Pabstthums burch den Verluft der weltlichen Herrschaft keinerlei Beschränkung erlitten hat. Die Feindschaft der Curie hatte die des Episcopats zur nothwendigen Folge, auch mit ihm konnte die Regierung nicht unterhandeln, sondern nur durch Staatsgeset die Stellung der Rirche regeln, und es war entschieden richtig, daß sie jene ganglich unwirksam gewordnen Waffen früherer Zeiten wie Placet, Erequatur, Eid, recursus ab abusu u. f. w. aufgab 1) und die Lirde als eine burchaus autonome, aber in ihren äußern Beziehungen der Herrschaft des gemeinen Rechtes unterworfne Corporation hinstellte. Wenn die Ergebnisse dieser Gesetzgebung noch viele Schattenseiten zeigen, so liegt bas theils in ber mangelhaften Ausführung, theils in hemmenden Umftanden. Wenn bie Sprache ber clerifalen Preffe, die Birtenbriefe ber Bischöfe und die Predigten der Priester in den Anfeindungen der Regierung jedes Maß überschreiten, 2) wenn die Pfarrer nicht bestraft

5.0000

<sup>1)</sup> Die Ohnmacht berselben zeigt fich auf bas Schlagenbste in bem gegenwärtigen Rampfe ber brafilianischen Regierung gegen ihren Episcopat.

<sup>2)</sup> Die Regierung scheint indeß entschlossen, diesen Mißbrauch nicht länger zu dulden, ein Schreiben des Justizministers vom 12. Febr. an den römischen Generalprocurator anerkennt die Unverletzlichkeit des Pabstes für Reden und

werben, welche Chen einfegnen ohne die Civilform zu verlangen, wenn Beistliche anerkannt werden, die von Bischöfen ernannt sind, welche selbst von ihrer Ernennung keine Anzeige gemacht haben, so ist alles das nicht Folge ber Gesetze, sondern ihrer lässigen Ausführung. Unstreitig ist es beklagenswerth, daß bie Jugend meist ohne Religionsunterricht bleibt, aber bas ist nicht Schuld der Regierung, da das Gefet vom 15. Novbr. 1859 denselben für die Volfsschule festhält, aber die Priefter sich überall weigern ihn zu übernehmen; es fann nicht geleugnet werden, daß bei der Einziehung des Kirchengutes finanzielle Zwecke sehr mitsprachen, die boch durch die Verwirrung bei bieser Operation und das Maffenangebot bes Grundeigenthums ziem= lich verfehlt wurden, aber die Zersprengung des gewaltigen Besites zur todten Hand wird schließlich für Italien ähnlich günstige wirthschaftliche Folgen haben wie der Berkauf der Nationalgüter in Frankreich. Daß die Autonomie ber Lirche Italien zu einem zweiten Belgien machen werde, ist nicht zu fürchten, weil ber Staat feine oberhoheitlichen Rechte, namentlich in Bezug auf ben Unterricht gewahrt hat und der Ginfluß des Clerus in den nicht rein firchlichen Angelegenheiten bei dem Bolfe gering ift, andrerseits aber werden die italienischen Staatsmänner selbst wohl noch schwerlich die Illusion festhalten, daß das Berhältniß der Curie jum Staat jemals zu einem freundnachbarlichen werben fonne, denn kein Babit fann vergessen, was dem Babitthum genom= men ist.

## b) Desterreich.

Auf sehr anderm Wege als Italien hat Desterreich gesucht das Verhältniß des Staats zur katholischen Kirche zu regeln; ist dort das Princip der Trennung beider Mächte maßgebend, so sinden wir hier einen Compromiß, der die Verbindung dersselben möglichst sesthält und nur in den nothwendigen Punkten die Oberhoheit des Staates wahrt. Und doch war diese Lösung für den Kaiserstaat gewiß ebenso richtig, als die erstre für das subalpinische Königreich geboten erschien, denn die Lage beider

amtliche Kundgebungen, weist aber auf die Berantwortlichteit derjenigen hin, welche solche Kundgebungen des Pabsies, die eine Beleidigung von Gesetzen oder Justitutionen des Staates enthalten, im Wege der Presse anderweitig veröffentlichen. Das Schreiben fordert schließlich die Staatsanwaltschaften auf, strasbare Reden des Clerus zu überwachen oder anzuzeigen.

war durchaus verschieden. Für Oesterreich war die Feindschaft der Kirche keineswegs unvermeidlich, wohl aber hatte es dieselbe sehr zu fürchten; wenn die Hierarchie sich mit den unzufriednen Nationalitäten verband, so konnte sie das so tief erschütterte Reich ernstlich in seinem Bestande bedrohen, es war daher ansgezeigt so zu versahren, daß die Kirche, so misvergnügt sie über die Beschränkung ihrer Macht sein mochte, es dennoch mehr in ihrem Interesse fand, sich thatsächlich dem Staate zu fügen, als mit ihm zu brechen, und diese Aufgabe ist im Wesentlichen durch die Gesetzebung von 1874 gelöst.

Die Berfassungsgesetze von 1867 sowie die drei Gesetze vom 25. Mai 1868, betreffend das Cherecht, die Schule und die interconfessionellen Verhältnisse hatten bas staatliche Gebiet von jedem firchlichen Ginfluß befreit und die Geltung des Concordats auf rein firchliche Angelegenheiten beschränft, nachdem baffelbe nun befinitiv beseitigt war, mußte auch die barauf begründete Gefetgebung einer neuen Ordnung Plat machen und hiefur war bie Regelung der äußern Rechtsverhältnisse der Kirche am wichtigsten. Der Motivenbericht zu ben Gesetzen, welche bies bezweckten, verwirft sowohl ben Josefinismus als die Parität von Staat und Kirche und die vollständige Trennung beiber. Es handle fich für Desterreich nur um die Ausführung des Art. 15 der Berfassung, welcher den Lirchen Selbständigkeit für ihre inneren Angelegen= heiten zuspreche, aber nicht fage, was zu denselben zu rechnen sei und wie weit die firchliche Autonomie gehen dürfe ohne mit ben Staatsgesegen zusammenzustoßen, welchen jede Religionsgesellschaft unterworfen bleibt. Die Stellung der fatholischen Rirche in Desterreich sei die einer privilegirten öffentlichen Corporation, welcher der Staat wegen ihrer für das Volkswohl so wichtigen Aufgabe große Vorzüge gewähre, ebendeshalb aber berechtigt sei, dieselben an gewisse Bedingungen zu fnüpfen, für beides sei es geboten, sich möglichst an die bestehenden Berhältnisse anguschließen. Maßgebend muffe der Gesichtspunkt bleiben, daß das firchliche Leben nicht durch das Beset direct bestimmt, sondern nur beschränft werde, wo Gründe des Staatswohls es erforberten. Danach soll ber katholischen Kirche grundfätlich zustehen: die Freiheit der Lehre und des Gottesdienstes, die freie Ausübung ihrer Berfassung, ihrer rein firchlichen Jurisdiction und Disciplin, die freie Entwicklung ihrer genoffenschaftlichen Ginrichtungen, die Regelung des firchlichen Unterrichtswesens, bie Leitung ihrer Bildungsanstalten und bes Religionsunterrichts in ber öffentlichen Schule, die Berwaltung ihres Bermögens und aller firchlichen Zwecken bienenden äußern Anstalten. principielle Autonomie wird aber praftisch beschränft, indem die Regierung ihrerseits barüber wacht, 1) bag Lehrgewalt und Cultus nicht zum Borwande staatswidriger Bestrebungen bienen, sie anerkennt baher burchaus richtig, bag bas Dogma ber Unfehlbarfeit »zu einem inhärirenden Theile ber katholischen Glaubenslehre geworden ift, " behält sich aber volle Freiheit der Aftion vor, bie sie je nach ber Handhabung ber bem Pabste burch bas Concil zuerkannten Bollgewalt branchen wird, 2) daß die Ausübung ber kirchlichen Verfassung, Jurisdiction und Disciplin auf bas firchliche Gebiet und firchliche Mittel beschränkt bleiben, also fein äußrer Zwang geübt werde und bie Amtsgewalt nicht gebraucht werbe um an der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ober ber Befolgung ber Gesetze zu hindern, andrerseits bas besondre Interesse, welches ber Staat an ber gebeihlichen Berwaltung ber firchlichen Aemter hat, gewahrt werbe. Es wird zur Erlangung berfelben baher gefordert ber Befit bes Staats= bürgerrechtes und ein sittlich wie staatsbürgerlich vorwurfsfreies Berhalten, für die Befegung der Bisthümer verbleibt es bei ber landesherrlichen Nomination, für alle selbständigen weltgeiftlichen Seelforge = Memter, für Pfründen, die aus öffentlichen Mitteln dotirt ober der landesherrlichen Präsentation vorbehalten find, hat der Staat das Recht, bei ber Einsetzung in die damit verbundenen Einfünfte mitzuwirken, in allen übrigen Fällen ift eine vorgängige Anzeige an die Behörde erforderlich, welche binnen 30 Tagen begründete Ginsprache erheben barf, gegen bie Bernfung an ben Cultusminister offen steht; wird berfelben nicht Folge gegeben, fo barf bie Befegung ber Stelle nicht stattfinden. Erledigte Pfründen muffen binnen Jahresfrift wieder befest werden, zur Errichtung neuer Diöcesen und Pfarrbezirke ober beren Aenderung ist die Zustimmung bes Staates erforderlich. Ift ein Inhaber eines firchlichen Amtes strafbarer Sandlungen schuldig erkannt, welche aus Gewinnsucht entstanden, gegen bie Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung verstoßen, so kann bie Regierung die Entfernung aus seinem firchlichen Amt verlangen und wird, falls die firchlichen Behörden dem nicht in angemegner

-131 Va

Frist Folge geben, das Amt als erledigt behandeln, für die Erslasse der Bischöfe besteht kein Placet, doch sind dieselben zugleich mit ihrer Beröffentlichung der Behörde zur Kenntnisnahme mitzutheilen. Kirchenabgaben, welche mit Zustimmung der Regiestung auferlegt sind, wird die staatliche Execution gewährt, ebenso für die Entsetzung von Seistlichen oder kirchenamtliche Untersuchungen, falls der Behörde die Rechtmäßigkeit der Maßregeln nachgewiesen wird.

3) Die Leitung des firchlichen Antheils am Unterrichtswesen foll, soweit dieselbe nicht bereits durch die Schulgesetze von 1868 bestimmt ist, durch Specialgesetz geregelt werden, ebenso das firchliche Bildungswesen, indem der Staat gewissen Candidaten bes geistlichen Standes eine besondere Art der Heranbildung vorschreiben will, auch die Patronatsverhältnisse blieben einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten. 4) Die freie Berwaltung des Bermögens der Kirche und ihrer Anstalten muß schon wegen der materiellen Leistungen des Staates an eine gedeffelben gebunden fein. regelte Mitwirfung Die Regierung überwacht die Erhaltung des Stammvermögens, welches von bem Ginkommen ber Pfründe zu trennen ift, bas Bermögen ber Pfarrkirchen ist gemeinschaftlich vom Pfarrvorsteher, der Gemeinde und dem Batron zu verwalten, das Pfründenvermögen von den Rutnießern unter Mitaufsicht der Batrone und unter Oberaufsicht der Bischöfe und des Staates. Ein besonderer Gesetzentwurf regelt die Beitrage des Pfrundenvermögens gum Religionssonds, wodurch die Erhöhung der geringen Gehalte der untern Beiftlichen ermöglicht wird, ohne ben Staat zu belaften. 5) Hinsichtlich bes firchlichen Genossenschaftswesens behält ber Staat sich umfassende Aufsichtsrechte vor. Rein neuer Orden darf in Desterreich sich ohne Genehmigung der Regierung niederlassen und diese ist widerruflich, nicht nur wenn ber Orden die Bedingungen verlett, an die seine Zulassung gebunden, sondern auch wenn sich wiederholt Mitglieder eines solchen Verhaltens schuldig machen, wodurch die öffentliche Ordnung gefährdet wird und wiederholt Genoffenschaftsvorstände solche strafbare Handlungen begehen, wegen derer die Regierung die Entfernung eines Beiftlichen aus seinem Amt fordern kann. Der Gintritt in Orben und Congregationen wird von dem gesetzlichen Ginfluß der Familie abhängig gemacht und die Gelübbe haben feine bürgerliche

Wirkung, indem jeder frei aus der Genossenschaft wieder austreten darf und ihm dann das derselben zugebrachte Vermögen wieder ausgekehrt werden muß. Stiftungen, Schenkungen und lettwillige Zuwendungen für solche Genossenschaften bedürfen die staatliche Genehmigung, wenn sie 3000 Fl. übersteigen, die Verwaltung des Vermögens unterliegt fortdauernder staatlicher Aufsicht. Endlich ermächtigte ein besondrer Gesetzentwurf die Regierung, auch solchen Religionsgesellschaften, welche eine staatliche Anerkennung noch nicht besitzen, dieselbe unter gewissen Bedingungen zu gewähren.

Es war zu erwarten, daß eine Gesetzebung, die fo ent= schieden ben Grundsätzen des Concordats widersprach, dem lebhaftesten Widerstand der Curie und des Episcopats begegnen mußte, es fragte sich nur, ob derfelbe bis zum Bruch mit ber Regierung gehen werbe, womit bie Gefete, welche auf bem Busammenwirken von Staat und Rirche beruhten, unausführbar geworden wären. Die Regierung war vom Gegentheil überzeugt und ber Erfolg hat gezeigt, daß sie sich nicht getäuscht. Sie hat ihre Politif im Reichsrathe wie außerhalb besselben in ebenso maß= voller als fester Weise vertheibigt. Sie wies die ultramontanen Anflagen über Bertragsbruch und Revolution ebenfo bestimmt zurück, wie die ber Radicalen, welche bie Freisinnigkeit barin suchten, ber Kirche möglichst zu schaben. Im Gegensatz zu ber Phraseologie des vulgaren Liberalismus, welcher die Gesetze höchstens als Abschlagszahlung annehmen wollte und durch verkehrte Amende= ments bas Rloftergeset wirklich zum Scheitern brachte, erklärte ber Cultusminister von Stremagr, daß bas Ministerium niemals die Sand zu einem Kriege gegen die Kirche bieten werde, ber Zweck der Gesetze sei vielmehr, berfelben für ihre eigenthümliche Sfare volle Freiheit zu gewähren und nur bie nothwendigen Rechte bes Staates zu mahren. Den Ultramontanen aber zeigte ber Ministerpräsident Fürst Auersperg, wie grundlos ihre Klagen über die Unterdrückung des Clerus feien, und gab ihnen beutlich ben Rath, nicht zu sehr mit bem Non possumus zu spielen, ba, . so lange er am Ruber stehe, er bem Gesetze Rachdruck zu leihen wissen werde. Dem Pabste, der in einer Enchklika vom 7. März eine unbedingte Verdammung über biese Verletung ber Kirche ausgesprochen hatte, erwieberte ber Raiser, daß er trot seiner Ergebenheit gegen ihn als constitutioneller Souveran sich nicht habe

weigern können, ben mit großer Majorität angenommenen Gesetzen bes Ministeriums, das sein Zutrauen besitze, seine Sanction zu geben, und Graf Andrassy bedauerte in seiner Antwort nur, daß der Pabst es auf sich genommen, Dinge zu verurtheilen, welche weber das Dogma noch die Disciplin der Kirche berühren und ausschließlich der Competenz des Staates unterliegen. Die Bischöfe aber, so kategorisch sie gegen den Bruch des Concordats in ihren Hirtenbriesen wie im Herrenhause protestirt hatten, haben, nachdem die Gesetze sanctionirt waren, sich thatsächlich gesügt. Man kann unstreitig gegen manche Bestimmungen dieser Ordnung des Berhältnisses von Kirche und Staat Bedenken erheben, in der Hauptsache wird sie ihren Zweck voraussichtlich erreichen, sie entshält sich der Eingriffe in das innerkirchliche Gebiet und wahrt die Rechte des Staates in einer Weise, wie sie den gegebenen Berzhältnissen des Kaiserstaats entspricht.

## c) Die Schweiz.

Haben Italien und Desterreich auf verschiedenen Wegen erfolgreich gestrebt, bas Berhältniß von Staat und Rirche gu regeln, so finden wir in ber Schweiz bas unerfreuliche Schau= spiel, daß ber Staat ben Ultramontanismus mit rücksichtslosen Eingriffen in die rein tirchliche Sfare betämpft. Es sind hier Genf und Bern zu trennen. Der König von Sardinien hatte, wie erwähnt (S. 428), 1816 eine Angahl Gemeinden an ben Canton Genf abgetreten und babei nicht nur ben Schut ihres fatholischen Cultus zur Bedingung gemacht, sondern auch ftipulirt, daß die Gemeinderathe zu zwei Dritteln aus Ratholiken bestehen sollten und außer in Caronge feine protestantische Kirche in diesen Gemeinden gebaut werden burfe; dieselben wurden 1821 unter ben Bischof von Freiburg gestellt und babei verabredet, daß die von diesem ernannten Pfarrer von der Genfer Regierung bestätigt werden follten. In Folge ber Berfassungs= änderung wurden 1848 diese Clauseln aufgehoben, andrerseits aber auch die Bestimmung, welche im alten Canton die protestantische Religion als die herrschende bezeichnete; die bedeutende Entwicklung ber Stadt führte eine starte fatholische Ginwandrung herbei, so daß 1861 die Zahl der Katholifen bereits die der Protestanten überstieg, eine Thatsache, Die bei dem allgemeinen Stimmrecht nicht ohne Bebeutung war, indeß zeigten sich die

Section 1

Ratholiken gemäßigt und es kam bis in die neueste Zeit zu keinem Conflict, vielmehr wurde ohne Widerstand der rein weltliche Unterricht und die Civilehe auch in den früher sardinischen Gemeinden eingeführt.1) Dieser Friede aber sollte bald burch die Hierarchie gestört werben, katholischer Pfarrer in Genf war ber Abbé Mermillod, ein Ultramontaner vom reinsten Wasser, ber den Chrgeiz hatte, die alte Stadt Calvin's zu einem fatholischen Bisthum zu erheben. Enbe 1864 benachrichtigte ber Bischof von Freiburg den Genfer Staatsrath, daß der Babst Mermillod zum Bischof von Hebron und Bülfsbischof von Genf ernannt habe, man fah hierin noch nichts Arges, betonte aber boch in ber Antwort, daß man ben Pfarrer als ben Repräsentanten bes Bischofs anerkennen werbe, so oft er in bessen Ramen und Auftrag sich für Ginzelheiten ber firchlichen Berwaltung an die Behörden wenden würde. Als dann im . Juli 1865 ber Bischof schrieb, baß möglicher Beise bie Errichtung eines besonderen Bisthums in Genf nüglich erscheinen könne, antwortete ber Staatsrath fehr bestimmt, daß er dazu in keiner Beise bie Sand bieten werbe und ihn, den Bischof von Freiburg, allein als recht= mäßige firchliche Autorität anerkennen fonne. Lettrer fam auf bie Sache nicht weiter zurück, die Bevölkerung aber wurde burch bas propocirende Verfahren Mermillod's aufgeregt, welcher in Annech öffentlich für bie Betehrung Genfs betete, ein Carmeliterinnen= floster gründete und als einer ber eifrigften Borfampfer der Un-In den Wahlen vom November 1870 - 71 fehlbarkeit auftrat. siegte die Fraction der Radicalen, welche Kampf gegen den UI= tramontanismus wollte, im Gegenfat zu ber, welche wie Fazy verlangte, daß ber Staat fich firchlichen Fragen fern halte. Gin Gesetzentwurf über die Congregationen ward nun im Anschluß an den Art. 14 der Berfassung vorgebracht, welcher bestimmte, daß keine Corporation im Canton ohne staatliche Genehmigung bestehen könne. Dies konnte natürlich nur auf solche Gesellschaften gehen, welche die Rechte einer juristischen Berson begehrten, die Radicalen aber dehnten die Forderung der vorgängigen Autorisation nicht nur auf alle Bereine ohne Corporationsrechte aus, sondern gaben biefer Bestimmung rudwirkende Rraft, fo daß alle bereits bestehenden Corporationen nachträglich die staat=

1-000

<sup>1)</sup> Bgl. Roget, la question catholique à Genève. 1874.

liche Genehmigung einholen follten; vergeblich befämpfte bie liberale Partei unter G. Pictet's Führung Diese Willfür, welche die Freiheit des Bereinsrechtes vernichtete, das Beset ging in dieser Form durch 1) und wurde ohne Brincip angewandt, indem man einer Gesellschaft die Genehmigung gab, die man einer andern ähnlichen weigerte, während man die Internationale frei gewähren ließ. Der Streit aber wurde balb verwickelter, als bei Gelegenheit von zwei Pfarrvacanzen, der Bischof von Freiburg, welcher vom Staatsrath aufgefordert war, dieselben hergebrachter Maagen zu besetzen, dafür an seinen Generalvicar in Genf verwies; man antwortete ihm, daß Mermillod nicht als folcher anerkannt sei und nur für Specialfälle zu Folge ausbrücklicher Delegation zugelaffen werbe, ber Bischof erklärte fich incompetent, ba die Ernennung seines Bertreters auf einer Entscheidung des Babstes beruhe, und dieser weigerte sich aus demselben Grunde dem Befehl des Staatsraths nachzukommen, jede Handlung zu unterlassen, welche canonisch bem Bischof vorbehalten ift. Eine Berordnung entzog ihm die staatliche Anerkennung als Pfarrer von Genf und sein Gehalt, Mermillod protestirte, alle andern Geistlichen schlossen sich ihm an und der Babst erließ ein Breve, wodurch der Canton Genf von der Diöcese Freiburg definitiv abgetrennt und Mermillod für benselben zum avostolischen Bicar ernannt ward. Dies war eine offene Rechtsverletzung, da die Abgrenzung der Diöcesen auf Bereinbarung beruhte, weshalb benn auch ber Bundesrath bem Nuntius erklärte, daß er nach wie vor nur den alten Stand der Dinge anerkenne; soweit war man von staatlicher Seite im Recht, konnte auch gewiß, wie es später geschah, berartige geistliche Uebergriffe burch ben Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Rom beantworten, aber es hieß Willfür mit Willfür begegnen, daß Mermillod, ein Genfer Bürger, auf so lange aus ber Schweiz verhannt warb, bis er sein Amt als apostolischer Vicar aufgegeben. Dem radicalen Genfer Staatsrath indeß genügte dies noch nicht, er legte dem großen Rath im Januar 1873 ein Gesetz vor, wonach die Pfarrer

<sup>1)</sup> Ein radicaler Aeduce Chomel cellärte »De même qu'une loi préservatrice vient d'être élaborée en une du redoutable phylloxera qui désole les vignes, une loi doit être faite pour défendre la société contre la maladie morale qu'engendrent les corporations religieuses, wozu Reget mit Acht bemerkt, daß mit gleichem Argument Spanien den Protestantismus verboten.

tünstig durch die katholischen Wähler ernannt werden sollten, nachs dem dies Princip angenommen, wurde es durch ein organisches Gesetz vom 27. August 1873 ausgeführt, welches die Pfarrbezirke, die Art der Wahl, den Eid der Geistlichen, die Zusammensetzung und Besugnisse der Kirchenräthe u. s. w. regelte.

Man octropirte somit ungewarnt durch bas Beispiel ber französischen Revolution der katholischen Kirche eine Civilconsti= tution, durch welche sie aufhörte, katholisch zu sein, benn die Verfassung berselben ist ein Theil ihres Glaubens, man stellte nicht etwa den Katholiken frei, ob sie bei der alten hierarchischen Kirche bleiben oder sich als neue Wahlkirche constituiren wollten, sondern zwei politische Versammlungen, deren Mehrheit protestan= tisch war, machten eine neue fatholische Verfassung. den Cantonallisten als Katholiken eingetragenen Wähler wählen nach den Formen des Gesetzes für die Municipalwahlen die Beiftlichen, welche ichwören muffen, nicht nur die Staatsgesetze, sondern auch die Organisation bes katholischen Cultus ber Republik genau zu beobachten, auf Berlangen eines Drittheils, in Genf selbst eines Viertheils ber Wähler muß jeder Geiftliche sich einer Neuwahl unterwersen und verliert sein passives Wahlrecht auf vier Jahre, wenn er nicht wiedergewählt wird. Dieselben Grundsätze hat das Gesetz vom 27. April 1874 auf die protestantische Kirche angewendet, die Geiftlichen werden durch allgemeines Stimmrecht gewählt, wahlberechtigt ist Jeder, ber als Protestant geboren, selbst wenn er thatsächlich Atheist ist, auf Berlangen eines Dritttheils der Wähler muß jeder Geistliche sich einer Reuwahl unterwerfen.

Der Erfolg einer solchen widersinnigen Gesetzebung war vorauszusehen, für die katholische Staatskirche konnten sich nur Geistliche wählen lassen, welche mit dem Katholicismus selbst gebrochen hatten, von den drei Gewählten hat der einzige von Bedeutung, Lopson (früher Pater Hacinthe), bereits das Joch des Staates so schwer empfunden, daß er seine Stelle niederzgelegt, die Kirchen der andern stehen leer, während die dissidenztischen, d. h. wirklich katholischen gedrängt voll sind, an die Stelle der Congregationsschulen sind Laienschulen getreten, welche vollkommen unter elerikalem Einfluß stehen, die ländlichen Gesmeinden ziehen in Procession über die Grenze, um Mermillod ihre Huldigungen darzubringen, der thatsächlich seine Diöcese

von der nächsten französischen Stadt regiert. Und was die proztestantische Kirche betrifft, so liegt es auf der Hand, daß sie durch ein solches Massenregiment ihrem Begriff nach als Glaubensgemeinschaft einfach zerstört wird.

Weit gewaltsamer war die Krisis in der deutschen Schweiz. Wie früher erwähnt (S. 427), war 1828 bei ber Diöcesaneintheis lung ber Git bes Bafeler Bisthums nach Solothurn verlegt und außer diesem Canton Bafel, Luzern, Bug, Margan, Thurgan und der früher fürstbischöflich = Basel'sche Theil von Bern vereinigt, die Regierungen hatten babei erklärt, sich die Zustimmung zur Ernennung des Bischofs und das Placet vorzubehalten. Rach dem Concil hatte die altfatholische Bewegung hier Wurzel gefaßt und zwei Geiftliche waren ihr beigetreten, ber Bischof Lachat, ber die Unfehlbarkeit angenommen, excommunicirte fie, die Diocefanconferenz der Regierungen 1) forderte ihn auf, dies zurückzuneh= men, als er sich bessen weigerte, wurde er abgesetzt und burch Polizei über die Grenze des Canton Solothurn gebracht, Die Bundesbehörden, bei benen der Bischof, seine Collegen und zahlreiche fatholische Abgeordnete sich beflagten, wiesen ihn ab. Sehr ernst wurden nun die Folgen dieser Magregel im Berner Jura, die Regierung befahl den bortigen Geistlichen jede Berbindung mit Lachat abzubrechen, sie verweigerten dies sämmtlich, 69 an der Bahl und protestirten gegen jede firchliche Verfassung, welche nicht vom Pabste gebilligt sei; sie wurden sofort abgesett, die Berner Regierung reducirte die 69 Pfarren auf 28 und erließ eine fulminante Proclamation gegen den Ultramontanismus, welche von allen Kanzeln verlesen werden sollte. Dies Berfahren war noch viel schlimmer als das von Benf, dort hatte die Hierarchie sich zuerst ins Unrecht gesetzt und eine Anzahl Katholiken stand zur Regierung, Lachat aber hatte nur gethan, was er als fatholischer Bischof thun mußte, sich ber Entscheidung des Concils unterworfen, er konnte nicht Pfarrer in seiner Diöcese bulben, die gegen die Unfehlbarkeit predigten und ebenso wenig konnten die jurafsischen Beistlichen die Berbindung mit ihrem einzig gesetsmäßigen Saupt abbrechen, dazu stand bie ganze Bevölferung wie ein Mann zu ihnen, wie die Bahlen zum Nationalrath bewiesen, die mit einer einzigen Ausnahme fämmtlich oppositionell

<sup>1)</sup> Zug und Luzern waren bagegen.

aussielen, die mit Gewalt eingesetzten Geistlichen, die sich altstatholisch nennen, theilweise aber sehr zweiselhaften Ruses genießen, sind vollständig isolirt und verachtet, während die absgesetzten und ausgewiesenen Pfarrer nach wie vor, nur heimlich die geistlichen Functionen vollziehen, die militärische Besetzung des Districtes kann die äußere Ruhe erhalten, niemals einen normalen Zustand herbeisühren.

Die Consequenz dieses Vorgehens war denn auch für den Canton Bern die Errichtung einer Staatsfirche, die protestantisschen wie katholischen Geistlichen werden von allen Bürgern gewählt, welche auf der politischen Wahlliste als Protestanten oder Katholiken eingetragen sind, mögen sie glauben, was sie wollen, die Geistlichen müssen sich alle sechs Jahre einer Neuwahl unterziehen, die katholischen Kirchenräthe und die protestantische Synode, welche die Aufsicht führen, haben thatsächlich nichts zu sagen, da sedes Kirchspiel durch die Mehrheit seiner Wähler ihren Entscheidungen ein Beto entgegensetzen kann.

Dieselbe Tendenz führte in Neufchâtel zur Zerstörung der ehrwürdigen Kirchenversassung (S. 497), die 1848 zeitgemäß resformirt war, hier aber constituirte sich mehr als die Hälfte der

bisherigen Kirche als unabhängige Gemeinschaft.

Diese traurigen Zustände haben auch durch die Revision der Bundesatte feine Aenderung erfahren, diefelbe garantirt zwar Gewissensfreiheit, Unabhängigfeit ber bürgerlichen und politischen Rechte und Pflichten, vom Glaubensbekenntniß und gleichen Schut aller Culte in ben Grenzen ber öffentlichen Ordnung und guten Sitte, aber fie giebt feine mahre religiofe Bereinsfreiheit, benn fie verbietet, einen Bürger irgend welchen Strafen (alfo auch geiftlichen) wegen religiöser Ansichten zu unterwerfen. »Es handelt sich barum, sagte ber radicale Abgeordnete Anderwert, die Bischöfe zu hindern, Pfarrer abzusegen, Priefter und Gläubige gu excommuniciren, welche gewisse Dogmen nicht annehmen wollen,« man will also die Religionsgemeinschaften zwingen, diejenigen ferner als Mitglieder anzuerkennen, welche sich thatsächlich von Damit wird die Grundlage jedes beihnen losgefagt haben. stimmten Bekenntnisses und die Möglichkeit einer Disciplin ebenso verneint wie durch die Octropirung einer Verfassung sei= tens bes Staates. Das Recht des Bundes zur Bisitation von Alöstern und Anstalten religiöser Genossenschaften, was durchaus

innerhalb der Competenz des Staates liegt, ist nicht zugegeben; dagegen die Errichtung neuer Alöster und Wiederherstellung aufsgehobener verboten. Man wollte zwar im Princip Niemand nöthigen, Steuern sür Zwecke einer Religionsgenossenossenssenschaft zu bezahlen, welcher er nicht angehört, aber da hiemit die Besolsdung der Geistlichen der Civilfirchen durch den Staat nicht stimmte, so beschränkte man diese Freiheit auf die »speciell sür Cultuszwecke« erhobenen Steuern, was eine evidente Ungerechstigkeit gegen alle Dissidenten war.

Daß eine Gesetzgebung, welche wie die von Genf und Bern principiell die alten Jrrthümer der Civilconstitution der französischen Revolution wieder in die Praxis einführt, niemals zum Ziel einer gedeihlichen Gestaltung des Verhältnisses von Kirche und Staat führen kann, liegt auf der Hand, daß sie aber auf dem vielgerühmten freien Boden der Schweiz durchgesetzt werden konnte, zeigt aufs Neue, daß die Demokratie an sich nichts mit der wahren Freiheit gemein hat und die Radicalen dort wie stets die Tyrannei der Majorität rückhaltslos ansbeuten um ihrem Haß gegen die Kirche genug zu thun.

## d) Deutschland.

Nach dem Frankfurter Frieden nahm Deutschland eine Stelsung ohne Gleichen ein, aus einem großen und gerechten Kriege war es nicht nur reich an Sieg und Ehre hervorgegangen, es hatte auch in einer langentfremdeten Provinz ein festes Bollwerk seiner Sicherheit gewonnen und im Kampfe gegen den auswärstigen Feind die Grundlagen seiner so lange ersehnten Einheit gefunden.

Es konnte zweiselhaft erscheinen, ob dies der rechte Augenblick war, eine Neuordnung des Berhältnisses von Kirche und Staat in Angriff zu nehmen, welche der Natur der Sache nach einen ernsten Conflict mit der katholischen Hierarchie unvermeidlich erscheinen ließ, denn der Krieg, so glücklich er auch geführt war, hatte die Bolkstraft stark angespannt und die Nation sehnte sich nach der Ruhe der Friedensarbeit. Andererseits aber bot die Situation für die Lösung der Aufgabe, die doch früher oder später angesaßt werden mußte, auch manche günstige Momente. Der deutsche Episcopat hatte auf dem Concil eine traurige Rolle gespielt, deren sich die besten und einsichtigsten Katholiken schwamten,

- 5 000

und die Constitution vom 18. Juli 1870 gab auch formell bem Staat das Recht, sein Verhältniß zur katholischen Rirche .einer Revision zu unterziehen, wie Graf Bismarc in seinem Erlaß vom 5. Januar 1870 an Herrn v. Arnim ausbrücklich hervorgehoben hatte. Außerbem konnte ber Reichskanzler fich nicht barüber täuschen, baß, nachbem er bas Ansinnen, Deutschland für bie Wiederherstellung ber weltlichen Herrschaft in militärische und biplomatische Abentheuer zu stürzen, abgelehnt hatte, bas neue protestantische Kaiserthum in der Curie einen Gegner haben werde, welcher seine Herrschaft über ben beutschen Episcopat in sehr bebenklicher Weise brauchen konnte. Indeß so gewichtig biese Gründe bafür sprachen, die lang verfäumte Aufgabe anzufaffen, so war es boch flar, daß man an bieselbe nur mit großer Borsicht herantreten durfte, um so mehr als bies einen Systemwechsel nicht nur für die Regierung überhaupt, sondern speciell für ben leitenden Staatsmann bedingte. Denn bis bahin hatte Graf Bismark nicht nur die Hierarchie frei gewähren lassen, sondern ihr in jeder Beise die Bege geebnet. 1) Bei der Berfassungsbebatte im Nordbeutschen Reichstag hatte er (18. März 1867) in einer Rebe gegen die Polen erklärt: »Sollte ber Fall solcher Angriffe (gegen die fatholische Rirche) eintreten, fo konnen Gie glauben, daß die königliche Regierung und ich perfönlich für sie ein ebenso entschiedener und zuverlässiger Bundesgenosse sein werbe, wie etwa mein fatholischer Herr College, ber Beh. Rath von Savigny« (Stenogr. Ber. S. 211). Der Clerus der neueinverleibten

and the second

<sup>&#</sup>x27;) Die beiden erzbischöflichen Stühle waren 1865 durch zwei Ultramontane vom reinsten Wasser besetzt. Der pähftliche Nuntius in Brüssel, der seinem prensischen Collegen Hrn. v. Savigny zugesagt, dem Clerus jede Betheiligung an polnischen Agitationen zu verbieten, war dem Posener Domcapitel durch gemeinsamen Druck von Rom und Berlin aufgedrängt (Quarterly Review. April 1874) und wenn der Wunsch der Curie, Ketteser nach Cöln zu bringen, nicht erfüllt ward, so war dies nur dem energischen Widerstand der Provinzialbehörden zu verdanken. Melchers, der schließlich nicht gewählt, sondern mit Zustimmung der Regierung vom Pahst ernannt ward, war übrigens zwar weit weuiger bedeutend, aber ein um so gesügigerer Diener der Jesuiten. Daß der Plan, Ledochowsti zum Nuntius in Berlin zu machen, wodurch der gesährlichste Mittelpunkt stür alle ultramontanen Intriguen geschaffen wäre, scheiterte, war nur dem gesunden Sinne des Königs zu verdanken, aber merkwürdig ist es, daß der Neichstanzler noch in seiner Rede vom 30. Januar 1872 äußerte, man werde aus diesen Ausweg vielleicht doch noch zurücktommen.

Provinzen war unbehindert sofort in den vollen Genuß der Freisheiten getreten, welche er in Preußen genoß, und die officiöse Presse betonte stets die ausgezeichneten Beziehungen zum heil. Stuhle, welcher dankbar anerkenne, wie sehr die Regierung den Wünschen der katholischen Kirche gerecht geworden sei.

Bestanden nun die politischen Motive, welche ohne Zweifel für biese Haltung des Reichskanzlers maßgebend waren, nicht mehr, und wollte man mit dem bisherigen falfchen Syftem brechen, so war allerdings ebensowenig an ein Concordiren mit Rom zu benfen, als es sich bei ben vielfach verschlungenen Begiehungen von Rirche und Staat in Deutschland empfehlen konnte, bas Princip der abstracten Trennung beider anzunehmen; wohl aber war es bei einer Frontveränderung, welche den Widerstand bes Clerus herausforderte, geboten, alles zu vermeiden, was geeignet war, ben einsichtigeren und indifferenten Theil ber fatholischen Bevölkerung in gleiche Opposition zu bringen, zumal die bei dem allgemeinen Wahlrecht doppelt wichtige Zahl der Ratholiken durch den Eintritt Süddeutschlands und der Reichs= lande sehr gestiegen war. Je mehr der Clerus voraussichtlich bemüht sein mußte, die Beschränfung seiner Rechte zu benuten um die religiöse Leidenschaft wach zu rufen, besto mehr fam es für die Regierung barauf an, ben Kampf nicht auf bies Gebiet übergreifen zu lassen. Daß dies möglich, hat die österreichische Gesetzgebung von 1874 gezeigt, die fatholischen Laien sind ber Mehrzahl nach boch auch moderne Menichen, benen von Sans aus keineswegs das Verständniß für die berechtigten Ansprüche des Staats gegenüber der Hierarchie fehlt. Wenn man diefe Unsprüche ebenso fest in der Sache als rucksichtsvoll in der Form geltend machte, indem man einerseits alle Eingriffe ber Rirche auf bas staatliche Gebiet zurüchwies und bas Oberaufsichtsrecht bes Staates über firchliche Schulen, Bereine und Anstalten energisch übte, andererseits suchte die rechtlichen Berührungspunkte zwischen Staat und Rirche burch Ginführung ber Civilehe, ber bürgerlichen Standesregister u. f. w. möglichst zu vermindern, fo war es wahrscheinlich, daß der Regierung, selbst innerhalb der fatholischen Rirche zahlreiche Verbündete zufielen, jedenfalls aber ber Conflict mit dem Episcopat sich nicht ins Bolf weiterpflanzte. Eine folche Politif mußte naturgemäß an die betreffenben Artifel ber Verfassung anknüpfen, welche in ihrer vagen Fassung ber

Ursprung bes Uebels geworden, diese mußten der Art näher bestimmt werden, daß durch organische Gesetze neben der Anerkensnung der Freiheit in den inneren firchlichen Angelegenheiten die Hoheitsrechte des Staates gewahrt wurden und für derartige Gesetze ergab sich naturgemäß eine Dreitheilung. Es waren zunächst in einem interconsessionellen Religionsgesetz diesenigen Grundsätze sestzustellen, welche der Staat allen Religionsgenossensschaften gegenüber gleichmäßig geltend zu machen hat, sodann in zwei besonderen Gesetzen die Rechtsverhältnisse zwischen dem Staat und den beiden großen Kirchen, welche die überwiegende Wenge der Bevölkerung umfassen, zu ordnen, denn es ist unsmöglich die katholische und die evangelische Kirche, welche auf durchaus verschiedenen Grundlagen beruhen, nach einer Schablone zu behandeln.

Statt aber eine folde Politif zu befolgen, die der fatholischen Kirche gegenüber ihres befensiven Charafters wegen unangreifbar gewesen ware, trat die preußische Regierung in eine ausgedehnte Offensive gegen dieselbe ein. Bald nach Schluß der Reichstags: fitung fing die officiose Presse an, den Krieg gegen Rom zu predigen, welches stets der Feind des deutschen Reiches gewesen und demselben jest als unversöhnlicher Gegner gegenüber getreten sei. Diese Anknüpfung an den alten Streit von Raiserthum und Pabstthum war von vornherein verfehlt, denn die einzige Analogie des Mittelalters mit der Gegenwart ist, daß hüben ein Raifer und drüben ein Pabst steht, das gegenwärtige Raifer= thum aber ist feine Fortsetzung des alten fosmopolitischen, firch= lich bedingten, sondern eine neue, rein nationale Institution, die man in der Bergangenheit nur etwa mit dem deutschen Königthum Heinrich's I. in Verbindung bringen fann, indem sie die Reichseinheit in der Person des Kaisers verkörpert. die Kriegserflärung Roms betraf, fo waren Syllabus und Baticanum zwar unstreitig das Ergebniß einer aggressiven Politik gegen den modernen Staat überhaupt und ebenso gewiß fah die Curie in der protestantischen Großmacht, welche jest das ent= scheibende Wort in Europa führte, einen Gegner. Daß aber die Hierarchie gegen das beutsche Reich speciell eine Stellung angenommen, welche es nothwendig machte, diesseits sofort den Krieg zu erflären, ift eine bis jest nicht erwiesene Behauptung, benn weder die Bildung einer katholischen Fraction im Reichstag,

noch die Anträge derselben auf Intervention in Italien und Aufnahme der Frankfurter Grundrechte können als Beweis dafür gelten, erstre wurde zwar später vom Reichskanzler als »die Wobilmachung der Partei gegen den Staat« bezeichnet, aber die Wobilmachung geht dem Kampf voraus und lettrer hatte schon lange gedauert, auch hatte im Franksurter Parlament wie im preußischen Abgeordnetenhause eine katholische Fraction bestanden, jene Anträge aber waren grade vom Gesichtspunkt der Partei grobe Fehler, welche nur zu einer empfindlichen Niederlage für sie führten.

War es nun von vornherein ein Frethum, wenn man glaubte, durch ein solches schroffes Borgehen eine Macht wie die katholische Lirche einzuschüchtern, so hätte man boch erwarten sollen, daß für die Aftion ein bestimmter Plan vorliege, davon aber war in dem ersten Stadium des Kampfes nichts zu feben, richtige und verfehlte Maßregeln liefen durch einander. Bu den ersteren gehörte die Aufhebung der fatholischen Abtheilung im Cultus ministerium, wodurch der Staat einen Feind im eigenen Sause beseitigte, auch gegen das Schulaufsichtsgeset in seiner schließlichen Fassung wird man nichts sagen können, wenngleich es unstreitig richtiger gewesen ware, diese Frage im Unterrichtsgeset zu ordnen. 1) Bon sehr viel zweifelhafterem Werth schon war ber Busat zum § 130 des Strafgesethuchs, betreffend ben Schut wider den Migbranch der Rangel. Unstreitig soll der Migbranch geiftlicher Freiheiten entschieden geahndet werden; erschienen aber die bisherigen Bestimmungen dafür unzureichend, fo mußten dieselben einer umfassenderen Revision der Art, wie es in Italien geschehen, unterzogen werden. Dagegen machte ber Paragraph, wie er von Bayern nach einem bortigen augenblicklichen Bedürfniß beantragt war, entschieden ben Eindruck eines Gelegenheits- und Ausnahmegesetes, das verbitternd wirken mußte und schließlich wenig genutt hat. Gang verfehlt war nun die Stellung, welche der Cultusminister in der Frage der altkatholischen Lehrer ein-

<sup>1)</sup> Das Motiv des Gesetzes war rein örtlich, Erzbischof Ledochowsti, der sein Bersprechen, die polnischen Bestrebungen nicht zu unterstützen bielt, so lange er gut mit der Regierung stand, hatte sich nach dem Systemwechsel wie sein Borgänger Prezystusti auf die Seite der Polen gestellt, die katholischen Lehrer wurden widerspenstig und wollten in gemischten Districten keine dentschen Stunden mehr geben, was sie doch bisher gethan.

nahm. Ein Religionslehrer am Gymnasium von Braunsberg, Dr. Wollmann hatte sich geweigert, die Unfehlbarkeit anzunehmen und war dem zu Folge vom Bischof von Ermeland suspendirt, er appellirte an die Regierung um Schutz und biese hielt ihn nicht nur in seiner Stellung, sondern verlangte, daß bie bortigen Schüler seine Religionsstunden ferner besuchen sollten. 1) Dies war nicht zu vertheidigen, und es war eine Berschiebung bes Thatbestandes, wenn die »Provinzial = Correspondenz« sagte, die Regierung, welche Niemand gehindert habe; die Lehren des Concils zu verfündigen, lehne es nur ab, katholische Lehrer, die sich in ihrem Gewissen verbunden fühlten, jene Beschlüsse nicht anzuerkennen, dazu durch Mitwirkung des weltlichen Arms zu nöthigen. Um eine solche Nöthigung handelte es sich gar nicht, nach der Verfassung leitet die fatholische Kirche den Religions= unterricht, sie hatte durch ihre verfassungsmäßigen Organe bie vaticanischen Decrete erlassen; Jeder, der sich ihnen nicht unter= warf, mußte sich darüber tlar sein, daß er ihr nicht mehr angehörte, folglich auch nicht mehr Religionsunterricht in ihr ertheilen konnte. Wenn aber ber Staat bemgegenüber nicht ben Standpunkt bes ftrengen Rechtes, fondern ber Billigfeit annehmen wollte, so konnte er sagen, daß Wollmann zwar nicht or= thodor sein möge, aber ber Regierung gegenüber nichts gethan habe, was die Entziehung seines Behalts rechtfertigen würde, wolle der Bischof einen correften Lehrer haben, so möge er einen folden auf seine Rosten anstellen, denn berselbe Fall könne sich wiederholen und die Regierung sei nicht in der Lage zwei Lehrer zu bezahlen. Statt beffen aber erflärte ber Minister v. Mühler, da die Altkatholiken behaupteten, noch Mitglieder der katholischen Rirche zu fein, und nur gegen eine Renerung protestirten, fo muffe ber Staat, ber nicht zur bogmatischen Entscheidung berufen sei, sie auch als solche betrachten. Abgesehen bavon, daß bie Unsichten Einzelner die Entscheidungen ber Organe der Kirche niemals hinfällig machen fonnen, scheint es bem Minister gang entgangen zu sein, daß er in einem Athem versichert, sich nicht in dogmatische Streitigkeiten mischen zu wollen und boch behauptet, Wollmann sei, obwohl er die Unfehlbarkeit verwerfe,

----

<sup>1)</sup> Schreiben des Hrn. v. Mühler an den Bischof von Ermeland vom 29. Inni 1871, die lette Forderung wurde später zurückgenommen.
Weffden, Staat und Kirche.

nach wie vor ein Mitglied ber katholischen Kirche, was boch gewiß eine dogmatische Ansicht ift (Schreiben vom 21. Juli). Damit widersprach er dem Standpunft, den die Regierung später bei ber Aufhebung ber katholischen Abtheilung ganz richtig als maßgebend hinstellte, daß für sie hinfort in fatholischen Ungelegenheiten »ausschließlich und unbedingt staatsrechtliche Gesichtspunkte zur Geltung gelangen« sollten. Der Staat war vollkommen berechtigt zu erklären, daß mit der Unjehlbarkeit »nicht blos eine wesentliche Aenderung des Glaubensstandes, sondern zugleich eine tief greifende Beränderung in der Gesammtstellung ber fatholischen Rirche zum Staate eingetreten fei, «1) bas gab ihm bas Recht dies Berhältniß zu ändern, aber gewiß nicht jenes so bedeutsame Dogma als facultativ hinzustellen, man fann schon logisch nur entweder die Infallibilisten oder ihre Gegner für die rechten Ratholiten halten, aber nicht beide Barteien zugleich, die sich gegenseitig dies Prädicat bestreiten. Durch diesen inneren Widerspruch, welchen die Regierung gleichwohl noch bis heute festhält, hat sie sich zu bem Altkatholicismus, ber eine Separation ist und boch feine sein will, von vornherein in eine schiefe Stellung gebracht.2)

Rachdem nun im Mai 1872 ein directer Versuch der Verständigung mit Rom durch dessen Ablehnung des Cardinals Hohenlohe als deutschen Botschafters gescheitert war, erfolgte am 4. Juli die Ausschließung des Jesuitenordens vom Gebiete des deutschen Reiches. Die Liberalen, welche diese vom Prostestantenverein (5. Oct. 1871) gesorderte Maßregel vertraten, beriesen sich dabei auf das Vorgehen Martignac's und Guizot's gegen die Jesuiten, übersahen aber, daß es sich in beiden Fällen nur um die Aufrechthaltung eines bestehenden Verbots handelte, dem zuwider der Orden sich in Frankreich niedergelassen, ein solches bestand auch in einzelnen deutschen Ländern z. B. in Sachsen, aber in den meisten und namentlich in Preußen nicht,

<sup>1)</sup> Prov.-Corresp. vom 2. August 1872.

<sup>2)</sup> Auch Bapern hat eine untlare Stellung eingenommen, einerseits erklärte der Minister v. Lutz, die Regierung halte die Altkatholiken für Katholiken und andererseits ließ sie den Bischof Reinkens nicht zu (S. 603), sie hätte sich sormell damit ausreden können, daß das neue Dogma nicht das Placet erhalten, also nicht sür sie vorhanden sei, aber sie ging gegen die Bischöse, welche es trotzem verkündeten, nicht vor.

wo die Jesuiten kraft der gesetzlichen Bereinsfreiheit sich auf-Bewiß ware es zu wünschen gewesen, bag fie nie Ginlaß gefunden und ebenso sicher ift es, daß ihre Thätigkeit eine verberbliche war, aber galt das nicht auch von andern Orden? Die Mittel, den Ginfluß der Jesuiten zu brechen, soweit dies für ben Staat möglich, lagen einmal in bem burch die Reichs= verfassung verheißenen Bereinsgeset, welches bas Aufsichtsrecht bes Staates über alle religiösen Genossenschaften zur Anerkennung bringen muß, andererseits in bem Unterrichtsgeset, welches nur vom Staat geprüfte Lehrer zulaffen barf, einen einzelnen Orben aber ohne Proces und Rechtsprechung burch ein Ausnahmegesetz zu beseitigen, nicht nur seine auswärtigen Mitglieder auszuweisen, sondern den Aufenthalt seiner inländischen in bas Be= lieben der Verwaltung zu stellen, war eine um so bedenklichere Maßregel als dieselbe sehr wenig Erfolg versprach. die Niederlassungen der Jesuiten aufgelöst und einige hundert auswärtige Mitglieder ausgewiesen, aber bie inländischen hat man behalten muffen und diese entziehen sich in ihrer Zerstreuung um so leichter ber Ueberwachung, als die Stärke bes Orbens grade in seinen Affiliirten liegt, welche unbefannt find. Man hat in den Jesuiten die eigentlichen Träger des Ultramontanismus treffen wollen, aber die Jesuiten, welche in Rom die Politif bes Ordens leiten, fann man nicht treffen und ber fatholische Clerus, welchen man von ihrem Ginflug befreien wollte, hat fich als Antwort auf das Geset mit dem Orden solidarisch erklärt, mahrend früher die Pfarrer und manche Bischöfe benselben wegen seiner Einmischung in die Kirchenregierung feineswegs liebten; man könnte an das Wort Goethe's benten »Den Bosen sind sie los, die Bofen find geblieben.«

Furn v. Mühler Dr. Falf als Cultusminister getreten, ber, nachstem er sich auf dem ihm wohl ziemlich neuen Felde der firchslichen Verhältnisse zu orientiren gesucht hatte, vier Gesegentwürse zur Regelung derselben dem Landtage vorlegte. Don dem, bestreffend den Austritt aus der Kirche, ist nichts Besonderes zu sagen, derselbe hat auch kaum Widerspruch gefunden, um so größre Bedeufen mußten die drei andern erregen. Schon forsmell waren sie sehr mangelhaft abgefaßt, da sie nicht in Einstlang mit den Art. 15 und 18 der Versassung zu bringen waren,

gleichwohl beantragte ber Minister nicht beren Abanderung, son= bern biese wurde erst von dem Abgeordnetenhause veranlaßt, auch waren die Borlagen nach mannigfachen Corretturen taum Geset geworben, als fie große Lücken und Unklarheiten zeigten, welche man übersehen hatte und nachträglich auszufüllen und zu beclariren suchte. Materiell aber zeigten die Entwürfe, daß ihr Urheber bas Gebiet, um welches es sich handelte, nicht beherrschte, indem richtige und durchführbare Bestimmungen mit falschen und undurchführbaren zusammengebracht waren. Zuerst war es burchaus verfehlt und ungerecht, daß man fo einschneibende Gefete gleichmäßig für die katholische und die evangelische Kirche erließ, beren Berhältnisse gänzlich verschieden sind, die lettre hat sich zwar biefe Gefete gefallen laffen milffen, ba fie noch feine felbst= ständige Verfassung hat, aber sie leibet baburch schwer und die später gegebene Berfassung ift nicht mehr bieselbe, welche sie vor bem Erlaß ber Besetze gewesen ware, mahrend bie Entstaatlichung ber evangelischen Kirche bie erste und wirksamste Waffe gegen ben Ultramontanismus wäre, grabe vor ihrer Gelbständigfeit hat freilich ber Liberalismus die größte Angst, wie seine Behandlung ber Verfassungsfrage zeigt. Dr. Falt gab in seiner einleitenden Rebe zwar zu, man fonne den evangelischen Rirchen feine Uebergriffe auf bas staatliche Gebiet vorwerfen, doch habe es angemessen erschienen, sie in die Gesetzgebung hineinzuziehen, um die Unparteilichkeit zu bewahren und den Schein zu meiden, als wolle man sich mit dem Protestantismus verbinden, um bie fatholische Rirche zu unterbrücken, auch fonne man ja nicht wissen, was die evangelische Kirche einmal thun würde. Damit aber. bag man ben Unschuldigen mit dem Schuldigen schlägt, wird man boch wohl ebenso wenig unparteiische Berechtigkeit beweisen, als badurch, daß man Jemand, ber nichts Bofes gethan hat, in Fesseln legt, weil er es möglicher Beise fünftig thun fonne.

Der eigentliche Fehler der Gesetze aber ist, daß sie die dem Staat und der Kirche eigenthümlichen Gebiete durchaus vermischen. Es war vollkommen richtig, wenn das Gesetz über die Grenzen des Rechts zum Gebrauch kirchlicher StrassZuchtmittel verbot, solche gegen Leib, Vermögen, Freiheit oder bürgerliche Ehre zu verhängen, wobei es freilich inconsequent war, in dem Gesetz über die kirchliche Disciplinargewalt doch wieder eine dreimonatliche Freiheitsentziehung durch Verweisung in eine

Demeritenanstalt und Gelbstrafen bis zum Monatseinkommen zu gestatten; es war auch berechtigt, wenn man bie Ausübung ber firchlichen Strafgewalt wegen politischer Handlungen untersagte, weil geiftliche Mittel nicht zu weltlichen Zwecken mißbraucht werben follen, es hieß aber die Competenz bes Staates überschreiten, wenn man zu ber verbotnen beschimpfenden Berfündung ber zulässigen firchlichen Strafmittel bie excommunicatio major rechnete, weil sie mit Verwünschungsformeln verbunden sei, welche auch ben bürgerlichen Charafter berührten. Es ist boch schwer zu begreifen, wie ber Staat ber Rirche verbieten fann, ben großen Kirchenbann über Jemand zu verhängen, der die Unfehlbarkeit verwirft, so lange bie Kirche nicht verlangt, bag ber Staat bie canonische Infamie, die hiemit verbunden ift, anerkenne; beschimpft aber ber Pfarrer bei ber Berkündung ber Excommunication ben Betroffenen ber Urt, bag beffen bürgerlicher Charafter angetaftet wird, fo ist bagegen bas Strafgesethuch ba. 1) Biel tiefer ichnei= bet bas Geset über firchliche Disciplinargewalt und ben Gerichts= hof für firchliche Angelegenheiten in bas rein firchliche Gebiet ein, dieser Gerichtshof, bestehend aus sechs Richtern und fünf andern Mitgliedern, entscheidet über die ihm zugewiesenen Angelegenheiten endgültig, ohne an positive Beweisregeln gebunden zu fein, und tann von Jebem angerufen werben, ber unfreiwillig aus einem firchlichen Amt von seinen Obern entfernt ift, ober gegen ben ungesetliche Strafen verhängt find, sobalb bie bagegen zulässigen Rechtsmittel bei ber vorgesetzten firchlichen Instanz ohne Erfolg geltend gemacht find. Ebenso steht in letterm Falle bem Oberpräsidenten ber Proving Berufung zu, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt. Erklärt ber Gerichtshof die Berufung für begründet, fo erkennt er auf Bernichtung bes angefochtnen Disciplinarbescheibes und nöthigt bie firchlichen Oberen burch hohe Strafen ben lettern aufzuheben, kann sie aber auch ihres Amtes entseten, wenn ihr Berbleiben in bemfelben mit ber öffentlichen Ordnung unverträglich erscheint. Diese Institution ist offenbar dem appel comme d'abus des alten Frankreich nach= gebildet, welcher die maglose Ausbehnung der geiftlichen Gerichts= barkeit beschränken sollte, schließlich aber selbst zum größten Mikbrauch führte, von Napoleon aus politischen Motiven wieder=

-----

<sup>1)</sup> Bgl. Der Katholicismus und der moderne Staat. Berlin 1873. S. 79.

hergestellt wurde, seitdem aber immer feltner angewendet ift. Der Grund liegt barin, bag ber appel bie wesentlichste Stute ber gallikanischen Freiheiten war, die jest nicht mehr vorhanden sind, um so weniger konnte man aber boch hoffen, durch Rachahmung eines Verfahrens, das auf seinem ursprünglichen Boben alle Bedeutung verloren hat, die katholische Kirche in Preußen zu reformiren. Allerdings ist in berselben die despotische Gewalt der Oberen über ihre Untergebnen ein großes Uebel, man fonnte beshalb auch sehr wohl bestimmen, daß ein staatlich botirter Pfarrer nicht durch einen willfürlichen Spruch des Bischofs sein Gehalt verlieren folle, aber einem weltlichen Berichtshof die Entscheidung barüber zuzuweisen, ob ein Kirchendiener noch ferner befugt ist, geiftliche Amtshandlungen zu vollzichen, geht über die staatliche Competenz hinaus, denn es giebt thatsächlich jener Behörde die Entscheidung in rein dogmatischen Fragen. Wenn ein Priester seines Amts entsetzt wird, weil er die Unfehlbarkeit nicht annimmt, und der Gerichtshof nach der Theorie, daß Infallibilisten und Altfatholiken gleichberechtigte Glieder der fatholischen Kirche seien, erkennt, er sei mit Unrecht abgesett, so erklärt damit eine staatliche Behörde, was zum fatholischen Glauben gehöre und was nicht. Ebenso liegt ber Fall für die evangelische Kirche, wenn beren Behörden einen Beiftlichen abfeten, weil er Grundwahrheiten ihres Bekenntnisses leugnet, entscheibet ber Gerichtshof, es sei ihm Unrecht geschehen, so bestimmt er zugleich, daß die fraglichen Glaubensfäße unwesentlich für ben firchlichen Bekenntnifftand seien. Gin berartiger Gingriff in bas rein firchliche Gebiet seitens einer weltlichen Behörde, von der keine andre Qualification erfordert wird, als daß ber Prafibent und fünf Mitglieder etatsmäßig angestellte Richter sein sollen, vernichtet alle innere Selbständigkeit ber Kirche. Das Gesetz bestimmt auch, daß die firchliche Disciplinargewalt nur von beutschen firchlichen Behörden ausgeübt werden dürfe, was offenbar nicht blos gegen bie auswärtigen Oberen der Orden, sondern auch gegen die höchste Disciplinargewalt des Pabstes Wenn man aber glaubt, bamit die katholische Kirche Deutschlands von diesem zu trennen, so irrt man fehr, die Berbindung mit dem Pabft ift der Grund= und Schlufftein, auf bem ber ganze Ban ber Hierarchie beruht, die praktische Bedeutung ber pabstlichen Disciplinargewalt liegt barin, daß ber Betroffne sich ihr nach den Vorschriften der Kirche unterwirft, baran kann man niemand hindern und die Bestimmung wird nur die Folge haben, daß die Regierung nichts von der Ausübung dieser Disciplinargewalt erfährt. Eine Mitwirkung derselben bei Vollstreckung kirchlicher Disciplinarentscheidungen soll erfolgen, und zwar im Verwaltungswege, wenn der Oberpräsident dieselben nach Prüsung der Sache für vollstreckbar erklärt, damit wird wiederum der Behörde die Entscheidung über eine rein kirchliche Frage übertragen, während doch unstreitig die einfache und richtige Lösung die wäre, daß die Regierung jede Mitwirkung bei der Vollstreckung solcher Entscheidungen weigerte, so daß die Kirche auf rein geistliche Strafen beschränkt bliebe.

Dieselbe Bermischung der firchlichen und staatlichen Competenz zeigt das Geset über die Borbilbung und Anstellung der Man wird stets in Schiefe Verhältnisse gerathen, Beistlichen. wenn man nicht den Gesichtspunkt festhält, daß Geiftliche keine Staatsbeamten, feine »officiers de la morale publique« sind, wie Mirabeau fie nannte, auch in ben evangelischen Landestirchen ernennt sie nicht die Regierung, sondern der Landesherr als Der Grund, daß ben Beiftlichen ber privile= summus episcopus. girten driftlichen Rirchen gewisse Gigenschaften eines öffentlichen Amtes zugestanden find, fann alfo ben Staat nur berechtigen, bie gewährten Bortheile zurückzuziehen, falls bie von ihm hiefür nothwendig erachteten Bedingungen nicht erfüllt werden, nicht aber die Kirche in ihren innern Angelegenheiten zu regieren und bazu gehören Vorbildung und Anstellung ihrer Diener. Staat ift vollkommen berechtigt, von Beiftlichen, welche jene Borrechte, namentlich eine Besoldung aus öffentlichen Mitteln, ge= nießen wollen, eine gewisse allgemeine Bilbung zu fordern, also außer ber verlangten Ihmnasialprüfung ben Beweis hinreichenber Renntnisse in gewissen Fächern, es ist baher an sich nichts bagegen einzuwenden, wenn bas Gefet ein folches Daß von Bildung fordert, wobei man sich nur nicht der Täuschung hingeben barf, baß man bamit ben fatholischen Clerus national machen werde. Es ist ein Grundirrthum des Liberalismus, daß bloßes Wissen die Zauberfraft habe, das moralische und religiöse Bewußtsein des Menschen zu ändern, ein katholischer Geistlicher fann sich eine große Menge von positiven Kenntnissen in Geschichte, Literatur und Philosophie aneignen und babei boch eine

schuiten beweisen, die oft die Doctorprüfungen am besten bestehen. Außerdem hat der Staat auf die Ausbildung der Geistslichen den Einfluß, den er fraft seines Oberaussichtsrechtes über alle Bildungsanstalten ausübt, er kann dagegen einschreiten, wenn künstigen Geistlichen unter der Firma von Dogmen Grundsätze vorgetragen werden, welche seine Institutionen angreisen, er kann hindern, daß Unmündige, welche noch nicht sür sich selbst urtheilen können, von vornherein unter eine bestimmte geistige Dressur in klösterlich eingerichtete Austalten gebracht werden, wie dies in den Knadenseminaren und Convicten geschieht und es wäre gewiß richtiger gewesen, dieselben überhaupt aufzuheben, als sie blos auf den Aussterbeetat zu setzen.

Aber der Staat überschreitet seine Competenz, wenn er unternimmt, das eigentlich theologische Studium durch Borschriften und Brüfungen zu regeln, wie bies bas Geset nicht blos für die katholische und evangelische, sondern für alle driftlichen Kirchen thut (§ 1), von benen bie meisten gar feine Bortheile vom Staat genießen und einige die theologische Fachbildung verwerfen, während inconsequenter Beise von ber der Rabbiner nichts gefagt ift. Demgegenüber muß behauptet werben, baß, was zur Fachbilbung eines Beiftlichen gehört, nur bie Kirche bestimmen fann und ber Staat, sobald er sich hinein mischt, es faum zu vermeiben vermag, für bestimmte Richtungen innerhalb ber Kirche Partei zu nehmen; die theologischen Facultäten an den Universi= täten hatten zur Boraussetzung ben confessionellen, minbestens ben driftlichen Staat, ba diefer nicht mehr besteht, so haben fie fich überlebt und sollten aufgelöst werben, wie es in Italien geschehen, während es den Kirchen überlassen bliebe, ihre Diener selbst zu bilben.

Dasselbe gilt von der Anstellung der Geistlichen. Der Staat ist vollkommen berechtigt zu erklären, daß er die Einsetzung eines solchen in die von ihm gewährten öffentlichen Bortheile und Bezüge von der Erfüllung gewisser Bedingungen (wissenschaftlicher Bildung, tadellosen Ruses, Anzeige der Ernennung u. s. w.) abhängig mache, er ist auch berechtigt von den Kirchenbehörden zu verlangen, daß sie einen bereits im Amt stehenden Geistlichen, der sich gewisser Bergehen schuldig gemacht, absetzen, weil sein Berbleiben in solcher Stellung öffentliches Aergerniß geben müsse.

Aber der Staat kann auf die Contravention in einem oder dem andern Falle nur die Entziehung dessen, was er selbst gewährt, setzen, er kann nicht den Kirchen vorschreiben, unter welchen Bedingungen sie eines ihrer Nemter übertragen dürfen, noch weniger rein geistliche Handlungen in einem Amt, welches gegen seine Vorschriften einem Geistlichen übertragen ist, mit Criminalstrasen belegen. Die Consequenz wäre die Civilconstitution des Clerus.

Eine Gesetzgebung, die derartig in das eigenthümliche Gebiet ber Kirche eingreift, ist nur aus der Verkennung der Art und Tragweite des Kampfes, um den es sich handelt, zu erklären; der firchenfeinbliche Liberalismus, welcher sie als einen großen Sieg feiert, sieht in ber römischen Rirche nur ben politischen Begner, bessen gefährliche Organisation um jeden Preis gebrochen werden soll, er übersieht, daß bie Kraft der Hierarchie in der ungeheuern Macht wurzelt, die sie über die Gemüther ihrer Angehörigen übt und die man nicht durch Gesetze überwinden kann. gesetze sind ein Rückfall in den Josefinismus, welcher mit staatlichen Mitteln ein Gebiet erobern wollte, welches sich dem Macht= bereich bes Staates naturgemäß entzieht. Ift ber aufgeklärte Absolutismus an dieser Aufgabe ebenfo gescheitert wie der Convent, wie kann man hoffen, daß ein Berfuch in gleicher Richtung bei allgemeinem Wahlrecht, Preß= und Vereinsfreiheit gelingen werde? Der Liberalismus überschätt auch bie Macht bes Staates, wenn er glaubt, jede Frage damit entscheiben zu fonnen, daß ein Geset dieselben in seinem Sinne regelt. Rur bas Gesetz besitt die Bürgschaft wahrer Dauer, welches seinen Zwed wirklich erfüllt, ist das nicht der Fall, so zwingt die Macht der Berhältnisse über furz ober lang, es auf bemselben Wege aufzuheben, auf bem es entstanden. Die Maigesetze aber werden ihren Zweck, die Stellung des Staates zur Kirche zu regeln, niemals erfüllen. Der Beweis hiefür liegt zwar nicht in bem Wiberstande ber Bischöfe gegen bieselben, wohl aber in bem bes fatholischen Bolfes; bag ber Episcopat jede Beschränkung seiner Macht bekämpft, so lange er kann, zeigt die Geschichte ebenso wie den schnöben Migbrauch, ben er mit bem Wort treibt » Man soll Gott mehr gehorchen als ben Menschen, aber er ift flug genug, nicht weiter zu gehen als seine Macht reicht, auch die österreichischen Bischöfe haben gegen die Gesetze von 1874 agitirt und protestirt, aber sie haben

sich trop der pähitlichen Verdammung denselben thatsächlich gestügt, weil sie wußten, daß sie das katholische Bolk nicht hinter sich haben würden, wenn sie in ihrem Widerstande weitergingen; ebenso hat die Hierarchie nicht dem kleinen Würtemberg den Krieg erklärt, sondern sich dem Gesetz von 1862 unterworfen, die prenßischen Bischöse aber weigerten die Befolgung der Maigesetze, weil sie überzeugt waren, daß nicht nur der Clerus, sondern auch das katholische Volk zu ihnen stehen werde, und der Ersolg hat gezeigt, daß sie sich darin nicht geirrt.

Man hat nun versucht, diesen Widerstand durch sehr verschiedene Mittel zu brechen; man suchte einmal die Katholiken zu überreden, daß nur der boje Wille der Hierarchie an dem Conflicte Schuld sei, ba sich die fatholische Lirche benselben Bestimmungen in andern Ländern unterwerfe, das hat feine Wirfung gehabt, weil die Behauptung selbst unrichtig ist, benn es beweist nichts, daß diese ober jene Bestimmung anderswo längst in Beltung gewesen, sondern es fragt sich, ob es ein Land giebt, wo bas ganze Suftem unter stillschweigender Anerkennung ber Rirche besteht, und das ist nicht der Fall. Es ist zwar behauptet von Würtemberg und der frühere Cultusminister Golther meint, » daß die preußische Gesetzgebung principielt auf demselben Boben stehe und sich gang in berselben Richtung bewege, wie die schon im Jahre 1862 erlassene würtembergische« (a. v. D. S. 430). Sieht man sich indeß lettre genauer an, so ergeben sich erhebliche Unterschiebe.

Das würtembergische Geset, das ich freilich auch nicht für ein Muster halten kann und das sich noch erst zu bewähren hat, wenn einmal weniger gemäßigte Männer als Lipp und Hesele auf dem Bischosstuhle sitzen, trägt nicht nur einen durchaus wohlwollenden Charakter sür die katholische Kirche, sondern hält sich bei der Regelung ihres Verhältnisses zur Regierung viel mehr innerhalb der staatlichen Competenz als die Maigesete. Es verlangt zwar für die Zulassung zu einem Kirchenamt Staatsbürgerrecht und Nachweis einer wissenschaftlichen Vorbilbung und giebt der Regierung das Recht eines motivirten Einsspruchs gegen die Verleihung solcher Aemter an bürgerlich oder politisch mißfällige Personen, aber es verhängt keine Criminalsstrasen für rein geistliche Handlungen in einem Amte, welches gegen seine Vorschriften übertragen ist. Die Folge der Ernens

nung eines Geistlichen, welche gegen das Gesetz verstößt, kann also nur die Nichtzulassung zu dem betressenden Amte seitens der Regierung sein. Das Gesetz bindet die Ausübung der kirchlichen Disciplinargewalt an ein geordnetes processualisches Versahren, aber es verbietet nicht die Excommunication, vor allem aber kennt Bürtemberg keinen Staatsgerichtshof, der wie der preußische in die innersten kirchlichen Angelegenheiten eingreisen kann. Das sind so bedeutsame Unterschiede, daß dagegen der Punkt, wo das würtembergische Gesetz weiter geht, indem es das Placet sür gewisse Fälle sesthält, kaum in Betracht kommt.

Der Beweis, daß die Bestimmungen, welche das System der Maigesetze charafterisiren, anderswo von der fatholischen Lirche angenommen sind, ist also nicht erbracht. Man hat so= bann, nachdem diese Gesetze sich als unzureichend gegen ben Wiberstand, den sie hervorriesen, erwiesen, dieselben durch neue Bestimmungen ergangt, nämlich burch ein zweites Geset über Vorbildung und Anstellung der Geiftlichen vom 21. Mai, durch das Geset über die Verwaltung erledigter fatholischer Bisthümer vom 20. Mai und burch bas Reichsgesetz betreffend die Berhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern vom 4. Mai Die beiben erstern Gesete haben einen Ginfluß nur geübt auf die Bermögensverhältnisse ber Kirchenämter, die durch gesetzwidriges Borgeben der Geiftlichen als vacant betrachtet werben, für die Besetzung ber geistlichen Memter find sie vollständig wirfungslos geblieben, die fatholischen Gemeinden haben von der Befugniß, sich felbst einen Geiftlichen zu wählen, keinen Gebrauch gemacht und ber einzige Bersuch eine folche Bahl in Scene gu setzen, hat zu einer empfindlichen Niederlage geführt, die Capitel erklären bie Sipe ber gesperrten Bischöfe für nicht vacant und nach einem Jahre sucht man in Posen noch vergeblich nach dem pähstlichen Delegaten. Das erwähnte Reichsgesetz giebt zwar ber Regierung eine große biscretionare Gewalt, indem es sie ermächtigt, Geistliche, die burch gerichtliches Urtheil aus ihrem Umte entlassen sind und sich bessen Befugnisse boch anmaßen, in ihrem Aufenthalt zu beschränken ober sie auszuweisen, es widerspricht aber auch in bedenflicher Beise Grundsäten des modernen Staats- und Bölferrechtes, die man bisher als feststehend angusehen gewohnt war. Als solche können gelten, daß jede Regierung verpflichtet ist, mit ihren eignen Unterthanen fertig zu

werden und Bergehungen berselben nur mit benjenigen Strafen belegen darf, welche das Strafgesetzbuch kennt. Das deutsche Strafgesetz kennt keine andern Strafen als Tod, Zuchthaus, Gefängniß und Festungshaft, Geldbuße, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und der Fähigkeit ein bürgerliches Amt zu bekleiden, endlich als Folge gewisser Freiheitsstrasen die Stellung unter polizeiliche Aussicht, welche die höhere Landespolizeibehörde bestugt, dem Verurtheilten den Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten zu untersagen. Dagegen ist unserm Strafgesetz die Desportation, d. h. eine meist mit Zwangsarbeit verbundne Internirung in einem entlegenen Gebietstheile des Staates, welcher sie verhängt, eben so fremd wie die Verbannung von Inländern, S 39, 2 beschränkt die Besugniß zur Ausweisung vielmehr ausstrücklich auf Ausländer. 1)

Die Maigesetze hatten biese Grenzen inne gehalten, sie hatten die Zahl der Handlungen, welche mit Geld- und Gefängnißstrasen bedroht sind, erheblich vermehrt, aber keine andre Strafarten als die strasgesetzlich bereits vorgesehenen, statuirt. Das Gesetz vom 4. Juli 1872 war schon darüber hinaus gegangen, indem es bestimmte, daß inländischen Mitgliedern der Gesellschaft Jesu auch ohne daß sie zu den gesetzlich vorgesehenen Freiheitsstrasen verurtheilt waren, nicht blos der Aufenthalt in bestimmten Orten versagt, sondern auch angewiesen werden konnte, indeß die Ausweisung aus dem Bundesgediet blied doch auf ausländische Mitglieder beschränkt. Wollte man nun die Verbannung in Deutschsland anwenden, so mußte dieselbe dem System unseres Strasgesetzs förmlich eingefügt werden, das aber geschah nicht. Man

<sup>1)</sup> Die Strase des Verlustes der Staatsangehörigkeit und des Exils besteht, Rußland und Frankreich allein ausgenommen, in keinem europäischen Staat; in Rußland ist das betreffende richterliche Urtheil in jedem einzelnen Fall an die Bestätigung des Kaisers gebunden und auf einen speciellen Fall, auf den Ungehorsam gegen die obrigkeitliche Aussorderung zur Rückehr in das Vaterland beschränkt, — gleichsam als äußerstes Mittel gegen solche Individuen, gezen welche der Staat keine andere Strasen anwenden kann, weil sie selbst sich ihm entziehen. Frankreich, auf dessen Code penal (Art. 204) die dem Gezeichnung gleichsalls nur sür einen Fall, den des Erlasses gegen die Regierung gerichteter aufreizender Hirtenbriese (instructions pastorales). Diese Bestimmung aber stammt aus der schlimmsten revolutionären Zeit, (7 Vendemiaire IV, 1796) und wird nie augewendet.

hat zwar ben formellen Widerspruch ber Regierungsvorlage mit bem § 3 ber Reichsverfassung, betreffend bas gemeinsame beutsche Indigenat, im Gefet baburch zu beseitigen gesucht, bag man ben auszuweisenden inländischen Beiftlichen zuerft feiner Staatsange= hörigkeit durch ben Heimathsstaat verluftig erklären läßt, allein es liegt auf der Hand, daß diese Correctur rein formeller Art ist; man fann einem Unterthanen die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte auf irgend welche Frist untersagen, allein er bleibt bamit boch Unterthan seines Beimathsftaates, irgend einem Staat muß Jebermann angehören, ein Deutscher bleibt ein Deutscher, mag man ihn auch feiner Staatsangehörigkeit verluftig erklären, fo lange er nicht Unterthan eines andern Staates geworden ift und ebendeshalb kann auch jeder andre Staat die Zuweisung eines folden Geistlichen, welche in ber Ausweisung nothwendig liegt, sich ebenso verbitten, wie England bagegen protestirte, baß Frantreich verurtheilte Communards an seiner Rufte aussette. ein foldes Gefeg, welches einen Geiftlichen, ber, feinem Bifchof gehorchend, vom Staate verbotene feelforgerische Handlungen vollzieht, mit der Strafe bedroht, die alle Culturvölfer für die schwerste nächst ber Tobesstrafe gehalten haben, murbe von einem Reichstag gut geheißen, beffen Majorität sich liberal nennt!

Die Regierung hat ferner, nachbem ber Umfang bes Wiberstandes hervortrat, eine der bedeutsamsten Bestimmungen des Gesetzes über die Anstellung der Geistlichen unausgeführt gelassen, § 19 verfügte, daß der § 18, welcher die dauernde Besetzung jedes Pfarramts binnen Jahresfrist verlangt, auch auf die Succursalpfarreien des französischen Rechtes anzuwenden sei. Die betreffenden Bischöse hätten dem Gesetz gemäß dis zum 11. Mai 1874 anzeigen müssen, daß die Inhaber dieser 1241 widerruslich besetzen Pfarrstellen dauernd ernannt seien. Dies geschah nicht, gleichwohl aber wagte die Regierung nicht, alle diese Stellen als erledigt zu erklären und somit 3/4 aller katholischen Orte der Seelsorge entbehren zu lassen, man half sich damit, daß man diese Pfarren nun als ipso kacto dauernd besetzt erklärte.

Endlich suchte man den steigenden Verlegenheiten der Sistuation durch mehre Gesetze zu begegnen, die auf andrer Basis beruhten als die Maigesetze. Die Civilehe war längst eine Nothwendigkeit geworden, weil sie die einzige Möglichkeit einer Auseinandersetzung von Staat und Religionsgemeinschaft für

eine Frage giebt, bei ber diese von verschiednen Gesichtspunkten ausgehen und die conservative Partei zeigte nur ihre Aurzsichtig= feit, als sie 1859 die Vorlage des Ministers von Bethmann-Hollweg verwarf. Aber indem die Regierung nun die obligatorifche Civilehe einführte, gewann fie für ihren Kampf gegen bie Bierarchie feine Stute, fondern erleichterte berfelben ben Biberstand; bis gum 1. Oct. 1874 fonnte in folden Orten, wo die Pfarre in Folge der Maigesetze gesperrt war, von Katholiken feine gültige Che geschlossen werben, was natürlich als ein großer Uebelstand empfunden ward, jest schließen die Leute die Che vor bem Standesbeamten und laffen fich hernach von einem Pfarrer, ben fie als rechtmäßig betrachten, in aller Stille einfegnen, mas sich aller Controle der Regierung entzieht. Dieselbe hat also für ihre eigentlichen Ziele gar nichts durch ein Gefet gewonnen, bas durch seine übereilte Ginführung nur die evangelische Rirche, die noch keine Berfassung hat, schädigte, aber an sich auf dem gleichen richtigen Princip beruht, wie die über die Schulaufficht und den Austritt aus der Kirche, nämlich ber möglichsten Auseinandersetzung von Staat und Rirche; man tann eben nicht zwei entgegengesette Syfteme beliebig combiniren, fo wenig man gugleich rechts und links geben fann. Daß die Bestimmung, welche ben Gemeinden die Pfarrwahl freistellt, keinen Erfolg gehabt, ist ichon erwähnt. Es ware sicher zu wünschen, daß die Laien bier einen Ginfluß übten, aber es widerspricht der fatholischen Rirchenversassung, wie sie seit Jahrhunderten feststeht, und man kann eine Kirche auch nicht zur Freiheit und Selbstverwaltung zwingen. Richt beffer wird es mit dem neuen Geset über die Berwaltung des Kirchenvermögens gehen, an sich ist dasselbe nicht nur beshalb berechtigt, weil dieser Bunkt einer ber faulsten in der katholischen Kirche ist,1) sondern auch weil es sich hier nicht um geist= liche Befugnisse handelt und die Rothwendigkeit einer Controle über Bermögensverhältnisse ber Rirche auch ben eifrigsten fatholischen Bauern begreiflich zu machen ift. Gegenwärtig aber wird diese Waffe ebenso ihren Dienst versagen, wie die Bfarr-

<sup>1)</sup> Bei den Enthüllungen des Tultusministers über die Berwaltung des Kirchenvermögens in Posen wird man übrigens nicht außer Acht lassen dürsen, daß es sich dort nicht blos um eine Berwaltung katholischer Geistlicher handelt, sondern auch um eine polnische, welche von jeher finanzielle Ordmung als Luxus betrachtet hat.

wahl, weil das Gesetz ein Kind des Conflicts ist und, so lange dieser dauert, die Gemeinden von der ihnen eingeräumten Bestugniß keinen Gebrauch machen werden.

Gewiß fann die Regierung mit Repressivmagregeln noch sehr viel weiter geben, sie tann thatsächlich über die Rirche den Buftand verhängen, der im Mittelalter Folge des pabstlichen Interdifts war, aber siegen wird man damit nicht, vielmehr Die Geiftlichen erft recht zu Märtyrern machen, Bestimmungen aber, die auf entgegengesetzten Principien beruhen, bleiben wir= fungsloß, jo lange man die falschen Grundfäte, von denen man ausging, festhält. Unftreitig hat der Abg. v. Sybel Recht, wenn er behauptet, die Ginführung der Selbstverwaltung in den westlichen Provinzen würde in der gegenwärtigen Situation dem Ultramontanismus zu Gute fommen, ebenfo gewiß aber ift es, daß ihre Vorenthaltung jene Landestheile nur noch mehr erbittern und den Liberalen bei den nächsten Wahlen ihre letten dortigen Sipe kosten wird. Sollte eine berartige Alternative nicht barüber die Augen öffnen, daß man nicht nur, wie der Abg. Birchow gestand, sich zu sehr in den Culturkampf verbissen hat, sondern ihn auf falschen Grundlagen führt?

Man hat bei aller Heftigkeit des Borgehens durchaus die Kräfte verkannt, die man zu entfesseln im Begriff stand, die politische Leidenschaft ift start, aber die firchliche weit stärker, und keine Macht gebietet so über gute und schlechte Leidenschaften wie die fatholische Hierarchie. Bon Beit zu Beit verfünden liberale Blätter, der Sohepuntt des Widerstandes sei überschritten, ber Clerus fei im Begriff nachzugeben, und jedesmal erweift fich bies als Täuschung. Man hat nicht nur nichts erreicht, sondern bas Gegentheil von dem, was man wollte, man hat den Bifchöfen, deren Ansehen durch ihr sacrificio dell' intelletto schwer geschädigt war, Gelegenheit gegeben, sich moralisch zu rehabilitiren, indem fie zeigen, daß nicht die Schen vor weltlichen Rachtheilen ber Beweggrund ihrer Unterwerfung unter die Beschlüsse des Concils war, man dachte den untern Clerus vom Episcopat zu trennen und berselbe steht fest zu ihm; man wollte die Laien von der Hierarchie emancipiren und man hat die Masse der Katholiken in eine geschloßne Phalang gebracht, deren Leitung grade in den Banden jener Führer liegt, welchen man fie zu entreißen meinte. Es ist aber unmöglich, daß der Staat auf die Dauer mit dem

dritten Theile seiner Bevölkerung Arieg führe, er hat keine Mittel, einen derartigen, vom religiösen Fanatismus getragnen, organisirten passiven Widerstand zu brechen, für den Staatsmann aber kommt es, selbst wenn er von der Richtigkeit einer Maßeregel an sich absieht, allein darauf an, ob er die Macht hat, dies selbe durchzuführen.

Dazu kommen nun noch schwere positive Rachtheile. Regierung, ber auch die gemäßigtsten Conservativen nicht mehr folgen können, gerath in wachsende Abhängigkeit von den rabikalen und völlig unzuverläffigen, weil gesinnungslosen, rein bureaufratischen Elementen. Der Liberalismus, an ben Wagen bes Culturkampfs gespannt, verleugnet alle seine Grundfate um feinem Saß gegen die Kirche genug zu thun und fördert die geistige Berwüstung burch Auflösung jedes religiosen Bewußtseins. Unbequeme Borgange, wie das mannhafte Bekenntniß unsers edeln Raisers zum Christenthum werden tobtgeschwiegen, alle festen Begriffe von Gerechtigkeit und Freiheit gehen in dem sinnverwirrenden Lärme der nationalliberalen Phrase während die Führer des Socialismus den Kampf hohnlachend für ben Materialismus ausbeuten und die Massen immer mehr zu den beiden Extremen des Atheismus und des Ultramontanismus gedrängt werben.

Indeß trop alledem fann und wird auch nicht der Ultramontanismus in diesem Kampfe siegen, von einer Rückfehr zu bem status quo ante darf niemals die Rede sein, weil biefer felbst falsch war; es kann auch keine Verständigung mit einer Macht in Frage fommen, beren Saupt sich nicht entblödet, Staatsgesetze für ungültig zu erflären, die Zeit der Concordate ift vorüber, der Staat, welcher unternimmt, fein Berhältniß gur Rirche neu gu regeln, fann nur aus eigner Machtvollkommenheit die Grenzen ziehen, innerhalb derer sie sich zu halten hat. Alles kommt barauf an, daß er dabei das rechte Maß zu wahren weiß, wenn bie Regierung die unrichtigen Principien ber Maigesetze aufgiebt und sich auf eine feste Wahrung der Hoheitsrechte des Staates beschränkt, so muß der Clerus sich thatsächlich fügen, weil er bei einer Fortsetzung des Widerstandes das katholische Bolk nicht mehr hinter sich haben würde. Für ben Staat aber ware das so wenig ein Rückzug, als es ein solcher für ben Feldherrn ift, wenn derfelbe eine unhaltbare Angriffsstellung aufgiebt, um eine

unangreifbare Desensive einzunehmen. Allerdings darf man auch, wenn es gelungen sein wird, das Verhältniß zur Kirche in einer sesten Desensive zu regeln, den Werth des Erreichten nicht überschäßen. Der moderne Staat kann für den großen Kampfzwischen Glauben und Unglauben, welcher nach Goethe's Wort das eigentliche, einzige und tiesste Thema der Welt- und Menschengeschichte ist, nur den Kampsplaß abstecken und den Sieg der Wahrheit insosern fördern, als er hilft, wahre Vildung und Vaterlandsliebe zu verbreiten, der Kernpunkt des Streites entzieht sich seiner Macht, weil eben Kirche und Staat verschiedne Gebiete sind. Wider einen Geist kann man, wie Luther sagt, nicht mit dem Schwerte hanen, falsche Ibeen sind nur durch wahre zu besiegen und Rom wird nur durch die Freiheit des Evangeliums überwunden werden.

## Drudfehler.

```
3. 18 3. 12 von Oben, lies ehelicht
                                           ftatt erhelicht
S. 21 3. 21
                        - vier
                                             - brei
S. 29 3. 1
                           Schredmittel
                                               Scheidemittel
S. 50.3. 1 von Unten,
                          widersprach
                                             - widersprachen
3. 53 3. 5 von Oben,
                                             entrichteten
                          entrichten
S. 100 Ueberschrift
                           päbstliche
                                             = pästliche
S. 101 Anm. 1
                           θεμελιώσας.
                                               σεμελιώσας
                           , nicht ihre
S. 118 3. 6 von Oben,
                                               und ihre
S. 156 Anm. 1
                           Csa
                                               Cha
S. 160 Anm. 1 3, 6
                          mußte
                                             - muß
S. 169 Anm. 2
                           Innocenti

    Innocentis

S. 173 3. 12 von Oben,
                         = jagte
                                             · tagte
S. 176 3. 3
                           Bedet
                                               Befet
S. 177 3. 7
                          latere
                                             = latera
S. 184 3. 24
                           Annaten
                                               Annalen
S. 257 Anm. 2
                           bornée
                                               borné
3. 289 3. 19 von Oben,
                        = 1681
                                               1601
                           1809
                                               1805
S. 360 Anm. 1
S. 363 3. 19 von Oben,
                           nach bem
                                               beim

    indépendammant

S. 379 3. 23
                           indépendamment
S. 401 Anm. 1
                           kept in

    keptsin

S. 420 3. 22 von Oben,
                           appellatio
                                           . appelatio
S. 441 3. 15
                           Leo XII.
                                             = Leo XIII.
S. 451 3. 18
                          Staatsbotation
                                             s Staatsbodation
S. 461 3. 5 von Unten, - Aenderung
                                         a Anordnung
S. 511 3. 9 von Oben fehlt nach Glaubenslehre »gegenüber«
S. 519 3. 11
                       lies 14
                                           flatt 17
               pt .
                           1868
S. 560 3. 1 von Unten,
                                            = 1867
S. 591 Anm. 1 3. 3
                         s la
S. 611 3. 7 von Oben,
                           Cechetti's
                                               Cachetti's
                        - Italiener
                                            · Itatiener
S. 639 3. 6
```

Weimar. — Hof-Buchdruckerei.

m



